

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



SILAS WRIGHT DUNNING BEQUEST UNIVERSITY OF MICHIGAN GENERAL LIBRARY

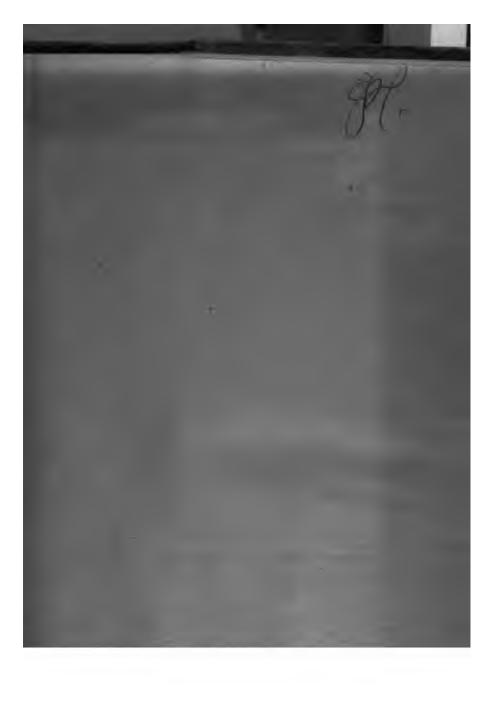

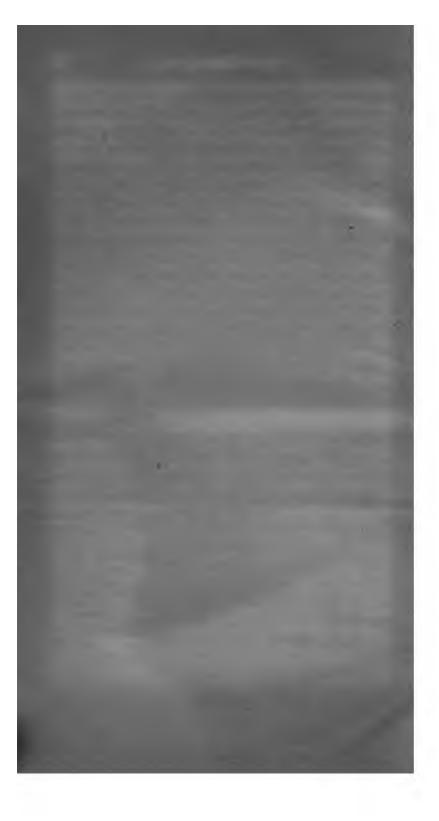



### Historisch - politische Blätter

für bas

### katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1861

3 meiter Banb.





### Hiftorisch - politische

# Blätter

für bas

### katholische Deutschland,

redigirt

von

Sbmund Jörg und Franz Binber.

(Eigenthum ber Samilie Gorres.)

Achtunbvierzigster Banb.

Manden, 1861.

In Commiffion ber literarifch-artiftifden Anftalt.

V.48

### 7211-106:12

### Inhaltsverzeichniß.

| b die katholische Kirche in Franks                                                                                                           | l. Rapoleon l<br>reich.                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| cichtsfreiheit nach bem Ges<br>5. März 1850.<br>lichte bis 1848                                                                              | fețe                                               |
| chichts: Baumelfter.<br>hte vom Tobe Friedrichs bes Gros<br>Bründung bes beutschen Bundes,<br>Sauffer. Zweite Auflage. Bier<br>n, 1858.      | II. Rleinbeutsche<br>Deutsche<br>Ben bie<br>von E: |
| griechifden Chiema.                                                                                                                          |                                                    |
| Schriften des Photius 51<br>hriften aus ber Beit bes Carularius 60                                                                           | •                                                  |
| nes alten Solbaten im Civilrock.<br>plomaten a. D.: Deutsche Bers<br>Rationalvereinss-Miliz; Feuerwehs<br>Schühen, die gothalsche Officierss | I. An beinswi                                      |

| schule in Carleruhe; ble kleinbeutschen Abjektiva<br>in Freiburg                                                                                              | Erite<br>65 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| II. An ben kgl fchen Geheimrath von R.: Wie die preußische Führung aussehen müßte, nachgewiesen an ber koburg-gothaischen Militär-Convention. — Und ber Bund? | 74          |
| V. Die fatholische Breffe Deutschlanbs                                                                                                                        | 84          |
| VI. Rritifche Ueberfchau ber Bearbeitung ber beutichen Staates und Rechtegefchichte.                                                                          |             |
| Dritter Ariffel ,                                                                                                                                             | 89          |
| VII. Napoleon III. und bie katholische Kirche in Franks<br>reich.                                                                                             |             |
| 1. Die Unterrichtsfreiheit nach bem Ge:<br>fehe vom 15. März 1850.                                                                                            |             |
| 2. Berfaffung von 1848. Entstehungsges fcichte bes Unterrichtsgesches                                                                                         | 106         |
| VIII. Brenische Controvereschriften.<br>Friedrich Bilgram. Baron von Schäzler. Biftor<br>von Strauß. Dr. Rlopp über Leibnig                                   | 116         |
| IX. Beitläufe.<br>Der Sudwesten Europa's am Borabend einer<br>Entscheibung                                                                                    | 137         |
| X. Aus Breußen. Das erfte Wahlprogramm                                                                                                                        | 162         |
| XI. Kritische Ueberschau ber Bearbeitung ber beutschen Staats : und Rechtsgeschichte.  Dritter Artifel                                                        | 169         |
| XII. Rapoleon III. und bie fatholische Rirche in Frant-<br>reich.                                                                                             | 100         |
| I. Die Unterrichtsfreiheit nach bem Ges fetze vom 15. März 1850. 3. Inhalt bes Gesetzes; Ergebnisse unserer Darstellung                                       | 184         |
| XIII. Germanifiliche Stublen. II. Bolisthumliches aus Schwaben. Sas                                                                                           |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΑĤ    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geita |
| gen, Mårchen, Bolfs-Aberglauben, gefammelt<br>und herausgegeben von Dr. Buck und Dr.<br>Birlinger. Freiburg bei Herber 1861. 8.                                                                                                                                                     | 209   |
| XIV. Rleinbeutiche Gefchichte : Baumeifter. II. Gefchichte ber theinischen Pfalz, von Dr. Lub:                                                                                                                                                                                      |       |
| wig Bauffer. Zweite Auflage 1856 XV. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                     | 214   |
| Das Attentat von Baben:Baben und bie Berwick:<br>lungen ber innern Politik Preußens                                                                                                                                                                                                 | 245   |
| XVI. Aus Tyrol. Das hiftorische Recht Tyrols in Ansehung ber                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Religionsfrage                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270   |
| XVII Die Fahrt ber ersten Deutschen nach bem portugies fischen Indien                                                                                                                                                                                                               | 277   |
| XVIII. Briefe eines alten Solbaten im Civilrock.  I. An ben Diplomaten außer Dienst: bie Bhysiognomie bes Bereinswesens in Deutschland                                                                                                                                              | 310   |
| II. An benfelben: bie Bartei: Gruppirungen ber Berfahrenheit in einer zerfahrenen Nation; Aussfichten bes Nationalvereins einerfeits, ber Großsbeutschen anbererseits.                                                                                                              | 319   |
| III. An benfelben: über bie eng vereinte Faulheit<br>ber Anti-Gothaer                                                                                                                                                                                                               | 328   |
| XIX. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     |
| Was in Desterreich constitutionell ist? — Der Einstritt ber Ungarn oberste Reichstaths:Nothwenstigfeit. — Die Verfassung vom 26. Februar an den Grenzen der Möglichkeit; herr v. Schmersling bestgleichen. — Dessen Politif überbaupt, die Tyrolische insbesondere. — Die liberalen |       |
| Centralisten im Reichbrath, reichbeinheitliche Worte und dualistische Werke. — Das Compestenz-Babel im Reichbrath. — Die Wohlfahrtss- Nehrheit und die Autonomisten. — Das söderas- listische Conglomerat. — Die Interessen:Solibas- rität des Gothalsmus und der österreichischen  |       |

|                                                                                               | Beite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dualiften. — Der ungarifche Minifterwechfel                                                   |       |
| und bas f. f. Reffript an ben Pesiher Landing.                                                |       |
| - Fatale Lage ber magbarischen Renitenz                                                       |       |
| Die "souveraine Nation" und bie Unbotmäßigfeit<br>ber Slovaken, Rumanen, Arvaten. — Reine Des |       |
| putirten von Agram im Wiener Reicherath.                                                      |       |
| Db ben Magyaren bamit genütt ift? — Die                                                       |       |
| ungarifchen Aussichten                                                                        | 334   |
| XX. Politische Gebanken vom Oberrhein. Das Attentat und bie beutsche Bewegung                 | 365   |
| XXI. Ueber Irland.                                                                            |       |
| Die Infel ber Beiligen. Bon Julins Robenberg                                                  | 388   |
| XXII. Gin großteutscher Berein und eine Schrift biefes                                        |       |
| Bereines                                                                                      | 405   |
| XXIII. Napoleon III. und bie fatholifche Rirche in Frant-                                     |       |
| II. Materielle Unterflugungen aus Staatemitteln                                               |       |
| für bie fatholifche Rirche. Die Bofpital:Guter                                                | 411   |
| XXIV. Bricfe bes alten Solbaten.                                                              |       |
| An ben Diplomaten außer Dienn: Ben                                                            |       |
| ber beutschen See; — beutsche Mittel fur eine                                                 |       |
| Secfriegemacht und boch feine Flette; — bie                                                   |       |
| maritime Berfaumniß am Biener. Congreß und                                                    |       |
| im Bollvereine:Rath; - ber Geift ber jegigen                                                  |       |
| Flotten=Bewegung                                                                              | 427   |
| XXV. Napoleon III. und bie fatholische Rirche in Frants                                       |       |
| reid).                                                                                        | - 4   |
| III. Berhalten ber Gefetgebung und Staatevers                                                 |       |
| waltung in einzelnen firchlichen Angelegenhels                                                |       |
| ten: Conntagofeler; Provincial-Concilien; geifts                                              |       |
| liche Congregationen und Rlofter                                                              |       |
| XXVI. Bur fertichreitenben Confelibirung Italiens.                                            |       |
| Das Blutbilb Reapels im Rampfe gegen ben fare                                                 |       |
| dischen Satanismus                                                                            | 400   |
| XXVII. Briefe bes alten Solbaten.                                                             |       |
| I. An ben Diplomaten außer Dienft: Die                                                        |       |
|                                                                                               | 8     |
|                                                                                               |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IX    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |
| ftrateglichen Möglichkeiten Frankreichs von ber Oft: und Norbsee her; — bie Rechnung auf englischen Schut; — wozu beim franzöfisch: ba: nisch:schwebischen Angriff auch eine kleine beutsche Flotte bienen wurde? — Die Bestandihelle einer solchen Flotte; — bie neuen Kriegsschiff: Arten überhaupt. | 500   |
| II. An benfelben: Bunbes:Flotte und See:Constingente; — bie Einwendungen Hamburgs und Bremens; — eine Bundes:Marine:Matrifulars<br>Kaffe; — Landwehr zur See; — Küstenbeses stigung und anderer Schlenbrian am Bundestag                                                                               | 516   |
| XXVIII. Beitläufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| I. Die österreichischen Reben von Southampton — bie Ansichten und Aussichten Englands                                                                                                                                                                                                                  | 528   |
| Il. Roch einmal die fatholische Preffe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 543   |
| XXIX. Die baperifche Rammer und bas Beto ber Gemeinben.<br>Rachwort über bas Berhaltniß bes "mobernen<br>Staats" jur Cache                                                                                                                                                                             | 583   |
| XXX. Siftorifche Rovitaten.                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| I. Kaiser Ludwig ber Bayer und König Johann<br>von Bohmen, mit urkundlichen Beilagen, von Dr.<br>Friedrich von Weech                                                                                                                                                                                   | 591   |
| II. Zwei Demagogen im Dienste Friedrichs bes<br>Großen. Rach handschriftlichen Quellen von<br>Dr. Colmar Grunhagen                                                                                                                                                                                     | 598   |
| XXXI. Ueber bie naturmiffenschaftliche Auffaffung bes Bunsbere und bie culturgeschichtliche Bedeutung Rome Rebe bes herrn Geheimrathe Dr. v. Ringseis, gehalten bei ber Munchener General-Bersamms lung ben 10. September, nebft einem Rachtrag                                                        | 602   |
| XXXII. Beitläufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Ein confervativer Preuße zu Bien über bie innere Lage Defterreichs. — Die vorausgeworfenen                                                                                                                                                                                                             | ***   |
| Schatten bes Tages zu Compiègne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 618   |

| •                                                                                                                           | Gelte      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XXXIII. Geiler von Kaifereberg und fein Berhältniß zur<br>Rirche.                                                           |            |
| I. Ein Prediger seiner Beit auf ber Domfanzel gu Strafburg.                                                                 | 637        |
| XXXIV. Napoleon III. und bie fatholische Kirche in Frantsreich.                                                             |            |
| IV. Früheres und gegenwärtiges Berhalten ber<br>Regierung jum Klerus überhaupt                                              | 653        |
| XXXV. Die Converfionsforift Sugo Lammer's                                                                                   | 670        |
| XXXVI Beitlaufe.                                                                                                            |            |
| Graf Montalembert und die polnische Bewegung                                                                                | 677        |
| XXXVII. Dr. Rlopp's Reflamation gegen Professor Haves mann in Sachen Tilly's                                                | 705        |
| XXXVIII. Geiler von Kaifersberg und fein Berhältniß zur<br>Kirche.                                                          | ,,,,       |
| II. Reformator — por Allem an feiner eigenen<br>Person                                                                      | 721        |
| XXXIX. Siftorifche Novitaten.  1. Geschichte ber deutschen Monarchie von ihrer Erscheung bis zu ihrem Berfall von Dr. E. F. | 735        |
| Souchay                                                                                                                     | 733<br>740 |
| XL. Die geiftlichen Apologeten ber römischen Bolitik<br>Biemonts.                                                           |            |
| Spinucci; Reali; Liverani; Carlo Paffaglia                                                                                  | 746        |
| XLl. Die Wieberauferstehung ber Trias: Politif. Borfclage ber großbeutschen Demofraten, bie Mits                            |            |
| telftaaten und Defterreich                                                                                                  | 764        |
| Nachwort über bie fraglichen Reform: Blane im Ber:                                                                          |            |
| haltniß zur allgemeinen Weltlage                                                                                            | 779        |
| XLII. Die Bieberauffindung ber Gebeine ber bl. Elifabeth                                                                    | 789        |
| XLIII. Herr Stiftspropft von Bollinger und seine firchlichs<br>politische Publikation.                                      |            |
| I. Die Kirchenftaats-Frage                                                                                                  | 807        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XI    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite |
| II. Die außerkirchlichen, inebefondere protestantis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| fchen Religione. Bhanomene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 840   |
| III. Das Berhältniß zwischen Kirche und Staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 846   |
| XLIV. Ginfiebeln und feine Festliteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 855   |
| XLV. Reuefte Stimmen über bie Nothwendigfeit einer po-<br>fitiven Philosophie für unfere Beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| A. Cherhard. Fr. Michelis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 863   |
| XLVI. Rieinbeutsche Geschichtsbaumeister.<br>Geschichte ber preußischen Politik von J. G.<br>Dropfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1. Das fünfzehnte Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 886   |
| II. Die Reformations:Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900   |
| XLVII. Bur neuern firchenrechtlichen Literatur.  1. Archiv für katholisches Kirchenrecht mit besons berer Rücksicht auf Desterreich und Deutschland.  Im Berein mit vielen Gelehrten herausgegeben von Ernst Freiherrn von Moy de Sons und Dr. Friedrich G. Bering. Sechster Band.  Innsbruck 1861.  11. Archiv für rechtswissenschaftliche Abhandlungen, herausgegeben von Schering, geheimer Obersjustigrath. Erster Band. Berlin 1861. | 918   |
| An ben Diplomaten a. D.  Die Königsberger Krönung und andere Krönsungen; — Deutungen ber "Macht von Gott";  — ihr Berhältniß zur Constitution, zur Demostratie, zum italienischen Umsturz; — ber Sieger von Magenta und die Folgen seines Sieges.                                                                                                                                                                                         | 926   |
| XLIX. Siftorifche Diecellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Friedrich Chriftoph Schloffer. Ein Refrolog<br>von G. G. Gervinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 942   |
| L. Geiler von Raifersberg und fein Berhaltniß jur<br>Rirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| III. Der Bischofs hof von Strafburg und ber<br>Rierus in Geiler's Umgebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 949   |

|                                                                                                                                                                                                                            | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LI. Rleinbeutsche Geschichte Baumeifter.                                                                                                                                                                                   |       |
| Geschichte ber preußischen Politik von 3. G.<br>Dropfen.                                                                                                                                                                   |       |
| III. Parteiliche Angaben aus ber Beit Boachim's I.                                                                                                                                                                         | 965   |
| LII. Briefe bes alten Coldaten.                                                                                                                                                                                            |       |
| An den Diplomaten außer Dienst: Bom<br>Meere bei Scheveningen; — Amerika und der<br>Amerikaner; — die Trennung der Union ein<br>Raturgebot; — die amerikanlichen Militärzus<br>flände; — was zwischen Süd und Nord endlich |       |
| werden foll ?                                                                                                                                                                                                              | 977   |
| reich. V. Ueberfictliches Schlufwort                                                                                                                                                                                       | 989   |
| LIV. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                            |       |
| I. Roch ein Blid auf Defterreich                                                                                                                                                                                           | 1013  |
| II. Die "Rolnifchen Blatter". P. Paffaglia .                                                                                                                                                                               | 1027  |
| LV. Die Ratholifen in Braunfcweig.<br>Abermale eine Parallele ju ten "protestantischen                                                                                                                                     |       |
| Befcwerben" über Defterreich                                                                                                                                                                                               | 1031  |

## Napoleon III. und die katholische Kirche in Frankreich.

Ī.

7.07.1

Die Unterrichtefreiheit nach bem Gefete vom 15. Märg 1850.

#### 1. Borgefcichte bie 1848.

Das Berhältniß Napoleons III. zu ber fatholischen Kirche ift für die jetige Weltlage von großer Wichtigfeit. Deswegen, und weil barüber manche Irrthümer obwalten, manche Entstellungen verbreitet werden, ist eine unparteiische Untersuchung und wahrheitsgetreue Darstellung um so mehr nöthig.

Die ganze Frage begreift zwei Haupttheile in sich, namslich einmal: das Berhältniß Napoleons III. zu dem papstlichen Stuhle, und dann: die Betrachtung, wie derselbe, seit er zur Macht gelangt ist, seine Handlungsweise gegenüber der kathoslischen Kirche in Frankreich selbst eingerichtet hat. Bon diesen beiden Haupttheilen der angegebenen Frage soll hier nur der zweite behandelt werden. Wir wollen also eine möglichst gesnaue und richtige Abrechnung zwischen der Regierung des Mansung

nes bes 2. December und ber fatholischen Kirche in Frankreich halten.

Es kommt hier wie bei allen historischen Borgangen eine boppelte Seite in Betracht: ber außere Verlauf der Thatsachen und die innern Motive der handelnden Personen. Wir haben zunächst die wichtigsten Thatsachen aus authentischen Quellen verzeichnet zusammenzustellen. Schon aus einer solchen Jusammenstellung werden sich unmittelbar Anzeichen und Schlusse über die innern Motive ergeben. In sofern aber diese Mostive nur durch Vermuthungen und mittelbare Schlußforderuns gen aufgesucht werden können, gedenken wir und mit Vorsicht und ohne vorgesaste Meinung unser Urtheil zu bilden.

Die Ordnung, in welcher die hier in Betrachtung zu ziehenden Thatsachen aufgeführt und besprochen werden sollen, läst sich nach verschiedenen Eintheilungsgründen sestsen. Es tommt am Ende nicht so viel auf die gewählte Reihensolge an, wenn nur kein Hauptpunkt übergangen und das Gauze mit historischer Wahrheit wiedergegeben wird Wir halten es für augemessen, mit einem Gegenstand aus diesem Kreise den Aufang zu machen, welcher besonders oft angesührt, dabei aber gerade am häusigsten und am meisten sei es aus Unwissenheit oder mit Absicht ganz falsch dargestellt wird. Wir meisnen die jest in Frankreich geseslich bestehende Unterrichtssfreiheit und das Berhältnis des katholischen Klerus sowie Navoleons III. zu bieser gesetlichen Einrichtung.

Sehr häufig wird nämlich dieser Zustand so bargestellt, als ob die Unterrichtsfreiheit ein von Napoleon III. der fathoslichen Kirche und dem Klerus gemachtes Gnadengeschenf ware, und als ob der Mann des 2. Decembers den Klerus dadurch an sich gesesselt habe, "daß er die Schule der Kirche preissegeben". Nicht minder stellt man häufig die Sache so dar, als seien bei dieser Freiheit des öffentlichen Unterrichtes der Kirche und dem Klerus besondere Privilegien und ausnahmssweise Begünstigungen zuwendet worden. Namentlich faßt die

Augeburger Allgemeine Beitung bas fragliche Berhaltnif constant und fustematisch so auf \*).

Mit welchem Rechte dieses geschieht, ob eine solche Aufsfassung und Darstellung der Entstehungsgrunde der Unterrichtse Freiheit in Frankreich tie richtige sei, dieß soll die folgende Auseinandersehung untersuchen und zur Entscheidung bringen. Es ist dabei nothweudig, auf frühere Perioden zurückzugehen und einen Blick zu wersen auf die Entstehung und das Wessen jenes Systems des öffentlichen Unterrichtes in Frankreich, welches unter dem Namen "Universität" befannt ist, und welches zu der Unterrichtofreiheit den entschiedensten Gegensas bils det. Wir werden dabei insbesondere die Beziehungen dieses Systems zur Kirche in's Auge zu fassen haben.

Der öffentliche Unterricht in Franfreich, wie er vor der Revolutionsperiode von 1789 an den Universitäten, Collegien, Bolfsschulen von Geistlichen (Welt- und Ordensgeistlichen) und von Laien gegeben wurde, hatte zwar bei allen Schulen berselben Art eine gewisse traditionelle Uebereinstimmung, war aber im Uebrigen sehr mannigsaltig und ohne irgend eine centrale Leitung von Seiten des Staates. Der Privatunterzicht war wenig oder gar nicht beschränft. Die Idee einer Unisormität der öffentlichen Unterrichtsanstalten und einer centralen Leitung durch den Staat wurde zwar bei dem Pariser Parlament schon im Jahre 1762 in Anregung gebracht und beutlich ausgesprochen, kam aber nicht zur Aussührung \*\*).

<sup>\*)</sup> So 3. B. Samptblatt vom 8. Januar 1851. 10 April 1861 unb

<sup>\*\*)</sup> Man findet bas Rabere hierüber in: Histoire critique et législative de l'instruction publique et de la liberté de l'enseignement en France par Henry de Riancey. Paris 1844. T. I. p. 367 Der Parlamentérath de la Chalotais von dem Parlamente der Bretagne fiellt in einer Drudschrift Essat d'éducation nationale, compte rendu présenté aux chambres assem-

•

Die Revolution sturzte bas ganze frühere UnterrichtsSystem und fast alle öffentlichen Unterrichtsanstalten sammt und
sonders nieder. An Berichten, Discussionen, Gesebesentwürsen
und wirklichen Gesehen sehlte es von da bis zur Kaiserzeit
(von 1789 bis 1806) keineswegs; aber es wurde nichts Bleibendes gegründet. Das gemeinsame Charakteristische aller dieser legislativen Bersuche bestand in der völligen Säcularisirung der öffentlichen Schulen und in der centralen Leitung
berselben durch den Staat, ohne daß sedoch den Staatsschulen
ein Monopol zugetheilt wurde. Im Gegentheil wurde die
Freiheit der Errichtung und Benühung von Privat-Crziehungsund Lehranstalten sast überall ausdrücklich anersannt. Nur
eine Ausnahme kommt davon vor in Bezug auf die BolksSchulen (den Primärunterricht). In einem Gesehe aus der

blees le 24. Mars 1764 ben Sat auf: Je pretends revendiquer pour la nation une éducation qui ne dépende que de l'état, parceque une nation a un droit inaliénable et imprescriptible d'instruire ses membres, parcequ' enfin les enfans de l'état doivent être élevés par les membres de l'état. Bir haben bas angeführte Werf von Riancen auch bei ber felgenben Darftellung benütt, befondere aber bie officiellen Aftenfinde ju Grunde gelegt, wie fie vollständig in ben officiellen Cammlungen gegeben merten und auszugemeise in: Code universitaire par M. Ambroise Rendu, Conseiller au Conseil royale de l'instruction publique. Deuxieme Edition. Paris 1835. Ginen Ueberblid über bas Beschichtliche biefer Frage ber frangofischen Unterrichtefreiheit und Beweise von tem religionsfeindlichen Beifte, welcher befonbere in ber Beriobe gwifchen 1830 und 1848 unter manchen Univerfitate: Lehrern bee philosophischen und hiftorifden Saches berrichte, geben bie brei Barifer Briefe in ben hiftorifch:politifchen Blat: tern 1843. XII. 211. 307. 332. @benbafelbft C. 719 (Beitlaufte: Der Streit über bie Freiheit bes öffentlichen Unterrichte in Frant: reich) findet fich eine treffente Darftellung ber Sauptgebanten, auf welche es bei Beurtheilung biefer gangen Frage vorzugsweife ans fommt.

Zeit bes Convents wurde auf ben Antrag Dantons ber zwangsweise Besuch ber Bolfsschulen bes Staates von Seiten aller Rinder ohne Unterschied vorgeschrieben (Gefet vom 29. Frimaire, Jahr II). Für alle andern Stusen des Unterrichtes jedoch war die Lehrfreiheit als Princip ausgestellt.

Erst burch Raiser Napoleon I. wurde, wie auf anderen Gebieten des Staatslebens, so auch auf dem Gebiete des öffentlichen Unterrichtes an die Stelle der Berwirrung und des Wechsels Ordnung und etwas Bleibendes gegründet. Die Grundzüge der großen Conception, nach welcher Napoleon seine Organisation des gesammten öffentlichen Unterrichtes, die faiserliche Universität, gestaltete, sind in dem furzen Gesetz gegeben, welches er durch den Minister Fourcrop (den berühmten Chemiser) dem gesetzgebenden Körper vorlegen ließ, und welches von demselben den 10. Mai 1806 augenommen wurde. Dieses Gesetz enthält nur solgende drei Artisel:

- "Art. 1. Es wird unter bem Namen "taiferliche Univerfitat" eine Korperschaft errichtet, welche mit dem Unterrichte und der öffentlichen Erziehung ausschließlich betraut ift."
- "Art. 2. Die Mitglieder der lehrenden Körperschaft werden befondere burgerliche Berbindlichkeiten auf eine gewiffe Beitdauer übernehmen."
- "Art. 3. Die Organisation ber lehrenden Rorperschaft wird in Form eines Gesetes dem gesetzgebenden Körper in feiner Ber-fammlung im Jahre 1810 vorgelegt werden."

Bei der Begründung des Gesetes burch den Vortrag des Ministers murde die so wichtige Bezeichnung "ausschließlich" bes ersten Artisels, welche den Unterricht monopolisirte, funstlich verhüllt und fast mit Stillschweigen übergangen, dagegen befonders hervorgehoben mit Beziehung auf Art. 3, daß dieses ganze Geset nur eine einleitende Maßregel sei, nur die Borbereitung des vollständigen später vorzulegenden Gesetes.
Um so weniger nahm der gesetzgebende Körper Anstand, seine Zustimmung zu geben. Aber die Regierung des Kaiserreiches

\*\*\*\*\*\*\*

Die Revolution stürzte bas ganze frühere UnterrichtsSystem und fast alle öffentlichen Unterrichtsanstalten sammt und
sonders nieder. An Berichten, Discussionen, Gesebesentwürsen
und wirklichen Gesehen sehlte es von da bis zur Raiserzeit
(von 1789 bis 1806) keineswegs; aber es wurde nichts Bleibendes gegründet. Das gemeinsame Charakteristische aller dieser legislativen Bersuche bestand in der völligen Säcularistrung der öffentlichen Schulen und in der ceutralen Leitung
berselben durch den Staat, ohne daß sedoch den Staatsschulen
ein Monopol zugetheilt wurde. Im Gegentheil wurde die
Freiheit der Errichtung und Benühung von Privat-Erziehungsund Lehranstalten fast überall ausdrücklich anersannt. Nur
eine Ausnahme kommt davon vor in Bezug auf die BoltsSchulen (den Primärunterricht). In einem Gesehe aus der

blees le 24. Mars 1764 ben Sat auf: Je prétends revendiquer pour la nation une éducation qui ne dépende que de l'état, parceque une nation a un droit inaliénable et imprescriptible d'instruire ses membres, parcequ' enfin les enfans de l'état doivent être élevés par les membres de l'état. Wir haben bas angeführte Werf von Riancen auch bei ber folgenben Darftellung benütt, besondere aber die officiellen Aftenfinde gu Grunde gelegt, wie fie vollständig in ben officiellen Sammlungen gegeben merten und auszugewelfe in: Code universitaire par M. Ambroise Rendu, Conseiller au Conseil royale de l'instruction publique. Deuxième Edition. Paris 1835. Ginen Ueberblid über bas Beschichtliche biefer Frage ber frangofifchen Unterrichtefreiheit und Beweise von bem religionefeinblichen Beifte, welcher befundere in ber Beriobe gwifchen 1830 und 1848 unter manchen Univerfitate: Lehrern bes philosophischen und hiftorifchen Faches berrichte, geben bie brei Barifer Briefe in ben Bifiorifch:politifchen Blat: tern 1843. XII. 211. 307. 332. @bentafelbft C. 719 (Beitlaufte: Der Streit über bie Freiheit bee offentlichen Unterrichte in Frant: reich) finbet fich eine treffenbe Darftellung ber hauptgebanten, auf welche es bei Beurtheilung biefer gangen Frage vorzugemeife ans fommt.

ben Mangel an Freiheit hinsichtlich ber Auswahl ber Lehrer, ber Unterrichtsmethoben und ber Lebrbucher.

Die ftrenge Einheit bes Spftemes (Centralisation und Uniformitat) founte nur erreicht und festgehalten werben burch eine entsprechende Saltung ber Besammtheit ber Lehrer. Dagu biente die berfelben gegebene corporative Organisation. Alle Lehrer zusammen, sowohl bie an ben Staatsschulen als an ben Brivatschulen bildeten eine festverbundene und genau geglieberte Corporation, welche zwar nicht ein felbstftanbiges Leben hatte, fondern ihren Beift und ihren 3mpule von ber Staatsgewalt erhielt, aber boch in ihrem Innern eine corporative Einrichtung, Ginheit bes Beiftes und geordnetes Bufammenwirfen befaß. Alle Lehrer nämlich oberhalb ber Bolfe-Schule, sowie bie leitenden und verwaltenden Mitglieder ber Universität find von bem Großmeister an bis zu ben Mattres d'étude (Repetitoren) in neunzehn Rangflaffen getheilt; es gibt außer ben Titularen (Großmeifter und Mitglieder bes oberften Unterrichtsrathes) Universitäte-Difiziere und Afabemie-Offiziere. Alle Lehrer an öffentlichen und Privatschulen muffen je nach ber Unterrichtoftufe ber Schule Graduirte ber Universität fenn (Bacheliers, Licencies, Docteurs). Alle Lehrer find in gleichem Beifte gebilbet, und fteben unter ber Disciplinargerichtsbarfeit ber Universitätebeborben, gleichsam ihrer Stanbesgenoffen. Auf biese corporative Organisation bes Lehrstandes legte Napoleon ein besonderes Gewicht. Er wollte damit ein ben geiftlichen Lehrforperschaften, namentlich ber Gefellschaft Jefu analoges Inftitut von weltlichen Lehrern bilben. Damit hangt auch zusammen, baß fur bie Direftoren und gemiffe Rategorien von Lehrern an ben Lyceen und Gymnasien ber Colibat vorgefchrieben war (Decret vom 17. Marg 1808, Art. 101). Rapoleon hat fich über jene Analogie des Lehrstandes ber Unis versität, wie er ihn organisirte, mit ben geistlichen lehrenben Rorperschaften und über bie Grunbe, welche ihn babei leiteten, febr bestimmt und auf eine febr bemerkenswerthe Beife ausgesprochen \*).

Außer ber corporativen Organisation des Lehrstandes sollte aber auch die Gemeinsamkeit und Einheit der die Erziehung und den Unterricht leitenden Grundsätze alle Schulen zu einem festen und in allen seinen Theilen übereinstimmenden Ganzen vereinigen. Die Basis der Erziehung und des Unterrichtes an den Schulen der Universität sollten nach der ausstücklichen Vorschrift des Gesetzgebers "die Grundsätze der katholischen Religion" seyn, außerdem die Treue für die constitutionelle Monarchie und Gehorsam gegen die Statuten der Universität \*\*).

Man wird zugeben muffen, bag biefes Syftem ber na-

<sup>\*)</sup> In einem Briefe vom Jahre 1805 fchreibt er an feinen Minifter tes Innern: Peut-être le temps arrivera bientôt de s'occuper de la question de savoir s'il faut former un corps enseignant. Ce corps ou cet ordre doit-il être une association religieuse, faire voeu de chasteté, renoncer au monde? Il ne parait pas qu'il y ait ancune connexité entre ces idées. Im meiteren Ber: laufe bes Briefes außert ber Raifer: ce fchiene ihm zwedmaßig. baß bei ber fur ben öffentlichen Unterricht neu ju grundenben Cors poration "wie bei ben Befuiten" ein regelmäpiges flufenweifes Auffleigen ber Lebrer ftatt fanbe; er forbert fur bie jungern Leb. rer, bie fie eine gewiffe Stufe in biefer bibaftifden Bierarchie erreicht haben, ben ebelofen Stanb. Er fagt ferner : Ce corps aurait un esprit. . . Il n'y aura pas d'état politique fixe, s'il n'y a pas un corps enseignant avec des principes fixes etc. Bignon Histoire de France Tom. V. Chap. LIII. p 69. Gine Darftellung ber napcleonischen Univerfitat nach ben 3been ihres Gruntere gibt auch Thiers Histoire du Consulat et de l'Empire Livre XXIV. Tom. VI. p. 405. Leipzig 1847.

<sup>\*\*)</sup> Decret du 17. Mars. 1808. Art. 38. Bei ber erften, bem Staates rathe vorgelegten Rebaktion ftanb "Grundfaße ber chriftlichen Religion", welche Borte Napoleon felbst anderte in "Grundfaße ber fatholischen Religion". Riancey II. p. 149.

poleonischen Universität ungeachtet ber gegrundeten Ginmenbungen, welche man bagegen erheben fann, einen gemiffen Charafter von Große und innerer Folgerichtigfeit hatte. Wenn einmal eine Staateregie bes Unterrichtes fenn foll und wenn ber Staat bafur alle Berantwortlichfeit übernimmt, fo muffen allgemeine, fest vorgezeichnete Grundfate in Uebereinstimmung mit ben geltenben politischen und religiöfen Inftitutionen glen Schulen und Lehrern ale Richtschnur gegeben werden, und es muß eine centrale Leitung und genaue Beauffichtigung ftattfinden. Es ift jedenfalls in diefem Spftem mehr Confequeng ale anderwarte, wie etwa in Deutschland, wo im Bangen gleichfalls Staatsregie bes Unterrichts berricht, aber babei ein folder Mangel an Ginheit, daß mas die eine Schule, ber eine Lehrer aufbaut, Die andere Coule, Der andere Lehrer nieberreißt, und daß die Schule nicht felten ben bestehenden politischen und religiofen Inftitutionen geradezu entgegenwirft. Der größte Theil beffen, mas an ber napoleonischen Univerfitat ju verwerfen ift, muß bem modernen Brincipe ber Staates Regie Des Unterrichtes, welches, mit Ausnahme Englands, in Europa herricht, überhaupt jugeschrieben werben, wogu bann noch inebefondere bas bis zu bem außerften Daß getriebene Monopol bes Staateunterrichtes bingufommt.

Der Theil des Unterrichtes, welcher bei diesem Systeme mit der Kirche vorzugsweise in Berührung fam und wo gleichsam diese beiden Kreise, Kirche und Universität, sich durchschnitten, war damals wie auch später: die Volksschule (Ecoles primaires) und der Gymnasialunterricht (Ecoles secondaires).

Bei ben Bolfsschulen murde bie geistliche Genoffenschaft ber Brüder ber christlichen Schulen zur Theilnahme an bem Unterrichte autorisirt. Biele Departementalrathe hatten schon 1801, als-Franfreich aus bem revolutionaren Chaos sich herauszuarbeiten suchte, die Berwendung dieser seit zweihundert Jahren mit Erfolg wirfenden Genoffenschaft bei ben Bolts-

Schulen beantragt. Durch bas organisirenbe Defret vom 17. März 1808 (Art. 109) wurde bestimmt, daß die Brüder der christlichen Schulen burch den Großmeister der Universität mit Lehrpatenten versehen (brovetes) und zur Theilnahme am Bolfsunterricht aufgemuntert werden sollten. Auch sollten die Superioren dieser Congregationen Mitglieder der Universität sehn sonnen. Der Generalvisar sämmtlicher Brüder, Frater Frumentius, legte im Jahre 1809 nach Vorschrift dem Großmeister und dem Universitätsrathe die Statuten seiner Genoffenschaft zur Genehmigung vor, welche auch ertheilt wurde.

Was den Gymnasialunterricht betrifft, so kommen hier besonders die sogenannten kleinen Seminarien (Potits seminaires, Anabenseminare) oder geistliche Secundärschulen (Ecoles secondaires ecclesiastiques) in Betracht, deren Berhältnis zu den Unterrichtsbehörden des Staates fortan bis zu der Gesetzebung im Jahre 1850 den Bischöfen vielsachen Grund zu Beschwerden gab, und welche den fortwährenden Zankapfel zwischen der Kirche und Universität bildeten.

Rach bem von bem erften Consul mit bem papftlichen Stuhle abgeschloffenen Concordat mar (Art. XI) jedem Bifchofe bie Befugniß gegeben, ein Seminar jur Bildung ber Beiftlis chen zu haben. Die organischen Artifel beschränften und verfummerten gwar wie andere Rechte ber Bischofe fo auch biefes Recht. Ungeachtet beffen wurden aber von folden Unftalten die icon fruber vorhandenen erhalten und neue gegrun-Ale Theile ber bischöflichen Seminare bestanden auch in allen Diocefen fleine Seminare, bifchofliche (geiftliche) Bym-Diese erfreuten fich eines besondern Butrauens, und ein großer Theil ber Eltern ichidte ihre Cobne, auch wenn fie nicht Briefter zu werben vorhatten, lieber borthin, als an Die faiserlichen Lyceen, wo ungeachtet ber gesehlichen Bestimmung, daß bie fatholische Religion die Bafis des Unterrichtes fenn follte, bennoch bie religiofe und moralische Erziehung febr folecht bestellt war und bochftens nur eine außere militarifche Ordnung ju Stand gebracht wurde. Um fo mehr menbete man, um die Schuler aus biefen geiftlichen Gecunbarfculen in die leer ftebenden faiferlichen Lyceen gu bringen, bie Berordnung vom 17. Mary 1808 über bie Organisation ber Universität babin an, um die fleinen Geminare wie anbere Brivatanftalten gu betrachten und fie benfelben 3mange maßregeln zu unterwerfen. Bergebens wenbeten bie Bifcofe bagegen ein, bag bas Concorbat ihnen bie Errichtung und Leitung von Ceminarien jur Bilbung bes Rlerus überlaffe. baß fogar auch die angeführte Berordnung vom Marg 1808. Art. 3, diefes Recht ausbrudlich anerfenne, und daß die fleinen Seminare nur integrirende Theile ber Briefterseminarien Alle biefe Borftellungen wurden nicht beachtet; jene für eine freiere Stellung ber bijchoflichen Seminare fprechenben gesetlichen Bestimmungen murben nur auf Die Briefter-Ceminarien und auf bas Studium ber Theologie beschränft, Die fleinen Geminarien aber ben Brivatlehranftalten gleichgefest (Defret vom 9. April 1809 und Defret vom 15. Nov. 1811, Art. 24 bis 32). Es traten in Folge beffen nun folgende Bestimmungen gegen biefe geiftlichen Echulen ein: fie fteben binfictlich ihrer Errichtung, ihres Lehrplanes und ihrer Lehrer gang nur unter ber Jurisdiction ber Universität; es barf in jedem Departement nur eine folde Schule fenn, alle andern find ju fchließen; fie burfen nur an Orten fenn, wo ein faiferliches Lyceum ober ein Communal-Collegium fich befindet; die Schuler ber fleinen Ceminare haben ben Unterricht nicht in biefen Unftalten felbst zu erhalten, fondern find gur Theilnahme an ben Unterrichtoftunden ber Lyceen und Collegien borthin ju führen; biefe Schuler haben alle ein geiftliches Rleid zu tragen, und in biefen geiftlichen Schulen find (nicht wie in ben Lyceen und Collegien mit ber Trommel) bie Zeiden ber Stunden und Beichäftigungen mit ber Glode ju geben.

Obgleich diese gegen die geiftlichen Gymnasien ergriffenen Ragregeln, welche ber Difftimmung und bem Rampfe bes

Raisers gegen die Kirche in jener Zeit ganz entsprechen, große Unzufriedenheit erregten, so traten doch sonft währ der Herrschaft des gewaltigen Imperators gegen die Unisität im Ganzen, gegen ihr System der strengsten Central tion und des Monopols seine Angrisse hervor. Das Was getöse und der Kriegsruhm unterdrückte und übertäubte steiere Regung auf dem Gebiete der Schule und der Littur. Außerdem wurden diesenigen Fächer des höhern Unrichtes, welche am meisten Veranlassung zu allgemeinen Teusstenen, namentlich aber auch zu Collisionen mit der Kigeben, Geschichte und Philosophie, damals an den öffer den Lehranstalten nur in einem sehr beschränkten und vorgezeichneten Maße behandelt.

Anders gestalteten fich bie Verhaltniffe nach bem St Napoleons I. in der Periode der Restauration (1814 bis 18: Best fonnten bei bem Aufhören bes frubern bespotischen I des bie vorher gurudgebrangten Stimmen ber Rritif und Tabels gegen die Universität laut werden. Dazu fam. bei ber freiern Bewegung ber Beifter und bei bem Auff men des politischen Liberalismus die Opposition der Unit fitat gegen bie Rirche mehr bervortrat, mas bann wieber fraftigere Reaftion von Seiten ber Rirche hervorrief, um it Einfluß auf die Erziehung und Bilbung ber Jugend zu fich und ju vermehren. Go begann benn nun ein Rampf geg bas Bestehen ber Universität, namentlich aber gegen ihr I nopol und für die Unterrichtofreiheit, welcher funfgebn Ra lang mit wechselnbem Erfolg in ber Preffe und in ben par mentarischen Berhandlungen von den Freunden ber Freif von ben Organen und von ben Anhangern ber Rirche gefi wurde. Rur an einige ber wesentlichsten Thatsachen aus Geschichte biefes Rampfes foll bier erinnert werben, und at sowohl hinfictlich des Princips der Unterrichtsfreiheit als bamit in ber nachsten Berbindung ftebenben Berbaltni amischen ber Universität und ber Rirche.

Raum war burch bie Rudfebr ber Bourbonen und burch bie Conftitution ein freierer politischer Buftand gegeben, fo wurden von allen Seiten die ftarfften Rlagen und Beschulbis gungen laut gegen ben Buftanb bes Unterrichtes und ber Ergiebung in ben faiferlichen Lyceen und überhaupt gegen bas gange Institut ber Universität, welches bie Rechte ter vaterliden Gewalt, ber burgerlichen Freiheit und ber Rirche in gleidem Dage verlette \*). In Folge beffen erließ bie fonigliche Regierung eine Berordnung (5. Oft. 1814), wodurch bie befonbere feit bem Jahre 1811 eingeführten Beichranfungen ber fleinen Seminarien aufgehoben wurden. Nach den Bestimmungen ber Berordnung follten bie Direftoren und Lehrer biefer Anstalten wieder von ben Bischöfen ernannt werben; bie Schüler sollten nicht ferner gezwungen feyn, die Unterrichteftunden in einer Staatsanstalt ju besuchen; fie follten bie Maturitateprufung (bie Brufung fur bas Baccalaureat) maden durfen, ohne vorber eine zeitlang an einer Staatsichule gemesen zu fenn; Die fleinen Seminare follten von der Universitätesteuer befreit fenn; es follte jeboch nur eine folche Unftalt in jeder Diocese geben, und nur mit Erlaubniß bes Ronige die Bahl berfelben vermehrt werden fonnen. Gine andere Berordnung von noch allgemeinerer Bedeutung (17. Februar 1815) nahm eine völlige Umgestaltung bes bisberigen Spftemes bes öffentlichen Unterrichtes vor; fie enthalt im Gingange unter ben Ermagungen alle bie Sauptgrunbe, welche

<sup>\*)</sup> Eine ber ersten unter ben vielen Schriften gegen die Universität war von de Lamennais De l'Université imperiale. 1814, wies ber abgebruckt in bessen Mélanges Vol. I. und Oeuvres complètes. Paris 1844. Tom. V. p. 359. Eine bemerkenewerthe Sammlung von Schristen in gleicher Richtung enthalten (Fabry) Mémoires pour servir à l'histoire de l'instruction publique. T. I—III. Paris 1818. Andere Ansührungen gibt noch außerbem Riancey II. p. 222 ff.

man gegen bas Monopol und die Centralisation ber Universsität mit Recht geltend machte.

Allein biefe Berordnung fam nicht gur Ausführung. Die Rudfebr Rapoleons und bie hundert Tage feiner Berrichaft traten bamifchen. Rach ber zweiten Rudfehr ber Bourbonen wurde bie Fortbauer ber Univerfitat, wenn auch mit einzelnen Mobififationen, aufrecht erhalten bis zur Juliusrevolution. Die Regierenden fonnten fich nicht entschließen, burch Bemabrung einer größern Freiheit auf Dicfem Bebiet ihren Ginfluß auf ben öffentlichen Unterricht vermindert zu seben, und ber politische Liberalismus, mit wenigen Ausnahmen, icheute fich nicht mit einer schreienden Inconsequeng gegen bie Freiheit bes Unterrichtes zu sprechen und zu wirfen, weil er fürchtete, bie gemeine Freiheit mochte ber Rirche vortheilhaft fenn. bauerte ber Rampf fur und gegen bie Universität in ber Breffe und in ben parlamentarischen Verhandlungen fort. Bon beiben Ceiten ließen fich gewichtvolle Stimmen vernehmen; unter ihnen fur die Univerfitat Rendu, Buigot und Roper Collard; gegen die Universität außer Lamennais, Benjamin Conftant, Chateaubriand und eine Angahl frangofischer Bischofe. \*) Unter ben Bertheidigern ber Univerfitat war jedoch taum einer, welcher die Rapoleon'iche Universität in bem Beifte und mit ihrem ungeschmälerten Mono.

<sup>\*)</sup> Rendu Système de l'université. Paris 1816. — Guizot Essai sur l'histoire et état actuel de l'instruction publique. Paris 1816. — De la Mennais Du droit du gouvernement dans l'éducation. 1817 und: De l'éducation considérée dans ses rapports avec la liberté 1818. Biéber abgebruct in bessen Mélanges. Vol. l. — Benjamin Constant De la jurisdiction du gouvernement sur l'éducation in bem Mercure de France. Octobre 1817. p. 55. — Chateaubriand in Le Conservateur, Juillet 1819. Ausgüge aus biesen und andern Schristen, sowie aus den Mandements mehrerer Bischöse gibt Riancey Tom. II. p. 243 — 295.

pole wie bisher erhalten wiffen wollte. Gulgot namentlich halt vorzugsweise nur an dem Hauptsate fest, daß der öffentliche Unterricht dem Staate angehort, welchen Sat er jedoch so erklärt: dem Staate steht es zu in den Staatsanstalten die Erziehung anzubieten für diejenigen, welche sie von ihm annehmen wollen, ferner auch die Privatlehranstalten zu überwachen.

In ber Gesetgebung und in bem wirklichen Buftanbe bes öffentlichen Unterrichtes traten mabrent bes geiftigen Rampfes in biefer Beriode, welcher wie beffen fpatere Fortfegung ein großes Intereffe barbietet, folgenbe wichtigere Beranberungen Durch eine Berordnung vom 5. Juli 1820 murde ausgesprochen, bag in Bufunft fein Candidat ju ber Baccalaureateprufung (Maturitateprufung) jugelaffen werben follte, ber nicht wenigstens ein Jahr lang Schüler in ber oberften Rlaffe eines Staatsgymnastums gewesen mare. Es mar bieg eine gegen bie geiftlichen Gymnaften gerichtete Magregel, aus welden man feit bem Jahre 1814 ju bem Baccalaureat unmittelbar zugelaffen worben mar. Es follte baburch beren Concurrent mit ben Staatsschulen beschränft werben. Rach biefer Concession ju Gunften ber Universität suchte man nach ber Entfernung Roper Collards von bem Brafibium bes Unterrichtratbes unter feinem Rachfolger Corbiere wieder ber entgegengefetten Seite etwas gerecht zu werben, indem man burch eine Ordonnang vom 27. Februar 1821 ben Bijchöfen binfichtlich bes Religiondunterrichtes und ber religiofen Erziehung bie Aufficht über alle Gymnafien ihrer Diocese ausbrudlich übertrug. Ferner wurde barin bestimmt, bag Privatlehranstalten (alfo auch die fleinen Seminarien, welche man in Diese Rategorie rechnete) unter gewiffen Bedingungen von bem Unterrichtes rathe ben vollständigen Staatsgymnasien (collèges de plein exercice) gleich gestellt werben tonnten, jedoch fo bag fie bie Universitätesteuer fortzuentrichten hatten, burchaus unter ber

Aufsicht ber Universität stunden und an den Orten, wo Staatsgymnasien sind, nur Benfionare, andre die Schule besuchender Schüler (élèves externes) nur mit besonderer Erlaubnis dee Unterrichtstrathes ausnehmen durften.

Die Rlagen gegen bas Monopol ber Universität unt insbesondere gegen die Mängel ber moralischen und religiösen Erziehung in den Collegien (Gymnasien) häuften sich. \*) Die geistlichen Schulen der kleinen Seminarien fanden in demselber Maße mehr Schüler. Dieser Erfolg der Concurrenz mit der Schulen der Universität rief eine verstärfte Reaftion von Seiten des Liberalismus und der Anhänger der Staatsregie hervor. Der Umstand, daß die Bischöse eine kleine Anzahl vor Anabenseminarien mit dem Gymnasialunterricht \*\*) Mitgliedern der Gesellschaft Jesu zur Leitung und Besorgung übergeber hatten, erregte solche Angriffe von der liberalen Seite, daß das damalige Ministerium Martignac ihr glaubte ein Opfer bringen zu müssen: es erschienen die zwei Ordonnanzen vom 16 Juni 1828.

In der erften werben acht nach ben Orten namentlich benannt geistliche Sekundarschulen als geleitet durch Personen, "welche einer nicht autoristrten religiosen Congregation angehoren," vor

<sup>\*)</sup> Es traten barunter befonders bervor die Mandemente ber Bifchofe von Boulogne, Tulle, Amiens und ein überaus energisches offenes Schreiben von Lamennais an den damaligen Grefineister ber Uni versität, Frauffinous Bifchof von hermopolis, vom 22. August 1823 (in Lamennais Melanges. T. 1.) Riancey p. 314.

<sup>\*\*)</sup> Es waren nur fieben ober acht fleine Seminarien, die Zesuiten ge Borstehern und Lehrern hatten, eine verhältnismäßig gewiß flein Jahl von Ansialten. Es gab bamals in Frankreich achtzig groß Seminare, hundert fleine Seminare. Bon andern Mittelschule gab es: 38 königliche Collegien (Lycern), 300 Communal: Gymnafien, 800 Privatansialten (Institutions et Pensionats). Rian cey pag. 325.

jest an bem Regime ber Universität unterftellt. Es wird ferner ausgesprochen, bag von jest an Riemand an einer Lebranstalt, bie ber Universität untergeben ift, noch an einer geiftlichen Setundarfcule eine Stelle befleiben fonne, welcher nicht eine fcriftliche Ertlarung abgibt, baß er feiner religiofen Congregation angebore, welche in Franfreich ohne gesehliche Unerfennung ift. In der zweiten Ordonnang find folgende Beftimmungen enthalten: Die Bahl ber geiftlichen Sefunbarfculen ift burch die Regierung ju bestimmen; ihre gesammte Schulerjahl im Konigreich barf bie Bahl von 20,000 nicht überfchreis ten; biefe Coulen burfen nur Benfionare, feine erterne Schuler aufnehmen; die Schuler aus biefen geiftlichen Schulen befommen, wenn fie bei ber Universität bas Baccalaureate-Eramen bestehen, ein bedingtes Beugniß, welches nur fur ben llebergang ju bem Studium ber Theologie ermächtigt; von bem vierzehnten Lebensjahre an haben bie Schuler geistliche Rleidung ju tragen; die Bischofe ernennen gwar die Borfteber und Lehrer biefer Schulen, aber nur mit foniglicher Bestätis gung; ber Staat errichtet und botirt an biefen geiftlichen Gefundarichulen 8000 halbe Freiplage (Burfen), ju 150 France einen jeden.

Man sieht, außer ber Entfernung ber Jesuiten von bem Unterricht war diese Maßregel vorzugsweise barauf gerichtet, die bischöslichen Gymnasien lediglich nur auf die fünstigen Theologen zu beschränken, andern Schülern beren Benütung zu verschließen und auf diese Weise die Staatsschulen, denen so viele Eltern kein Bertrauen schenkten, von der lästigen Concurrenz zu befreien. Diese Concurrenz, welche seit dem Jahre 1814, seit dem ersten Ansange der Restauration, als man den bischösslichen Sekundärschulen eine freiere Stellung eingeräumt hatte, immer zunahm, sollte nun mit einem Schlage beseitigt werden. Man berechnete die Gesammtzahl der Schüler in den bischösslichen Sekundärschulen auf 47,000, d) so daß also 27,000

<sup>\*)</sup> Riancey. Tom. II. p. 242.

Schüler austreten mußten, bie ben Staatsschulen als Juwad bienten. Als Ersat bafür und als Milberung ber Maßreg wurden neue Zuschüffe aus ber Staatssaffe zur Unterhalten von Schülern, die sich dem geistlichen Stande widmen wollten gewährt. Es war nicht anders zu erwarten, als daß bei ber Erscheinen dieser Ordonnanzen der Kampf der beiden sich genüberstehenden Parteien mit verdoppeltem Eiser sich erneuer würde.

Bon Seiten bes Staatsmonopole wurde geltenb gemach baß bie frubern Gesetze ber alten Monarchie, woburch bie I fuiten aus Franfreich entfernt wurden, noch in Rraft feien daß die fleinen Seminarien lediglich nur für die Erziehun und Bildung funftiger Priefter bestimmt feien und bag fie nu burd Digbrauch und mit Umgehung ber bestehenden Gefet auch fur andre Schuler geöffnet murben. Dagu fommt nod baß biefe geiftlichen Unftalten felbft nur mit ihrer Bestimmun für fünftige Priefter von Manchen, und barunter auch vo folden Anhangern ber Universität, welche nicht als firchenfeind lich bezeichnet werben fonnen, nicht fur gut gehalten wurder Manche erklarten es fur beffer, fowohl im Intereffe ber Rird ale des öffentlichen Unterrichtes überhaupt, wenn die fünftige Briefter gemeinschaftlich mit ber übrigen ftubierenben Jugen biefelben Schulen besuchten und wenn überhaupt, mas Schil ler und lebrer betrifft, eine Bereinigung ber Beiftlichen un Laien und ein gemeinsames Busammenleben und Busammen wirfen ftattfande. \*)

<sup>\*)</sup> Was fich für biefes Spftem fagen lagt, ift gut ausgeführt icho in einem Berichte von Guneau be Muffy, Generalinspekte ber Universität, als im Jahre 1808 zuerft biese Frage über bat Berhältniß ber bischöflichen kleinen Seminare zu ber Universitä sich erhob. Dieser Bericht ift mitgetheilt von Rendu Code universitaire p. 715. n. 2. Rendu felbst spricht sich in ber Rurg gleichfalls bafür aus pag. 186. n. 1. Dieselbe Ansicht liegt fei

Bon ber anbern Seite erhoben fich bie lebhaftesten Protefte von Abgeordneten in ben Rammern, Bifchofen, Schriftftellern, und zwar nicht bloß von eifrigen Ratholifen, \*) fonbern auch von Liberalen. Es wurde geltenb gemacht: wenn bie Befuiten ale Corporation mit legaler Erifteng auftraten, bann tonnte bas nur in Rraft eines besonbern Befetes gefcheben, aber ale einzelne frangofifche Priefter, welche mit Wiffen und Billen bes Bischofes, unter bem fie fteben, nach einer freiwillig übernommenen Lebensordnung in einem Saufe gufammen wohnten und zu firchlichen 3meden von ihrem Bischofe verwendet murben, verletten fie fein Staatsgefet; die beiben Orbonnangen beeintrachtigten die Rechte ber Bischofe, welchen bie Ginrichtung und Leitung ihrer großen und fleinen Semis nare zuftebe; fie feien gegen die constitutionelle Freiheit, mit welcher überhaupt bas Monopol ber Universität im Wiberfpruch ftunde. Die Bischofe gaben eine Besammterflarung ab in einem Memoire vom 1. August 1828, wodurch sie ihre biscoflichen Rechte mahrten und ihre Mitwirfung gur Ausführung ber Orbonnangen aus Gemiffensgrunden verfagten. Es bildete fich ein Berein gur Bertheibigung ber fatholischen Religion (Association pour la défense de la religion catholique), auf beffen Beranlaffung von einer Commiffion von Rechtsgelehrten ein Butachten über Die Legalitat ber Ordonnangen gegeben murbe. Berryer erstattete baffelbe. Es murbe barin nachgewiesen, bag nach ber Bestimmung ber Constitution, welche bie fatholische Religion ale Staatereligion anerkenne und Religionsfreiheit gemahre, die geiftlichen Ordensgesellichaften, infofern fie nur innerhalb bes firchlichen Bebietes fic halten und nicht als Corporation burgerliche Rechte und be-

ner Monographie Ecoles secondaires ecclésiastiques. Paris 1842 ju Grund.

<sup>\*)</sup> Die naheren Rachweifungen und Auszuge aus biefen Parlamentes Reben, Mandemente, Brofcharen f. bei Riancey Tom. II. pag. 338 — 367.

im andern Falle Doilon Ba ber Universitätseinrichtungen ül wie in dem ersten Gesetze über von 1806 zugesagt war, durch Berordnung jestgesett worden

Wenn die Legalität jener schränfenden Ordonnanzen und überhaupt durch so gewichtige so wurde das Verlangen nach noch lebhaster durch die Wahrl der moralischen und religiösen (nasien. Ein merkwürdiges aber hierüber ist ein von neun Religio an königlichen und Communal-E moire. Diese Aumoniers beklag lichste die Erfolglosigseit ihrer Beber Schulanstalten:

"Benn unter den Schülern au bern, von Saufe mitgebrachten eine zeitlang bewahren, fo suchen schülern aus Scheu zu verbergen. – zehn, fünfzehn Jahre alt, bann fihnen fruchtlos. Wir verlieren Ge

fleben oder acht ihre ofterliche Andacht verrichten. Es ift nicht Gleichgultigfeit ober Berirrung ber Leibenschaften, was fie fo bald Gott entfernt, fondern positiver Unglaube. follten fie auch den Glauben behalten, ba fie um fich berum eine folde Berachtung ber Religion feben, fo viele fich widerfprechende Urtheile boren und an bas Chriftenthum nur in ber Schulfapelle erinnert werben, und felbft ba meiftens nur an ein blog außerliches, officielles Chriftenthum. Rur Die Furcht por Strafen und bas Intereffe fur ihr außeres Forttommen balt ben Beift ber Biberfetlichkeit und Auflehnung (l'esprit de revolte) bei ihnen in ben Schranken eines außerlichen Behorfams; ermudet von eis nem Leben, welches die Gefühle ber Religion nicht erheben und milbern, feben fie bas Colleg wie ein Gefängniß an und bie bort gugebrachte Beit ihrer Jugend wie ein Unglud"#).

In biefer lage befand fich die Frage bes Universitates Monopoles und ber Unterrichtofreiheit, ale bie Julirevolution bes Jahres 1830 bereinbrach. Die revidirte neue Charte, welche eine Frucht biefer Revolution war, gibt in dem Art. 69 Bufage, bag burch besondre Gefete und in möglichft turger Beit eine Angahl von Staatseinrichtungen und Rechten ber Burger neu geordnet und beffer gesichert werben follen, und Darunter ift begriffen §. 8 ber öffentliche Unterricht und bie Freiheit bes Unterrichtes (L'instruction publique et la liberté d'enseignement). Aber ungeachtet beffen tam bie Erfüllung biefer feierlichen Bufage bis zu bem Jahre 1848 nicht zu Stande. Rur ein Theil bes öffentlichen Unterrichtes, ber Primarunterricht, wurde burch ein neues Gefes (1833) geregelt und babei bas Princip ber Freiheit etwas mehr als früher berudfichtigt. Das ganze übrige Spftem ber Universität blieb unverandert. Co ift also bie Beschichte ber Unterrichtefreiheit mabrend biefer achtzehn Jahre ber Regierung bes Könige Louis Philipp, mit Ausnahme bes oben ange-

<sup>\*)</sup> Riancey Tom. II. p. 378.

...... Berren De Caur, Abbe Laco: Bicomte) als "Schullehrer" c burd Anwendung polizeilich berfelben abhalten. Da ber bert, Bair von Franfreich, ger Cohn tadurch in die Pairet Schulproces bort verhandelt Montalembert, welcher von jet nopole ber Universität und bi beit ale bie nothwendige Bet fich zur Lebensaufgabe machte. digten ihre Cache in vortrefflich flager felbft, Generalprofurator Antlage nur auf eine im Ber beren volliges Berfdwinden ein iche mare. Das formelle Recht ben ju einer geringen Gelbftre bamit ausgesprochen, bag bas b brudlichen Menberung burch ei bauern habe.

Gleichsam um von bem er Gebrauch zu machen, erschien ni ber 1831) eine Orban-

Unter Buigot's Ministerium bes öffentlichen Unterrichtes fam bas Gefet über ben Brimarunterricht vom 28. Juni 1833 au Stand. Durch baffelbe murbe jebe Bemeinde verpflichtet, eine Bolfeschule ju unterhalten, ohne bag jedoch ber Chulbefuch fur alle Rinder vorgeschrieben wurde, so wie benn befanntlich einen folchen Schulzwang von allen Culturvolfern nur bas beutsche Bolf fich gefallen läßt. Dem Princip ber Unterrichtofreiheit murbe besonders burch folgende Bestimmungen Rechnung getragen: außer ben öffentlichen, von ben Gemeinden und bem Ctaate unterhaltenen Bolfeschulen fann obne vorausgebende besondere Staatserlaubnig jeder Frangofe, ber bas Alter von achtzehn Jahren bat, eine folche Schule eröffnen, wenn er ein Fabigfeitszeugniß (brovot do capacité) und ein obrigfeitliches Leumundezeugniß (certificat de moralité) erhalten bat. Die gabigfeitezeugniffe find burch eine Brufung bei ben in jedem Departement aufgestellten Brufungscommiffionen zu erlangen. Deren Mitglieder werden von bem Unterrichtsminifter ernannt. Bur Leitung und Ueberwachung ber Bolfsichulen bienen folgende Behörden: ein Lofalfomite, beftebend aus bem Burgermeifter bes Ortes als Prafibenten, bem Ortegeiftlichen und einigen Rotabeln; ein Comité bes Arrondiffement unter bem Borfit bes Subprafeften, wovon ber fatholische Pfarrer bes hauptortes Mitglied ift, fo wie außerbem ein Beiftlicher ber übrigen anerkannten Culte. Anstellung ber Lehrer an ben öffentlichen Bolfeschulen gefchieht fo, daß ber Gemeinderath aus den geprüften Candidaten bem Comité bes Arrondiffement einen vorschlägt, berfelbe von biefem lettern Comité ernannt, Diefe Ernennung burch ben Reftor bes betreffenden afademischen Bezirfes bem Minifter bes Unterrichtes mitgetheilt, und von bem Minifter ber Ernannte inflituirt wirb. Die bis ju biefem Zeitpunfte immer fteigenbe Theilnahme ber Bruder ber driftlichen Schulen und andrer ähnlicher religiöfen Benoffenschaften wird burch bas vorliegenbe Befet baburch noch mehr erleichtert, weil nach bem Antrag

ber Gemeinden Privatschulen des Ortes (also auch von ben religiosen Congregationen errichtete Schulen), mit deren Leisstungen man zufrieden ist, zu öffentlichen Gemeindeschulen erstlärt werden fonnen. Mit dem Wirken der Brüder der christslichen Schulen war man im Allgemeinen sehr zufrieden. Auch grundeten sie nicht nur einsache Boltsschulen, sondern auch Schullehrerseminarien und professionelle Schulen für künftige Landwirthe und Industrielle, mit sehr gutem Ersolg. \*)

Die weltlichen Bolfsschullehrer erhielten ihre Bildung in Schullehrerseminarien (Ecoles normales), beren jedes Departement eines zu unterhalten hat. Man bemerkte übrigens bei ihrer Art von Ausbildung in Frankreich bald ähnliche Mißsstände, wie man sie in Deutschland so oft bemerkt hat. Bei der Revolution des Jahres 1848 schloß sich ein großer Theil der Lehrer dem Treiben der Socialisten an und die Regierung mußte im Jahre 1849 eigne Maßregeln dagegen ergreifen.

Rachbem aber auch durch das Gefet vom 28. Juni 1833 ber Bolfsschulunterricht beffer geordnet, sichrer begründet und dabei einige Rudsicht auf das Princip der Unterrichtsfreiheit genommen worden war, so blieb in dem gangen übrigen Gebiet das Monopol der Staatsregie des Unterrichtes unverandert aufrecht. Daher wurde der frühere Kampf wieder aufgesnommen und mit der größten Lebhaftigkeit fortgeführt in der

<sup>\*)</sup> Ein erfahrnes und angeschenes Mitglied des Universitäterathes, Ambreise Rendu, durchaus nicht sterisalisch gesinnt, gibt ihnen in dieser Zeit solgendes Zeugniß: ils ont recommence, depuis 30 ans, à rendre au pays les plus signales services; ils ont suivi avec la sage lenteur d'un corps, mais aussi avec la constance et la sagacité d'hommes judicieux qui savent discerner les lieux et les tems, les progrès de l'enseignement élémentaires; et aujourdhui plusieures de leurs écoles ne redoutent la comparaison avec aucun des établissements les plus renommés. Code universitaire. Paris 1835, pag. 242. n. 2. In einem aus-

effe\*) sowohl als bei ben parlamentarischen Berhanblungen, iche bei Gelegenheit von Petitionen und Gesetsesvorlagen wiescholt über die Unterrichtsfrage geführt wurden. Dazu kamen ich die Priester und Bischöfe, von denen nicht bloß einzelne urch ausgezeichnete literarische Leistungen in der Presse herrtraten, wie nebst andern namentlich Bischof Parisis von ugres, sondern in bischöflichen Mandements und die Bischöfe sammen in einem Memoire an den König.

Die Hauptpunfte ber Controverse, welche alle biese geunten Drudidriften und officiellen Aftenftude auch in bien Stadium bes Rampfes wie früher und mit einer ftets fteigerten Rlarheit und Kraft behandelten, sind folgende.

1. Bon beiden Seiten, sowohl von politisch-liberaler eite als von katholischer, namentlich von bem Episcopate aus, ang man auf die Beseitigung des Universitätsmonopoles und if die Freiheit des Unterrichtes, gestütt auf die ausdrückliche wfage der Charte von 1830, sowie auf die allgemeinen Grunds be des Rechtes und der Freiheit.

führlichern Artifel ber Augeb. Allgemeinen Beitung 1844. 17. Nov. R. 322 Beilage, wird eine technische Schule ber Bruber mit gros fem Lobe naher befchrieben.

<sup>\*)</sup> Um nur die bebeutenbsten Broschüren und Aussche über blese Frage aus bieser Beriode (1830 — 1848) zu nennen, so gehören von den im katholischen Sinne geschriebenen hieher: Jules Jaquemet De la liberté d'enseignement et du monopole universitaire. Paris, 1840. — Desyarets Le monopole universitaire. Lyon. 1843. — Louis Veuitlot Lettre à Mr. le Ministre de l'instruction publique. Paris 1843 — Montalembert Du devoir du catholique. Paris 1843 u. A.; von der liberalen Seite: Corne Sur l'éducation publique. Paris, Hachette 1843. — Ledru Rottin in dem National und daraus in dem Univers 3. Janv. 1844. — Lamartine L'état, l'église et l'enseignement. Paris, Pagnerre 1844.

Parisis, Evêque de Langres, Examen de la question de la

2. Bon Seiten bes Epiffopates fam bazu noch ber weitere Grund hinzu, weil nach ber Wahrnehmung und Uebergeugung beffelben die religiöse und moralische Erziehung der Jugend an den Staatsschulen von der Universität theils vernachläßigt, theils in einem schlechten Beiste, namentlich durch die Annahme und Berbreitung irreligiöser und dem Christenthum und der katholischen Kirche seindlicher philosophischen Lehren, geleitet wurde. \*) Und in Deutschland mögen diese Anklagen wegen pantheistischer und materialistischer Lehren, so wie andrerseits das Bemühen der Universität, diese Beschuldsgungen zurückzuweisen, zuweilen etwas seltsam vorsommen,

liberté d'enseignement. Paris, Siron. 1843 (nebft zwei Fortsehungen), Briese bes Blichofs von Chartres, Observations bes Erze bischofs von Paris und andere Schriften, ausgezählt von Rlancen a. a. D. Die Mandements der Blischofe sind zusammengestellt in: Protestation de l'épiscopat français contre le projet de loi sur l'instruction secondaire. Paris 1841. Das an den Rönig gericktete Memoire der Bischofe zu Paris bei Lecière 1843. Russ zug daraus bei Riancey pag. 473.

<sup>\*)</sup> Diefe lettere Anflage begrunbeten mehrere. Bifchofe burch nabere Nachweifungen aus Behrbuchern und Bortragen ber Univerfitat. S. Riancey p. 451 ff. Gine ahnliche Rlage erhebt ber protes fantische Graf Gafparin (Sur les intérets generaux du protestantisme en France p. 64). Daß bie Birffamleit ber Staate. Schulen fich zu einseitig auf ben Unterricht und nicht genug auf bie Erziehung erftrede, geben ausgezeichnete Mitglieber ber Unis verfitat wie Dubeis und Caint : Mare Girarbin felbft gu. Mcuferungen bei Riancey p. 476. Uebrigens fehlte es boch auch nicht an beffer gefinnten Behrern ber Universitat: biefer Umftanb, fowie bie Betrachtung, baß es auch ten geiftlichen lehrern oft nicht gelingt, bie meralifche und religiofe Ergiehung ber flubirenten Bus gend vor ben übeln Ginfluffen ber Welt ju fichern, laft manche Anflagen von Ceiten bee frangofiften Rlerus ale ju unbebingt und nicht gang angemeffen erscheinen, wie bei Befprechung biefes Begenftanbes in ben Siftorifch politifchen Blattern 1843. XIL S. 732 mit Recht bemerft wirb.

nach bem Beifte ber auf ben meiften beutschen Universitäten berricht und nach ben Borftellungen, Die bort über Die Schrantenlofigfeit ber afademischen Lehrfreiheit herrichen, wornach ber unreiffte jugendliche Privatbocent die gefährlichften und verberblichften Lehren ungehindert vortragen mag. Bei une in Deutschland finden ja die meiften Regierungen biefes gang in ber Ordnung und diefe Art, die Elite ber Gobne bes Baterlands ju bilben, ale einen Borgug beutscher Wiffenschaft. beruht ber Unterschied amischen ben beutschen und frangofis fchen Berbaltniffen auf biefem Gebiet außer andern Grunden vorzugeweise barauf, bag ber Ratholicismus trop aller entgegenftebenben Richtungen bort boch noch feste Burgeln bat; baß man ferner in Franfreich flarere und mehr praftifche Borftells ungen über ben Unterricht und über ben Unterschied zwischen Lehranftalten fur Die Jugend und Afabemien fur Die Gelehrten befist; endlich barin, bag in Franfreich ber philosophische Unterricht als allgemein obligater Lehrgegenstand und ichon in ben Lyceen vor bem Uebergange ju ber Universität (nach unferer beutiden Bezeichnungeweise) allen Schulern ertheilt wirb, fo daß verberbliche Lehren und Miggriffe mehr hervortreten als bei ben nur von einzelnen freiwilligen Theilnehmern befuchten Borlefungen unserer beutschen Universitate-Docenten.

3. Die einzelnen Bunfte, um welche es sich wie früster so auch jest fortwährend handelte, betreffen vorzugsweise den Secundarunterricht; dahin gehören: die an die Univerststätstaffe von den Privatlehranstalten zu zahlenden Steuern; die Berpflichtung derselben, ihre Schüler in die Staatsschulen zu schieden; die Bedingung, daß jeder Candidat, welcher die Prüfung für das Baccalaureat macht, das die Borbedinzung zu den juristischen und medicinischen Fachstudien so wie saft zu jeder bessern Carriere im öffentlichen Dienste ist, eine gewisse Zeit an einer Staatsschule zugebracht haben muß; endlich und insbesondere die durch diese Beschränfungen und

einander vergelegten Gefegentwürfer richt, von denen jedoch feiner zu edieh. So manches Interessante a so hat diese unsere Borgeschichte vieine zu große Ausbehnung gewonne Berichte und Discussionen über sen geben fonnten. Wir mussen und die Daten derselben und einige furze

Der erste Gesehentwurf wurde t nister bes öffentlichen Unterrichtes, I eingebracht (1. Februar 1836) und b Girardin Bericht erstattet (14. Juni 1 in der solgenden Session (1837 14. M wurde den 29. März von der Kam man aber voraussah, das Geseh, wei Bustand nur ganz wenig änderte, wei nicht durchgehen, so zog es die Regieri

Bon bem Unterrichtsminister Bill Geset ber zweiten Kammer vorgelegt i biefer Entwurf genügte aber bem Prir beit sehr wenig. Die bischöflichen fl nach wie vor unter ber Infaction

Darauf legte Billemain einen neuen Entwurf über ben Sefundarunterricht in ber Pairstammer vor im Jahre 1844. Die Discuffion barüber murbe mit Lebhaftigfeit und Grunde lichfeit in ben Monaten April und Mai b. 3. geführt, wobei Die Intereffen ber Freiheit bes Unterrichtes und die Intereffen ber Rirche Bertheibiger fanden an ben Mitgliebern ber Bairs. fammer Beugnot, Seguier, Freville u. a., unter benen allen fich besonders ber Graf Montalembert auszeichnete. Das Befet erhielt in ber Bairefammer mehrere Menberungen im Ginne ber Unterrichtsfreiheit. Am 10. Juni b. 36. fam bas Gefet an die Rammer ber Abgeordneten. Der Abgeordnete Thiers erftattete barüber einen ausführlichen, fehr intereffanten Bericht (Moniteur 14. Juli p. 2190 ff. Allgem. Beitung 1844 24. Juli Beilage). Diefer Commiffionsbericht erklarte fich im Sangen mehr für bie Aufrechtbaltung ber Universität in ibrer bisberigen Stellung als fur mefentliche Beranderungen und wich barin von ben Beschluffen ber Bairetammer ab.

Bei tem nahe beworftehenben Ende ber Seffion fam ber Bericht nicht mehr zur Discuffion. In ber folgenden Seffion wurde ber Gesehentwurf nicht wieder aufgenommen und er blieb vertagt.

## Aleindentice Geschichts.Baumeister \*).

Deutsche Geschichte vom Tobe Friedriche bes Großen bis zur Grunbung bes beutschen Bunbes, von Lubwig Bauffer. Zweite Auffage. Bier Banbe. Berlin, 1858.

Herr Hauffer beginnt sein Buch mit einer Uebersicht ber beutschen Geschichte seit bem westfälischen Frieden. Wir haben auf diese Uebersicht unsere Ausmerksamkeit zu richten, weil sich hier klarer und schäffer die Grundanschauung hervorhebt, als in der aussührlichen Erzählung der Dinge, welche den eigente lichen Gegenstand des Buches ausmachen.

Herr Häusser sieht in ben Berträgen von 1648 über bas Berhältniß ber kaiserlichen und ber Territorialgewalt "einen unwiderstehlichen Zug unserer politischen Entwickelung". Er meint, daß auch schon vorher Chemnit als Hippolytus a Lapide bei aller seiner Parteilichkeit diesen Zug richtig ersfaßt habe.

<sup>\*)</sup> Es ift hier eine Reihenfolge von Rritifen über bie obengenannte Barteis Schule beabsichtigt. Dit Sauffer wird fie mahrscheins lich beshalb eröffnet, weil er fowohl der frechte ale ber wiffens schaftlich unbebeutenbfte unter ben gothalschen hiftoritern ift.

Dieß Wort ber Parteilichkeit in Betreff bes Chemnig erinnert uns an ein anderes, bas wir einmal von dem Professor Fr. v. Raumer gelesen. Dieser bekanntlich hoch berühmte Berliner Historifer saßt sein Urtheil über den Fenstersturz von Prag im Mai 1618 in die Worte zusammen \*): derselbe seine einseitige, leidenschaftliche Handlung, die sich indessen eher entschuldigen lasse als mancher spätere Schritt der Boh-wen. Die "Einseitigkeit" des Herrn Raumer scheint auch mit der "Parteilichkeit" des Herrn Häusser völlig auf einer Stuse zu stehen. Denn wie in der deutschen Geschichte wenige Bu-benstücke so völlig unentschuldbar \*\*) dastehen wie dieser Frevel von Prag im Mai 1618: so gibt es wenige Bücher, die mit solcher absichtlichen, boshaften Tendenz auf die Zerrütztung der deutschen Ration angelegt sind, wie dieses Buch des Deutsch-Schweden Chemnis oder Hippolytus a Lapide.

Hippolytus schrieb nicht mehr für ben Religionstrieg. Diese Räge, die man erst später und namentlich in neuester Zeit wieder ausgepußt, war ihm bereits damals (1640) verbraucht. Soviel Ehrlichseit muß man ihm allerdings zuerfennen. Er rath sogar dringend, diese Masse abzulegen. Er ruft aus: Sileat autem ac cesset vanus ille religionis praetextus. Eine andere Lüge ist es, die ihm besser gefällt. Er behauptet, daß der Gehorsam, welchen die deutschen Reichsstände damals noch dem Reichsoberhaupte erwiesen, nicht eine uralte gesesliche Pflicht sei, sondern ein fslavisches Joch, welches erst die Kaisser aus dem Hause Habsburg den Reichsständen auserlegt. Das deutsche Reich vielmehr sei eine Republik mit gleichem Rechte aller Stände. Diese Republik werde aber erst recht zu Stande kommen durch die Bereinigung Aller zu einem Bernichtungskriege gegen das Haus Desterreich. Hippolytus will,

<sup>\*)</sup> Biftorifches Tafchenbuch fur 1831. S. 69.

<sup>\*\*)</sup> Senfenberg, neuere teutiche Reichsgeschichte XXIV. 182.

.. ... michige bet Empei fie bie Buftante in Deutschland nicht maren, fondern wie es im Intereff chelieu's, ber Baumeifter bes beutschen nen ju laffen. Das Buch in fich fe Frevel an ber Ration, ein Frevel, t tionen Rapoleons I. an Berlogenheit fich herr bauffer begnugen, auch bie teilich zu nennen? Aber auch ber Re allbefannt genug. Ferner ift es fo g erfte Ausgabe bes berüchtigten Buches pier und auf frangofifche Roften gebru fannt, wie bas Buch bes Sippolytu beutschen Reichsfürften nicht burchschlug Jahrhundert fpater Friedrich Wilhelm 1 fcnurgerabem Begenfate ber Bedanten Buch vergiftend ausgefaet. Dan follte bieß ben herrn Sauffer auf ben recht führen, ibm benfelben fo flar, fo nabe. por Mugen ftellen muffen, bag Berr Sa vorüber fonnen, ohne ibn ju feben. Al porüber.

Es ift ber allbefannte Gefichtspun

achten, und zwar einer gabmung burch fremde Gewalt. Inbem herr Sauffer bieg nicht fieht, inbem er biefes Berbaltuifies ber fremben Bewalt mit feinem Borte gebenft, fonbern von einer Entwidelung fpricht, als berube biefelbe auf eigener Triebfraft, inbem er bann mit behaglicher Breite bie Schwäche ber alten Formen bes Reichsverbandes ausmalt. merden wir von vorn berein auf die Tendeng bes Buches geführt: es ift ber Preis und ber Ruhm junachft bes Territorialfürftenthums, bann im engeren Ginne bes machtigften beffelben : es ift bie Glorificirung Preugens, fpecieller noch bes Rouigs, beffen Lebensziel es mar, abnliche. Bebanten mie biejenigen bes Sippolytus a Lapide in Bollgug zu fegen. biefem Sinne ift bas Bange angelegt, und zwar wie fich erwarten lagt, in ber Weife, bag jeder Lichtstrahl fur Preugen einen Schatten auf bas übrige Deutschland mirft: ben Rernfcatten auf Defterreich, ben Salbichatten auf bie anderen Theile.

Belder Bormurf auch immer auf Defterreich gebracht feyn mag, mit Grund ober ohne Grund: wir finden bier ibn wiederholt. "Die beutschen Ferbinande, wie bie fpanischen Philippe zeigen Generationen bindurch ftets baffelbe Geprage von falter Strenge, bespotischem Stolze, von Ungeschmeibigfeit, von rudfichtelofer, felbft graufamer Barte in ber Berfolgung bes engen Gebanfenfreises, von bem fie beberricht find." (Alfo S. 16.) Mag auch immer bie Forschung in bem jedesmaligen einzelnen Falle flar und bestimmt erwiesen haben, baß Berbis nand II. niemals etwas anderes erftrebte, als mas er nach bem bestebenden Rechte forbern fonnte und nach feiner Anficht forbern mußte; mag immerbin bargethan fenn, bag bem perfonlichen Charafter bes Raifers nicht jene Bormurfe gur Laft fallen, fonbern bie entgegengefesten : "bilft nichts, ber Jube wird verbrannt." Und boch bat es ja nicht einmal ber neues ren Forfchung bedurft, um bas Bilb bes Raifere Ferdinand pon ben Trübungen und Bergerrungen ju reinigen, mit welchen XLVIIL

eine tenbenziöse Geschichtschreibung es ausgestattet. Sein Zeit genosse Pappus hat mit Meisterhand furz und gedrängt die wesentlichen Züge und gezeichnet (S. 96 der Ausgabe vor Arnbts): Princeps universis animi bonis, sed una in Deun pietate, ad quam omnes sortunae casus prosperos retulit adversos fregit, rectissime excellens; nam liberalitatem, clementiam reliquasque virtutes, si modum egrediantur, excuser rectius quam laudes.

Berr Bauffer icheint überhaupt gegen ben Raifer Ferbi nand II. eine gang befondere Abneigung ju haben. Er fomm wieberholt auf benfelben jurud, um alte und neue Unflager auf ibn ju baufen. Gine ber merfmurbigften fteht Seite 19, wo Berr Sauffer une berichtet, "bag die Begenreformation bier (in ben öfterreichischen Erblanbern) mehr als irgenber fonft auf beutscher Erbe ein Sieg bes Romanismus über germanisches Wefen und beffen nationale Bilbung mar." Bent Berr Bauffer es verichmaht, fatholifche Gefchichteforicher um Rath ju fragen, fo batte er aus ben Forschungen bes proteftantischen Grn. Muller in ben fachfischen Archiven lerner fonnen, bag namentlich in Bobmen bas mas man bort Breteftantismus nannte, Die Cache ber flavifchen Feubalherren gegen bas beutsche ganbesfürstenthum und bie beutsche Bevolferung war, bag biefe flavifchen Feubalherren bas Streben ihrer Anarchie nach oben, ihres zugellofen Defpotismus nach unten mit bem wohlflingenben Ramen ber Religion umbullten. daß mithin ber Gieg bes Saufes Defterreich ein Gieg war jugleich ber lanbesherrlichen Gewalt über eine mufte Abels. anarchie, und bes beutschen einigenden Glementes über bat Auseinanderftreben bes Glaventhums.

Reben diesen Irrthumern ber Anschauung bes Grn. Sauffer geht benn ber wichtigste von allen über die beutsche Geschichte bes siebzehnten Jahrhunderts. Es entsprach bem Interesse ber Richelieu, ber Gustav Abolf, ber Generalstaaten von Holland, furz Aller welche bas Reich und bie Ration zu zerrütten

ftrebten, bem Intereffe ber Fremben überhaupt entsprach es, por ber Welt ju behaupten, daß bas Sans Defterreich eine Universalmonarchie erftrebe, bag es an biefem 3mede barauf finne, junachft bas beutsche Reich erblich an sich ju bringen. Bieberum entsprach baffelbe Borgeben bem Intereffe berjenigen rubelofen fleinen beutschen Reichsfürsten, welche im Golbe ber Fremben ihre eigene Bereicherung erftrebten. Ramentlich und por allen Dingen entsprach bann baffelbe Borgeben bem Intereffe bes Konigs Friedrich II. von Breußen und mithin auch feiner Art von Geschichtsforschung. Der einzige Raifer, bem mit einigem Scheine ein folches Beftreben jugeschoben werben fonnte, war Ferdinand II. Unparteiische gleichzeitige Siftorifer wie Bappus haben icon bamale biefe Behauptung gewur-Wenn Ferdinand II. jemale folche Plane hatte: fo fonnte nur Ballenftein bas Berfzeug fenn, burch welches Ferdinand biefelben ausführen wollte. Run bat aber Surter neuerdings eigenhandige Briefe, welche Ferdinand felten fcrieb, biefes Raifers an Ballenftein veröffentlicht "), aus welchen unzweifelhaft erhellt, bag Ferdinand II. nie folche Plane gebegt, noch begen wollte. Befannt ift ferner bas Wort Ballenfteine: man muffe ben gurften bas Baftbutel abziehen und wie in England und Franfreich, fo muffe auch in Deutschland nur ein einiger Berr feyn. Allein indem man biefe Worte auführt, bat man felten erwogen, auf welche Beife fie uns überliefert find. Gie finden fich in bem Gutachten ber Dinberbeit ber Rathe bes Raifers, burch welches bieselben ibm bie Uebertragung von Medlenburg an Ballenftein abrathen. Sie finden sich bort, weil die Rathe bes Raisers Diese Worte Ballenfteins benuten ju einem Bormurfe gegen ibn. Rathe bes Raifers fonnten offenbar ju bem Raifer fo nur reben unter ber Boraussehung, bag ber Raifer biefe Borte

<sup>\*)</sup> Bur Gefchichte Ballenfteine C. 259.

und die Gedanken Wallenfteins mißbillige. Auch find jene Briefe bes Raifers an Wallenftein erft fpater geschrieben.

Daß nun aber Hr. Häuster ungeachtet aller Gegenbeweise an den überlieferten Irrthümern festhält, hängt innig zusammen mit der gesammten Tendenz des Buches. Desterreich muß ein Sündenbod seyn um jeden Preis, und desthalb muß man fortsahren dem Hause Desterreich derartige Tendenzen zuzusschieben, die am leichtesten geglaubt werden. Denn dann sann man nach bisheriger Weise den ganzen dreisigiährigen Krieg und alles was daran hängt, auf Desterreich wälzen. Aber nicht immer doch kann man gegen die Wahrheit anrennen. Herr Häusser sindet darum heraus, daß es seit 1648 die nastürliche Politif der "habsburgischen" Kaiser — wir Andern kennen nur den tiche Kaiser, nur Kaiser der gesammten deutschen Nation — war, den Status quo der westsälischen Verstäge zu erhalten. Aber der Grund?

"Nachdem für ben Raifer die Aussicht einmal verloren mar, Die ungetheilte Berrichaft über Deutschland selber ju erlangen, mußte er wenigstens mit allen Rraften bindern, baß fie nicht einem Andern gufiel. Die Bergroßerunges und Arrons birungebeftrebungen ber einzelnen ganbeeherren, bas Bemuben, ihre Macht außerlich auszudehnen und im Innern über bie Unterthanen mehr zu befestigen, hatten fortan bas naturlichfte Begengewicht an Defterreich." Scheint bieraus Die Anerfennung folgen ju muffen, bag ber Raifer feines Berufes eingebenf ben Rechtezustand im Reiche fcutte: fo ift Gr. Bauffer fcnell befliffen, bas etwa mögliche Lob, welches hieraus feimen fonnte, niebergufchlagen. Er fahrt fort : "Aus eben biefem Grunde fonnte es auch nicht in ben habsburgifchen Blanen liegen, eine Beranberung ber Reichsverfaffung, felbft wenn fie jur befferen Organisation bes Gangen hinftrebte, ju unterftugen ober auch nur ju bul-Denn bas Streben bes übrigen Deutschlands, fich felber beffer zu ordnen und zu gliebern, ale es in ber Berfaffung von 1648 geschehen mar, führte unvermeiblich ju einer Entfernung, vielleicht Trennung von Defterreich, und brangte bie habsburgische Politif auf ihren letten vorgeschobenen Poften im Reiche."

Bir haben bie gange Stelle hierher gefest, bamit ber Refer aus ben eigenen Worten bes grn. Sauffer erfenne, wie berfelbe fein Biel verfolgt. Dieß Biel ift Mißtrauen gegen Defterreich um feben Breis. Rur in bem Dunger biefee Migtrauens um jeden Preis gebeiht bie Saat des Gothais. mus. Bann, wo und wie haben die Raifer Ferdinand III, Leopold I., Joseph I. und Rarl VI. einem "Streben bes übrigen Deutschlands, fich beffer zu ordnen und zu gliedern", fich miderfett? Wie fonnten bie Blieber ben Berfuch machen, fich beffer zu ordnen ohne bas haupt? Die habsburgische Bolitif hatte nicht vorgeschobene Boften im Reiche, fondern jeder einzelne Angehörige bes beutschen Reiches, ber Rurfurft mie ber lette feiner Unterthanen, betrachtete ben Raifer als ben Schlufftein bes Gebaubes, welches ihm Schut und Sicherheit verlieh. Bon diefer Idee ber Nothwendigfeit bes Raifers hatte bis auf Friedrich II. Riemand fich losgefagt. "Einen Raifer muffen wir haben," rief beffen Bater, Friedrich Wilhelm, Rurfürft von Brandenburg und zugleich Ronig in Preußen, "und ba ift es beffer, wir bleiben bei bem Saufe Defterreich, benn wir find mit bem Saufe Defterreich wohl gefahren."

Aber Herr Häusser bat insofern Recht, daß er dem Kaisserhause eine conservative Politif beimist. Dieselbe ist sogar der eigenthümliche Charasterzug, in welchem sich wesentlich die welthistorische Stellung des Hauses Desterreich begründet. Desterreich ist das Bollwert gegen die Revolution in jeglicher Gestalt und Form, sowohl im Reiche, wie nach außen. Ferdinand I. hat ungern in die Feststellungen des Religionsfriedens von Augsburg gewilligt, deren sogenannte Gewissensfriedens von Augsburg gewilligt, deren sogenannte Gewissensfriedens dem Willen des Territorialherrn unbedingt unterworsen wurde: cujus regio, ejus roligio. Man sasse dies im rechten Sinne:

ber Raifer verzichtete auf bas Recht und bie Aflicht bes Sou-Bes ber einzelnen Berfonlichfeit, bie in einem lanbesberrlichen Territorio beharren wollte bei bem Glauben und bem Cultus ber Bater. Ferdinand I. nahm biefen fogenannten Religions: frieben an und hielt ihn. Es ift weber gegen ibn noch gegen einen feiner Rachfolger jemale ber Beweis erbracht, baß fie in irgend einem Punfte bem Religionsfrieden zuwider geban-Als bann Ferdinand II. Die Bestimmungen Diefes Friebend, wie er fie im beutschen Reiche beobachtete, auch in feinen eigenen Erblaubern burchführte, erhob man bamals baffelbe Befdrei, welches noch jest bei Grn. Sauffer widerhallt. Man moge bas Befet beflagen und ben Beift, aus welchem es gefloffen war, die Sinnedrichtung ber beutschen gurften, welche im Jahre 1555 bas Befet von bem Raifer ertrott hatten; aber man barf nicht ichelten auf ben, welcher bas Befet ausführt, wie er es überkommen. Ferdinand II. war conservativ und nur bieg.

Wiederum dann fügte sich das Kaiserhaus in die Bestimmungen des westsätischen Friedens, welche ein fremdes, reichseseindliches Interesse distirte. Aber nachdem Ocsterreich sich in diesen Frieden gesügt, hat es treu daran gehalten, wie es ja auch Herr Häusser selbst bestätigt. Es ist dieß für die Ershaltung und das Gedeihen des verfümmerten nationalen Lebens im siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderte nicht gering zu achten. Wenn nicht damals der Kaiser und die Reichsgerichte noch den geringen Schutz gegen den sürstlichen Absolutismus verliehen hätten: so wäre schon damals in sedem fleinen deutschen Lande der vollendete Despotismus eingetreten, der erst durch Friedrich II. von Preußen zur Reise gedieh.

Eben bieselbe conservative Politif bewährte bas Raisers haus nach außen hin. Desterreich hat nur Vertheidigungs- friege, niemals Angriffsfriege geführt. Auf Desterreich zunächst ruhte bie Laft der Vertheidigung ber beutschen Ration gegen bie Türken und Franzosen. herr häusser schein bieß aners

fennen zu wollen. Er nimmt einen Anlauf bagu. Er fagt S. 22: bas habsburg-öftliche Intereffe habe mit bemjenigen bes beutiden Reiches fo vollfommen gufammen geftimmt, nicht einmal ber Borwurf laut werben fonnte, Defterreich reiße bas Reich zu Unternehmungen fort, Die beffen eigenen Intereffen widersprachen." Aber indem Berr Bauffer fich felber jur Anerfennung zwingt, bat er fich bereits wieder ben Bea jur Anflage gebahnt. Denn Defterreich erhielt in Diefen Rampfen, Die es mit bem Reiche gusammen aussocht, ben Lowenantheil bes Intereffes. herr hauffer breht bas lob, bas bis auf ibn auch die Geschichtschreiber seiner Richtung für Defterreich noch gewahrt hatten, daß nämlich Defterreich beutsche Cultur und Freiheit gegen bie Ungläubigen geschirmt - Diefes Lob brebt Berr Bauffer um in feine Auficht: "ale habe bas Reich, felbst in seiner verfallenen Bestalt noch bas Beste und Wirt. famfte gethan, um bas habsburgifche Erbe gegen bie osmanis iche Barbarei ju ichugen." Co icheint es Grn. Bauffer. Une Underen icheint es, bag Jemand, ber folche parabore Unfichten ausspricht, doch auch ein Weniges thun muffe, um dieselben ju beweisen. Brn. Sauffer wiederum icheint bas nicht. Der Jube muß nun einmal verbrannt werben.

"Welch' anberen Kraftauswand entwickelte Desterreich, wenn es die Verschtung eines Hausinteresses galt!" Co Herr Häusser. Wir fragen ihn wiederum, ob der Kampf ges gen die Türken das Haus Desterreich weniger bedrohte, als die christliche Gultur des Abendlandes, ob mithin darin ein Grund lag für Desterreich, sich weniger anzustrengen. Herr Häusser scheint allerdings dieser Ansicht zu seyn. Denn "ein solches Hausinteresse war die Streitsrage, die den surchtbaren spanischen Erbsolgekrieg hervorries." Herr Häusser räumt ein, daß auch das Reich durch den Zuwachs der Macht von Frankreich nahe berührt wäre; allein das Reich hätte darum aus sich nicht die Wassen ergriffen. Für die dynastische Politik

Defterreichs bagegen fei die Erbfolge in Spanien eine Anges legenheit vom ersten Range gewefen.

Wir bezweifeln bieß gar nicht. Allein wir bezweifeln eben fo wenig, bag bieß bynastische Interesse von Defterreich vollfommen coincidirte mit dem Intereffe ber Celbfterhaltung Wir möchten in biefer und ber einzelnen Staaten Europas. vielen anderen Beziehungen bes Rrieges Brn. Sauffer gern verweisen auf bas Manifest vom Marg 1704, meldes unzweifelhaft von Leibnit verfaßt ift \*). Allein wir wollen uns um des Grn. Sauffer willen nicht berufen auf die Unfichten ber Staatsmanner bes beutschen Reiches, welches ja nach feis ner Unficht von Defterreich ju biefem Rriege fortgeriffen murbe, fonbern wir berufen une bafur auf die Theilnahme ber beiben Seemachte England und Solland an bem Rriege. Sat Defterreich auch vielleicht diese Machte mit fortgeriffen zu einem Rampfe für bas Sausintereffe von Sabeburg? Folgerecht mußte Berr Bauffer biefe Frage bejaben.

Bu solchen Absurditäten führt der Fanatismus dieser Art von Geschichtschreibung, welche sich die deutsche nennt, gegen Desterreich. Aber man ist damit nicht befriedigt. Es ist dieß nur die negative Seite; derselben muß eine positive entsprechen. Wie die eine Hand Tadel austheilt in verschwenderischer Külle für das, was mahr und bei weitem mehr für das, was nicht wahr oder verdreht ist: so spendet die andere in gleischer Weise Lob aus in reichem Ueberslusse, nur mit dem Unterschiede, daß das Lob bei weitem unverdienter ift, als ber Tadel.

Herr Sausser geht von bem richtigen Gebanken aus, baß ber westfälische Friede erst recht bas Anwachsen ber territorialen Fürstenmacht ermöglichte. Allein er verschweigt babei biesmal wie immer, daß biese Möglichkeit gegeben war burch

<sup>\*)</sup> Man febe Gubrauer: Rurmaing u. f. m. Beilage XII.

bie Ginmifchung ber Fremben, baß fie wieberum nur gur Wirflichfeit werden fonnte burch abermalige Einmischung ber Fremben und abermale nur auf Roften ber Befammtheit. Er bereitet bann vor; er gibt und eine Bergleichung ber ganber bes Rurfürften von Brandenburg mit benen ber anderen beutfchen gurften und speciell mit benen bes Saufes Defterreich, in welchem bie ersteren fehr licht und hell und farbenreich, bie anderen und vor allen Dingen die lettern fehr bunfel, fehr fowarg erfcheinen. In Wirflichfeit burfte bie Cache ein menig andere fich verhalten. Daß bie Brandenburger und Bommern in Wiffenschaft und Runft jemals und ju irgend einer Beit ben andern Deutschen vorangegangen fint, ift eine Rachricht, von beren Borhandensenn bis auf Grn. Sauffer mohl Riemand eine leise Ahnung gehabt. Er vindicirt bafur, wie fur Die Bflege ber materiellen Intereffen ein großes Berbienft bem großen Rurfürsten Friedrich Wilhelm. Wir erfennen gern bie Berdienfte biefes Furften an, namentlich bas Berbienft feiner in ber Regel getreuen Unbauglichfeit an Raifer und Reich, wenn auch Diefelbe eine zeitlang burch ben Bezug einer Benfion von Ludwig XIV. einigen Nachtheil erlitt; allein bie wesentlichen Berdienfte bes Fürsten waren friegerischer Urt, und barauf hauptfachlich mar feine Thatigfeit gerichtet. machen ihm feinen Borwurf baraus, fonbern rechnen es ihm jur Ehre an, bag er mit foldem Rachbrude gegen bie Schwes ben ftritt; allein diefe Verhaltniffe brachten es mit fich, baß in ben gandern Friedrich Wilhelms die Bunden bes dreißige jährigen Rrieges erft fpater vernarben fonnten, als anderss wo in Deutschland. Am rascheften erholte fich befanntlich die Pfalz.

Indeffen berartige Berschiedenheit ber Ansichten ift von geringerem Gewichte. Eine andere tritt ftarfer hervor. Bestanntlich begründete Friedrich II. burch die Eroberung von Schlesien einen neuen preußischen Staat mit einer neuen Poslitif und einer neuen nation Prussienne, einen Staat, der seits

bem bis jest besteht. Derselbe ist für eine Großmacht, wie er boch senn soll, etwas klein gerathen. Darum muß er wachsen. Wenigstens verlangt das die philosophisch-historische Schule, die man die Gothaer nennt. Es ist die Aufgabe dersienigen, in welchen diese Schule den Geist Friedrichs II. herausbeschwören möchte, den Geist, der alle Berechtigung zu seinem Eroberungsplanen selber in die philosophischen Worte. seglerde nach Ruhm, selbst, um Dir nichts zu verhehlen, die Reugierde, und endlich ein geheimer Instinst haben mich der angenehmen Ruhe, die ich genoß, entrissen, und bas Vergnügen, meinen Ramen auch in den Zeitungen und künstig in der Geschichte zu sehen, hat mich verführt."

Die historische Schule von Gotha hat noch einen anderen 3weck. Friedrich II. hat diese passive Ausgabe in den Grundstrichen mit den Worten angedeutet: "Wenn Fürsten Krieg wollen, so beginnen sie ihn, und lassen dann einen arbeitsamen Juristen kommen, der beweist, daß sie ein Recht zu diesem Beginnen hatten." Allein die Ausgabe der Historiographen geht weiter. Sie beweisen nicht bloß das Recht in dem einmaligen Falle, sondern sie beweisen noch viel mehr. Sie beweisen, daß das Ziel und die Entwicklung der ganzen deutsschen Ration überhaupt nur darauf hingegangen ist, einen preußischen Staat zu bilden, wie sich von selbst versteht, mit einer nation Prussienne dazu, und ferner mit Berathern und Lenfern, die man aus der Partei der besten Männer nimmt, nämlich aus dersenigen von Gotha.

Gemäß biefer gothaischen Weltanschauung, welcher junachft bie Bergangenheit als ihr Eigenthum jugefallen, ift ber preußische Staat nicht ein Parvenu, ber erft burch ben Willen ber souveranen Leibenschaft und Ruhmgier Friedrichs II. ploglich

<sup>\*)</sup> Friedrich II. an Jorban, ben 3. Darg 1741.

ins Leben gerufen ward, fondern ber preußische Staat ift langft vorher ba. Es ift bas unbestrittene Berbieuft bes herrn Bauffer, fein Buch fo angelegt, die Dinge in einer folchen Reihenfolge aufgeführt zu haben, bag bie Schaar ber glaubi. gen Lefer unvermerkt fich in diefe Bedankenreibe bineinlebt, obne felber ju erfennen und ju erfeben, welchen ungeheuren Sprung man fie bat machen laffen. Friedrich II. fprach in bem Bewußtseyn seines Unrechtes bas befannte Wort: "Dieses Land muß von Fürsten regiert werben, Die immer auf ber Bache fteben und mit gespanntem Ohre auf ihre Rachbarn machen, gurften, Die bereit find von einem Tage jum anderen fich gegen die verderblichen Entwurfe ihrer Feinde gur Wehr ju fegen." fr. Sauffer hat biefes Wort fo liebgewonnen, daß er ce ameimal auführt; allein diefe Liebe hat einen tieferen Grund. Fried. rich II. fprach bas Wort, allein fr. Sauffer führt es an (S. 32 u. 36), bevor von Friedrich II. die Rebe ift. Es foll nämlich in bem Lefer bie Meinung fich festfeten, ale batte bereite vor Friedrich II. einer feiner Borganger bas Beringfte von ben Rachbarn ju fürchten gehabt, ale batte bereits einer ber Borganger Friedrichs unter ben Fürsten bes beutschen Reiches bageftanben wie ein anderer Jomael, ale mare namentlich vor biefem Friedrich II. an einen Begenfat amifchen Defterreich und Preu-Ben ju benten, an ben Begenfat, ber feit Friedrich bie beutiche Ration gerrüttet.

Dieß ist der Grundirrthum des Hrn. Häusser und seiner ganzen Partei, daß sie die Anschauungen, die Reigungen und Abneigungen, die erst seit Friedrich II., seit seinem Berrathe an Desterreich, dem deutschen Reiche und der gesammten deutschen Ration möglich sind, zurücktragen in die Berganzenheit vor Friedrich II., daß sie von einer preußischen Politif reden zu einer Zeit, wo die Kursürsten von Brandenburg, die zusgleich frast der Berleihung des Kaisers Könige in Preußen waren, die Treue gegen den Kaiser als das Ariom ihres

Berhaltens ansahen. Berr Bauffer bleibt inbeffen felbft bei biefem Brithume noch nicht fteben. Er ergablt uns abermale aus ber Zeit vor Friedrich II. (S. 39), bag "bas arbeitfame, nuchterne, friegestuchtige Bolf," welches bie ganber ber Rurfürften von Brandenburg bewohnte, aufwuche "im Wegenfate jur habeburgifchen und fatholifchen Dlacht." Grund hatten bie Branbenburger, bie Pommern, unter ben brandenburgifchen Rurfürften aufzuwachsen im Begenfate gegen bie Steiermarfer und Tyroler, bevor Friedrich II. Die Caat bes Blutes zwischen ihnen ausgefaet? Gie maren verschieden allerbings in vielfacher Beife, und am meiften im Religionebefenntniffe. Aber nicht bie beutschen Bolfestamme haben fic um tes verschiedenen Religionsbefenntniffes willen jemals ge-Tas Wort bes Religionsfrieges bat ber Sab = und Ruhmgier ber langen Reihe ber Eroberer, bat namentlich bem Schweben Guftav Abolf und dem Brandenburger Friedrich gedient, die thorichte Menge ju verführen und jum Blutvergießen zu ftacheln, und bann nach bem Erfolge Schriftfteller und Geschichtschreiber ju finden, welche ben Frevel an ber Menschheit mit bem Rlange ber Worte ju idealiftren hofften; allein die beutschen Bolfestamme aus fich haben um bes vericbiebenen Befenntniffes willen niemals gegen einander bie Maffen ergriffen. Es war vor Friedrich II. feine andere Berichiebenheit zwischen ben Brandenburgern auf ber einen, ben Defterreichern auf ber anbern Seite, ale gwifden Defterreichern Wenn ein folder Saß hatte möglich fenn fonund Cachien. nen, fo hatte er namentlich zwischen Desterreichern und Sachfen befhalb eber ftattfinden muffen, weil bis jum Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts Rurfachsen Die Schusmacht Des Protestantismus mar. Allein man haßte einander nicht. Beere aus ben beutschen Bollsftammen ber verschiebenften ganber ichlugen im beften Ginverftandniffe unter einander am Bo, am Rheine, an ber Donau mit gesammter Rraft auf bie Keinde von Often und Weften, und ber edle Ritter Bring igenius führte bei Sochftabt die brandenburgifchen Regimens jum Siege.

Es ware die Pflicht eines Hiftorifers, der sich deutsch ant und für Teutsche schreiben will, der Möglichseit des Irrimes entgegen zu treten, der allerdings aus den gegenwären Berhältnissen, nach der Wirfung der Blutsaat Friedje II. leicht aussprießen könnte, des Irrthumes, daß dieser uere Gegensat weiter in die deutsche Geschichte hinaufrage, b. jest 121 Jahre Herr Häusser hat das Gegentheil vorjogen, damit er im Interesse der Partei von Gotha die geichtlichen Burzeln des Staates Preußen noch ein wenig iger hinausslassen könne.

Und boch fann herr Sauffer nicht umbin, bei allem feim Bemuben fur bie Entbedung ber preugischen Bolitif vor iebrich II. mittelbar einmal bie Dinge beim rechten Ramen nennen. Friedrich Wilhelm I. war ein preußischer Ronig, b mithin findet es herr Sauffer nicht geeignet, ibn nicht loben. Aber die Politif Friedrich Wilhelms I. gegen bas riferhaus ftand in ziemlich geradem Gegenfate zu berjenigen nes Cohnes und Nachfolgers Friedrich II., und ba die letse auf jeden Fall boch gehoben werden muß, fo burfte es wer fenn, auch die erftere loben ju wollen. Indeffen: Auntem fortuna juvat, alfo auch hrn. Sauffer. Er verbin-: Entschuldigung und Lob in paffender Beife. Er saat 44: "Richt fowohl aus perfonlicher Unfelbftftanbigfeit, als Imehr aus ehrenwerther Unbanglichfeit an Die überlieferten rmen bes alten Reiches und Die Autoritat bes Raifers neiate entschieden zur öfterreichischen Bolitif. Er mar wieder bas I fo gang Reichsfürft im alten Style und jedem austanbien Ginfluffe in Deutschland fo abgeneigt, bag ibn alle Entuschungen nicht völlig irre machen fonnten in ifrichtigen und eblen Bietat für Raifer und Reich. igeachtet aller ber ichweren Proben, auf welche burch bie habsburgische Politik seine Uneigennütigkeit gestellt war, und trot mancher Schwankungen in seinem Berhalten, bie bas Gefühl schnode mißbraucht zu werden hervorries, blieb er boch im Ganzen jenem benkwürdigen Besenntuisse treu: meine Feinde mögen thun was sie wollen, so gehe ich nicht ab vom Raisser, oder der Raiser muß mich mit den Füßen wegstoßen, sons sten ich mit Treue und Blut sein bin und bis in mein Grab verbleibe."

Auch wir zweiseln nicht baran, daß Friedrich Wilhelm I. biesem seinem benkwürdigen Bekenntnisse bis an sein Ende treu geblieben sei. Auch wir finden diese Anhänglichkeit ehrenwerth, seine Pietät aufrichtig und edel. Aber weil wir bas Alles so sinden, darum nennen wir das entgegengesette Bersahren seines Sohnes mit dem entgegengesetten Ramen. Wir sinden das Versahren Friedrichs II. in dem Angrisse aus Schlessind, seinen Berrath an dem Kaiserhause unehrenwerth. Wir sinden seinen Mangel an Pietät unaufrichtig und unedel, um so mehr, da er personliche Gründe der Verpflichtung hatte, da nach den ausdrücklichen Worten seines Vaters und seinen eisgenen an den Kaiser Karl VI. dieser sein besonderer Wohlster und Lebensretter ) war.

Bei naberer Ermagung feiner eigenen Borte wird Berr

<sup>&</sup>quot;) Um Irrihumern zu begegnen, iheilen wir bie Werte bes Königs Friedrich Wilhelm I. an ben Raifer Karl VI. mit. "Em. faiferl. Mas.", schreibt F. W., "lediglich hat mein Sohn es in gebührens ber Erfenntlichkeit zu banken, baß Sie bero Fürwert ihm haben angedeihen laffen wollen; benn nur baburch bin ich bewogen word ben, ihm zu verzeihen. Ich will wünschen und hoffen, baß bieß einen selchen Eindruck in sein herz machen möge, daß er baburch ganz geandert werde und recht erkennen lerne, wie fehr er Em. faisert. Majeftät für bero bezeigte aufrichtige Liebe und Reigung verbunden bleibe" u. f. w. Cf. Preuß. Urfundenduch zur Lebenss geschichte F. d. G. IL 169.

Sauffer daffelbe finden muffen, wie wir. Denn augenschelnlich ift ihm boch nicht ganz wohl zu Muthe bei dem Gedanken, ob es recht sei, in gleicher Weise zwei Lebensrichtungen zu loben, die sich zueinander verhalten wie Wasser und Feuer. Herr Häusser ist bestiffen, eine Vermittelung zu sinben. Er berichtet nämtich an derselben Stelle weiter: "Erst die lette Zeit brachte darin (bei Friedrich Wilhelm) eine Wenbung hervor und rief die traditionelle Politif, wie sie vor hundert Jahren in dem jungen Staate aufgetaucht war, wieber in die frischeste Erinnerung".

Es burfte nicht überfluffig fenn, bier einschaltenb gu bemerfen, bag biefe fogenannte traditionelle Bolitif, wenn unter berfelben ein Gegenfat bes großen Rurfurften Friedrich Bilbelm gegen Raifer und Reich nach ber Art Friedrichs II. bezeichnet werben foll, lediglich eine Fiftion bes Gothaismus ift. Aber Berr Bauffer fahrt fort: "Die wiederholte Erfahrung bes Ronige, bag feine Lovalitat ungroßmuthig ausgebeutet ward, namentlich bie Art, wie man in ber polnischen und niederrheinischen Bermidelung bas preußische Intereffe hintangefest, brach in feinen letten Lebensjahren feine Bebuld und prefte ibm mit einem Fingerzeige auf ben Rronpringen bas berühmte Wort ab: ""Da fteht Giner, ber mich rachen wird"". Be arglofer ber praftifch verftanbige, aber offene und jeber Arglift unfähige Charafter Friedrich Wilhelms bas Opfer biplomatifcher Doppelgungigfeit geworben mar, um fo ftarter muß bei feiner reigbaren Ratur ber Rudichlag gemesen fenn".

Das klingt für die Absicht bes herrn hauser ganz vortrefflich. Es ift Schabe barum, baß die Thatsachen nur halb wahr, und in dieser Zusammenstellung völlig unwahr sind. Mag Friedrich Wilhelm, der sehr zur Auswallung geneigt war, einmal im Unmuthe jenes Wort ausgestoßen haben: weder herr hauser noch irgend ein anderer Prosessor und Schriftsteller seiner Richtung hat jemals einen Rachweis ge-

er, oter ter Kaifer muß mich mit Tüßen al sas nicht thut, ta bin ich mit Treu und is in mein Grab". Auch ist bem Herrn Hollig unbefannt Er fügt noch hinzu: "ber I friedrich Wilhelm auf dem Sterbebette feinem heilte, empfahl zwar alle Rücksicht (nur Ren Kaiser als Reichsoberhaupt, fügte aber linzu: man durfe nie vergessen, daß der Ka Desterreich angehöre, welches seinen eigenen ind den unabanderlichen Grundsat versolge, dienburg eher kleiner zu machen als größer".

Wir unsererseits sinden diesen Rath sehr lage der Dinge entsprechend, und mit den Gerene Friedrich Wilhelms gegen Kaiser und Rinbar. Der Kaiser war nicht geneigt, die Fübes noch höher wachsen zu lassen, als sie schor vir zweiseln nicht, daß jeder einzelne Kurfür terbend seinem Nachsolger dasselbe gesagt habe. Taiser der Schutherr des Rechtes im Reiche, der eines Amtes eine Bergewaltigung der Kleine Brößeren nicht dulden durfte. Es war klar, taiser, der sich in den Verträgen mit Friedr

aufügung bebeutfam nennen. Rachbem bas Saus Branbenburg fo groß gewachsen wie es war, und zwar nicht zum ges ringen Theile burch bie Treue gegen ben Raifer. fonnte es nun ferner mit bem Raiferhause nicht mehr machsen, sonbern nur gegen baffelbe, und um gegen baffelbe ju machien, fam Friedrich II. auf ben Gebanten, einen Bund gu fchließen mit bem Erbfeinde bes Raifers und bes Reiches. Richt fo weit ging ber Fingerzeig bes Konigs Friedrich Wilhelm. Er batte in ber berben Sprache bee Sabaf. Collegiums erflart: "bas muß ein Cujon von einem beutschen Fürften feyn, ber es mit Franfreich gegen bas Raiferhaus halt, und ich felbft mußte auch einer fenn, wenn ich es thate". Gein Cohn Friedrich II. wartete nicht ein Angebot Franfreichs jum Bunde ab. fam entgegen burch bie That, und fprach in vollem Bewußtfenn beffen, mas er that, ju bem frangofifchen Gefanbten: "3d spiele fur Sie; wenn bas Glud mir lachelt, fo theis len wir".

Das ift das Brandmal, mit welchem die fogenannte Monarchie Friedrichs des Großen in's Leben getreten, das Brandmal, welches die Runft des Gothaismus lange zu verhüllen sich bemüht hat, welches sie den vielfachen Stimmen der Wahrheit gegenüber, die immer auf's neue es aufdeden, nicht mehr verhüllen fann. Die Mühe ist vergeblich: sie zerrt den wunben Fled nur mehr an's Licht.

Vom Tage der Eroberung Schlesiens an datirt sich ber politische Dualismus in Deutschland mit allem seinem Jammer, mit aller seiner Lähmung der nationalen Krast. Allein es datirt sich daher nicht bloß der Dualismus in diesem neuen Staate Preußen selbst. Der Zweck Friedrichs II. war eine erobernde Militärmonarchie. Sie war damals möglich. Sie sindet in der neuen Ordnung der Dinge Hindernisse nach allen Seiten. Die That Friedrichs II. war eine rein personliche; das Bolt gehorchte unwillig und doch willenlos diesem Gesutzu.

bieter, ber benfelben Geborfam forberte, welchen es feinem Bater bemiesen. Die jegigen preußischen Deutschen find nicht fo willenlos, bag fie auf bas bloge Befehlmort ausziehen murben gu einem Rriege ber Eroberung, ber feinen andern Grund hat ale bie Sab = und Ruhmgier bes Befehlenben. au einem Rriege, von beffen Möglichfeit bie Rrieger bis jum Augenblide bes Marichbefehle feine Abnung baben. Dan bricht in unserer Beit ben Rrieg nicht mehr vom Baune. Roch weniger ichließt man ein Bundniß mit bem Erbfeinde beghalb, weil der souveraine Wille des Mannes, ber über Racht aus einem Sflaven ein Defpot geworben, alfo es forbert. Und wiederum felbft, wenn die außere Möglichfeit ba mare, fo ift bie innere nicht vorhanden. Friedrich II. hat feinen Rachfolger gehabt, ber es gewagt batte, in feinem Ginne gu banbeln, ber Friedrichs vollständige Richtachtung aller Rechte fich zu eigen gemacht batte. Diese Tendeng ift übergegangen auf die Soule bes Bothaismus, bes beutschen Profefforenthums.

Der Dualismus ist da. Die Wirklichkeit liegt im Zwiesspalte mit der gefärbten Tradition. Die lettere fordert die Erneuerung der Gelüste Kriedrichs II., die erstere zwingt zur Anerkennung der realen Mächte, welche eine solche Erneuerung nicht gestatten. Preußen wird hin und hergeschleubert von den Gedanken des Zweisels, ob es eine große Kleinmacht sehn solle mit Resignation auf das, was es nicht hat, oder eine kleine Großmacht mit beständiger Gier nach dem, was es unter günstigen Umständen vielleicht erlangen konnte.

Es gibt nur einen sicheren Weg, um aus diesem Dualismus herauszusommen. Es ift die Rudfehr zu den Anschauungen Friedrich Wilhelms I. Es ist der Berzicht auf die Bunsche der Großmächtelei, und für die Gewährleistung des gegenwärtigen Bestandes durch Desterreich enger Anschluß an diese wirkliche Großmacht.

Ein folder Schritt murbe benn auch ber gothaisirenben

Geschichtschreibung Burzel und Boben hinwegnehmen. Denn biefer Boben ift bas Diftrauen gegen Desterreth. Wir haben an einer Reihe von Gedanken bes herrn häusfer nachs gewiefen, daß die Erregung bieses Mißtrauens um seben Preis zum Zwecke ber friedericianischen Berklärung eine Haupttenbenz seines Buches ift. Die gegebenen Proben dürften genüsgen. Das Ganze ist gearbeitet in demselben Sinne.

## III.

## Bur Literatur bes griedifden Chisma.

I. Gefammelte Schriften bes Photius.

Die Geschichte bes morgenlänbischen Schisma ist in neuerer Zeit wieder mehrsach ein Gegenstand der Ausmerksamseit katholischer Forscher geworden, zumal in Deutschland und Krankreich. Wohl wurde in den drei letten Jahrhunderten ein sehr reiches Material zu Tage gefördert, durch das die Geschichtsschreibung fortwährend gewonnen hat; aber noch liegt in den größeren Bibliothesen ein Schat von unbenütten Handschriften vergraben, deren vollständige Veröffentlichung ober doch ausgedehntere Benütung noch viele Lücken auszusstüllen vermag. Ueberhaupt ist die morgenländische Kirchengesschichte noch lange nicht in derselben Ausbehnung bearbeitet wie die des Abendlandes, und in sener selbst haben die ersten sieden Jahrhunderte, allerdings mit Recht, eine weit größere Berückstägung gesunden, als sie den späteren zu Theil ward. Hierin ist der Korschung noch ein weites Keld eröffnet.

Das photianische Schisma bat seinen Ramen von einem Manne, ber feiner vielfeitigen Gelehrsamfeit megen noch jest gepriesen und bewundert wird. Diese Personlichfeit allseitig ju murbigen, ift allerdinge feine fehr leichte Aufgabe. Jager's "Gefchichte bes Photius" (Paris 1845. II. Auft. 1854) bat biefur febr anerfennenswerthe Beitrage geliefert, ohne allen Auforderungen, welche bie Reugeit an eine folche Monographie ftellt, völlig genugen ju fonnen. Es fehlte bis jett noch an einer Besammtausgabe ber befannten Werfe bes gelehrten Schismatifers, fo oft biefe auch namentlich im vorigen Jahrhundert von verschiedenen Seiten verheißen worben Es fanben fich Die Schriften bes Photius gerftreut in verschiedenen größeren und fleineren Werfen; ja nicht einmal eine vollständige richtige Ueberficht berfelben mar bis jest gewonnen, fo febr auch Cave, Dubin, Fabricius, Mai u. A. dafür thatig gemefen maren.

Diesem Bedürsniffe hat nun größtentheils Abbe Migne in Baris abgeholsen, indem er in vier Banden seiner Patrologia graeca \*) die zerstreuten Schriften des Photius in ein Ganzes gesammelt und mit einigen noch ungedruckten Stücken vermehrt hat. Der Berfasser der Prolegomena zu den Wersten des Photius überhaupt, hier nur mit den Ansangsbuchsstaden seines Namens bezeichnet, ist, wie wir in Ersahrung gebracht haben, der durch mehrere gelehrte Arbeiten bekannte Herr Bischof J. B. Malou von Brügge, der auch die oberste Leistung der Ausgabe übernahm. In diesen Prolegomenen gibt der Pralat eine furze Charasteristif und einen Abris der Gesschichte des ebenso berühmten als berüchtigten Byzantiners,

<sup>\*)</sup> Patrologiae cursus completus. Series graeca. Photii Constantinopolitani Patriarchae opera in classes quinque distributa. tom. I-IV (totius Patrol. t. CI-CIV). Parisiis 1860. Excude-batur et venit apad J. P. Migne editorem.

erwähnt die bisher projektirten, aber nicht zu Stande gefoms menen Ausgaben seiner Werke, legt sobann Ruchenschaft ab aber diese erste Edition und beren Anordnung, und schließt mit einer zwar nicht ganz erschöpfenden, aber doch sehr instruktiven Erörterung über die verlorenen und ungedruckten Werke bes Photius.

Die bier gebrudten Schriften wurden in funf Claffen abgetheilt, in eregetische, bogmatische, paranetische, biftorische und fanoniftische Arbeiten. Bu ben erfteren wurden in Rudficht auf ben größten Theil des Inhalts die fogenannten Amphilos bien ober quaestiones ad Amphilochium gegablt, welche als bas berühmtefte theologische Werf bes Autors gelten. Es find biefelben eine Cammlung von mehr als breihundert verschies benen, meift an ben Erzbischof Amphilochius von Cygitus fowie an andere Freunde gerichteten Abhandlungen über philoiophijche, philologische, bogmatische, vorzugeweise aber eregetis ide Kragen. Einzelne berfelben wurden nach und nach von Canifins und Basnage, von Combefifius und Montfaucon, ron Montafutius und 3. Chr. Wolf veröffentlicht, fo bag bis jum Ende bes vorigen Jahrhunderts die Bahl ber gedrude ten Duaftionen 128 betrug. In unferem Jahrhundert gab Angelo Antonio Scotti, Professor ber Palaographie in Reapel, 18 neue heraus (1814), ber berühmte Cardinal Dai aber beren 147. Gine vollständige Ausgabe biefer Quaftionen, Die bereits viele Gelehrte, wie Caperonnier in Baris und Dionps Camufat in Amfterbam beabsichtigt, aber nicht zu Stanbe gebracht hatten, wurde im Ronigreiche Briechenland von bem verftorbenen Conftantin Difonomos vorbereitet und fo weit fortgeführt, bag ihr Drud auch nach feinem Tobe als nabe bevorftebend angefündigt murbe (Allgem. Zeitung 1857. Beil. Rr. 100). Aber bis jest ift diefe Ausgabe unferes Biffens nicht erschienen, und fo gebührt bem Abbe Migne bas Berbienft, jum erftenmale bie intereffanten Quaftionen als ein Ganges publicirt ju haben. Sie füllen ben bei weitem größten papeil bes erften ber vier Banbe, eines 1296 Seiten ftarfen i Duartbanbes aus.

Es ift aber biese Ausgabe nicht, wie es bei anderen Werfen ber Kall ift, ein bloger Wieberabbrud ber langft veröffentliche ten Quaftionen, sondern eine neue und betrachtlich vermehrte Stition. Richt nur wurden bie von Mai im neunten Banbe ber Nova collectio bloß griechisch ebirten Abhandlungen mit einer lateinischen Uebersetzung verseben, sonbern auch breißig bisher ungebrudte bingugefügt. Insbesondere bat Prof. Bergenröther in Burgburg, ber fich mit einer Monographie über Photius beschäftigt und bereits beffen auch in biefen Blattern (Band 41, S. 213 ff.) besprochenes polemisches Bert de Spiritus sancti mystagogia herausgegeben bat, einundzwanzig neue Stude, barunter bie Commentare über bie Rategorien bes Ariftoteles, fammt lateinischer Ueberfepung und reichhaltigen Roten geliefert. Bon bemfelben ftammen auch mehrere Tertesberichtigungen und Barianten zu anderen Duaftionen aus Munchener Sanbichriften, sowie Die specielle Borrebe ju biefem Werfe, über welches er bereits 1858 in ber Tübinger "theologischen Quartalfchrift" (2. Seft G. 252 ff.) eingebende Untersuchungen veröffentlicht batte. In einem Rachtrage am Schluffe bes Banbes finben fich noch neun weitere Duaftionen griechifch und lateinisch, Die ber Berausgeber bes Bangen aus einer venetianischen Sandfchrift abschreiben ließ. So beträgt bie Bahl ber nun ebirten Amphilochien 322, und von ben befannten 324 Quaftionen fehlen bloß zwei, wovon bie eine nur in einem Turiner Manuscript vorfommt. biefen 322 Abhandlungen find alle einbegriffen, die ber von Mai benütte vatifanische Coder 1923 enthält. Da in ben verschiebenen Cobices Bahl und Reihenfolge ber einzelnen Stude fehr verfchieben find, fo murbe burch vergleichenbe Ueberfichten und mehrfache Indices für Drientirung bes Lefers bestens geforgt. Der Dirigent ber Gesammtausgabe ermabnt in seiner Borrebe ju ben sammtlichen Schriften (p. V), bag er guerft eine fpftematische Ordnung ber Quaftionen burchzuführen für gut gehalten, aber endlich bem beutschen Belehrten nachgegeben babe, ber biefes mit Recht fur unthunlich bielt und ber Ordnung bes vatifanischen Cober ju folgen vorzog. In ber That batten bei einer spftematischen Ordnung manche Dudftionen, die verschiedene Themata behandeln, wie fie gerabe gelehrte Freunde proponirt hatten, gerftudelt und ber von Photius, ber laut ber von Scottus ebirten Borrebe an die Sammlung ber einzelnen Stude felbft Sand anlegte, intenbirte Charafter bes Gangen beeintrachtigt werben muffen. Richt Alles in diesen Abhandlungen ift Driginalarbeit bes Photius; vielmehr hat er fehr ftart bie Schriften alterer Autoren benutt und inebesontere, wie Dr. Bergenrother gezeigt, zweiundbreißig eregetische Duaftionen fast gang aus Theodoret abgeschrieben, mas freilich nur nach ben Berhaltniffen feiner Beit, nicht aber nach unseren Begriffen über Plagiate einigermaßen entschuls bigt werden fann. Die Reichhaltigfeit und Mannigfaltigfeit biefes thesaurus dissertationum, bei bem auch manche von Photius gelefene, aber nicht auf uns gefommene Berfe benutt worden ju fenn icheinen, ift langft befannt. und namentlich auf die Controverse mit den Lateinern bezüge lich find nur einige wenige Abhandlungen, g. B. Rum. 28, 188, 235.

Außerdem gehoren zu den eregetischen Arbeiten bes Photius noch viele in den Catenen zerstreute Scholien zu den Evangelien und den Briefen des Apostels Paulus, die am Ende dieses ersten Bandes gesammelt erscheinen.

Mit bem zweiten Banbe (102 ber Sammlung) beginnen bie bogmatischen Werfe. Hier erscheint vor Allem bie von Bolf veröffentlichte Schrift gegen bie Manichaer (Paulicianer). Da bas erfte Buch dieser Schrift eine auffallenbe Achn-

lichfeit mit ber historia Manichaeorum von Betrus Siculus hat, so daß ein Autor den anderen ausgeschrieben zu haber scheint, so wird noch darüber gestritten, wem die Priorisit und Originalität gebührt. Während Gieseler in seiner Vorrede zu der Ausgabe des Petrus Siculus (Göttingen 1846) diese dem Photius vindicirt, will sie Herr Bischof Malou mit Cardinal Mai unter Berufung auf die von Letterem herausegegebenen drei Reden desselben Autors dem Petrus zugesprochen wissen. Es dürfte nicht so leicht seyn, hierin eine endgültige Entscheidung sestzustellen.

Bon ben zahlreichen Homilien bes Photius konnte nur wenig geliefert werben, so daß hier die paranetischen Werke nur schwach vertreten sind. Combesissus theilte ein Berzeichnis von sechszehn Homilien mit, die in Moskau vorhanden waren; bis jest aber gelang es nicht, dieselben irgendwo zu finzben. Bon neun Oden des Photius konnten ebenso nur die drei bereits bei Mai gedruckten gegeben werden, denen zugleich eine lateinische Uebersetzung beigefügt worden ist.

Sehr wichtig für den hiftorifer sind die Briefe des Photius. Sie sind hier mit Recht in einer anderen Ordnung als
in der Londoner Ausgabe von Richard Montagu (1651)
vorgeführt, da über 70 derselben, die gelehrte Fragen behanbeln, auch den Amphilochlen inserirt wurden und darum schon
im ersten Bande gedruckt waren, ferner viele in jener Ausgabe sehlende Briefe hinzusamen, wie die zwei berühmten
Schreiben an Papst Nisolaus, die Baronius bloß in lateinischer llebersetzung gegeben, der lange Brief an den Erzbischof von Aquilesa über den Ausgang des heiligen Geistes,
die Briefe an den Fürsten und den Katholisos der Armenier.
Es wurden daher die sämmtlichen Briefe auf drei Bücher vertheilt, wovon das erste in möglichst chronologischer Folge die
wichtigen ofstiellen und quast-ofstiellen Schreiben an den
Papst, an die Bischose Batriarchats, an die Kaiser Mi-

sied III. und Bastlius, wie an andere Fürsten enthält; das weite samiliare Briefe an Bischofe und Geistliche; das dritte bie übrigen, meist an Personen weltlichen Standes gerichtes im enthält. Rur einer der aus Anführungen befannten Briefe, der an den Defonomen von Antiochien sehlt, obschon er längst gedruckt ist; aber der 1705 in der Wallachei erschienene Tóung Xagas ist äußerst selten und konnte, wie die Borrede igt, nicht aufgetrieben werden.

Der britte Band und ein Theil bes vierten umfaßt bas allen Bhilologen befannte Mpriobiblion, gewöhnlich bibliotheca genannt, eine Anthologie aus ben von Photius gelefes nen, großentheils ber Profanliteratur angehörigen Schriften mit Rritifen über biefelben - eine Arbeit, die Photius in jungeren Jahren und vor feinem Batriarchate verfaßte. griechische Tert ift nach ber trefflichen Ausgabe von 3. Beder 1824) abgedrudt, bem die alte lateinische lleberfetung von L Ecottus jur Ceite ftebt; Die beffere Berfion bes Anton Rationes (Ratephoros) von Zaconth, die nach Bergenrothers Berick (Bb. I. S. 15. S. 5) in der Marfusbibliothef von Benedig noch handschriftlich fich vorfindet, scheint ben Barifer Gitoren nicht zugänglich gewesen zu fenn, und eine neue wurde ihnen wohl bei einem fo großen Werfe ju viel Beit erforbert haben. Die 1587 Seiten bes britten Banbes liefern Cod 1 bis 249, bie ersten 430 Seiten bes vierten Cod. 250 bis 280 fammt ben Roten ber alteren Berausgeber. Die Controverfen über diefes Bert find vom jegigen Editor mohl angebeutet, aber mit Grund nicht weiter besprochen worben.

Rach bem Schluffe ber "Bibliothef" gibt ber vierte Banb (Band 104) bie Rechtssammlungen bes Photius nach ben bei Boellus und Justellus, bann bei Mai gebruckten Terten, jestoch ohne eine weitere Einleitung und ohne Rücklicht auf die Forschungen beutscher Gelehrten, von benen wir nur Heimsbach, Zacharia und Biener nennen wollen. Allerdings ware

bei einem naheren Eingehen auf diese Untersuchungen eine theilweise llebertragung beutsch geschriebener Arbeiten in das Lateinische und eine gründliche Revision der auf diesem rechtsgeschichtlichen Gebiet bisher erzielten Resultate erforderlich geswesen, wie sie zunächst nur dem Fachgelehrten eignet; bei der Raschheit, mit der diese Pariser Ausgaben ausgesührt werden, war daran nicht zu denken, wenn nicht ein speciell mit den Romosanonen beschäftigter und dazu tüchtiger Gelehrter die Arbeit übernahm.

Den Schluß ber Werfe bes Photius macht das von Fonstani (1785) edirte, zehn Fragen und Antworten enthaltende historisch spolemische Schriftchen Collectiones et Demonstrationes, jedoch ohne die allerdings sehr weitschweifigen, theils unsnöthigen, theils, wie der belgische Herausgeber sagt, von jansenistischem Ingrimm inficirten Anmerkungen des Florentiners. Einige fürzere Schriften von Petrus Siculus und Bartholomaus von Edessa bilden den Rest dieses 1524 Seiten zählenden vierten Bandes.

So waren benn zwar nicht alle, aber boch bie meisten Schriften bes berühmten Urhebers bes griechischen Schisma zu einem Ganzen vereinigt. Wenn nicht alles Wunschenswerthe geleistet werben fonnte, so verdient bas hier Gebotene boch bie volle Anerfennung ber Gelehrtenwelt, und ber treffliche belgische Pralat, ber neben ber Menge anderer Arbeiten und seinen hochwichtigen Berussgeschäften mit so viel Takt und Ausbauer sich ber Leitung bieser Ausgabe unterzogen, sowie bie Mitarbeiter, bie ihn unterstühten, haben Anspruch auf ben Dank berzenigen, bie von der immer muhseligen Thätigkeit berselben vielsachen Ruhen ziehen können.

Mit einer sehr warm und lebendig gehaltenen "Prosessio sidei" schließt Abbe Migne biese "prima series Patrologiae graecae". Er spricht barin seine volle Unterwerfung unter alle Entscheidungen bes heiligen Stubles aus und erklärt, baß

feine gange Arbeit, jur Ehre ber romischen Rirche unternoms men, ihr auch geweiht und in allen ihren Theilen unterwors fen seyn foll.

Bei der Seltenheit und den hohen Preisen der bessern Baterausgaben verdient der Wiederabdruck derselben, zumal da er verhältnismäßig billig ist, an sich schon hohen Dank. Hätte das Unternehmen in allen seinen Theilen die Unterstützung durch Mitarbeiter gefunden, die ihm in einzelnen durch Pitra, dann durch deutsche Gelehrte, wie die Prosesser ven Floß in Bonn, Denzinger und Hergenröther in Würzburg, dann Dr. Nolte in Paris, die theils mit griechischen, theils mit lateinischen Kirchenschriftstellern sich beschäftigten, zu Theil ward, so wurde es auch allseitiger den fritischen Anforderungen der Gegenwart entsprochen haben. Immerhin bleibt es dankenswerth, daß ein einzelner Mann mit so viel Muth und Ausdauer eine so tolossale Unternehmung anzubahnen und durchzussühren vermocht hat.

Der Anfündigung am Anfange des Bandes 104 zufolge gebenkt Digne die wichtigeren griechischen Theologen bis zum Concil von Florenz wieder abdrucken zu lassen, was bei der Seltenheit der meistens da und dort zerstreuten Schriften und auch der mehrere Autoren vereinigenden Graecia orthodoxa von Leo Allatius ein sehr dankbares Unternehmen seyn durfte, dem wir gunftigen Fortgang und Betheiligung vieler Gelehreten von Herzen wunschen wollen.

#### II. Controverefchriften aus ber Beit bes Carularius.

Die im neunten Jahrhundert burch ben Patriarden Photius begonnene Spaltung amifchen ber abendlandischen und morgenlandischen Rirche wurde im eilften Jahrhundert burch Michael Carularius erneuert und befestigt. Jener batte ben Rif, ju dem ichon langft Alles vorbereitet mar, im eigenen Intereffe erregt, biefer suchte ibn ju einem bleibenden ju ma-Beide Manner maren grundverschieden: Photius reprafentirte bas gesammte Wiffen feiner Beit, mar fein und geschmeibig und mußte seine nachfte Umgebung fest und innig an fich ju fetten; Carularius bagegen mar nach ben Berichten vieler feiner Landsleute unwiffend, bauerifch rob, anmagend im bochften Grabe und ftieß felbft die ihm nabe Stebenden von fich ab. Aber ber langft ausgestreute Same ber 3wietracht mar bereits viel fraftiger geworben, Die Entfrembung beider Rirchen mar gestiegen und nach Carularius fam es nicht mehr zu einer bauernben Bereinigung zwischen Drient und Occident, so viele Bersuche auch von den bedeutendften Dlannern baju gemacht wurden.

Die Dofumente, welche fich auf die Erneuerung ber Rirschenspaltung im eilften Jahrhundert beziehen, fanden sich bis jest in verschiedenen Werfen zerstreut. Es ift daher eine sehr verbienstliche Arbeit, welcher Hr. Dr. Cornelius Will\*)

Acta et scripta, quae de controversiis Ecclesiae graecae et latinae saeculo undecimo composita extant; ex probatissimis libris emendatiora edidit Dr. Cornetius Witt. Marpurgi et Lipsiae, sumptibus N. G. Elwerti bibliopolae academici. 1861. 4.

in Marburg sich neuestens unterzogen, diese Schriftstude gesammelt mit verbessertem Terte herauszugeben. Die splendide Ausgabe von 19 hieher gehörigen Dofumenten, dem Herrn Bischof Christoph Florentius von Fulva und dem Herrn J. T. B. von Linde zugeeignet, mit reichhaltigen Prolegomenen versehen, hat in Bezug auf Tertessritif und sachdienliche Erläuterungen eine schäsenswerthe Borarbeit für die Geschichte des orientalischen Schisma geliesert.

Die 20 Baragraphen ber Brolegomena banbeln von ber Trennung ber beiden Rirchen überhaupt und von ben früheren temporaren Spaltungen, wie fie jur Beit ber Synode von Cardifa, jur Beit bes Patriarchen Acacius, mabrent ber Berricaft ber Monophysiten, Monotheliten und Ifonoflaften in Brang eingetreten find. Ausführlicher wird bann auf bie Etreitigfeiten gur Beit bes Photius eingegangen und bie nach bemielben immer mehr bervortretende Ralte in ben Begiebungen wijden Rom und Constantinopel hervorgehoben. ber romifche Stuhl feinen Ginfluß in ben burch Leo VI. veranlasten Rampfen über die Tetragamie, sowie bei ber Erbebung bes Bringen Theophylaftus auf ben Batriarchenftuhl (933); aber von ba an finden wir nur felten papftliche Befandten in Bygang und die Correspondeng Rom's mit bem Raiferfige bort fast völlig auf. Indeffen ift mobl zu beachten. baß und nur febr wenige papftliche Schreiben aus bem gebnten Jahrhundert erhalten find und unter ben Ottonen bie Brzantiner mehrfach auch mit Rom Unterhandlungen gepflogen haben mogen; die in Luitprande Befandtichaftebericht ermabnte Anfunft papftlicher Legaten in Conftantinopel (August 968) und fo manche andere Indicien liefern bafur Belege. Bangen berrichte bis auf Carularius außerer Kriebe, obicon biefer von beiberseitiger Difftimmung begleitet war.

Den Schluß ber Prolegomena bildet eine gebrangte Ueberficht ber nun in extenso folgenden Aftenftude, Die nach

ihrer größeren ober geringeren Bichtigfeit sowie nach ber Beite folge geordnet find.

Um bas Jahr 1053 wurde im füblichen Italien ein Brief an ben Bifchof Johann von Trani verbreitet, indem bie Lateiner megen bes Bebrauches bes ungefauerten Brobes beim Abendmabl, megen ihrer judaifirenden Beobachtung bes Cabbate, megen bee Genuffes von Erftidtem und megen bee Unterlaffens bes Allelujafingens in ber Quabragefima hart getabelt murben. Der Brief mar, wie Dr. Will febr gut zeigt, nicht von Michael Carularius, fonbern von bem bulgarischen Metropoliten Leo verfaßt, wurde aber mit gutem Grund von Cardinal Sumbert, in beffen Banbe er fiel, auch bem Batriarchen zugefdrieben. Bieber mar berfelbe nur in ber lateinischen Uebersetung befannt; ber Berausgeber marb burch Brof. Bergenrother in Burgburg in ben Stand gefett, auch ben griechischen Originaltert nach einer Münchner Sandfdrift ju liefern (Acta n. I.) Diefes Pamphlet hatte Bapft Leo IX. vor Augen, ale er fein ausführliches, in 41 Rapitel getheiltes Schreiben (n. II.) an ben Batriarchen und ben genannten Erzbischof erließ, worin er ben frechen Angriff gegen bie lateinische Rirche nachbrudlich rugte und bie beiben Bralaten gur Eintracht und Rube ermahnte. Raber ging Cardinal Sumbert auf ben Inhalt jenes Schreibens ein, ber bagu in Form eines Dialoge eine ausführliche Widerlegung (n. V) verfaßte.

Inzwischen hatte Raiser Constantin Monomachus, besonders in Rudsicht auf die Fortschritte der Rormannen in Unsteritalien, durch ein verbindliches Schreiben eine engere Berbindung mit dem Papste nachgesucht und auch seinen Patriarchen zu einem solchen Schritt veranlaßt. Leo IX. richtete baber im Januar 1054 Schreiben an den Raiser und den Patriarchen (n. III. IV.), die er durch drei ausgezeichnete Männer als Leigaten, den Cardinal Humbert, den Kanzler Friedrich und den Erzbischof Petrus von Amalsi nach Constantinopel bringen

ließ. Die Gesandtschaft sand beim Kaiser freundliche Aufnahme; nicht so bei dem Patriarchen, der jeden Berkehr mit den Absgesandten des Papstes von sich wies und nur schriftlich mit ihnen verkehren wollte. Der Monch Nicetas von Studium versertigte damals eine hestige Streitschrift gegen die Lateiner, die Humbert widerlegte (n. VI VII.) Iwar mußte Nicetas auf des Kaisers Besehl seine Schrift zurücknehmen und in's Feuer wersen (n. VIII.); aber bei dem hartnäckigen Patriarchen ward nichts ausgerichtet, so daß zulest die römischen Legaten eine Ersommunikationssentenz gegen ihn mundlich und schriftlich aussprachen (n. IX. X). Bei allen diesen Aftenstücken hat Dr. Will sogleich den Tert revieirt und ihn durch zweckmäßige Anmerkungen erläutert.

Roch größere Mühe machte bem Herausgeber bas Edift ber Synode des Carularius (n. XI.), welches in den bisherisgen Ausgaben durch viele Fehler entstellt war. Dasselbe erzählt, wie auch Reander (K. G. II. S. 321 R. 2 III. Ausg.) anerkennt, in lügenhafter Weise das Borgefallene und spricht das Verdammungsurtheil über die von den Lateinern bei St. Sophia niedergelegten Schriftstüde. Die Trennung war so von beiden Seiten erklärt.

In der Sammlung folgen feche Briefe zur Correspondenz bes Patriarchen Petrus von Antiochien mit Papst Leo, mit Michael Carularius und mit dem Erzbischof Dominifus von Grado gehörig. Daran schließen sich noch eine furze Abhandlung des Theophylaftus, eines späteren Nachfolgers des Leo von Achrida, über die Anklagen gegen die Lateiner und ein von Martene zuerst veröffentlichtes Fragment der Disputation eines Lateiners gegen die Griechen.

Merkwürdig ift es, daß die von Photius angeregte Controverse über ben Ausgang des heiligen Geiftes von Leo Achridanus und Nicetas gar nicht, von Carularius in den Briefen an Petrus von Antiocien aber nur gang flüchtig und im Borübergehen berührt wird, mahrend Theophylakt sie mit Recht für ben wichtigsten Differenzpunkt erklart. Carularius und ber Metropolit Leo vertreten die Partei der blinden Fanatiser, die unter Uebertreibungen und Entstellungen aller Art selbst die kleinlichsten Dinge zum Gegenstand der schwersten Anklagen machen, während Petrus von Antiochien und Theophylaktus zu den gemäßigteren und besonneneren Gegnern der Lateiner gehören, wie solche auch in späteren Jahrhunderten noch sich fanden, ohne bei den leidenschaftlich erhipten Massen durchdringen zu können. Diese Leidenschaftlichseit wurde mit den Kreuzzügen und der Eroberung Constantinopels durch die Lateiner noch um Bieles gesteigert und so blieb die 1274 zu Lyon eingegangene Union sammt allen Bemühungen des hochherzigen Patriarchen Johann Bestos sast völlig fruchtlos.

Es ware sehr zu wunschen, daß in ähnlicher Weise wie in vorliegender Schrift geschehen, auch die Dofumente bes zwölften und breizehnten Jahrhunderts gesammelt wurden, was aber bei der Menge der noch ungedruckten Stude allerdings große Schwierigseiten hat. Für jest heißen wir die von Dr. Will, der schon mehrsache Forschungen über die Geschichte des eilsten Jahrhunderts zu Tage förderte, dargebotene Gabe willstommen und wunschen, daß sie zu noch weiteren Studien auf diesem Gebiete ihm und Anderen Anlaß und Anregung gesben möge.

### IV.

## Diverse Briefe eines alten Soldaten im Civilrock.

1. An ten Diplomaten außer Dienft.

Franffurt, 16. Juni 1861.

Romten Bereine und Berfammlungen es machen, fo mas ren in unferm Baterlande alle Berhaltniffe icon geordnet und Dentichland ftunde bald auf ber Sohe ber Macht und bes Reichtbums, ober es mare in ben tiefen Abgrund bes Glenbes und ber Armuth verfunten. Es gibt feinen Beruf, fein Geicaft und feine Liebhaberei, aus welchen nicht Bereine berauswachsen, und alle Zeitungen find voll von Berichten über Conferengen, Congresse und andere Bersammlungen mit ben zugeborigen Festeffen und Trinfgelagen, mit Tijdreben und Trinffpruchen ber unvermeidlichen Gelbstvergotterung voll. Juriften und Fabrifleute, Philologen und Ingenieurs, Raturforfcher und Alterthumler, gandwirthe und Schulmanner tres ten gusammen in feierlichen Thingen, und ber Deutsche wirb begludt burd Turn - und Sangerfefte, burch Berfammlungen ber Feuerwehren und Schüten, sowie burch Boll., Boft. und Burgburger . Congreffe. Bollte man all biefe Bereine und Berfammlungen mit Ramen aufführen, fo mußte man fo ge-SLVIIL

lehrt senn wie Milton im ersten Gesange bes verlornen Paradieses und ebenso langweilig. Cag' an mein alter Freund, welchen Vereinen gehörst Du an? In welchen Versammlungen haft Du "eine hervorragende Stellung" eingenommen?

Es ift febr viel beutsche Spiegburgerei in all biesem Treiben, man mag recht berglich lachen barüber, aber man barf boch nicht beffen ernftere Bedeutung verfennen. Alle biefe Bereine, welches ihr 3med und ihr Ramen fei, werben von ber Bublerei benütt, alle, auf verschiedene Beife und burch verfciedene Mittel, verbreiten diefelben 3been in gemiffen Rlaffen bes Bolfes, und mehreren find von dem Rationalvereine befondere Aufgaben gestellt. Die Feuerwehrmanner baben fich in Dlaing und jungft auch in Labr, einem fleinen babifchen gabrifftabtlein, versammelt, andere folche Bereinigungen werben folgen und vielleicht fteht es nicht lange aus, fo wird eine Generalversammlung ber beutschen Feuerwehr ausgeschrieben werben, in welcher man fich über bie Art vereinigen wirb, wie man in Deutschland bas Feuer anschurt. Die Turner versammeln sich ba und bort in größern ober in fleinern Dasfen, nachstens biejenigen aus Thuringen in Gotha, jedoch mit Abordnungen aus allen Bauen von Dentichland. Die Schuten bleiben auch nicht zurud; bat boch auf bem Schutenfest in Robleng ein Rnabe ben andern tobt gefchoffen; und mit ben Turnern follen bie Schuten aus allen Gegenden unfered Baterlandes fich zu einem großen gemeinschaftlichen Fefte in Botha versammeln. "Schuten-, verftebe mobl, find jedoch nicht gerabe nur biejenigen, welche ichießen fonnen, man forbert noch andere Eigenschaften von ben tauglichen Leuten, und befigen fie biefe, fo find fie Schugen und hatten fie auch noch fein Rornchen Bulver verbrannt. Run in Gotha follen die beutfchen "Cougen" fich einigen. Man wird bort bie Berfaffung eines großen beutschen Schubenvereines berathen, und man wird gewiß nicht verfaumen, biefen unter eine centrale Leitung ju ftellen. An meerschaumenen Cigarrenspigen ift, Die Infignien

ber Turnerschaft auf bem Hut, die Bufte eines hohen Herren zu sehen, und er kann wohl auch die Wahl zum Generalschüßenmeister in Rleindeutschland nicht ablehnen. Rebst dem allgemeinen Commando soll auch die Bewaffnung der Schüßen vereindart, und es sollen Büchsen von gleichem Kasliber allgemein eingesührt werden. Das gabe nun freilich wohl ein gutes Geschäft für die Manufakturen in Zell, in Suhl, in Schmalkalden u. s. w.; aber diese gleiche Bewaffnung hat doch wohl noch einen andern Hintergedanken. Wenn ich meine, daß diesem Treiben ein bestimmter Plan unterliege, wie ich dem Nationalverein ihn sehr wohl zutraue, so frägst Du laschend: "was ist denn das für ein Plan"? Nun das ist ganzeinsach: die Feuerwehren, die Turners und Schüßens-Bereine sollen im rechten Sinne verbreitet und organisitt werden, um damit die Miliz des Nationalvereines zu bilden.

Freilich hat die Bildung biefer Miliz noch andere Bedurf-Fur die "biplomatische und militarische Leitung" berfelben ift jum voraus geforgt, die Mannichaft glaubt man beis jufchaffen; aber man braucht doch Offiziere in ben Reihen, wenn einmal Compagnien und Bataillone formirt werben; Rahmen fann man boch bie Mannschaft nicht eintheilen. Run fieb, auch bafur bat man Rath ju ichaffen gewußt. Done 3weisel haft Du in ber Allgemeinen Zeitung vom 13. Juni in einem Rarleruher Artifel vom 6. Juni gelefen: "man habe, in Erwägung, daß junge Polytechnifer nach ihrer gangen Borbildung burch mathematische und einzelne Fachstudien gang besonders befähigt maren, fich mit geringer Mube die besonberen Renntniffe ju erwerben, um als Offiziere in einem Rriegefall mesentliche Dienste leiften ju fonnen, beschloffen, bie Begrundung eines Cyclus von einschlägigen Borlefungen am biefigen (bem Rarleruber) Polytechnifum anzuregen, und fobald berfelbe bier begonnen, alle Polytechnifer Deutschlands aufzurufen, fich biefem Beispiel anzuschließen". Babifche Artillerieoffiziere follen ben Unterricht übernehmen, und es wurde

bem hofrath Rebtenbacher ale Direftor ber Anstalt ein Befuch übergeben, welches diefer febr mobiwollend aufgenom. men und bem großherzoglichen Ministerium unterbreitet habe. Dan bofft bie Genehmigung ber Regierung, und man foll bereits bie erfreuliche Berficherung erhalten haben, "baß, wenn genehmiget, diefe Borlefungen ben übrigen am Bolytechnifum getriebenen obligaten Studien eingereiht werden murben". 36 benfe, bie Sache ift hinreichend flar, alle jungen Technifer follen fich in ber Kenntniß bes Rriegswesens und zwar nicht nur etwa in gleichen Studien, fondern ohne 3meifel auch in einer positiven Berbindung vereinigen. Es ist nicht zu läugnen, daß biefe jungen Leute in gemiffen Beziehungen und fur manche 3meige bes Rriegswesens febr gut vorbereitet maren. benn fie fonnen Bieles, mas Berufsoffiziere mit Schwierigfeit lernen, und fonnen es haufig viel beffer - werben aber, fragft Du, Die Offiziere fich zu Diesem Unterricht bergeben? Schwerlich febr gerne, aber, weißt Du, man fann fie bagu commandiren.

Lag mich jest in meiner Erinnerung um etwa andertbalb Jahrzebente zurudgeben. In ben Jahren 1845 bis 1848 batte bas fast vergeffene Schutenwesen in Deutschland einen eigenthumlichen Aufschwung genommen, und befonbers mar es bemerklich geworben, bag man von allen Schiefftatten bie fogenannten Standrohre, Dinger wie Ballbuchsen, verbannte und die leichten tragbaren Stugen jum Schießen aus freier Sand einführte. 3ch felbst habe biefes Befen mit Freude gefeben, benn die Rugelbuchse mar mir immer eine liebe Baffe, und gerabe bamale ift fie auch bei ben fubbeutschen Truppen wieber eingeführt worben. In Diefer Zeit erschien in Breußen, wenn ich nicht irre in Potebam, ein Schugenblatt und fo schlecht baffelbe geschrieben und redigirt war, fo fonnte man boch nicht verfennen, bag es bienen follte und mohl auch gebient bat, um bem Schutenwefen in Nordbeutschland Berbreis tung und eine gemiffe Organisation ju verschaffen; im subliden Deutschland wurde die Toroler Schutenzeitung verbreitet.

Besondere Schütenvereine bildeten sich nun in vielen Städten, und man gedachte wohl auch aus diesen besondern Gilden größere Bereine zu bilden. So habe ich die gedruckten Statuten für einen Landesschütsenverein im Großherzogthum Baben gesehen, und es war nicht zu versennen, daß man damit eine Volkstraft gegen die Bestrebungen des Umsturzes zu bilden versuchte. Die Unternehmung erhielt aber seine Unterstützung und so sam das Jahr 1848, in welchem eine solche Kraft gewiß ihre Wirsung gehabt hätte. Jest stehen freilich die Sachen anders; der Gedanke wird jest frästiger ausgesnommen und hohe Herren stellen sich zur Ausführung an die Spise. Ob diese die Richtung, welche sie beabsschichtigen, werden einhalten sonnen — das steht freilich gar sehr im Zweisel.

Der Unterricht in Fachern ber Rriegefunde an wiffenichaftlichen und technischen Schulen ift burchaus fein neuer Bebanke; an ber polytechnischen Schule in Paris find alle Eduler Unteroffigiere ber Artillerie und fie werben als folche eingeubt; an ber Schule ber Baffer und Strafenbau-Ingenieure ju Baris murbe früher regelmäßig Befestigungsfunde in ihrem gangen Umfange gelehrt. Auch in Deutschland icheinen abnliche Gebanken ichon vormale aufgetaucht zu fenn; benn ich erinnere mich febr gut, baß herren in Uniform und im Civilrod mit Lachen ergablten, ein fruberer Direttor habe an ber polytechnischen Schule ju Rarlerube fo einen frieges wiffenschaftlichen Unterricht einführen wollen, man habe aber bie Sache fo abenteuerlich gefunden, daß fie nicht einmal jum amtlichen Antrag gefommen fei. Jest ift fie gar nicht mehr abenteuerlich, fondern bas Ministerium will barauf eingeben. 36 habe öftere Belegenheit gehabt, junge Manner ju feben, welche ihre Studien in Rarleruhe gemacht haben; fie maren meiftens recht tuchtige Leute und fprachen mit großer Anerfennung von bem Direftor Rebtenbacher ale Mann feines Saches, und fie ruhmten feine burchaus liberale Befinnung; aber aus ihren Meußerungen ging auch hervor, bag er im

Geiste ber Industriellen dem Kriegswesen nicht eben hold sei, und darum muß es jett sehr auffallen, daß gerade dieser Direstor einen friegswissenschaftlichen Unterricht an seiner Anstalt einsühren will. Je nun, die Zeiten bleiben nicht immer dieselben, und wenn sich Gesinnungen und Zwecke nicht ansbern, so ändern sich die Ansichten über die Mittel. Die Resgierungen, als sie das Bestehende noch zu erhalten vermochten, haben niemals die Mittel der Erhaltung erkannt; in ihrem Schreibergeist haben sie jeden Gedanken zurückgewiesen, der eine erhaltende Krast geschaffen hätte; sett mögen die Fürsten erfahren, daß manche wohlgesinnte Männer weiter gesehen haben als ihre Käthe, und daß nun die Partei des Umsturges das aufgreist, was früher der Erhaltung eine mächtige Wasse hätte werden können.

Run fagst Du mit allen alten Solbaten: "was foll am Enbe mit biefem Saufen von Leuten, Die auf alle mögliche Beife ihr täglich Brod verbienen muffen; wie fann man mit folden einen orbentlichen militarischen Rorper ichaffen? Kabige junge Leute fonnen auf ben Schulbanfen wohl fo ein Biechen etwas von Taftif, von Baffenfunde und Befestigung lernen, aber beghalb find fie noch feine Offigiere, bie Truppen führen fonnen und bas lernen fie nicht, wenn fie nicht geregelte Uebungen mitmachen, wenn fie nicht ererciren und commandis ren, und bas Alles fonnen fie wieber nicht, wenn fie nicht in einer militarischen Formation fteden". Du fagft ferner: "biefen Technifern fehlt Bieles und gerabe bas, mas ber eis gentliche Rriegsmann vor Allem bebarf, fie find meiftens in einem falfchen Liberalismus erzogen, fie fonnen fich nicht unterordnen, bas Berbaltnis militarifder Subordination ift ibnen Eflaverei; fie find burch und burch materiell, fie haben nicht ben Schwung ber Ibee; fie find ju friedlichen Befchaftigungen gebilbet, und Alles mas fie treiben und wollen, fann nur in Rube und in Frieden gedeiben". - Du haft Recht und haft bennoch Unrecht. Es ift fo, wie Du fagft; aber bebente wohl, jebe Beschäftigung mit ben Baffen, und sei es auch nur in ber Schulftube, hat einen unendlichen Reiz; die jungen Leute wurden in furzer Zeit eine große Liebe für bas Kriegswesen gewinnen, und ware es einmal so weit, so wurden die Uebungen auf dem Erercierplage und auf dem Felde nicht lange mehr ausbleiben.

Indeffen magft Du beruhiget fenn; bas vereinigte Schus sencorps von Rleindeutschland und bie gange Milig ber Gothaer barf Dich noch nicht mit Angft und Schreden erfullen. Diefe Milig wird nur aus Stadtern besteben, und wenn man Die Bauern in Sochbayern, auf bem Schwarzwalbe, in Oberfcmaben u. f. w. auch zu einiger Waffenübung brachte, wenn man in biefen ganbern, in ihren Thalern und Bergen ein Edubenwefen einführte abnlich, aber beffer organifirt als in Iprol. fo mochten Die Schützengilben aller Stabte in Rleinbeutschland nur wenig ausrichten, auch wenn fie alle Conntage viel Bulver verfnallen, viel Bier trinfen, viel fannes giegern und viele Reben anhören. Man wird aber biefe fraftigen Bauern nicht wehrhaft machen; bie lacherliche Furcht eis nerfeite und wohl auch ber Ginfluß ber Partei wurde es binbern, und barum fann bie Milig bes Rationalvereines wohl recht gefährlich werben, freilich nicht burch Tapferfeit und friegerifche Gemandtheit, wohl aber burch ben Beift, ber burch fie verbreitet wird und welchem man einen andern nicht entgegenstellt. Die Gothaer meinen ben Befit ber Regierunge-Gewalt und bamit auch beren Arm, namlich bie bewaffnete Dacht, gang gewiß zu erwerben; gegen bie eigentlichen Golbaten foll ihre Milig fich nicht fchlagen, aber man fann fie ju vielen andern Dingen gebrauchen, ju welchen man bas Beer nicht vermenden fann. Man fann bie namenlose Dilig zur Rationalgarde machen und mit biefer einen Drud in politifchen Fragen ausüben; man fann Bolfevertretungen, Bfaffen und Reaftionare einschüchtern und widerspenftige Regierungen unter beilfamen 3mang ftellen. Allerdings macht

ber Nationalverein auch hierin eine falsche Rechnung, benn wenn biese Miliz sich im Stoß ber Ereignisse nicht auflöst, wenn sie wirklich in Thatigkeit tritt, so wird sie ben Demostraten zusallen, und die Demofraten werden ihre gothaischen Freunde ohne viel Umstände über Bord werfen.

Jest gelegentlich noch ein fleines Curiofum! Sieber find Abbrude bes Programme fur einen nationalen Berein in ber Stadt Freiburg im Breisgan gesenbet worden, und es hat Diefer viele Beiterfeit erregt. Der nationale Berein foll nicht National - Berein fenn, fonbern ein besonderer gang unabhangiger Berein. Er will Defterreich vom Bunde nicht ausschließen, aber Defterreich fann nicht beffen Leitung übernehmen. "Es ift insbesondere an eine Uebertragung jener Machtbesugniß auf die Krone Desterreichs gar nicht ju benfen, und heute erft recht nicht, nachbem Defterreich ein conftitutioneller Ctaat geworben und ben fo ftarf vorwiegenben Elementen feiner undeutschen Bevolferung ein mitbeftimmenber Antheil an ber politischen Stellung und Thatigfeit bes Raiferstaates gesichert ift". Dag Preugen Die Kubrung von Deutschland übernehme, barüber fann gar fein 3weifel befte-Auf Grund seiner Ermagungen erscheint es baber bem nationalen Berein in Freiburg als forberlich "fur bas mabre Intereffe unferes beutiden Baterlandes babin zu ftreben, zugleich aber auch fich auf bie Forberung ju beschränken:

- "1. daß für die Gesamnitheit der außeröfterreichischen deutschen Lande die Besugniß der Rriegserklärung und des Friedensschließens, die Führung der deutschen Streitkräfte im Kriegsfall und die für eine erfolgreiche Kriegsführung nothige Macht über die deutsche Heereborganisation, sowie die Vertretung Deutschlands nach Außen in die Sand des Konigs von Preußen gelegt wurde;
- "2. daß biefer Fürft für die constitutionelle Ausübung biefer Befugniß ein beutiches Ministerium in Frankfurt a. M.

ernennt, unter welchem ebendaselbst eine Boltevertretung eingeführt murde gur abschließenden Berhandlung über bie Organisation und die Bedürsnisse des beutschen Kriegs-wesens;

- "3. daß die deutschen Lande Desterreichs nach wie vor beim beutschen Bunde verbleiben, mithin zwischen Desterreich und dem übrigen Deutschland die wechselseitige Garantie des Bundesgebietes fortbesteht; daß die österreichliche Regierung nur auf die bisherige Mitwirkung in den Angeslegenheiten der Kriegs = und Bertretungsfrage für das übrige Deutschland verzichte, während es ihr im Falle eines deutschen Krieges überlassen bleibt, entweder die drei Bundesarmeccorps der Bührung des übrigen deutschen Kriegsscheres gleichfalls unterzuordnen, oder sich mit der letztern über eine selbstständige Cooperation zu verständigen;
- "4. daß diese so bezeichneten Bielpuntte in allen deutschen Staaten auf den Landtagen zur Besprechung und Berhandlung ausgenommen werden".

Unterzeichnet find 34 herren, ohne 3weifel fur jeben Bunbesftaat ein Reprafentant; unter biefen 34 Berren erfcheinen: ber Burgermeifter ber Stadt, 7 Brofefforen, 3 Sofgerichterathe und 1 Amterichter, 6 Abvofaten und bann noch andere Leute verschiedenen Berufes, ale Mergte, Raufleute, Apothefer, Gerber, Safner zc. Wie viel Rothe barunter find, bas wußte man mir nicht ju fagen. Das Altenstud aber bat bier große Beiterfeit erregt, besonders in ben diplomatischen Rreifen. Soviel indeg auch gelacht wird, fo follen boch gewiffe altere Berren bie Ropfe mit einiger Bebenflichfeit fcutteln. Sold ein Brogramm, meinen fie, tonne boch nur mit Biffen und mit Genehmigung ber Regierung erscheinen; benn mare bas nicht, fo batten es boch gewiß bie Gerichtsbeamten nicht unterschrieben. Rach biefer Meinung mare bas Freiburger Programm gemiffermaßen ein Programm ber babifchen Regierung; aber ich fann bas nicht glauben, benn in Rarlerube

Tale Ca

hatte man boch wenigstens die Fassung und den Ausbruck versbessert. Wie es aber damit auch sei, gewiß meinen die Professoren und die Spießburger in Freiburg, daß sie machtig in die Geschiede des großen Baterlandes eingreifen!

Sei berglich gegrüßt von

Deinem R.

1

ļ

II. An ben foniglich \*\*\*\* fchen geh eimen Rath herrn von R\*\*\*\*.

Franffurt 21. Juni 1861.

Berehrter Herr! Wenn mein Schreiben vom 25. Mai Bedenken erregt und Ew. Ew. zu beren Mittheilung bestimmt hat, so bin ich barüber aufrichtig erfreut; benn bie Bemertungen bes Staatsmannes, ob sie beistimmen oder tadeln, sind immer belehrend, und ich muß sie mit Dankbarkeit empfangen, weil sie mir, wenn nicht ein Recht, doch eine Beranlassung geben, um Ew. Ew. mit ferneren Ergüssen zu belästigen.

Sie glauben, ber Gebanke einer Hegemonie in Deutschland liege bem König von Preußen sehr ferne; er könne eine solche nicht wollen, aber die Einigung der deutschen Wehrfräste unter einer starken Führung muffe er wünschen. Ew. Ew. unterscheiden zwischen deutsch em und preußisch em Interesse, aber das eine wie das andere, sagen Sie, fordere gebieterisch eine Wehrverfassung, welche die Contingente der Einzelstaaten zu einem großen Wehrforper vereiniget. Ew. Ew. haben mit Bestimmtheit ausgesprochen, daß eine Hegemonie, welche den souverainen Bestand der Einzelstaaten aufhebe, wohl in der Absicht einer Schwindelpartel, aber keineswegs in ber Politik des Berliner-Cabinets liege, daß biefes sich so wenig zur Durchführung thörichter Plane hergebe, als es den National-Berein zu seinem Werkzeug gemacht habe.

Dem Staatsmanne muß ber Soldat glauben, und dieser gibt gerne zu, daß die kleinen norddeutschen Staaten wohl ein paar Tausend Mann einkleiden, bewassen, einüben, daß sie aber keineswegs ordentliche Wehrförper bilden können, und daß die Truppen dieser Staaten in einen größern Berband eingeschoben werden mussen, wenn nicht schone Clemente, in Atome zersplittert, dem Baterlande verloren gehen sollen. Wenn aber Ew. Ew. sich auf die Militär convent ion berusen, welche der Herzog von Koburg. Gotha mit der Krone Preußen abgeschlossen, so will es mir nicht eingehen, daß sie nur eine organische Bestimmung sei, oder eine Grundlage, auf welcher allein sich der Organismus der Wehrfrast des kleinen Staates aussühren lasse, und daß durch diese Grundlage, die bisher gemangelt, kein anderes staatliches Berhältniß gestört werde.

Der alte Soldat kann nicht feine Unterscheidungen maschen zwischen dem Wesen der Souverainetät und den "Modaslitäten ihrer Ausäbung". Er meint eben ganz einsach: wer die bewassnete Macht eines Staates besitze, klein oder groß, der sei oder werde der Herr; er lasse dem Ramens-Regenten nicht mehr, als ihm gefällt, und im natürlichen Gange der Dinge musse Jener zu der Stellung eines Civilgouverneurs in seinem Lande herabsteigen. Dem alten Soldaten ist die Militär-Convention des Herzogs von Roburg-Gotha das Ausgeben der Souverainetät und somit der Ansang einer preußischen Hegemonie.

Roch find die Bestimmungen ber llebereinfunft nicht nach ihrem eigentlichen Bortlaute befannt; aber wenn die Berichte

ber größern Tagesblätter mahr finb \*) — und wir haben at feinen Grund, an beren Bahrheit zu zweifeln — so wird zu burch diese Bestimmungen ber Soldatenglaube bestätigt. Em. 2 Ew. gestatten mir, baß ich meine Meinung einigermaßen ber zunde, wenn auch langweilig, so werbe ich boch nicht weits läusig werden.

"Preußen übernimmt die Militärstellung für die Herzogethümer Roburg. Gotha". Das soll denn doch wohl heißen: das Contingent der Herzogthümer sei abgeschafft und Preußen stelle zur Bundesarmee einen Ueberschuß, welcher der Stärfe des ausgehobenen Contingentes gleich ist; oder: Preußen vergrößere sein eigenes Contingent um die matrifelmäßige Stärfe des thüringischen. Das eilste Armeecorps oder die sogenannte Reservedivision ist nun um diesen Bestand vermindert, und daraus müssen andere Anordnungen sur die Besehung der Bundessestungen u. dgl. solgen; das Herzogthum Kodurg-Gotha hat keine bewassnete Macht mehr, stellt keinen Beitrag zur Bundesarmee, kann also in der Militärcommission des Bundes nicht mehr vertreten werden. Liegt darin nicht schon der Ansang der vielbesprochenen "diplomatischen Führung und Bertretung der deutschen Staaten durch die Krone Preußen"?

"Preußen", heißt es, "übernimmt die Aushebung ber Truppen in dem Herzogthum Koburg. Gotha". Wenn der Ausdruck so zu verstehen ist, wie man ihn gewöhnlich versteht, so sind ja schon dadurch die herzoglichen Landesbehörden unter preußische Befehle gestellt. In allen Ländern sind es diese Behörden, welche aus den burgerlichen Standesbuchern die Pflichtigen erheben und sie der Militarbehörde zur Affentirung

<sup>\*)</sup> Cie find es wirflich und mehr als bas.

Eintheilung ftellen. Wenn nun aber Breugen bie Ausng beforgt, fo wird es nicht Trommler im Lande herumm, welche die Leute zusammentrommeln, und man wirb benjenigen, welcher nicht fommt, burch einen Corporal vier Mann abholen laffen, fonbern bie preußische Miliborbe wird bie burgerlichen Beborben im Bergogthum rbern, bas Geschäft vorzunehmen, ober fie wird es ben en Stellen burch bie bergogliche Regierung befehlen. Diefe mnach, wenn nicht in ber Form, boch in ber Cache feintergeordnet, und folgerichtig ift es wieber bie preußis Militarbehorbe, welche allein angeben fann, wie viele uten gestellt werben muffen, um die betreffenbe Mannvollgablig zu machen. Richt einer fachfischen, fonbern preußischen Commission werben bie Pflichtigen geftellt; e entscheibet über Große, Tauglichfeit zc.; fie nimmt tefruten an ober weist fie jurud und es ift bie Frage, m Candesbehörden auch nur die Entscheidung über Bengen vom Militarbienft aus andern als Tauglichfeitsben überlaffen bleibt. Rach ber Starfe bes bisherigen ingentes zu urtheilen, wird man in ben beiden Bergogern jahrlich etwa 350 Refruten ausheben; wenn nun Breußen es fur nothig findet, einmal eine größere Ausg ju machen, werben bie Bergogthumer nicht ebenfalls größere Bahl ftellen muffen? Rimmt man auch an, bieall fei in ber Bereinbarung vorgesehen, fo ift es boch r gewiß, bag biefe thuringifchen ganbe in bas preußische foftem eingetreten find, und bag biefes im Laufe ber Beit m foburg-gothaifden Theil feines Beeres feine Ausnahugeben fann.

86 scheint allerbings, daß die Mannschaft ber Herzogs r nicht in verschiedene preußische Regimenter eingetheilt n, sondern daß sie in taktischen Körpern zusammen bleis ben foll, und es ift bieß beghalb möglich, weil (meines Biffens) Cachien-Roburg-Botha feine Reiterei ftellt. Bare jeboch Die Bildung folder taftischen Rorper in dem preußischen Beere nicht bestimmt ausgesprochen, so konnten ja biese Thuringer in alle möglichen Regimenter verzettelt, an bie Dber, an bie Dftfee, an ben Rhein ober auch nach Schmaben verlegt merden - mo follte ber Bergog feine preußischen Colbaten fuchen? Satte er auch nur ben Schein bes Rriegsberrn, und ift die Sandhabung ber bewaffneten Macht nicht ein unzweifelhaftes Kronrecht?

١

Daß Breußen die Kührung und die Bermaltung bes berjoglichen Militare übernehme, bas folgt gang naturlich aus ben obigen Bestimmungen; aber - mas bedeutet biefe gub-Sie bedeutet offenbar nichts Anderes, als bag bie Truppen, welche in ben Bergogthumern ausgehoben worben find, von preußischen Offigieren commandirt, daß beren, wie immer formirte, Rorper in preußische Beeresabtheilungen eingeschoben, ale beren Bestandtheile betrachtet, beren Befehlehabern übergeben, mit einem Borte als jum regelmäßigen Ctanbe bes preußischen Beeres gehörend, vollfommen und ohne Befcrantung ber preußischen Regierung jur Berfugung fteben. Der Bergog fann biefen Truppen nichts mehr befehlen; er fann über feine Compagnie, er fann über feinen Mann mehr verfügen, und wenn er in ben innern Angelegenheiten feines Landes die bewaffnete Dacht nothig bat, so muß er die foniglich preußische Regierung fur jegliche Bermenbung ersuden und er muß fich mit bem preußischen Commandanten "in freundschaftliches Benehmen fegen." Der Bergog von Roburgs Gotha wird feinen preußischen Truppen wohl noch Parade abnehmen fonnen, ber preußische Commanbeur wird bie Artig. feit haben, ihm Rapporte und Stanbestabellen ju überreichen, er wird ihn bei besonderen Gelegenheiten auch bitten, die Parole auszugeben; aber foll ber Fürst in die eigentliche Führung sich einmengen durfen, so wird er einen Rang in der Armee von dem König erhalten. Der preußische General mag dann thun was seines Umtes ist oder was ihm befohlen wird — der Herzog hat mit seinen Truppen nichts mehr zu schaffen.

Wo die Führung ift, da muß auch die Verwaltung senn, und wenn die Convention nun ausdrücklich bestimmt, daß die Verwaltung auf die preußische Militärbehörde übergehe, so ist dadurch die herzogliche Regierung gänzlich von allen Geschäften ausgeschlossen, welche die Bewassnung, Ausrüstung, Unisormirung, Verpstegung u. s. w. der Truppen betressen. Das ist auch sehr natürlich, denn eine Einmischung sener Behörden würde die Einheit der preußischen Verwaltung stören; solche Störung würde sehr fühlbar werden, wenn etwa noch andere deutsche Fürsten ähnliche Conventionen abschlößen, und Preußen mußte demnach den Präcedenzsall zu seinen Gunsten stellen. Freilich wird die preußische Regierung die Kosten nicht tragen, sie wird also dem Herzogthum die Rechnung machen, und dieses wird deren Betrag an die preußische Kriegekasse abliesern.

Stünden die Offiziere der thuringischen Truppen nicht in dem preußischen Offiziercorps, sondern neben demselben, so ware wieder die Einheit gestört und diese Offiziere wurden-nicht eben angenehme Tage haben. Deshalb ist es wieder ganz natürlich, daß sie nach den Bestimmungen der Uebereinkunft in die preußische Armeeliste eingereiht werden. Daraus folgt aber, daß der Herzog höchstens nur vorschlagen kann, daß die Ernen ung der Offiziere aber dem König von Preußen zusteht. Wahrscheinlich ist darüber eine nähere Bestimmung vereinbart, aber wie günstig sie auch seyn möge, so hat der Herzog auf die in seinem Lande ausgehobenen Truppen und deren Offiziere höchstens nur den Einstuß, welchen die österreichische Heeres

verfassung bem eigentlichen Proprietär eines Regimentes is zugesteht. Daß die Offiziere einem großen Heere lieber anges i hören, als einem winzigen Corps, das ist natürlich; auch mag ihre Beförderung günstiger sich stellen, als disher; wird i man aber diese Offiziere auch zu höhern Stellen zulassen? wird man ihnen Commando's geben über Truppensörper, die größer sind, als das disherige Contingent? wird ein preußischer sodung-gothalscher Lieutenant einst preußischer General werden können? Bei den süddeutschen Truppen wären die Offiziere von solcher Uebereinkunst wohl nicht sehr entzückt; denn in Württemberg, Baden und Hessen und in neuester Zeit auch in Bayern haben sie bessere Avancements gehabt, als die Preußen und man sieht bei diesen selten so junge Stadsossiziere wie bei jenen.

Die Uebereinkunft bestimmt, daß, wie es sich eigentlich von selbst versteht, die Ausbildung der Truppen von Preußen besorgt werde. Diese Ausbildung aber fordert nothwendig, daß preußische Offiziere und Unterossiziere in die Compagnien gesogen und daß die koburg-gothalschen Offiziere, um auch sie gehörig auszubilden, in preußische Regimenter gesteckt werden. Der Herzog hat demnach sein Ofsiziercorps ganzlich ausgegeben; er hat sein Militär ausgegeben; es gibt nur noch Sachsens Roburger in preußischem Dienste.

Daß biese Truppen besser werben, daß sie, aus ber milistärischen Rrähwinkelei herausgeriffen, sich als andere fühlen und einen andern Geist annehmen werben: das ist gewiß. Denn ich wiederhole es, so ein kleiner Staat mag recht wackere Leute erziehen, aber ben eigentlich militärischen Geist kann er nie und nimmer erweden. Gehort nun die Mannschaft aus Roburgs Gotha zu dem regelmäßigen Stand der preußischen Armee, hat die preußische Kriegsbehorde die Führung, die Berwaltung

u. f. w., so ift fie boch ohne 3meifel befugt, Diefen fleinen Bestandtheil zu verlegen, wie es ihr gefällt und fie mußte es auch eigentlich thun; benn gerabe burch bas Berausgieben aus ihrer Beimath, gerade durch bas Berummerfen in verschiedene, weit entfernte Barnisonen murben biefe Leute erft recht Soldaten und - mas Preugen fehr berudfichtigen muß, -preußische Solbaten. Wenn nun bem entgegen vereinbart worben ift, daß die thuringischen Truppen in bem Aushebungs. gebiet garnisoniren, so ift bas eine wenig haltbare Bestimmung: benn mag man fie eine Beit lang ausführen, fo wird boch Die Dacht der Umftande ftarfer fenn ale Die gefchriebene Be-Rimmung. Man wird fie balb in ferne Gegenden gieben und bas Thuringer-Land wird bann von anderen preußischen Truppen befett werben, ber Bergog aber, wenn er etwa aftiver General geworben, wird eine Brigade ober eine Divifion ober vielleicht felbft ein anderes Armeccorps commandiren, welches nicht im Thuringer-Rand fteht. Breugen wird nicht leicht einen Rrieg führen, ber nicht Bunbesfrieg ift, aber die Doglichfeit ift boch immer vorbanden. Erate nun biefer gall ein, mas fonnte Breußen bann binbern, einen bestimmten feinem Beere eingereibten Truppentheil nach Belieben ba ober bort zu vermenden?

Daß der Landtag in Koburg-Gotha die Uebereinfunst gestehmigen werde, darüber kann wohl kaum ein Zweisel entstehen. Wenn wir nun aber in Betracht ziehen, daß die Ehe bes jest regierenden Herzogs kinderlos ist, daß sein Bruder Albert, also ein englischer Prinz, dessen Rachfolger seyn wird, und weiß man, daß versassungsmäßig dieser das Ländstein durch einen Statthalter regieren kann: so mag man am Ende nicht unbedingt eine Anordnung tadeln, welche den Engskändern die Verfügung über ein Theilchen der deutschen Wehrskraft entzieht und wäre dieses Theilchen auch noch so klein.

Freilich tann man ber Frage nicht ausweichen, ob biefe lebers einfunft aufrecht gehalten werbe, ob sie überhaupt den Rachsfolger binde.

Em. Em. barf ich nicht fragen, ob ber beutsche Bund noch bestehe; wenn er aber noch besteht, fo muß ich Ihrem beffern Urtheil anheim ftellen, ob beffen Berfaffung burch bie Militar-Convention des herzogs von Roburg-Gotha nicht verlett fei, ober ob fie ohne Genehmigung ber Bundesbeborbe ihre Rechtsfraft erlangen fonne. Rach ber Rriegeverfaffung bes beutschen Bundes vom 9. April 1821 Art. V. barf fein . Bunbesstaat "beffen Contingent ein ober mehrere Armeeforps für fich allein bilbet, Contingente anderer Bunbesftagten mit bem feinigen in ein er Abtheilung vereinigen" und nach Art. VII. foll ... nach ber grundgefeslichen Gleichheit ber Rechte und Pflichten felbft ber Schein ber Suprematie eines Bundesftagtes über ben andern vermieben werden." Sind biefe Bestimmungen auf bie fragliche llebereinkunft anwendbar? Gehort Diese zu ber Bustandigfeit bes Bunbestages? 3ch munichte febr, Em. Em. Unficht zu boren; benn ich mochte mich gegen die Meinung icunen. bag man flare Bestimmungen nach Gefallen beute und brebe, daß man die Bundesgesetze umgebe und das nationale Band der Deutschen immer mehr lodere und gerreiße.

Der beutsche Bund ift "ein vollerrechtlicher Berein ber beutschen souveranen Fürsten und freien Städte zur Bewahrung der Unabhängigseit und Unverlehbarkeit ihrer im Bunde begriffenen Staaten." (Wiener Schlußafte vom 15. Mai 1820 Art. I.). Db nun nach anerkannten Principien des offentlichen Rechtes ein souveraner Fürst seine Souverainetät ganz oder theilweise ausgeben könne und ob, wenn Einer so thut, der Bund ein Wort darein zu reden habe? — das ist eine Frage, die viel zu sein ist für einen alten Soldaten.

Em. Em. sagen vielleicht: wenn ich bie Convention table, fo fei ich mit mir felbft im Widerspruch; benn ich wolle eine Rraftigung, befhalb eine moglich concentrirte Ginheit bes beutschen Wehrmefens, und bier fei der Unfang Diefer Ginbeit gefunden; ob die betreffende Truppenmaffe groß fei ober flein, ob fie 2000 ober 20,000 Mann betrage, bas mache feinen Unterschied, benn bas Princip fei einmal festgestellt. 3ch anerfenne feineswegs folden Widerfpruch; benn maren Beftimmungen, jenen der abgeschloffenen Convention abnlich, burch Bunbesgesete gegeben, um ein beutsches Bunbesheer ju bilben, murbe fraft folder Gefete bie Aushebung, Die Rubrung, die Bermaltung der Contingente an die Bundesbeborbe übergeben und wurden die Offigiere in ber allgemeinen Like ber Bundebarmee fteben - fo murbe ich folden Gefeben minbeln. Wenn aber bie beutschen Staaten fich felbft aufgeben follen, nicht um eine beutsche Armee zu bilben, fonbern um bie preußische zu vergrößern, fo fann ich mich unmöglich frenen; benn leiber bat Preußen nur zu oft andere Intereffen als Deutschland, und leiber ift ein preußisches Beer noch immer fein beutiches.

Genehmigen Em. Em. ben Ausbrud mahrer Berehrung Em. Em.

gehorfamer R.

## "Die katholische Preffe Deutschlands":

unter biesem Titel ift bei Herber in Freiburg soeben ein gebankenreiches und mit überraschender Sachkenntniß verfaßtes Schriftchen erschienen. Dem unbefannten Berfasser ift kaum eine Wahrnehmung entgangen, die der Mann vom Fach aus sahrelanger Praris schöpfen mag; und das will viel sagen. Er gibt zugleich eine Statistif des katholischen Journalwesens in Deutschland, an der auch uns Manches neu war. Rur in Einem Punkte könnte man, ohne gerade selbst zu den Schwarzsehern zu zählen, anderer Meinung sehn als der Autor, ins dem er die allgemeine Lage zu rosig und zu sanguinisch aufzusassen scheint.

Es ift gang gut, daß er das Schrechild ber Freimaurerei nicht grausiger malt, als es thatsächlich ift; daß er die siebershafte Propaganda der Literatur-Juden und der wissenschaftlichen Professoren-Cliquen in ihrer innern Macht nicht gerade überschätt; daß er auch über die unsäglich persiden Manover, wodurch die sudwest-deutschen Concordate gestürzt worden sind, nicht nur nicht erschrickt, sondern sie als die letten Convulsionen einer absterbenden Zeitrichtung sogar noch begrüßt. Wenn er aber im Verlause sagt: "es geht katholische Luft durch die

Welt" — so scheint uns augenblidlich vielmehr ein wirbelns ber Schwindelgeist durch die Welt zu gehen, und die Mogslichkeit nicht ausgeschlossen zu seyn, daß er auch im fatholisschen Lager einbreche, da nämlich, wo es mit den chinesischen Bambusrohren der Gelehrten-Hoffart besteckt ist. Unserer Presse erwächst hier die Ausgabe, sich neuerdings mit Chasrafter in die Bresche zu wersen.

Der Verfasser bezeichnet die specifich katholische Journalistif im Grunde als ein nothwendiges lebel. Wir widersprechen ihm nicht. Wirklich gabe es ein solches Ding gar
nicht, wenn die driftliche Gesellschaft im normalen Zustande
wäre, und den katholischen Publicisten wird immer wieder
das gedrückte Gefühl beschleichen, daß all sein Reden und
Schreiben eigentlich wenig Werth habe. Wir konnen nicht
wahrhaft heimisch werden auf diesem Gebiete, das ursprünglich
nicht unser ist. Schon deßhalb soll und muß die gedachte
Verse stelle stets auf das Nothdürstige beschränft seyn; ebenso aber
um ihrer eigenen Würde willen.

Denn die materiellen und geistigen Mittel der deutschen Katholifen sind eng begränzt. Ueber die unverschuldete Ursache des Mangels war in diesen Blättern erst jungst die Rede, es genügt hier, die Thatsache zu constatiren, daß wir nicht wie die Andern Geld und literarische Kräfte im llebersstuß zur Berfügung haben. Sobald nun die bemessene Gränze überschritten wird, entgeht sofort einer Reihe von Unternehmungen die solide Unterlage, und sie mussen nothgedrungen zu Subsidien greisen, welche ihrer freien und unabhängigen Haltung nicht anders als verderblich seyn können. So war es eine der schwersten Calamitäten, welche die katholische Presse Deutschlands tressen konnte, daß sie in der jungst verstossenen Reaftions Periode größtentheils verhindert war, Desterreich vor dem eingeschlagenen salschen Wege zu warnen, und daß

fie in bas allgemeine Gefchrei erft bann einstimmte, als es

Allerdings trägt die vorliegende Schrift diesen Umständen Rechnung, aber nicht genug wie uns scheint. Sie warnt ernstelich vor neuen Versuchen, eine große Zeitung als sogenanntes katholisches Centralorgan zu gründen; sie bemerkt mit Recht, daß dieselben schon an der politischen Centrumslosizkeit Deutschlands scheitern müßten. Indeß fündigt sie doch ihrerseits nicht weniger als drei publicistische Unternehmungen an, welche demnächst neu in's Leben treten sollen: eine "Allgemeine Kirschenzeitung" mit Literaturblatt, ein "Centralorgan für katholische Geschichtswissenschaft" und eine illustrirte Zeitschrift für die Jugend.

Um wenigsten wird gegen lettern Blan etwas einzumenben fenn, wenn er andere nicht mit Erdrudung ber bereits vorhandenen, fehr madern Jugendzeitungen verbunden feyn muß. Bas aber bie beiben andern Organe mit ihren Litera. turblattern betrifft, fo maren fie an fich gewiß außerorbentlich ermunicht, nur will une nicht recht einleuchten, wie ihre Unfundigung jugleich von einer bittern Rritif gegen bie "Biener Literatur . Beitung" begleitet fenn fann. Denn entweber find die Rrafte fur weitere Anftrengungen folder Art vorbanben ober nicht. Im erftern Kalle mußte man es biefen Rraften febr verübeln, wenn bie Literatur-Beitung von ihnen in ber traurigen Beife, welche ber Berfaffer befdreibt, im Stiche gelaffen worden mare. Warum will man nicht vor Allem Diefes bereits bestehende Blatt auf eine befriedigende Stufe beben und es etwa nach bem Mufter ber Leipziger "Blatter für literarische Unterhaltung" ausbehnen - wenn namlich bie materiellen und geiftigen Mittel überhaupt verfügbar find? Aber wir nehmen ben zweiten Fall als thatfache lich an: baß fie es nicht find. Inebesondere durfte eine biftorische Beitschrift für Ratholifen gerade folange bluben, als



bie vorrathigen Schriftproben von fünftigen Berfen einiger Befchichteforicher ausreichen.

Es gabe ein gutes Mittel, um versehlten Unternehmungen für die Zufunft möglichst vorzubeugen: wenn nämlich jeber Träger des Projests verpflichtet ware, ein Jahr vorher
an einer bereits bestehenden und verwandten Redastion theilzunehmen. Er wurde sich leicht überzeugen, daß diese Redastionen nur dann "erclusiv" sind, wenn sie nichts zu drucken
haben, als was sie selber schreiben. Der unbefannte Bersasser hat wie gesagt seinen Gegenstand vortrefflich behandelt,
aber — ein Redasteur ist er nie gewesen oder er hat aus
bem Strom Lethe einen beneidenswerthen Jug gethan.

Doch sehlt es ihm nicht an tiefen Bliden in die geheimen Migverhältnisse unserer Presse. "Viele unserer bedeutendsten Gelehrten lassen ihr Capital der Wissenschaft todt liegen, bringen nur hin und wieder Einiges für ein paar hundert Gelehrte in abstruser Form in Cirkulation oder wollen, zu vornehm um zum Bolle zu sprechen, die Presse den sogenannten Literaten anheimgegeben wissen, und halten gegen jeden Borwurf den Schild: überlaßt dieß den Literaten. Die fathoslische Presse zu tadeln, sind diese Herren jeden Augenblick bereit; sie zu heben und zu bessern, daran densen sie nicht. Ja viele schämen sich, katholische Blätter zu halten oder beskellen sie wieder ab. Es gibt ganz stattliche Kakultäten, aus deren Schooß Weniges oder Nichts für die Presse hervorzgeht" (S. 58).

Das ift's! Unfere hervorragenbsten Geister wollen ausfchlieflich burch monumentale Arbeiten für alle Zufunft leben, und verlieren über ber Stellung in ben Bibliothefen die ganze Gegenwart. Sie haben im öffentlichen Leben so lange gezählt und gewogen, als sie sich für die Bedürfnisse des Moments in der Presse und sonft bethätigten; wer für gut halt, vor ber Deffentlichteit zu verschwinden und nur im Rimbns wissenschaftlicher Hauptwerfe dann und wann am Bildermarkte wieder aufzutauchen, den gewöhnt sich das Publisum wie einen Revenant zu behandeln. Bon den Gegnern könnte man lernen! Die wissen sehr wohl, daß gelehrte Werke nicht mehr wie zur Zeit Hegel's, Rotted's und Strauß' in weitern Kreisen wirken, daß die periodische Presse mit täglich steigender Ausschließlichkeit die öffentliche Meinung macht und beherrscht, sa alles literarische Interesse außer dem streng sachmäßigen mehr und mehr in ihr ausgeht. Daher suchen sie aus allen Krästen das Journalgebiet sich dienstbar zu machen; dafür verwerten sie zunächst ihr Wissen, und daraus sowie aus ihrer bestimmten Parteistellung zu den großen Realitäten des Lebens—also aus dem geraden Gegentheil einer einsiedlerischen und spröden Wissenschaft — ziehen sie ihr Ansehen, ihre Racht.

Wie sehr bei uns die umgekehrte Praxis geubt wird, hat ein neuester Kall auf's grellfte dargethan. Einer ber ersten katholischen Gelehrten begte, wie es dis jest wenigstens den Anschein hat, in der weltbewegenden Frage von der irdischen Basis des heiligen Stuhles andere Ansichten, als die Bischöfe der katholischen Christenheit und alle Presorgane derselben zwei Jahre lang manisestirten; aber aus keinem der lettern konnte die Welt eine Ahnung davon schöpfen, sondern es war eine zufällige Versammlung von Damen aus den höhern Ständen, welche das Faktum zuerst wahrnahm. Werden die Juschauer aus solchen Vorkommuissen bezüglich der genannten Presse nicht eher schließen, daß Alles aus Rand und Band gegangen, als daß sie im Ausschwung begriffen sei?

## VI.

# Rritische Ueberschan ber Bearbeitung ber beutschen Staats- und Rechtsgeschichte.

Dritter Artifel.

Wir sind noch nicht am Ende unseres fritischen Ganges. Die schwierigste Theil unserer Ausgabe ist noch übrig, die ron merem Standpunkte ausgehende Revision der bisherigen Anssährungen der beutschen Staats und Rechtsgeschichte ist noch vorzunehmen, und wenn nicht zu zeigen, doch anzudeusten, wie eine Bearbeitung derselben den angegebenen Gessichtspunkten und Auffassungen entsprechend gemacht werden könne.

Wir beginnen mit ber am leichteften zu erledigenden Frage über den in ein Geschichtswerf dieser Art auszunehmenden his korischen Stoff. Daß zu demselben die firchlichen Verhältnisse gehören, ift oben schon mahnend gesagt worden. Es ist zu bedauern, daß außer Jöpfl die Versasser der ausgeführten Lehrbücher den von Eichhorn eingeschlagenen, jedoch sehr zu vers bessernden Weg verlassen haben. Im großen, von Beseler und Consorten auszuarbeitenden Handbuch der deutschen Staatsund Rechtsgeschichte sollen sie wieder die ihnen gedührende Stelle sinden, L. E. Richter hat deren Bearbeit ung übers neum.

nommen. Gine beutsche Staats - und Rechtsgeschichte ift offenbar ludenhaft ohne fortlaufende Berudsichtigung ber religiosfirchlichen Elemente. Bebes Bolf lebt neben feinem politischen Leben auch fein religiofes; benn bie praftifche 3bee ber Gottinnigfeit ift eine ebenso machtig ichaffenbe Rraft wie bie bes Rechts und bes Bohle, und ihre Beberrichung ber Bolfer in beren Kindheit und Jugendalter so nachhaltig, daß die Beiligachtung bes Rechts felbft zu ben bochften religiofen Geboten gebort und gerade hierin ihre Bemahrleiftung findet. Bon ber Religion geht die gesammte Moralisirung und Civilisirung ber Nationen aus, und je ftarfer beren Einwirfung auf Ctaat und Recht ift, besto erfolgreicher werben jene von Statten geben. Bahrend ber gangen erften Sauptperiode berricht in ber germanischen Staates und Rechtsgeschichte (von 495 bis 843) bas firchliche Element vor, fo daß biefe Beit ohne beffen vollftanbige Berudfichtigung und Beleuchtung gar nicht verftanben werden fann. Auch in ber gangen Folgezeit bis auf unsere Tage find die firchlichen Berhaltniffe fur Deutschlands Staatsund Rechtsordnung von fo großer focialen Bedeutung, baß beren Sintansetung eine grundliche Beurtheilung berfelben unmöglich macht.

Ein zweiter, bei Phillips jedoch nicht bemerkbarer Mangel ber neuesten Lehrbücher, namentlich Jöpfl's und Walter's, ist das hinweglassen der politischen und Bolfsgeschichte Deutschlands. Es ist sonderbar, daß ersterer dieß als einen Borzug der neuesten Auflage seines Buches vor der zweiten rühmt, und daß er und Walter (der indessen nothgedrungen Ueberblicke der politischen Geschichte nicht vermeiden kounte) sich darüber streiten, wem das Verdienst der Priorität in der Berbannung der politischen Geschichte aus der deutschen Staatsund Rechtsgeschichte gebühre. Mit Recht dringt von Daniels auf deren Wiederaufnahme. Rur glauben wir warnen zu müssen, daß diese erste Abtheilung jeder Periode keine bloße Regentengeschichte sei, sondern, wie von Daniels S. 12

bis 107 wirtlich, aber in nicht ganz geeigneter Beise versucht wird, zugleich ein historisches Gemälde der für die Staatse und Rechtsentwicklung wichtigen Ereignisse und Gestaltungen der socialen und Culturzustände. Wie kann man ein Verständenis der Staatse und Rechtsordnung eines Volkes bekommen ohne Kenntnis des Landes, der Leute, ihres Nationalcharafeters, ihrer Bildungsstufen und ihres allgemeinen geselligen Berbandes? Allein eine blose Stizzirung der Zustände, wie bei Walter, scheint uns auch nicht genügend. Wir möchten in letzerer Beziehung an das Beispiel Hugo's in seiner Geschichte des römischen Rechts erinnern. Daß diese als Einleitung nothwendige Darstellung der allgemeinen Landesgeschichte in größtmöglicher Kürze zu veranstalten sei, versteht sich von selbst, und Tacitus wäre hier zum Vorbild zu nehmen.

Ein britter Mangel ber bisherigen Bearbeitung bes Kaches ift, wenn nicht die Vernachlässigung, doch die nicht auserichende Berücksichtigung der deutschen Rechtswissenschaft. Seit den Isten Jahrhundert ist die Umgestaltung der Gesetzebung Denschlands ihr Werk, manche Zweige der Jurisprudenz, u. a. der des Civilprozesses sind vorherrschend Juristenrechte, ja unser gesammtes gemeines Recht ist durch die Rechtsgelehrsten zur Geltung gesommen. Was Eichhorn und Jöpst über die deutsche Rechtswissenschaft vorgebracht haben, genügt bei Weitem nicht, um deren nachhaltige Wichtigkeit im Entwickslungsgange der Rechtss und Staatsordnung hervorzuheben. Seit dem Ende des 17ten Jahrhunderts wird noch die Bearsbeitung des sogenannten Naturrechts, in der neuesten Zeit auch die Wissenschaft der Nationalöconomie in unserer Rechtssund Staatsgeschichte von Bedeutung.

Ein vierter hier zu rügender Mangel in den Werfen über bas Fach ift die Richtberücksichtigung des Bolferrechts, die um so nachtheiliger ift, als ein großer Theil der Umgestaltungen von Deutschlands Territorialverhältnissen, ja die berühmten Friedensschlässe von 1648 und 1815 zu den Grundlagen der

beutschen Reichs und Bundesverfassung gehören. Ein weisterer Punkt, ber und Beranlassung zu einer Rüge gibt, ist ber Mangel einer allgemeinen, jedoch vollständigen Charaktesristrung und culturhistorischen Würdigung jeder Hauptpesriode, mit ber die Geschichte berselben stets begonnen wersben sollte.

Nach diesem Allem ware es nun unsere Aufgabe, einen unsere Prämissen im Auge behaltenden Abris der deutschen Staats, und Rechtsgeschichte selbst zu geben. Da aber ein solcher, auch wenn noch so sehr gedrängt, von einem für eine Beitschrift zu großen Umfang senn würde, so beschränken wir uns auf eine Ueberschau der von Herrn von Daniels gemachten, in neuester Zeit so oft und erfolgreich bearbeiteten Hauptperiode vom Ursprung der Geschichte bis zur Theilung der franklichen Monarchie, die Weitersührung derselben auf eine später zu gebende Darstellung versparend.

A. Wir glauben als ben Charafter ber gangen Beriobe bie allmählige Chriftianifirung bes Bolfes, bes Staates und wie weit es möglich mar, bes Rechts bezeichnen zu follen. Die nach ber Bolferwanderung nur bem Reime nach in ber Berrichaft bes Rriegsherrn verborgene Staatsibee tritt allmahlig bervor und erhebt fich in ber Gulminirung ihrer nach chriftlichen Principien vor fich gebenden, die germanische Freiheit achtenden Entwidlung, im Streben nach Berwirklichung eines grofartigen Ctaatsibeals, und zwar bes freilich nur in geringem Grabe ausführbaren Aufbaues bes Reiches Gottes auf Erben. Dieß war Rarls bes Großen Staatstheorie, beren Durchführung er vierzig Jahre einer glorreichen Regierung ge-Durch feine Rronung ale Raifer gab er ihr ben fie vollendenden Schlußstein und burch die eigene Thatfraft im weltlichen, wie im firchlichen Regimente fucte er bie ihr gemäße Staatsordnung gur Bahrheit ju machen. artigfeit ber politifchen, jugleich tief religiöfen Anfchauungen Rarle bee Großen ift von faft allen Geschichtschreibern anerfannt und neuestens noch in bochft anziehenber Beise von Giefebrecht (Raifergeschichte I. S. 121 ff.) gepriefen worben, fo daß Raberes von berfelben ju fagen bier überfluffig erfceint. Die driftliche Gottesidee ift beren Alpha und Dmega, burchbringt Rarle gange Staatethatigfeit, gibt allen feinen Einrichtungen die bobere Beibe und ber Beriode den icon im Anfang berfelben leife hervortretenden the ofratischen Charafter, und zwar nicht in bem Ginne ber Unterwerfung ber Staatsgewalt unter eine materiell jum 3mang berechtigte Sierarchie, sondern in dem der moralischen Berrichaft der gottlichen Borfdriften im Chriftenthum und ber Rirche, mit welchen der innig mit ihr geeinigte Staat bas erhabene Biel religios - fittlicher humanisirung ber Rarle Scepter unterworfenen Bolfericaften mit Aussicht auf gludliches Belingen verfolgen fonnte. Es ift auch nicht zu laugnen, daß die barbariiche Robeit ber germanischen Bolfer und die burch die Bermifdung mit ben Balloromanen entstandene Berberbtheit ber Ballofranten burch bas driftlich firchliche Buchtipftem Rarls bet Großen, wenn auch nicht in bem gewunschten und gebeffen Grad, doch entschieden gebeffert murbe.

Aus Tacitus' ewig benkwürdiger Schilberung ber Sitten ber Germanen ist zu ersehen, daß im Ansang der franklichen Monarchie die nationalen Grundlagen des Staats, und Rechtslebens berselben noch vollständig vorhanden waren. Schon zu Tacitus' Zeiten waren die Germanen, was unglaublicher Weise Guizot behauptet hat, keine auf der Culturstuse der nordamerikanischen Wilden stehende Horde, sondern ein zwar auch die Jagd, aber der Hauptsache nach Viehzucht und Acerbau treibendes Volk, welches Grundeigenthum kannte, ein an patriarchalische Justände erinnerndes Familienleben führte und eine die absolute Selbstständigkeit des freien Mannes schüßende Staats, und Rechtsordnung besaß. Der Freie hatte ein uns beschränktes, auch zum Iwecke der Familienrache ausübbares Kehbe, das später als Mundium bekannte Familienschuße

und bas in unfern Tagen als Geweere bezeichnete fomobl gerichtliche ale außergerichtliche Bertheibigunge-Recht bee Befites und Bermogens. Die Bevolferung gerfiel wie alle Rationen bes Alterthums in Freie und Unfreie; unter ben erften ragte ein hoberer Ctanb hervor, ben wir als ben bes Abels ju bezeichnen gewöhnt find. Als Leiter ber öffentlichen Angelegenbeiten werben Principes genannt, welche ale Fürsten ju proflamiren absolut wiberfinnig mare, bie man aber ale Sauptlinge in bestimmten Begirfen ben Clans ber Schotten vergleis den barf. Sie treten auf als Befolgsberren von Rriegerbanben und bereiteten die Bolfermanderung vor, die freilich julett ale Anfiedlerzug ganger Bolferftamme im westromifchen Reiche ausgeführt wurde. Rach Tacitus hatten bie Bermanen auch eine Priefterschaft, alfo religiofe Cultur und bie balb nach ihrer Befehrung fichtbare Frommigfeit und Anbanglichfeit an die driftliche Glaubenslehre liefern ben Beweis, bag bie Religiosität mit ein Grundzug ihres Rationalcharafters mar. Diese nur im Allgemeinften von uns berührten germanischen Urzuftande erhielten nach jener Befehrung die oben bezeichnete driftliche Farbung, beren Endresultat Die theofratifche Beftals tung ber Staatsibee und zwar nicht bloß im Franfenreich, fonbern noch früher und in boberem Grabe bei ben Beftgothen und den Angelfachsen, sowie die theilweise Umbildung bes germanischen Rechts nach driftlichen Brincipien mar.

B. Bas nun die für die Staats, und Rechtsentwicklung maßgebenden denkwürdigen politischen Ereignisse in dem viers hundertjährigen Zeitraum von Chlodwigs I. Eroberung Galsliens dis zum Bertrage von Berdun betrifft, so sind sie zu allgemein bekannt, als daß sie hier aufgeführt werden sollten. Sehr zwedmäßig finden wir sie bei Phillips (\$. 29 — 31, 148 — 52, 364 — 67) zusammengestellt, in einem umfassenderen Berke müßten sie aussührlicher erzählt werden. Einer besonderen Besprechung bedürfen die Geschichte der sich bildens ben Macht der Majores domus, die Erhebung Pipins auf den

Königsthren im 3. 752, bie burch biefen wei Jahre später bewerfstelligte Grundung bes Kirchenstaates, bie lirchlich relississe Thatigfeit bes heitigen Bonisacius († 755) und Karls bes Großen Krönung als Kaiser (im 3. 800). Die neuesten streng quellenmäßigen, im Ganzen auch ohne Besangenheit angestellten Untersuchungen mehrerer historifer, auch in der Kirschengeschichte, (wir nennen Luten, Phillips, Wais, dann Rettsberg, Döllinger und hefele in seiner "Conciliengeschichte", neuestens noch der allerdings nicht vorurtheilsfreie Gregorosvius: "Geschichte Roms im Mittelalter") haben alle jene geschichtlichen Thatsachen so ausgehellt, daß unrichtige Anschauungen über dieselben für abgethan gehalten werden sollten.

Die Pipine mit Carl Martel erlangten mehr burch ihre traftvolle und politisch bedeutende Perfonlichfeit jene bobe Stellung ale erfte und einzige Minifter ber in Beichlichfeit und Genuffucht verfinfenden merovingifchen Ronige, ale burch En Amt, bas jeboch ihnen ermöglichte, ale Bermittler ber nad Unabbangigfeit ftrebenden Optimaten und ber Rrone Die Staateregierung gang in ihre Band zu befommen. Der Sturg ber Merovinger mußte ber Ausgangspunft ber gesammten Staatsentwicklung werben, benn ber Konig war (um bie gerühmte Begel'iche Sprache ju reben!) nur bas Tupfelchen auf bem 3 und ein Hors d'oeuvre geworben. Sehr richtig hatte ber über beffen fernere Beibehaltung ale bie einzig bierin fpruche berechtigte Autoritat um Rath gefragte Papft (Bacharias) bieß Rominalfonigthum fur einen nonsens erflart. Daß er von ben Franken fur die biegu berechtigte Beborbe angefeben merben fonnte, beweist, wie vollständig beren Christianistrung und bas von Bonifacius fur nothwendig gehaltene Spftem ber Einheit ber Rirche bes Occidents und ber Unterordnung Deutschlands unter Die geiftige herrschaft bes beiligen Stube les burchgeführt mar, mas benn auch die beutschen Rationals Concilien von 742 und 743, sowie bie gallofrantischen von 744 bezeugen.

Wenn die frühere frivole Bearbeitung der Geschichte Bipins sein Einvernehmen mit Papst Zacharias und später mit Stephan III. als ein abgefartetes Spiel betrachtete, um ihm zum Königsthron, dem Papst zu den durch die Franken 754 und 755 den Longobarden wieder entrissenen, dem griechischen Reich gehörenden Provinzen zu verhelfen, und wenn man die päpstliche Politif als die der Herschlucht und des Ehrgeizes schildert: so herrschen sest hierüber richtigere und billigere Anssichten. Das eigentlich erst durch Gregor den Großen als thatsächlich bestehende Macht geschaffene Papstihum befand sich zu jener Zeit in einer tritischen über Seyn oder Richtseyn entsschelbenden Lage.

Als höchfte Autorität in bem noch jum byzantinischen Raiferreiche geborenben Rom batte ber Bapft eine zeitlang bie jur Führung eines fraftigen Rirchenregiments nothige Selbstftanbigfeit und eine nach ber bamaligen Municipalverfaffung Italiens ibm aufommende, feine Eriftens ichugenbe Allein einerseits von bem bilberfturmenben außere Bemalt. Raifer Leo bem Isaurier bebrobt, andererseits von Aiftulph, bem Ronige bes robesten aller germanischen Bolfer, gebrangt, mußte er ben Untergang feiner boben firchlichen Stellung fürchten und auf beren Rettung bedacht feyn. Er mußte (mas in unferen Tagen fo oft gefagt wird) fich gurufen: Silf bir felbit. fo wird dir Gott helfen! und bas Mittel ber Silfe lag nabe. Der von ibm gesalbte Frankenfonig mußte fein Retter werben und marb es. Bas mare aber fur ben beiligen Stuhl gewonnen worben, batte Bipin 754 bie ben Longobarben wieder entriffenen Provingen dem Raifer in Conftantinopel jurudgegeben? Richte! Entweber maren fie fpater boch und mit benfelben Rom felbft die Beute ber Longobarben geworben, ober ber in ben Augen ber Rirche fegerische und fanatis fche Raifer batte ben beiligen Stuhl feiner Willfurberrichaft ebenso unterworfen, wie ber Patriarchensit von Constantinos pels war! Belche Berpflichtungen hatte Pipin gegen ben oftrömischen Kaiser? Offenbar feine! Mit bem Blute seiner Frausen hatte er seine Siege erfauft, die Eroberung des Erars chats und der Pentapolis war sein Berk. Er war Herr der eroberten Territorien, und fonnte über sie verfügen.

Er that es ju Gunften bes beiligen Betrus und, wie es in ber Schanfungeurfunde von 755 geheißen haben foll, ber respublica Romana, b. h. bem einzig noch übrig gebliebenen Begirte bes weiland westromijden Reiches, bas allerbings im Berband mit bem Drient ftand, aber, weil Conftantinopel langft ohnmächtig war, fattifch bie fur bie Unabhangigfeit und Freiheit des beiligen Stubles nothige Selbstftandigfeit genoß. Der icon gang nach driftlicher Anschauung regierenbe Ronig Pipin hatte ein Intereffe babei, bag ber von ihm und einem Bolfe verehrte Statthalter Chrifti auf Erben feine bobe und freie Stellung behielt; fie mar nothig jur fpateren Ausführung von Rarle bes Großen erhabener Staatsidee. Dag bann im 3. 800 leo III. burch die Raiserfronung in ber Beihnachtsmeffe biefer ben Schlufftein einfügte und ben Grund zur ftaatlichen Entwidlung Europas für ein Jahrtaufend legte, war nur eine Confequeng und somit die naturgemaße Wirfung ber in unseren Tagen beliebten "Logif ber Thatfachen".

Merkwürdigerweise sind wir jett Zeugen einer analogen Lage des heiligen Stuhles, wie sie 754 bis 755 gewesen; der heutige Aistulph ist Victor Emmanuel, der Retter sollte der gegenwärtige Inhaber des carolingischen Thrones in Weststranken seyn! Die Zeiten sind aber anders, die christlichen Ansichten Napoleons III. sind nicht die der Kirche und ihrer die Majorität des französischen Volles bildenden gläubigen Sohne. Es ist Gottes Sache, die Freiheit des apostolischen Stuhles zu retten, es wird gewiß in irgend einer Weise gesschen!

Die bem Frankenreiche so verberblichen Emporungen ber Cobne Lubwigs bes Frommen, veranlagt burch beffen Gibesbruch bezüglich ber von ibm gemachten Theilung, langft richtig gewurdigte Ereigniffe, Die nach dem Tobe bes Die weltliche Macht nicht zu leiten verstehenden Monarchen endlich jum Bertrage von Berdun führten. Daß mit bemfelben die Fertigung ber pfeudoifidorifden Defretalensammlung jufammenhangt, ift nach Möhler's juerft hieruber geaußerter Unficht jest allgemein angenommen, und in neuefter Beit (burch Dr. Baibfader \*) glaubwurdig gemacht, daß ihr Urfprung nicht in Maing, fonbern, wie Phillips richtig abnte, in ber Erzbiocese Rheims zu suchen, und daß ber gutmuthige Benedictus Lerita in Maing von ber Anschuldigung, er fei beren Berfaffer, frei gu fprechen fei \*\*). Rur barüber muß man fich munbern, bag in Lehrbuchern bes Rirchenrechts noch immer eine neue Beriobe mit Pfeudoisidor gemacht wird, bem Unfang einer ufurpirten papftlichen Autofratie, mabrenb von ber neuen Sammlung erft vicl fpater Rotig genommen, bie falichen Defretalen bann optima fide fur acht gehalten murben, und bas nach Nicolaus I. fo tief finfende Bapftthum burch bas Machwerf nicht bas mindefte gewann, ja erft nach zweihundert Jahren durch den thatfraftigen Gregor VII. fich ermannte und bie ihm nothige Freiheit und Macht wieder erlangte.

C. Wir gehen jur Bearbeitung ber Geschichte ber Rechtsquellen in bieser Periode über. Daß es brei hauptarten bavon gab: germanische, romische, kanonische, und bag im

<sup>\*)</sup> In Bb. VII. v. Cybel's hiftor. Beitichrift.

<sup>\*\*)</sup> Am vollständigsten ift die von Gichorn vertheidigte ultrasprotestantische Annahme bes romischen Ursprungs ber pseudosifidorischen Descretalen widerlegt! Man ift erftaunt, baß fie hie und ba noch aufstaucht, wie in ganz verfehrter Beife bei Mar Birth, beutsche Geschichte. Frankfurt 1861. I. S. 215.

franfischen Reiche mabrend berfelben bas Syftem ber foge. nannten perfonlichen Rechte ober Gefete galt, in Folge beffen Beber nach feinem Beburtes ober Rationalrecht gerichtet murbe, fo daß es fein ausschließlich geltendes Territorialrecht gab find befannte Thatfachen. Die lettere fpricht febr ju Gunften bes Rechtssinnes ber Franfen (wie auch ber Burgunder und Bestgothen), welche nicht wollten, bag Jemand nach andern Rechtsnormen als den für mahr und bindend gehaltenen feines Geburtoftandes und von Richtern feiner Ration abgeurtheilt werde, gleichviel ob badurch die Rechtspflege erschwert murbe und es fommen fonnte, baß (wie Agobardus melbet) in demfelben Saufe oft zugleich frantisches, longobardifches und burgundisches Recht galt, ja auch noch romisches, wenn bas Saus einen Franfen, einen Longobarben, einen Burgunber und einen Romer ober (mas fomit bei allen Beiftlichen ber Kall mar) einen Briefter ju Bewohnern batte.

Die geschichtliche Beleuchtung ber germanischen Rechtequellen ift ein befonders beliebtes Thema unferer beutschen Rechtsbiftorifer, namentlich bie ber unter bem Ramen ber Leges Barbarorum befannten Bolferechte, welchen gegenüber bie Capitularien und bie Formeln ftiefmutterlich behandelt qu werben pflegen. Diese brei Quellen verhalten fich zueinander wie Bewohnheites, Befeges ober Berordnunges, und fogenanntes Juriftenrecht. Denn die erftern find Aufzeichnungen ber im Bolfe von felbft geltend geworbenen, mit feiner Buftimmung ichrifts lich redigirten Rechtsgewohnheiten, die indeffen boch den Ramen leges (zuweilen auch ben von Pacta und ben mit letterem gleichbebeutenben germanischen von Eva ober Bundniß) trugen. Die Capitularien gingen von der bochften Staatege. walt aus, die Formulare maren von Juriften gefertigte Formularien für Rechtsaften aller Art, und find baber nicht fowohl felbst eine bindende Rechts - als vielmehr eine Erfenntnifquelle ber bei Bornahme von Rechtsgeschäften in Unmenbung gewesenen Rormen.

Wie fehr man es fich angelegen fenn lagt, ju einer genauen Renntniß ber Leges Barbarorum ju gelangen, beweist ber Umfang, welchen beren Besprechung in ben neueften rechtsgeschichtlichen Werfen einnimmt; bei Bopfl erftredt fie fich von Seite 7 bis 88; bei von Daniels von S. 107 bis 278 und bei Stobbe von S. 4 bis 256; bei Balter begreift fie 26, bei Schulte 13 Seiten. Bait fcrieb über bas für und wichtigste biefer Rechtebenfmale, Die Lox Salica, 1846 ein eigenes, einen integrirenden Theil feiner beutschen Berfassungegeschichte bilbenbes Buch, und besprach fie außerbem noch im zweiten Band berfelben. Die erftgenannten Schrifts fteller beschränfen sich nicht duf bie im frantischen Reiche entftanbenen fieben Rechtebucher, fonbern handeln auch von ben ber Beft. und Oftgothen, ber Burgunder und ber Angelfachsen, und Bopfl felbft von ben bes landes Bales. Außerbem befigen wir noch treffliche Monographien über bie meiften berfelben, g. B. von Turf, Wittmann, Gaupp, Merfel, Bopft. Auch die Frangosen haben fich um die Geschichte ber germaniichen Rechtsquellen große Berbienfte erworben, wie Barbeffus, Betigny, be Rogière, Benech, Batbie und in Turin Graf Sclopis, ja sogar ber Turfe Davoud Oghlou!

Bor sechszig Jahren war unser Verständniß der Leges Barbarorum noch sehr gering, gegenwärtig läßt es nur noch wenig zu wünschen übrig, so erfreulich sind die Ergebnisse der Studien über dieselben. Und doch muß man bedauern, daß nicht mehr von der deutschen Wissenschaft geleistet wurde. Ist ihr nicht darüber ein Borwurf zu machen, daß wir noch nicht eine fritische Ausgabe der Leges Barbarorum besitzen, welche doch den ersten Band der Leges in dem großen Quellenwerf der Monumenta Germanica hätte bilden sollen? Der zweite die Capitularien enthaltende Band erschien als erster 1835, der dritte als 2ter, die Reichsgesche die zum 14. Jahrhundert begreisende, 1837. Erst 1851 gab Merfel im Fascic. I die Lex Alamannorum heraus. Allerdings besten wir im ersten

Band bes von Balter 1824 beforgten Corpus Juris Germanici Abbrude aller Leges Barbarorum, die fich aber nicht auf fritis foe Sandidriftenvergleichung ftuben, fondern (mas bantbar gu erfennen) nur einem unabweislichen Bedurfniß abhelfen follten. Werfmurbig ift es, bag, mabrend unfere gelehrten Berrn aus Grundlichfeiteifer zu feinem Resultate gelangen fonnten, Deutsche land burch eine alle Erwartungen übertreffende Ausgabe ber Lex Salica von bem frangofischen Afabemifer Pardessus überrascht wurde, ber 1843 seine Loi Salique ou recueil contenant les anciennes redactions de cette Loi in einem practis voll auf Regierungefoften gebruckten Quartband von 735 Seiten berausgab. An in Deutschland veranstalteten Ausgaben biefer oter jener Tertrecension berfelben fehlt es inbessen nicht; wir verbanfen beren 2. Feuerbach, Laspeyres, Bais in bem oben angeführten Buche und 1850 Merfel. Die letteren herrn tellten fich die Berifigirung ber Rebactioneclaffificationen ber Lex burch Barbeffus jur Sauptaufgabe, um ju zeigen, bag un in Deutschland noch grundlicher bie Sache verftebe als in Paris!

Rach ben von uns entwicklen Ansichten über die Bearbeitung der deutschen Staats, und Rechtsgeschichte überhaupt
bedürfte es einer zweisachen Arbeit über die Leges Barbarorum: einmal, eine bestiedigende Auslegung ihrer Bestimmungen nebst Darstellung des in denselben enthaltenen materiellen
Rechts; dann aber eine vom höhern fulturhistorischen Standpuntte aus anzustellende Prüfung des innern Werthes jener
Rechtsbücher, sie betrachtend als Verwirklichungsweisen der
Rechtsbücher, sie betrachtend als Verwirklichungsweisen der
Rechtsbücher sowohl in materieller, als formeller Beziehung. Gelegentliche Bemerfungen abgerechnet ist sowohl in den Lehrund Handbüchern des Kaches, als in den Monographien nichts
der Art versucht worden; und doch war Guizot in seiner Histoire de la civilisation vorangegangen, und sogar der vorhin
genannte Türke freilich in seiner Weise ihm gesolgt. Für den
Juristen, der nichts sein will als dieß, haben Würdigungen

bieser Art kein Interesse. Es ist ihm lediglich darum zu thun, die Terte der Rechtsquellen zu verstehen. Dieß ist, was namentlich die oft von uns genannte Lex Salica betrifft, ein schwieriges Geschäft, und selbst Grimm, Wait und der nordedeutsche germanistische Hochtory Mühlenhoff mußten gestehen, daß dieß oder jenes Wort ihnen unerklärlich sei.

Es gereicht baber bem von ihnen nicht als ebenburtig angesehenen Bopfl ju großem Ruhm, daß er einige der fcwierigften Stellen in jenem Bolferechte gut erflart bat. wollen beisvielsweise beren zwei anführen. 1) 3m corrumpirten Terte bes Tit. 47, wo von Fil tortis qui lege Salica vivunt bie Rebe ift, und aus welchen noch neuestens Grimm Berfonen (bie von Beflagten) gemacht bat, mabrent in ber Stelle von Filtractis qui lege Salica fiunt, b. b. vom An-fich-gieben gestohlener Sachen, wie folches bie Lex Salica gebietet, bie Rebe ift. Fel, auch ausgesprochen Fil (wie u. a. die Worte Felonie und Filou beweisen) ift Beruntreutes ober Geftohlenes, tractis (ober troctis) ift ein latinifirtes Participium von Trekem (trahere), mas nieberlanbisch noch heutzutage "ziehen", wie bas Wort Trek einen Bug bebeutet. S. 3oufl S. 723. 2) ift bier bes Berfaffers Erflarung bes freilich auch in faft allen Manuscripten unrichtig geschriebenen Bortes Chrenecrude in Tit. 58 ber Lex Salica ju ruhmen. Das Gefet gibt bem jur Bahlung bes Beergelbes verpflichteten, bes Tobfolage Schuldigen und feiner Familie ein Mittel an, fich von biefer Berpflichtung frei zu machen. Es bestand in einem feierlichen symbolischen Aft, wo durch jener fich für mittellos erflart und biefe fich von feiner Berlaffenschaft losmacht, ibn aber ber Strafe überläßt. Diefer Aft wird in ben (wie Bopft S. 926 überzeugend nachweist) corrumpirten Tertstellen Chronecrude genannt und bestand barin, baß zuerft ber Schulbige nach beschworener Mittellofigfeit Staub aus ben vier Winfeln feines Saufes rudlings auf Die hinter ihm ftebenben Berwandten warf, bann über ben Baun fprang, mas barauf bie

Berwandten felbft thun mußten, und fo von bem Bermogen bes Schuldigen fich losfagten, fo bag ber von Sab und But Entblogte in die Dacht feines Gegners gegeben mar, ber, wenn ibn nach brei Terminen Niemand einloste, nach feiner Billfur mit ibm verfahren fonnte. Das falfc gelefene Wort Chrenecrude übersette man mit "grunem Rraut", ba aber von foldem im gangen Afte nichts zu erbliden ift, mußte man bie Erflarung bee Bortes gang und gar aufgeben (f. Mublenhoff, Baig 2c. S. 281). Liest man mit Bopfl Crevecruda, fo erflart fich bie erfte, febr oft auch in ber Form von Creo und Chre oder Re (3. B. im Worte Crever, frepiren) vortoms mende Splbe leicht: es beißt "todt" und bezeichnet, wie in fpateren Rechtsquellen oft gefchieht, bas vom Schuldigen aufgegebene Erbe als beffen Tobtleib (caput mortuum), mogegen Cruda, "Rraut", flamanbifch Krunt, auch Bulver ober Ctaub Daber heißt ber beschriebene Aft Chrevecrude, weil ber Ctaub aus ben vier Eden bes Saufes feines Tobtleibes Beichen, daß man bem Erbe entfage, weggeworfen wird. Grimm ift übrigens felbst ber Meinung, daß ftatt Chrene -Chreve ju lefen ift, nur bachte er nicht an bie Bedeutung bes Bortes. - Bu ben die Lex Salica betreffenden Streitfragen gebort auch die über die fogenannte Dalbergifche Gloffe berselben, namentlich ob die Worte barin ber beutschen ober celtijden Sprache angeboren? Die lettere, zuerft von Leo vorgebrachte Meinung ift jedoch jest grundlich widerlegt und aufgegeben.

Doch fehren wir jum Allgemeinen zurud. Außer ben, freilich bis jest nicht in eigenen Commentaren, sondern in den Darstellungen des Rechtsschftems gegebenen Interpretationen ber Leges Barbarorum beschäftigen sich die deutschen Rechtsschiftoriser mit größter Sorgfalt mit den Zeiten ihrer Absassung und Revisionen, auch wohl, wie bei der Lex Salica, mit der Feststellung ihrer Heimath, furz mit Aeußerlichseiten, die mar nicht unwichtig sind, aber zur culturhistorischen Burdis

gung biefer Rechtsbefrete nur wenig beitragen. Den Berfuch einer folden Burbigung ju machen, erlauben bie Grangen biefer Zeitschrift nicht, Die hierüber anzustellenben Studien burften fich aber febr lohnen. In allen (jedoch nicht in ben ältesten) Redaftionen ber Lex Salica findet sich eine Berbinbung bes germanischen Rechts mit driftlichen Brincipien, mas bas Wert ber merovingischen Könige mar. Der hauptinhalt aller (bas weftgothische Gesethuch ausgenommen) besteht in ftrafrectlichen Bestimmungen, b. b. in Tarifirung bee fur vergangene Berbrechen ober Bergeben ju gablenben Beerober Wibreis, b. b. Gubnegelbes. Sie geben einen Maaß. ftab fur bie Beurtheilung ber Culturftufe ber verschiebenen Bolfoftamme und Zeiten. Die ber Franken muß zur Zeit ber Abfaffung der Lex Salica die niedrigfte gewesen fenn. 150 Beftimmungen in berfelben beziehen fich auf Diebftable, 113 auf Bewaltthatigfeiten gegen Perfonen, 80 auf andere Begenftanbe. In ber Lex Ripuaria finden fich 164 ftrafrechtliche Stellen und 113 andere; in ber ber Alemannen find 272 Artifel criminalrechtlich und breißig bavon handeln von Morb und von Töbtungen!

In formeller, namentlich in sprachlicher Beziehung sind die (mit Ausnahme der angelsächsischen Gesetze) lafonisch geschriebenen Bolfsrechte fast alle betrübende Denkmälet sehr niedrig stehender intellectuellen Culturzustände, namentlich die Lex Salica, welche von Sprachsehlern so sehr wimmelt, daß nur ein an ihre heillosen Barbarismen Gewöhnter sie versteshen kann. Die im siedenten Jahrhundert den alemannischen und baperischen Bolksrechten beigefügten Bestandtheile sind befriedigender abgefast. Im größten Gegensat zu den der frantlischen Monarchie steht aber, und zwar nicht bloß was die Redaktion betrifft, das westgothische Gesetzbuch. Es ist nach dem Borbild des Codex Theodosianus in Bücher und Titel getheilt, in einem oft poetischen Style geschrieben und

ein wahrhaft legislatives Runftwerf, in welchem eigentliche Rechtsnormen, religioje Satungen und moralische Borichriften mit einander verschmolzen sind, und selbst in anziehender Beise ausgesprochene Ansichten einer christlich theologistrenden Philossophie sich wieder sinden. Man durfte nicht irren, wenn man dem berühmten, ebenso gelehrten als frommen Bischof Istdor von Sevilla die in das siebente Jahrhundert fallende Hauptstedaftion der Lex romana Wisigothorum zuschreibt, welche später nur Zusäte erhielt.

Man hat neuestens Stobbe's Bearbeitung ber germanisichen Rechtsquellen als die vollendetste gepriesen. Sie ist aber von den früheren im Wesentlichen nicht verschieden, hellt allertings manche zweiselhaft gebliebene Punkte auf, ist aber in kritischer Beziehung nicht mehr als die Jöpft's und von Daniels'. Die von den Germanisten auch neuestens noch angestellten Twoien über die Capitularien und Formuln lassen sehr viel wünschen übrig. Oft wird diese Rechtsquelle ziemlich furz wesertigt und noch fürzer zuweilen die der Formulae. Hese sele in seiner Conciliengeschichte hat mehr als alle für das Berftändnis der Tragweite der Capitularien gethan. Die in ihnen enthaltenen germanistischen Bestimmungen sind von geringerer Bedeutung als die christlich sirchlichen, verdienen indessen doch auch eine systematische Zusammenstellung. Die letzte ist die Sichhorns.

Daß viel Belehrendes aus dem Studium der Formulae mu gewinnen, läßt sich schon jest sagen, aber erst in seinem ganzen Umfang beurtheilen, wenn wir, was überaus wünsichenswerth, aber in Deutschland nicht sobald zu erwarten ift, eine fritische, auch die vielen neuentdedten, in Frankreich, in der Schweiz oder in München zuerst veröffentlichten Formulae enthaltende Ausgabe dieser im höchsten Grade praktisch gewesesnen altgermanischen, jedoch auch römischen Formeln für Rechtssgeschäfte besitzen.

Das Endergebniß unserer Beschauung der Quellengeschichte bes altesten deutschen Rechts ift leider, daß bei Beitem noch nicht geleistet ift, was zu leisten ware, und somit jungeren Freunden dieser Studien Gelegenheit geboten ift, auf diesem Kelde Lorbeern zu erwerben!

(Schluß folgt.)

## VII.

## Mapoleon III. und die katholische Kirche in Frankreich.

I.

Die Unterrichtefreihelt nach bem Gefege vom 15. Darg 1850.

2. Berfaffung von 1848. Entftehungegeschichte bes Unterrichtegefepes.

In der bezeichneten Lage blieb die Frage von der Freiheit des Unterrichts, bis die Februarrevolution des Jahres 1848 eintrat. Durch diese Krifis sollte der Streit bis zu einem gewissen Grade seine Lösung finden; auf diesem erneuerten Boden sollte der längst ausgestreute Saame keimen und aufs sproffen.

Die Revolution von 1848 stand gleich Anfangs in els nem ganz andern Berhältnisse zur Kirche als die Juliusrevos lution von 1830. Lettere bewies sofort ihre Felndseligseit ges gen die Kirche; die Zerstörung des erzbischöstlichen Pallastes zu

Paris gibt ihre Signatur. Bei ber Revolution von 1848 blieben Religion und Rirche unangefochten, ja fie erhielten Beweise von Achtung und Sympathie. Einen folden Kortidritt batte bas religiose und firchliche Bewußtsenn in Frantreich feit 1830 unftreitig gemacht. Die gemeinsame Gefahr, welcher die Grundlagen ber Gefellichaft bamale ausgefest ichienen, vereinigte überdieß alle Freunde ber Ordnung jum Schute ber Rirche ale eines ber erften Clemente bee Beftanbes ber Gesellichaft. Durch bas allgemeine Stimmrecht murbe ber Ginfluß bes Rlerus vermehrt. Es zeigte fich biefes auch bei den Bahlen fur die constituirende Berfammlung. Mebrere Beltgeiftliche, ein Orbensmann, brei Bifchofe maren unter ben Abgeordneten. Unter biesen Umftanden war die bis bas bin fogenannte "fatholische Bartei" burch ben Gang ber Ereigniffe babin geführt, mit ben Fractionen, welche ben Dannern ber rothen Republif Widerstand leifteten, fich zu verftantigen und in manchen Bunften ju vereinigen; barunter auch mit folden, welche fruber zu ben politischen Begnern ber Simmführer ber firchlich gesinnten Ratholifen gehörten. mar es auch in Beziehung auf die Freiheit des Unterrichtes. Obgleich bas Princip berfelben durch die jest neu gegrundete bemofratische Republik von felbst gegeben mar, so fand bennoch feine ausbrudliche Anerfennung feinen allgemeinen Anflang bei ber Berathung ber neuen Berfassung vom 4. Nos vember 1848. Jebermann wußte, daß biefe Freiheit nach ber gangen lage ber Sache und von felbft vorzugeweise ber fatholifchen Rirche ju gut fommen muffe. Ein großer Theil felbft berjenigen in ber conftituirenben Berfammlung, welche bafur ftimmten, ließen fich bie Unterrichtofreiheit mehr wie ein unvermeidliches Uebel auferlegen, ale bag fie von Bergen bafur gemefen maren. Co fam benn ber Art. 9 in die genannte Berfaffung, welcher fo lautet:

Der Unterricht ift frei. - Die Breiheit gu unterrichten wird

ausgeubt nach ben Bedingungen ber Beiähigung und ber Sittlichkeit, welche die Gefete bestimmen, und unter ber Aufficht bes Staates. — Diese Aufsicht erstreckt fich auf alle Erziehungs = und Lehr = Anstalten ohne Ausnahme.

Man sieht, das Geset wurde so gefaßt, daß man in der Aussührung einen weiten Spielraum hatte, und daß man versmittelft der Staatsaussicht jeden andern Ginfluß auf den öffentlichen Unterricht, also auch den Ginfluß der Rirche, sehr beschränfen konnte.

Bur Ausführung biefes Artifels mar noch ein besonderes organisches Geset nothig. Es wurde beschloffen, daß diefes Geset über die Lehrfreiheit eines von den zehn organischen Geseten seyn sollte, deren Bustandebringung die constituirende Bersammlung als ihre Ausgabe in Anspruch nahm.

1

:

1

ı

1

Jugwischen wurde ber Prinz Louis Rapoleon ben 10. Dec. 1848 jum Prasidenten ber Republik gewählt. In welchem Berhältnisse stand berselbe in jener Zeit zur katholischen Kirche? Ein Zeuge bessen, was bamals vorging, ber zugleich bei bem angedeuteten Geset vorzugsweise thätig war, Graf von Fallour, berichtet barüber Folgendes \*):

"Was versprach ben Ratholifen die Candidatur des Prinzen Louis Napoleon Bonaparte? Was brachte fie ihnen Neues — eine Stärkung ober ein hinderniß?"

"Nachdem biefe Candidatur aufgeftellt war, fo wollten Manner ber Bolitik in beträchtlicher Bahl, ebe fie fich dafür oder dagegen aussprachen, mit dem Brinzen fich vorher ins Einvernehmen sepen. Die meisten derselben thaten dies einzeln, jeder für fich zu gelegener Stunde. herr Molé, herr Thiers besprachen fich mit dem Brinzen in wenigen und vorher ausgemachten Begegnungen. Bwischen ihnen und bem Brinzen traten fehr lebhafte Reinungsver-

<sup>\*)</sup> Le parti catholique par le Comte de Falloux. Paris, Ambroise Bray. 1856, p. 27.

schiedenheiten bervor, besonders bei Belegenheit des Babimanifeftes, worüber er fie zu Rath gezogen batte; bas politische Ginverftandnig beiber mar mehr als einmal auf bem Buntte abgebrochen zu werben. Berr Berrber, beffen Beziehungen zu bem Bringen Louis von beffen Saft in dem Palaft Luxemburg ber batirten, beobachtete die Burudhaltung, welche ibm ein ganges ber Bertheibigung eines einzigen Brincips gewidmetes Leben auferlegte, welches Princip er bebroht fab. Der Bring hatte vor feiner Ermablung nur einmal eine Unterredung mit ibm. Unterredung fand in einem ber Gale ber conftituirenden Berfamme lung fatt, mo beibe lange mit einander bin und ber manbelten, unter ben Augen ihrer Collegen, beren Aufmertfamfeit biefer Bors fall erregte. Berr von Montalembert batte mehrere Unterredungen mit bem Bringen. Erfterer suchte bier wie anderwarts Bufagen fur die religiofe Freiheit zu erhalten. In Diefen vertraulichen Audienzen murben alle patriotischen, alle in bem Intereffe ber Ordnung liegenden Ideen durchgesprochen; alle fur Frantreich ersprieglichen Worte fanden bier ihren Ausbrud, Alles, morauf Die Beforgniffe fur Gegenwart und Butunft aufmertfam michen konnten, trat bier zu Sag - Alles mit Ausnahme bes perfonlichen Chrgeizes. Jeder jener Danner, welche gleichsam bas Ehrenamt ber Beschübung ber öffentlichen Ordnung führten, verlangte und brachte feinerseits nichts als unintereffirte Aufflarungen, Unterpfander ber Gintracht, Gicherheiten fur bas Land. ron ihnen fand ein unbedingtes Bertrauen, noch auch verfprach er eine unbedingte Mitwirfung ohne Borbehalt. Der Bring verbreitete fich über die theoretischen Fragen des Regierens, über die öffentlichen Freiheiten, über Die Decentralisation; er mar febr rudfichtevoll in Bezug auf die Verpflichtungen, welche Jemand in einer langen politischen Laufbabn und bei ben frubern innern Rampfen bes Landes übernommen batte; aber er blieb babei unburchbringlich in Bezug auf Alles, mas biejenigen, welche Unterredungen mit ibm batten, ale einen voraus bestimmten Plan von feiner Seite batten anseben tonnen. Er lief nur immer eine 21b. ficht burchbliden, welche, wenn auch im Allgemeinen ausbrudlich ausgesprochen, boch bem nabern Inhalte nach gang unbestimmt gehalten mar, nämlich bie Abficht fich auf einen neuen Boben zu

stellen und, innerhalb ber eben jest ausgearbeiteten Constitution, bie Mitwirkung Aller aufzurufen, welche einen guten Willen bazu mit brächten, ohne Rudsicht auf beren früheres Auftreten. Sonst dachte er eben so wenig baran, Bedingungen zu seten als sich solche auslegen zu lassen. Seine Plane, das darf man behaupten, waren noch nicht gereift in seinem Geiste; er ließ seine Blicke bie republikanische Sphäre durchmessen und überschaute ohne Eile bie ganze Ausdehnung des Horizonts. Bu derselben Beit, in welcher er ben anerkannten Führern der Majorität seine Achtung bezeugte, verbarg er auch nicht für die Repräsentanten der verschiedenen andern Meinungen seine Sympathien. Es war augenscheinlich, daß er mitten unter den verschiedenen Zwischenrednern, das lette Resumé und den Schluß der Debatte demjenigen vorbehielt, welcher zulett zu sprechen hatte: das ist der Beit."

Bei dem Ministerium, welches der neu gewählte Prasibent ernannte (20. December 1848), zu dessen Borsit und
zugleich als Justizminister Odilon Barrot berusen wurde, erhielt Graf von Fallour, einer der Führer der satholischen Bartei, das Ministerium des Eultus und des öffentlichen Unterrichtes. Es war die Aufgabe dieses Ministers, den obenerwähnten Gesebesentwurf zur Aussührung des Artisel 9 der Constitution vorzulegen. Er zögerte nicht, sich sosort an das Werf zu machen. Die Ansichten und Beweggründe, welche ihn dabei leiteten, sest er selbst in der angeführten Schrift auseinander \*).

Es standen dem Minister zur Ausführung jenes Artifels ber Verfassung zwei Wege offen: entweder die bisherige Unipersität so viel als möglich unverändert zu lassen, daneben aber und gesondert von ihr den kirchlichen Schulen mehr Freipheit, als sie bisher hatten, zu verschaffen; oder die Verfassung der Universität selbst zu andern und in einen gemeinschaftlichen, nach dem Princip der Unterrichtsfreiheit bemefsenen Rah-

<sup>\*)</sup> Falloux: Le parti catholique p. 40 ff.

men eines umfaffenben Befetes bie fammtlichen Schulen gu umfaffen. Er entschied fich fur bie zweite Mobalitat. glaubte burch eine folche gusion ober Transaction zwischen ber Universität und ber Rirche beffer ju forgen, fomobl fur bas Intereffe der Gefellichaft als ber Rirche. Er feste für bie Ausarbeitung bes neuen Gesegentwurfes ohne Bergug eine Commiffion nieder, welche nach berfelben 3bee einer Bermittlung ber verschiedenen Intereffen und Unfichten gusammengefest mar. Gie bestand aus einundzwanzig Mitgliebern; feine politische Bartei war babei ausgeschloffen. Die firchlich gefinnten Ratholifen maren barin vertreten burch bie beiben Beiftlichen Dupanloup und Sibour, burch die Abgeordneten Montalembert, Corcelles, Melun, Riancen, Freeneau, Cocin, Montreuil und burch zwei Redafteure ber Journale Union und Univers, welche die Freiheit des Unterrichtes immer befonders eifrig vertheidigt hatten, Laurentie und Rour La-Die Universität mar vertreten burch Coufin, Caintverane. Rarc Girardin, Dubois, Poulain, Boffan. Bon ben übris am Mitgliebern mar bas hervorragenofte Thiers. Er murbe von ber Commiffion jum Biceprafidenten gemablt; bas Brafidium mar bem Minister vorbehalten. Thiers mar es auch. ber burch feine Berftanbigung mit Montalembert am meiften ju bem Buftanbefommen bes Befegentwurfes in ber Commiffion beitrug.

Dieselbe sette Monate lang ihre Berathungen fort. Endslich wurde den 18. Juni 1849 der Gesehentwurf der Nationals Bersammlung vorgelegt. Außer den Bestimmungen über die leitenden Staatsbehörden des öffentlichen Unterrichtes begriff der Entwurf nur den Primärs und SecundärsUnterricht, also die Bolfsschulen und Gelehrtenschulen. Der Minister Graf Fallour beabsichtigte, später auch noch einen Gesehentwurf über den höhern Unterricht (die Universitätsstudien im deutsschen Sinne des Wortes) vorzulegen. Aber ehe noch über ses nes erstere Geseh in der Nationalversammlung verhandelt und

Beschluß gesaßt war, trat eine Ministerveranderung ein, wos durch an die Stelle Fallour's der Minister Parieu fam (30. Oct. 1849).

Als ber Besehentwurf wenige Tage nach bem blutigen 13. Juni in die Nationalversammlung gebracht wurde, fand er fofort einen Widerftand aus formellen Grunden. Der Dinifter hatte es nämlich nicht für nothig gehalten, ben Entwurf in ben Staatbrath jur Berathung ju bringen, wo er vorausfichtlich Widerstand gefunden batte. Diese Borfrage murbe ber Commission. welche über bas Befet felbft ernannt mar, gur Berichterftattung jugewiesen. Die Commission ber Rationals Berfammlung wurde in einem abnlichen Beifte ber Transaction gewählt, wie bie fruber von bem Minister ernannte. Es murben nämlich bie bebeutenbften Mitglieber ber lettern auch hier wieder berufen, und außerdem noch andere befannte und bemahrte Bertheidiger bes Brincips ber Unterrichtefreibeit (unter ihnen ber Bifchof von Langred und Beugnot). Lettern ernannte die Commission jum Berichterstatter, Thiers jum Prafibenten. Die 3bee und ben Sauptinhalt bes Befetentwurfes gibt fein Urbeber, Graf Fallour, felbft in folgender Beife an \*):

"Der Gesehentwurf ging nicht barauf aus die Universität zu zerstören; er hatte keinen andern Zweck als nur unabweisliche Berbesserungen einzusuhren, und ihr auf eine lohale Weise im allgemeinen Interesse der Gesellschaft und nach der Wahl der Familien eine rechtmäßige Concurrenz beizugesellen, namentlich von Seiten des Klerus. Um dieses zu erreichen wendete man zwei Mittel an: man öffnete den Rath der Universität (den obersten Rath des Unterrichtes), sowie überhaupt die Reihen der Universitätsbehörden, allen den Elementen, welche man für diesen Zweck als ersprießlich betrachtete; und ferner: man setze alle anderen Erziehungs- und Unterrichtsanstalten außerhalb der Universität,

<sup>\*)</sup> Falloux: Le parti catholique p. 54.

und melche bieber von der Universität beschrantt ober fogar verhindert maren, in einen Stand ber Freiheit. Diefe Grenzen fur bas neue Gefet batte nicht etwa unfere subjective Meinung gezogen. fondern die Gewalt der Umftande. Ginen im Lehren ungeubten Rlerus auf einmal und ploglich an die Stelle ber bisber ausfcblieglich begunftigten und barnach mit allen Lebrmitteln von lange ber verfebenen Univerfitat ju fegen, mare ein großes und ficheres Uebel gemefen. Der oberfte Rath bes öffentlichen Unterrichtes murbe beibehalten, aber feine Bufammenfegung murbe gang geandert. Diefer Rath hatte fich bieber nur auf eine tleine Babl von Afademien und Reftoraten (Unterrichtebegirte), ohngefahr ents fprechend ber Babl ber Appellationegerichte, geftütt. Befetentwurf bagegen feste fur jebes Departement einen afabemifchen Rath und einen Rettor. Jebe ber fur bie Ordnung intereffirten bober gestellten Beborben mar bort vertreten burch ben Bifchof, ben Prafecten, die Mitglieder ber Beneralrathe ber Departements. . . Die afabemischen Grabe murben nicht mehr ftrenge gefordert meder von den Borftebern der Privat: Lebr- und Erviehungsanstalten, noch von den Unterlehrern an benfelben. Dern ber bon bem Staat anerfannten geiftlichen Corporationen tounten fur ihre Untergebenen bie Berantwortlichfeit übernehmen. Reine Ausschliegung murbe ausgesprochen gegen die von dem Staate nicht anerkannten Orbenegefellichaften, und fie nahmen ohne Unterschied an dem gemeinen Rechte Theil. Die großen und fleinen Ceminare blieben unter der befonderen und unmittelbaren Leitung des Bifchofes ber Diocefe."

Raum war dieser Entwurf bekannt geworden, so sand er lebhaste Angrisse von zwei entgegengesetten Seiten her. Der radikalen Partei schien er nicht genug Freiheit für das Lehren zu geben und zugleich zu vielen Einfluß der Rirche zu lassen. Andererseits trennten bedeutende Stimmen unter den Ratholisen, welche früher in denselben Reihen mit den Urhesbern und Beförderern des Gesebes, mit Fallour, Montalemsbert und andern ihrer Collegen, gemeinsam für die Unterrichtsfreiheit gekämpst hatten, sich jest von denselben: sie sans den durch diese Transaction mit den bisherigen Gegnern von

ber liberalen Seite die Freiheit und den Einfluß der Kirche nicht genug gesichert und ausgebehnt, ja durch die Bermischung des firchlichen Elementes mit fremdartigen und der Kirche seindseligen Elementen in den Unterrichtsbehörden sogar für die Interessen der Kirche Gefahr bringend. Zu den Gegnern des Gesehentwurses gehörte in der katholischen Presse nicht bloß Benillot in dem Univers, sondern auch Lenormant im Correspondant\*).

Erft im November 1849, nachdem wie gesagt an die Stelle Fallour's ein anderer Minister getreten war, wurde über das Geset in der Kammer Bericht erstattet und zwar zunächst über die Borfrage, ob dasselbe vor jeder weitern Berbandlung dem Staatsrathe vorzulegen sei. Dieses lettere wünschten die Gegner des Gesets, namentlich die demofratische Bergpartei, in der Hoffnung, es werde dadurch das Zustandesommen des Gesets vereitelt werden. Die Borlage an den Staatsrath zu dessen Begutachtung wurde mit einer kleisnen Majorität von vier Stimmen beschossen. Die demofratischen Zeitungsblätter drücken auf das lebhasteste ihre Freude darüber aus, daß die Loi de sacristie, wie sie das Gesets bezeichneten, beseitigt sei. Aber auch der Univers äußerte seine Bestiedigung darüber.

Indeffen gingen diese Hoffnungen nicht in Erfüllung. Die Gründer der Transaction, aus welcher der Gesehentwurf hervorgegangen war, ließen sich nicht entmuthigen und sehten ihre Bemühungen für das Zustandesommen desselben fort. Der Minister Parieu, welcher sich für die Weiterführung des Werfes seines Borgangers in der Kammer erklärt hatte, brachte ein provisorisches Geseh über den Primärunterricht ein, welches er durch authentische Beweise über das revolu-

<sup>\*)</sup> Falloux: Le parti Catholique p. 59. Veuillot: Le parti Catholique. Réponse à M. le Comte de Falloux. Paris, Vives. 1856. p. 59.

tionare Treiben ber Bolfsichullehrer begründete. Dieser Inscidenspunft trug bast bei, die Wajerität ber Rationalverssammlung von ber Rothwendigseit einer Aenderung des Switems des öffentlichen Unterrichtes noch mehr zu überzeusgen und die weitere Berbandlung des Gesehes zu beschleusnigen. Dasselbe kam von dem Staatsrath, mit vielen Gesgenbemerkungen versehen, den 17. Dec. 1849 an die Rationalversammlung zurück; am letten December legte der Bestichterstatter der Commission, Beugnot, seinen Bericht vor, und den 14. Januar 1850 begann die Discussion hierüber. Sie wurde in einer dreimaligen Deliberation bis zu dem 15. Märzsfortgeseht und das Geseh an diesem Tage mit einer Majostität von 299 Stimmen gegen 237 Stimmen angenommen.

Die Unterrichtsfrage, in frühern Jahren schon wiederholt in den Rammern discutirt, wurde bei dieser Beranlassung in dem Berichte Beugnot's und in der Discussion von den Versteidigern und Gegnern des Gesches in erschöpfender Weise behandelt. Die Discussion zeichnet sich aus nicht bloß durch eine große Lebhastigkeit und Ausdauer, sondern auch durch innern Gehalt. Nach der uns hier gesepten Ausgabe beschränzten wir uns darauf, aus dem Gesehe und den Debatten über dafselbe nur die wichtigsten dersenigen Bestimmungen hervorzuheben, welche die Interessen der Kirche und die Theilnahme derselben an dem öffentlichen Unterricht berühren. Es wird daraus hervorzehen, was in diesem Gesehe für oder gegen die Kirche geschehen ist, und in wie sern die Kirche dassür denjenigen, welche das Geseh gegeben haben, zum Danke verspssichtet ist.

## VIII.

## Brenische Controvereschriften.

Friedrich Bilgram. Baron von Schäzler. Biftor von Strauß. Dr. Klopp über Leibnig.

I.

Herr Friedrich Pilgram zu Monheim am Rhein vertritt in unserer katholischen Literatur wie fein Anderer den strengen nordbeutschen Typus. Es ist weniger die logische Schule Hegels, welche ihn gebildet, als vielmehr das prosaisch besonnene, sast die zum Austrocknen nüchterne und regelrechte Denken der verstandesmäßigen Bolksnatur Riedersachens, was er sowohl in seinen social-politischen als in seinen philosophischteologischen Schriften zur Anwendung bringt. Er geht nie poetisirend in die Höhe oder Breite. Blumen und Phrasen fommen mit seinem Styl nicht zusammen, sondern seine Denksarbeit strebt wie ein knarrendes Bohren unermüblich in die Tiese. Man kann diese Schriften nicht durchsliegen, man muß bedächtig Schritt für Schritt mitgeben auf schnurgerade gebroschener Straße ohne Abwechslung und labende Einkehr.

Bilgrams Werfe belohnen die Aufmerksamkeit bes Lesers burch eine Fulle überraschender Anregungen, aber weil sie Dube toften, ift febr ju furchten, bag sie ben Anklang nicht

finden, ben fie in hohem Grade verdienen. Dieß gilt naments lich von bem vorliegenden Buche: "Physiologie ber Rirche. Korfchungen über Die geistigen Gefete, in benen Die Rirche nach ihrer naturlichen Seite besteht." \*) Der Berfaffer bat bier tie reifen Fruchte feiner originellen Beifteerichtung niebergelegt, wie fich ichon außerlich burch vielfachen Wieberabbrud aus frubern Schriften und baraus zeigt, baß manche Begenftanbe einverwoben find, welche nicht ftreng genommen gur Cache geboren, & B. die Abhandlungen über die Geifterwelt, ben Ablaß, bie Metaphysif. Wir wollen bas auch feineswegs migbilligen, benn es handelt fich bei Vilgram nicht um eine einzelne Frage, fei fie auch bie bochfte, sonbern um bas Gange einer lebensvollen Beltanschauung. Aus ihr heraus begreift er bie Rirche nach ihren brei Seiten : ale Politeia ober reales Bemeinwefen, von Anfang an gegeben in ber urfprunglichen und naturlichen Bemeinschaft ber Menschen mit Gott und unter fich, bann ale Unftalt und ale Versammlung (ecclesia).

Der Verfasser hat nicht die Absicht der Polemif, aber sein Buch berührt unwillfürlich auf allen Puntten die entgesenstehenden Anschauungen des Protestantismus, und widerslegt die entsprechenden Schlagwörter auf dem Wege einer rein begriffsmäßigen Entwicklung aus der realen Einheit und Gesmeinschaft des menschlichen Geschlechtes. Man könnte sagen, das Buch sei in soserne im höhern Sinn populär gehalten. Gewiß haben Viele mit uns das Bedürsniß einer solchen Arebeit gesühlt, und es wäre zu wünschen, daß Jeder, der die Kirche und ihre Eigenschaften polemisch erörtern will, das Pils gram'sche Werf erst studirte. Es bildet den bewußtesten Gesgensaß zu der Einseitigseit des salschen Spiritualismus. Ohne sonderliche Mühe zeigt sich die Blöße jener berühmten Bors wände: daß der Christ in firchenlos unmittelbarem Berhältniß

<sup>\*)</sup> Maing bei Rirchheim 1860. Seiten 484.

su Gott stehe; daß das allgemeine Priesterthum die Stiftung eines geistlichen Standes ausschließe; daß der katholische Kirchenbegriff eine magische Bermittlung involvire; oder auch umgekehrt, daß er eine Berweltlichung des christlichen Beistes sei. "Daß die Kirche," sagt der Bersasser, "das Wesen des Staats mit den irdischen Reichen gemein hat, ist eine Folge davon, daß sie auf dieselben Grundverhältnisse gebaut ist, welche Gott von Ansang als inneres Geseh alles Gemeinwesens in die Schöpfung gelegt hat."

Mit einem Worte: Die Rirche ift eine "Politeia." Wir haben fonft felber bie Rirche als "Anftalt" ber protestantischen Fiftion einer Rirche als apriorischer "Gemeinde" entgegenge-Br. Bilgram bemerft aber mit Recht, bag ber Begriff ber Anstaltlichfeit feineswegs ausreiche, wie fich am besten schon bei dem Rachweis von der heiligfeit der Rirche fühlen Auch die bekannte Ausstucht gewiffer wohlmeinenden Manner, welche außerhalb ber Rirche fteben und fich boch rühmen, ber Una sancta catholica anzugeboren, weil ja die gottliche Bahrheit nicht Giner Rirchenabtheilung ausschließlich gegeben fei, zeigt fich erft an der Bilgram'ichen Definition in ihrer gangen Sinfälligfeit. Ebenfo wiberlegt fich bier gleichs fam von felbst und ohne viele Worte jener unselige Dualismus zwischen Religion und Rirche, Offenbarung und Rirche, welcher seinen verwirrenden Ginfluß beute wieder mehr als je verbreiten zu wollen icheint. Wir fügen barüber um fo lieber einige Stellen aus Vilgrams Werf bier an, als es souft unmöglich ift, einen genauern Einblid in ben Organismus bes Buches burch einen blogen Journal-Artifel ju geben:

"Faktisch gibt es allerdings fehr viel Religion, ja Religiosität ohne direkten und unmittelbaren Busammenhang mit der wirklichen hiftorischen Berbindung mit Christus, sehr viel Subjektivismus und Spiritualismus, die nur auf individuelle, innerliche und geistige Beise Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Es gibt ja selbst auch unter Ratholiten Erscheinungen genug, 3. B. Richtungen

falfcher Myftit, in benen fich bas verfonliche religiofe Leben ifolirt, bewußt oder unbewußt fich abtrennt von dem Besammtleben Der mit Chriftus in hiftorifcher und vielfach vermittelter Weife gu einem wirklichen Reiche wiedervereinigten Denschheit. folden Ericeinungen mag bas religiofe Leben an und fur fich fubjeftiv mahr und bie fubjeftive Beziehung zu Gott auch einigermaßen ftark fenn, body zeigt fich gleich bie Rranthaftigkeit diefes Bu-Namentlich barin zeigt fich biefelbe, bag ber Denich in fich verfinft, und daß ein fo geartetes religiofes Leben alle frifche Birklichkeit und Attuofitat verliert, und in eine gemiffe trage Buftandigfeit verfällt. Es fehlt ibm eben die mabre Birt. lichteit ber Religion, barum auch ihre energische Wirtsamfeit. Die eigentliche Birtlichfeit ber Religion tann nicht auf subjektivem Boden gefunden werden, weil von Chriftus feine Gemeinschaft mit ber Menfcheit als eine allgemeine eingegangen und gegrunbet wurde, ale eine folche alfo, die über bem Gingelmenfchen Rebt und in die ale eine gegebene er eingeben muß, wenn er an br Theil haben will." (G. 109).

"Ein ähnliches Verhältniß wie das zwischen Rirche und Religion ift das zwischen Rirche und Offenbarung. Auch bei der
Offenbarung wird das Verhältniß zur realen Rirche oft sehr falich
gefaßt, in der Art, daß die Offenbarung zur Grundlage der Rirche
gemacht wird, die sich auf die Offenbarung gründen und aus ihr
gleichsam resultiren soll . . . Aus dem Beweis der Göttlichseit
der Rirche folgt aber der Beweis der Göttlichseit und Wahrheit
der Offenbarung, nicht umgekehrt. Die Rirche enthält die Reliz
gion, das Christenthum so, daß Rirche und Religion nur zwei
Seiten Einer und derselben Sache sind, und daß die Rirche der
Natur und Würde nach eher ist als die Religion, daß sie die
Religion begründet und gleichsam die ganze politisch organisirte
Wirklichkeit der Religion ist, welche das, was man im Unterschied
von der Kirche sonst Religion zu nennen psiegt, als einzelne befondere Wesenseite in sich enthält." (S. 115. 420).

"Alle und jebe Garefie ift nicht bloß eine Abweichung von der Einheit und Gemeinsamkeit der Lehre, welche die Gine chriftliche Kirche von jeher gehabt und geubt hat, sondern fie ift

auch, und vor Allem, eine Trennung von dem Einen Körper der Rirche selbst, also eine revolutionare Losreisung vom Staate Gottes. Taher, weil die haresie nicht bloß Abweichung von der Lehre, noch weniger von schlechthin einzelnen Lehren ist, auch nicht einen Absall von einer bloßen Geilsanstalt oder der Gemeinschaft der Gläubigen bedeutet, sondern wesentlich den Charakter einer Auslehnung gegen das Neich Gottes auf Erden hat: daher ist die freiwillige häresie so furchtbar und schrecklich, ein Verbrechen das gegen Gott selbst begangen wird, weil die Kirche die Gemeinschaft zwischen 3hm und der Menschheit ist und darstellt." (S. 369).

Die Welt ift somit ber fundige Bustand ber Trennung von Gott und in fich; bie Rirche bagegen bat nicht nur ben 3wed, Die gesammte Creatur ber Gemeinschaft Gottes und ihrer felbst wieber theilhaftig zu machen, fonbern fie ift biefe Bemeinschaft felber. In ihr beruht alles Beil, in bem Individualismus ber Welt murgelt bas ichwere Leiben ber Menfcheit. In Diefer Entgegenstellung bat Gr. Bilgram einen allgemein gultigen Standpunft, einen Dafftab fur alle Bebiete bes lebens gewonnen. Co haben fich g. B. über eine mögliche Bereinigung ber Confessionen allerlei Debatten erboben; man follte meinen, fie maren mit zwei Worten zur Entscheidung zu bringen - mit ber einfachen Frage: "ift ber Individualismus eine berechtigte Geiftesrichtung ober nicht?" Ber Ja fagt, ermangelt bes mahren Begriffs von ber Rirche, geschweige benn bes Billens jur Ginigung. Er mag fur fich ein gang vortrefflicher Menfc und Chrift fenn, ein Rirchenmann jum Biderpart ber revolutionaren Belt ift er nicht und wird er nicht. Man wendet ein, die Reformation habe ein neues Princip in Die Gefchichte gebracht und fei wenigstens insoferne berechtigt. D ja, wenn fie nicht in irgend einer Beise berechtigt mare, mare fie nicht vorhanden. Bas aber bas Brincip felbst und beffen Reubeit betrifft, fo läßt bie Erlauterung Bilgram's an pracifer Rlarbeit nichts zu munichen übrig.

"Wir muffen erinnern, daß wir den Individualismus nicht erma in bem Sinne bas Brincip bes Protestantismus nennen, als ob biefe Richtung von ber Reformation erft geschaffen worden fei: wir wiffen mobl, dag ber Individualismus, auf dem Egoismus beruhend und von ihm ausgehend, nur in soferne von ihm unterfcbieden, ale er in der Geftalt eines religiofen und politischen Brincips, einer allgemeinen Richtung auftritt, fo alt ift wie bie Cunde in der Welt. Je mehr die Welt ju irgend einer Beit Belt ift, befto ftarter ift auch der praftifche Egoismus und der prattifch theoretifche Individualismus in ihr. Bor der Reformation mar eben die Beltlichkeit febr groß in ber Chriftenheit geworden, mithin auch ber praftische Egoismus und Individualismus, und biefe maren es, welche die Reformation veranlaften. In der Reformation aber gelangte ber Individualiemus gur formlichen Anerkennung als eine berechtigte Beiftesrichtung. ab fonnte er fich mit um fo größerer Dlacht und Erfolg nach allen Seiten des Lebens bin weiter ausbreiten, und er that es. Der Protestantismus als diefe allgemeine Beiftesrichtung bat fich viel meiter, auch über fatholische Lander, verbreitet als die protefantische Confession, und ift nicht in ber Sphare ber Religion geblieben, fondern hat faft alle Gebiete bes Lebens durchdrungen - Bolitit, Philosophie ac. Die nachfte Folge von biefer Erbebung ber einzelnen Ichheit zur bochften Autorität mar jene mabre geiftige Anarchie, jener tiefe Bwiefpalt ber Beifter, ber auch im Denfen und Wollen ber natürlichen Dinge die heutige Deufchheit durchdringt und gerklüftet." (G. 374.)

Mit allem Recht erblickt fr. Pilgram auch barin nur eine Wirfung ber großen Geifter-Epidemie, wenn einige neuern Katholifen auf den Gedanken kamen, momentan den Glauben und die Einwirkung der Kirche auf sich zu suspendiren, um zeitweise ein rein natürliches Denken zu üben und dann mit demselben von außenher wieder die Kirche für sich aufzubauen. Er schreibt diese Täuschung "dem ihnen zu start gewordenen Einstuß protestantischer Ansichten" zu. Welche Zersahrenheit aber in Sachen der Kirche auch bei den gläubigsten und kurm

wohlmeinenbsten Afatholifen unter jenem Einflusse möglich ift, foll sich spater an bem Beispiel bes herrn Biftor von Strauß erweisen.

II.

Opus operatum — unter allen abschredenden Vopangen. welche burch bas Digverftandniß ober bie boshafte Berdrebung por die Pforten ber fatholischen Rirche gesett worben find, ift bas Opus operatum einer ber wirfsamften. Das myftische Dunfel biefes ichulmäßigen Barbarismus bilbet feit brei Jahrbunderten ein mabres Inseftenneft ber bamifchen Calumnie, und jede Tinftur ift bis jest baran zu Schanden geworben. mag ein ehrlicher Bietift noch fo vorurtheilsfrei fenn, allerminbestens tragt er fich boch mit bem Aberglauben bes Opus operatum. Davon bat auch herr hengstenberg vor Rurgem wieder ein Beispiel geliefert. In seiner Rirchenzeitung fchreibt ein zu Rom weilender Protestant eine Reihe von Artifeln über bie Peterefirche. Der gute Mann ift tief ergriffen von bem imponirenden Gult und ber Andacht ber Beter, aber überall verfolgt ibn die schwarze Furcht: ob , badurch nicht wiederum Chriftus und ber füße Troft feines alleinigen Berbienftes bem Ratholifen verborgen und unnabbar gemacht werde?" Bie fo? Untwort: "weil ber Ratholif, feiner Rirche treu - die Befehrung feines Bergens burch Opera operata, außere Berfe erfest, und also nichts weiß von bem Frieden und ber Selig. feit des Evangelischen." \*)

Man barf billig zweifeln, ob felbft bas maffive Bert bes herrn Baron von Schaller, 3. 3. Professor am bifchof-

<sup>\*)</sup> Evang. R.- 3. vom 16. gebr. 1861.

lichen Seminar zu Denabrud, bem Popanz namhaften Schaden thun wird. Aber die Schuld lage nicht an ibm, benn er bat die zeitgemäße Aufgabe mabrhaft preismurbig gelost. Ein solches Werf als Erftlingearbeit - in ber wiffenschaftlichen Theologie nämlich, benn fonft ift ber Berfaffer eine in ben verschiedensten Lebensstellungen als Jurift, Militar und Briefter gereifte Perfonlichfeit - rechtfertigt die bedeutenoften Erwartungen fur die Bufunft. Mit feuriger Energie und fvefulativer Bewandtheit verbindet er eine Elegang und Bluthe bes Ausbruckes, bie ihn auch unter bem bornigen Gestrupp bes vorliegenden Themas nicht verlaffen hat. Man muß bie Laft der Roten und Belegstellen felber feben, um die Tragfraft zu wurdigen, welche bennoch nicht ermubete, vielmehr mit fteigender Frifde dem Ende guftrebt. Bas aber ben Berrn Berfaffer besonders auszeichnet :. er hat fich mit gleichem Gifer in bas Studium ber mittelalterlichen Scholaftif und ber fpefulativen Theologie bes modernen Protestantismus vertieft; man tonnte fagen : er theile feine Liebe zwifchen biefer zeitgemäßen Borm und jenem ewigen Inhalt. Gin mubfamer aber gewiß bochft fruchtbarer Standpunft: bas eble Metall ber munderbaren alten Scheidungsfunftler in neuer Braqung ju bewegen und zu beleben. Selbstverständlich richtet fich diese Methode vor Allem an bie Manner vom Fach, wie benn bas gegenwartige Buch fcmerlich Giner außer ihnen gang zu bewältigen wiffen wird. Aber ber Berr Baron wird Mittel finden, feine eigenthumlichen Gaben in freierer Beise auch für ein größeres Bublifum ju verwerthen.

Das Buch verfährt, wie schon ber Titel anzeigt, \*) hiftorifc. Denn, fagt ber Berfasser, "bie einfache Darftellung ber

<sup>\*)</sup> Die Lehre von ber Wirffamfeit ber Sakramente ex opere operato, in ihrer Entwidlung innerhalb ber Scholaftif und ihrer Bes beutung für bie driftliche Gelistehre bargeftellt von Dr. Conftans tin von Schäfter. Mänchen bei Lentner 1860.

mittelalterlichen Aussührung ber Lehre von opus operatum ift zugleich die fraftigste Apologie berfelben. Dieß gilt besonders von dem einen Borwurf, daß jene Lehre den ethischen Chasrafter der Rechtsertigung verlete. Da muß man die alte Schoolastif selbst reden und sich selbst vertheidigen lassen. Die theologische Tiese der scholastischen Ideen fommt aber nur da zur Geltung, wo diese in ihrem innern Zusammenhang erfannt und dargestellt werden."

Die mubsame Untersuchung ichließt mit bem Resultate ab, bag bas Opus operatum, nach einem nun trabitionell gewore benen Borurtheil ber vermeintliche Feind einer ethischen Erlofungetheorie, im Gegentheil ale bie Stupe und bas proportionirte Element einer Freiheitserhebung fich erweise. Babrend man protestantischerseits die vermeintliche magische Birffamfeit bee Opus operatum von Unfang an burch einen gludlichen Briff als wirffames Chlagwort gebrauchte, und insbesonbere Die Scholaftif beschuldigte, baß fie die burch bie Saframente ju bewirfende Rechtfertigung ihres ethischen Charaftere entfleibet und ganglich in die fterile Meußerlichfeit einer objeftiven Sandlung gezogen habe - weist Baron Schägler nach, bag bas gerade Gegentheil mahr ift. "Die Wirffamfeit ber Caframente, wenn auch unmittelbar an ben Bollzug einer außern Sandlung gefnüpft, reicht gleichwohl mitten binein in die tieffte Innerlichfeit ber Subjeftivitat, ohne babei bem Rechtfertigungsproces ben Charafter einer ethifche metanoetischen Erneuerung bes Seelenlebens zu benehmen." "Die achte altere Scholastif hat fich die Rechtsertigung Erwachsener bergestalt conftruirt, bag biese eine Selbsterhebung ber Seele ju Bott, einen vitalen Proces wefentlich in fich schließt. Es mußte baber nicht geringe Schwierigfeiten barbieten ju erflaren, wie eine außerhalb des Subjefts fich vollziehende handlung, das opus operatum, ale proportionirte Urfache einer im innerften Beiligthum ber Seele ju erzeugenden, eine fubjeftive vitale Erhebung in fich ichließenden Wirfung angeseben werben fonne."

Es war ber thomistische Ibeenfreis bis zu ben Batern von Trient, ber fich mit diefer Aufgabe beschäftigte. an will ber Berfaffer feinen Fortschritt mehr gelten laffen, vielmehr fei durch ben Ginfluß ber verflachenden Polemif mit dem Protestantismus ein unverfennbarer Rudfdritt erfolgt, und gwar nicht etwa burch eine Uebertreibung bes Opus operatum, fonbern umgefehrt durch bie Berfummerung besfelben, indem ber subjeftive Faftor überspannt marb und zugleich larer aufgefaßt Es ift von besonderm Intereffe, wie Baron Schagler nachweist, bag und mo an ber "alteren achten Scholaftif" bem Beitbeburfniß gemäß wieber angufnupfen mare. er die Resultate ber mobernen Wiffenschaft fennen gelernt hat, besto ichwerer wiegt fein tiefer Refpett vor jener alten Schule. "Die Frommigfeit ber Scholaftif mar fein lichtscheues Muderthum, es war ein ehrliches und fraftiges Ringen nach ber Bahrheit; . . . in ihrer Frommigfeit fand die Scholaftif ein wirtsames Schutmittel gegen die Befahren ber Wiffenschaft."

Rur ein fleiner Theil bes Schagler'ichen Werfes bat nothgebrungen polemische Farbung angenommen. Denn die Fole gen mußten aufgezeigt merben, welche ben Ausfall bes Opus operatum in ber Beileofonomie nothwendig begleiten, und bier führt ber Berfaffer ben ichneidenden Rachweis, daß da wo Chriftus nicht nur gur Urfache, sondern gum Ort unserer Gerechtigfeit gemacht wird, bie Wirffamfeit ber Caframente überhaupt feinen Plat mehr hat, und gerade biese vermeints liche Emancipation ber Subjeftivitat ju einem unvermittelten und daber unberechtigten Gingriff in bas Seiligthum ihrer Innerlichfeit führte. "Ift die objeftive Bermirflichung bes Beile für die Einzelnen in ber perfonlichen Leiftung des Erlofers anticipirt, fo erübrigt ja bloß, daß fich bas Subjeft diefer Thatfache bewußt werbe; . . . wo das Gerechtwerben des Gingelnen lediglich ale eine Uebertragung ber Gerechtigfeit bes Erlofers auf bas Individuum, eine Imputation berfelben aufgefaßt wird, und nicht als die Frucht eines die Seele organisch

erneuernden Ausstusses aus dem Reichthum der Gnade des Haupts" — da ist das wahrhaft naturwidrige Opus operatum, und es tritt mit Rothwendigseit ein, sobald die physische ethische Heilsvermittlung der Kirche verworfen wird.

Die Bollfraft seiner spekulativen Tiefe entfaltet Baron Schäzler da, wo er ber modernen Theologie des Protestantismus die christologischen Folgen des Bruchs mit der altsirchelichen Heilsmittellehre nachweist. Er ist vielleicht der Erste unter den katholischen Theologen, welcher die an sich sehr achtungswerthen Bemühungen jener Zeitgenossen um die Christologie nach Gebühr gewürdigt und den rothen Faden des Irrethums in denselben die zu Ende versolgt hat. In der Obsseltivität der sakramentlichen Wirksamkeit spiegelt sich die historische Realität des Erlösungswerkes; wer die Eine verliert, verliert nothwendig auch die andere; die Thatsache von Golgatha selbst wird eine andere, wo das Opus operatum vom Sola side verdrängt ist:

"Seitdem man das soteriologische Mittelglied des opus operalum, welches die Erlösung dem Individuum applicitt, im Interesse der sola sides über Bord geworfen hatte, wurde die soteriologische Stellung und Bedeutung der Leistung Christi mit innerer Nothwendigkeit alterirt. Es erweist sich diese protestantische Correttur des Erlösungsdogmas als Degradation des Werztes Christi zum Sakrament und Gnadenmittel." (S. 537.)

"Der Protestantismus erkennt es mit Stolz als seinen besondern Beruf, für die Ehre des Gottmenschen in die Schranken
zu treten. Es ist eine in der Dogmengeschichte nicht seltene Erscheinung, daß ein einseitiges, über das Ziel hinausschießendes
Premiren einer Lieblingsidee zu Resultaten sührt, welche den
beabsichtigten geradezu entgegengesett sind. Indem der Protestantismus, angeblich im Interesse des Ruhmes Christi, nicht nur
neben dem Werk des Gottmenschen jede andere, von diesem unabhängige, selbstständige Erlösungsursache ausgeschlossen wissen
wollte, sondern auch die gesammte soterische und FürsprecherKunktion in der personlichen Leistung Christis formell ausgesch

und bei der subjektiven Erlösung keine Mittlersunktion zweiter Ordnung, kein Eingreisen dem Erlöser untergeordneter und aus ihm ihre ganze Energie schöpfender Beilssaktoren gelten ließ — bedachte er wohl nicht, daß dadurch dem Gottmenschen eine Prarogative geraubt wurde, wodurch dieser gerade zum Erlöser im eminenten Sinne wird. Es ist die höchste Zierde der heiligen Menschheit Christi, Universalprincip aller Gnadenwirkungen zu sen, die geheimnisvoll treibende Kraft im Organismus der Uebernatur. Der Aktuosität des Berdienstes Christi und seiner charismatischen Zeugungskraft tritt nun der Protestautismus zu nahe, indem er deren schönste Frucht, das opus operatum, in welchem das Werk Christi mit stets ungeschwächter Energie ze nach dem Bedürfniß des Individuums in erneuter Applikation sich vervielssältigt, seinem einseitigen Rechtsertigungsbegriff zum Opfer bringt."
(S. 529.)

Wirklich sah man sich benn auch allmählig barauf hingebrängt, bas Werk Christi lediglich als bas die Erlösung vermittelnde Organ anzusehen und baneben einen andern höhern Faktor zu suchen für die Grundlegung des Heils: den idealen Christus, den präexistirenden Gottmenschen, Jesus als Centralmensch, Christus in der Gattung. So hat man die "Magie" des Opus operatum vermieden!

#### III.

Herr Staatsrath Biftor von Strauß (zu Budeburg wenn wir nicht irren) hat ein sehr anziehendes Lebensbild bes beil. Bischofs und Martyrers Polyfarp von Smyrna. jur Unterlage von Erwägungen über die confessionellen Berhältenisse ber Gegenwart gemacht, worin die Ansicht mancher Ras

<sup>\*)</sup> Bolyfarpus von Biftor von Straug. Beibelberg bei Binter 1880.

tholifen thatfachlich widerlegt ift, bag es nur eines ernften Stubiume ber altdriftlichen Denfmaler bedurfte, um in protestantischen Rreifen einem richtigen Rirchenbegriff und entsprechender Befreundung mit ber fatholifchen Jbee Bahn ju brechen. Das ernfte und pietatevolle Studium fann man bem Brn. Berfaffer ebenfo menig absprechen, als die geiftvolle Biebergabe; aber er hat gerade bie im eminenten Sinne fatholischen Briefe bes beiligen Apostelfculere Ignatius und feines gottbegeifterten Jungers Bolyfarp, die er übrigens in eigenhandigen Ueberfegungen mittheilt, baju benutt, um eine Ginigung ber getrennten Rirchen ju befürmorten, welche nichts anderes mare als ibre gemeinsame Unterjochung unter bas Brincip bes eigenwilligen Individualismus. Groß ift die Dacht vorgefaßter Meinungen: bas ift burch bie fonft liebenswurdige Schrift bes Brn. v. Strauß neuerdings jum ichmerglichen Bewußtseyn gebracht morben.

Wenn von Einem fo batten wir von ibm bas Berftandniß einer gottgegebenen Realitat ber Rirche erwartet. an bas Jahr 1852, wo bie famofen "Briefe über Staatsfunft" ibm jugefdrieben murben, welche bie Realitaten bes politifchen Lebens fo rudfichtslos gegen die constitutionellen Abstraftionen vertraten, daß felbft bie Manteuffel'iche Reaftion in Berlin jur Confistation fcreiten ju muffen glaubte. Die Ginbeit ber Rirche foll aber nun aus einem Compromiß rechthaberischer Systeme und nationaler Schismen entstehen; es brauche ja, meint ber Gr. Berfaffer, nichts weiter, als daß fie über einen unerläglichen Compler von Glaubenemahrheiten Daß ber altapostolischen Ueberlieferung sich vereinbarten und Rom in einer Art von Ehrenprimat fich gefallen ließen. bei wird jeboch ber "beutschen Rirche" ber Reformation ausbrudlich bie Duftergultigfeit in Ausbildung ber Lehre jugefprochen, mogegen die fatholische Rirche bierin auch binter ber orientalischen insoferne gurudftebe, ale lettere boch wenigstens unbeweglich auf bem flede geblieben fei und fich also weniger

verirrt habe, als "ber romanische Theil ber abendlandischen Rirche."

Bu biefem Schluffe halt fich ber Br. Staaterath burch bie Wahrnehmung berechtigt, daß in den von der Rritif fonft gerade wegen ihres fpecififchen Ratholicismus verläugneten Briefen der beiden Beiligen gewiffe Lehren, Die fich in ber Rirche fpater ju unterscheibenben Dogmen ausgebilbet batten, nicht berührt und enthalten feien, wie namentlich bie Berehrung ber Beiligen, welche bamale noch fo wenig bas unmittelbare Leben ber Gläubigen in Chrifto gestort babe, bag bie altefte Rirche vielmehr ihre eigene Fürbitte für bie entschlafenen Beiligen por Bott brachte, anstatt die letteren um beren Kurbitte angurufen. Daraus folgert er weiter und fommt endlich gu bem Sage: Die Unterscheidungelehren geborten überhaupt nicht dem überlieferten Borte Bottes an, sondern bem Bort ber Rirche im engern Ginne; "auf jenem beruhe bie Einheit und Ratholicitat ber Rirche, auf Diefem ihre Manigfaltigfeit in ber Erideinung." Rur mit bem Sola fide macht er eine Ausnahme, indem er bemerft: eine fünftige Philosophie der Rirdengeschichte werbe einmal bas Gesehmäßige, Die innere Rothwendigfeit diefer Dogmenicopfung nachweifen.

Die Unionsfirche in Preußen wird vom Hrn. Berfasser perhorrescirt, die Einigung der getrennten und uneigentlich sogenannten Rirchen der Welt zur eigentlichen oder ganzen Rirche aber denft er sich genau nach der Methode der preußisschen Unirung: das Wesentliche der Katholicität soll ausgeschieden und als gemeinsame Basis genommen, das Unwessentliche als nicht trennend erklärt und vermöge der Berechtisqung des Manigsaltigen in seinen Würden belassen werden. Die Ausgabe des Ausscheidenes siele natürlich der gelehrten Vorschung anheim und herr von Strauß geht selbst mit dem Beispiel einer solchen Instanz voran. Haben ihn denn also die traurigen Volgen dieser Procedur in der preußischen Union nicht gewarnt und abgeschrecht? Wir glauben, daß sie ihn

wenigstens nachdenklich gemacht hatten, wenn er nicht von vornherein der Meinung ware, daß ja die Aufgabe bereits glucklich gelöst sei und zwar durch die "deutsche Kirche" der Reformation, so daß es also nur mehr der Anerkennung ihrer Leistungen durch die Kirchen der Romanen und Orientalen bedürfte!

Andere reformatorischen Bestrebungen (ber Calvinismus), meint er, hatten allerbings die gange Ueberlieferung verworfen und somit die Ratholicitat aufgegeben; die "beutsche Rirche" aber (bas Lutherthum) babe bas achtfatbolifche Berfahren ber Ausscheidung zuerft von der lateinischen Rirche verlangt, und weil bas vergeblich gewesen, habe fie felbft mit ber Aufgabe, nur bas zuerft leberlieferte für mahr zu halten, ben vollen Bon nichts was in ber lateinischen Rirche Ernft gemacht. auf gottlicher Offenbarung und Chrifti Ginfepung berube, fei biefe Rirche abgefallen, und "in ber Fortgeftaltung ber Lehre babe fie ihre Aufgabe gelobt", wenn auch freilich nicht in ber Berfaffung und außern Lebensordnung. Der Berr Berfaffer ift baber fehr unzufrieden barüber, bag jene beutsche Rirche fich nicht officiell "fatholisch" nenne, benn fie ift offenbar die eigentliche fatholische Rirche. Zebenfalls aber werbe mit Grund nicht zu läugnen senn, daß sie "bei ihrer Ablosung von ber lateinifchen die Ratholicitat als folche bewahrt und feftgehalten habe, baß fie mithin neben ber griechischen und lateinischen ein Glieb ber (unfichtbaren) Einen fatholischen Rirche Christi fei."

Hier erhebt fich indes in des Verfassers nächfter Rabe entschiedener Widerspruch. Die Kreuzeitung nämlich \*) will nicht mit sehenden Augen blind senn; sie wendet ein, es sei feineswegs richtig, daß die deutsche Kirche in Betreff ber Lehre ihre Aufgabe gelobt habe, sie habe vielmehr wesentliche Lüden gelassen und trage an der Zerspaltung eine eigenthümliche

<sup>\*)</sup> Beilage vom 13. Januar 1861.

Schuld. herr von Strauß icheint fich aber gegen folche Ersinnerungen jum vorhinein gewappnet ju haben:

"Schon ift die beutsche Rirche burch die Rraft des Lebens, bas in ihr ift, in eine neue Wiedergeburt eingetreten, geifteserregt, gufunftevoll. Das Alles deutet an, daß die im fechegehn= ten Jahrhundert berausgetretene firchliche Bewegung nicht blog in fich noch unvollendet ift, fondern auch fur die Befammitirche Chrifti und in berfelben ihren Beruf noch nicht erfüllt hat. zeigt aber zugleich, daß eben Deutschland es fei, wo aus bem Ringen ber großen Gegenfate, aus bem Rampfe ber Beifter noch eine neue Rirchenzeit geboren werden foll". . . . "Goll burch Gottes Gnade noch - und ficher durfen wir es hoffen - foll noch die Ratholicitat ber Rirche Chrifti gur außerlichen Dargeftaltung gelangen, nicht burch gleichmäßige Ginrichtung, Ordnung und Regiment, fondern burch Berauswendung und Berleiblichung ber tiefinnerlichften Ginheit bes gemeinsamen Glaubensgrundes und Glaubenelebens in Chrifto: fo wird dieß vom deutschen Bolte ausgeben. Wer meint, bas tonne und werde burch einfache, vielleicht allmablige Rudtebr Aller gur lateinischen Rirche geschen, ber verfiebt meber das beutsche Bolt, noch die Rirchengeschichte, noch das Wefen der Ratholicitat." (G. 227 ff.)

Um folche Ansichten zu widerlegen, mußte man ein Buch schreiben so bid wie das Pilgrams über die Physiologie der Kirche, dazu noch einen Anhang so massenhaft wie das Schäzler'sche über die Tragweite der Unterscheidungslehren, und dann wäre die Arbeit wohl auch noch umsonst! Wenn aber ein Staatsmann wie Vistor von Strauß derlei ehrlichen Täuschungen in so hohem Grade zugänglich senn kann, dann darf man wohl fragen, worauf denn die seit der Ersurter Conferenz mehrsach geäußerten Hoffnungen sußen wollen? Wir unsererseits vermögen nicht nur eine nennenswerthe Annäherung auf protestantischer Seite nicht zu entdeden, sondern es scheint uns sogar, daß wir hierin hinter dem Ende des 16ten und des 17ten Jahrhunderts weit zurückstehen.

#### IV.

Bu guter Stunde hat herr Dr. Rlopp in hannover mit gewohnter Bracifion ein meifterhaft burchfichtiges Bild von ber irenischen Stellung bes großen Philosophen Leibnig, inebefonbere in beffen Berhandlungen mit bem frommen Bischof Spinola zu Tina in Croatien, zur Darftellung gebracht. Es ift ein fleines Schriftchen, eigentlich bloß ein hiftorifcher Bortrag \*); es bringt auch aus ben jungft eröffneten Quellen über Leibnig wenig wesentlich Reues, aber es gibt um fo mehr zu benten, und bas Resultat ift bie traurige Gewißheit, baß für eine Biebervereinigung ber Confessionen vor hundertachtzig Jahren mehr Sympathie und Aussicht vorhanden mar als jest. Der Berfaffer felbft ichließt in bufterm Tone: "Die Sache verläuft, man weiß im Grunde nicht wie, gulett faft spurlos; das achtzehnte Jahrhundert und die Epigonen beffelben vergaßen, bag man einmal an folde Dinge ernftlich gebacht".

Als Calirtus am Ende bes reformatorischen Saculums für die Heilung bes deutschen Grundubels ber Glaubensspaltung auftrat, und noch lange nach ihm, war ber Rirchenbe-

<sup>\*)</sup> Das Berhältnis von Leibnig zu ben firchlichen Reunionsversuchen in ber zweiten Galite bes 17ten Jahrhunderts. Gin Bortrag, geshalten in ber Generalversammlung bes hiftorischen Bereins für Niebersachsen zu hannover 25. März 1881 von Dr. Dnn o Rlopp. hannover 1861.

griff noch nicht fo nebelhaft verschwommen, ja jum Befpenft verflüchtigt wie beute; ber Rationalismus und falfche humanismus hatte bas driftliche Gefühl bes Bufammengeborens noch nicht völlig ausgerottet - barum lebte ber Bug gur Ginigung bamals noch fort. Babrend jungft ein paar Auserlefene ju Erfurt mit Sand und Buß gegen jede Reunionstenbeng fich wehrten, ftand jur Zeit Calirtus' bas erlauchte Saus ber Belfen bafur ein, alle Professoren ber Universität Belmftabt maren eidlich verpflichtet, jum firchlichen Frieden ju wirfen, an ben Fafultaten von Rinteln und Ronigeberg marb offen im gleichen Sinne gelehrt, ber berühmte Riederlander Sugo Grotius, brei Jahre alter ale Calirt, ging fogar noch weiter ale biefer - und überall handelte es fich nicht um ein rages Unionsgerebe, fondern um artifulirte Bunfte jur Ausfohnung mit ber alten Rirche. Der Denabruder Friedenstrafe tat felber wiederholt ofter bie Claufel: "bis gur Bermittlung bes 3mifts burch bie Gnabe Gottes"!

Um 1671 nahm Leibnig ben abgebrochenen Faben wieder auf. Ale er mit dem Bischof Spinola in Berbindung trat, der im Auftrag bes Raifers Leopold Die firchliche Friedens-Mission betrieb, und bis an sein Ende frank und siech in eis ner Canfte von einem Fürstenhofe gum andern gog, ba ftellte fich nicht nur abermals bas haus hannover, bei dem Leibnig bedienstet mar, an die Spige, sonbern vierzehn regierende Fürften Deutschlands traten allmählig bem Werfe bei. Leibnigens Soffnungen hoben fich, benn er meinte: "man muffe nur bie Auto. ritat ber Fürften und Minifter geltend machen", bann wurden fic fon auch die Theologen berbeilaffen. Rur ber fatholifch geworbene Landgraf Ernft von Beffen hielt jebe andere Biedervereini. gung, welche nicht ein einfacher Rücktritt gur Rirche mare, für unmöglich, brangte auch seinen berühmten philosophischen Freund nach Rraften zu biefem Schritte. Daß Leibnig ibn bamals nicht thun wollte, begreift fich; weniger, warum er von seinen ausgesprochen katholischen Gesinnungen später wieber abkam und sich von neuem dem Protestantismus zuwenbete. Zebenfalls hat der römische Hof nicht etwa einen Mangel an freundlichem Entgegenkommen verschuldet. Wie Hr.
Rlopp aus den neuen Duellen nachweist\*), ist dem Philosophen durch Spinola sogar die Hebung seines vorzüglichsten Bedenkens (hinsichtlich der Geltung des Concils von Trient)
in soserne zugesagt worden, als man zu Rom bereit war, ein
freies allgemeines Concil, unter einstweiliger Suspendirung des Tridentinums für die Protestanten, zu gewähren.

Also nicht ungerwersen, sondern frei wieder anschließen sollten sie sich. Im Grunde war das allerdings nicht mehr als eine bloß formelle Concession; aber der Gedanke sand heftigen Widerspruch in — Frankreich, insbesondere an Bosquet, der gegen Leibniz und dessen Sate über das Concil in sast beleidigender Weise auftrat. Hr. Rlopp ist der Meinung, daß dieser Uebereiser des französischen Kirchenhauptes kein zusfälliger gewesen, sondern aus nationalen und politischen Mostiven erklärt werden muffe. Damit tritt nun Hr. Rlopp der Persönlichkeit Bossue's und seinem reinen Eiser unzweiselhaft zu nahe; die angeknüpften sachlichen Bemerkungen aber sind leider nur allzu begründet:

"Nur der französische Einfluß in Rom erklärt in dieser Zeit von 1683 und ferner, warum das Werk nicht weiter gedieh. Ich möchte nicht sagen, warum es nicht zu Stande kam. Denn vielleicht durfte fich doch noch, auch abgesehen von den Franzosen, im Fortgang dieß oder jenes innere hemmniß gefunden haben. Indesien war, so wie die Dinge im Jahre 1683 lagen, die Willigkeit von beiden Seiten ohne Zweisel. Spinola erklärte: wei-

<sup>\*)</sup> Die neue Ausgabe ber Schriften bes Leibnig von Foucher be Careil.

tere Bugeftandniffe von den Protestanten in Sannover her durfe man nicht verlangen. Er hat Leibniz Briefe verschiedener Ordens-Borsteher vorgelegt, des Zesuitengenerals Robelles u. A. Sie alle waren fur die Sache. Papst und Raifer erkannten darin ein gemeinsames Interesse.

Micht feboch ber frangofifche Ronig Lubrig XIV. Die Folge eines firchlich geeinigten Dentschlands mar, anch wenn ben politischen Rechten ber beutschen Fürften gar fein Abbruch gefcah, jebenfalls eine Erftarfung des Gemeingefühls ber Ration, ein fefterer Busammenschluß nach außen. Die beutiche Reformation war den Ronigen von Frankreich willtommen gewesen, nicht wegen der firchlichen Ideen, welche fie vertrat, fondern megen ber politischen Bandhaben, welche fie bot jur Schmachung und Berruttung bes deutschen Reichs. . . . Aus biejem Grunde wollte Ludwig XIV. nicht eine Aussohnung ber firchlichen Barteien in Deutschland. Leibnig fpricht es offen aus, bag ber firchliche Friede fortan bem Jammer ber Ginmischung ber Fremben in bie beutichen Angelegenheiten die Bormande megnehmen merbe. Ludwig XIV. wollte biefe Bormande nicht verlieren. Sein Bes fandier d'Etrees in Rom arbeitete entgegen. Alfo berichtet es uns der Bifchof Spinola." (G. 25 ff.)

Ohne Zweisel hat sich in dieser Stellung Frankreichs zum beutschen Religionszwist bis zur Stunde nichts verändert. Es ist aber seitbem für jedes Streben nach sirchlicher Wiederverseinigung in Deutschland ein noch unerdittlicherer Feind im eigenen Hause, als damals die französische Diplomatie war, hinzugesommen. Ich meine den politischen Dualismus, der durch die Großmachtsstellung Preußens, zu klein zum Leben und zu groß zum Sterben, im Baterland erwachsen ist. Befanntlich ist es ein Haupt-Rechtstitel der norddeutschen Macht: daß sie der "Hort des Protestantismus" in Deutschland und auf dem Continent sei und seyn musse. In der That: könnte durch ein Wunder das deutsche Bolf über Nacht zur sirchlichen Einigung zurückgebracht werden, so wären in demselben Moment die tras

bitionelle Politik Preußens, ber Gothaismus und ber Rationalverein tobt, verschollen, unmöglich. Das weiß bie Partei sehr gut; darum schürt sie unermübet das Feuer des confessionellen Haffes.

Allerdings ist die religiose Einheit Deutschlands auch ihr Ideal, und sie wurde feinen Augenblick mussig bleiben, sobald sie Meister ware. Sie wurde ihr Rleindeutschland zu protestantistren suchen, sobald sie es nur in der Hand hätte. Oder hat man zur Zeit der ärzsten Roth Desterreichs nicht laut gesnug verkundet, daß "dem Protestantismus die deutsche Zustunst gehöre"? Sollte aber einmal ein österreichischer Raiser es wagen, einen neuen Spinola herumzuschicken, oder sollte ein neuer Leibniz an einer protestantischen Universität ausersteshen — welcher chnische Karm wurde über ein solches "Attentat" entbrennen! Den Druck dieses Berhältnisses sollte Reisner unberechnet lassen, der über die Annäherung der Consessionen in Deutschland Studien machen will, und ebenso wenig Leibnizens klugen Ersahrungssah vergessen: "auf die Autoristät der Fürsten und Minister somme da Alles an".

## IX.

# Beitläufe.

Der Gubmeften Europa's am Borabenb einer Entscheibung.

Seit bem unglücklichen Jahre 1859 stellt unser franker Welttheil eine Scene aus bem Schlangenleben vor. In der Mitte lauert das klappernde Reptil, ringsum flattern die bezauberten Geschöpfe, die in tödtlicher Angst sliehen wollen aber nicht könsnen. So ist die Zeit der trägen Siesta von der savopischen Mahlzeit her zerronnen. Zeht aber kommt endlich wieder Leben und Bewegung in die Scene, das Ungethüm streckt sich züngelnd nach dem Orte aus, woher das Geräusch kommt — nach Neapel und Sicilien. Die Gelegenheit wäre da, alle italienischen Unsmöglichseiten mit Einem capitalen Sprunge zu überwinden. Aber die Natur der Dinge hat zwei andere Schlangen auf den Weg gelegt, die wollen erst überwunden seyn im Kampf auf Leben oder Tod, und der Ausgang des großen Streits zwischen diesen Dreien wird über die Umgestaltung des europäischen Südwestens erst desinitiv entscheiden.

Es mag dann und wann wohl geschienen haben, als wolle der französische Imperator blindlings vorsahren zur Bernichtung der öfterreichischen Monarchie; wir aber haben nie daran geglaubt, sondern stets angenommen, daß seine Politik

in Italien und anderwärts über furz ober lang unsehlbar an einem Punkt ankommen werbe, wo der Bruch und Zusammenstoß mit England und der rothen Partei in Italien (Mazini und Garibaldi) unvermeidlich sehn werde. Das weiß der Wann in den Tuilerien selber am besten; daher die behutsam zögernde und geschmeidig schleichende Art seiner Haltung. Er weiß auch, daß er durch den Schein solcher Rachgiedigkeiten und erlittenen Riederlagen, wie süngst noch in Sprien und Constantinopel, mit dem Feuer des französischen Rationalstolzes ein bedenkliches Spiel treibt. Aber er läßt es lieber darauf ankommen, als daß er sich übereilte; er wägt die ganze Schwere des Schritts um Seyn oder Richtseyn, und er will ihn nicht herbeisühren, ehe er zur gewaltsamen Durchsehung seines Willens vollkommen gerüftet ist — auch gegen England und die Republikaner Italiens.

Batte bie Band ber ftrafenden Gerechtigfeit ben Minister Cavour nicht ploglich, jur bochften Ungeit für bie Cache ber "monarchischen Revolution", aus seinem Leben voll Lug und Erug berausgeriffen, fo mochte bie entscheibenbe Wendung fich noch einige Monate langer bingeschleppt baben. In soferne war der unerwartete Tobfall in Turin ohne Zweifel ein Schlag für ben Imperator. Auch Cavour mare fo gewiß, als bie großen Lehren ber Beltgeschichte find, schließlich ben Beiftern verfallen, die er gerufen; auch er hatte fich in ben nachften Stabien ber Entwidlung von Franfreich abfehren und auf Englands Seite ftellen muffen, bas ohnehin feine "erfte Liebe" und seine mabre Liebe gewesen ift - aber Rapoleon III. batte ibn und burch ibn bie Rothen noch eine Zeitlang mit ber hoffnung hinhalten tonnen, als fei er ber Dann, welder fich burch die italienischen Diplomatenfunfte betrugen lafe Baron Ricasoli, ber ben Seffel, aber nicht die Runft feines Borgangers ererbte, bat bas feine Bewebe icon in ben erften Bochen mit plumpen Fußen gerftampft und bas wirkliche Besicht ber italienischen Unität gezeigt. Sie spricht:

"Alles haben und Richts dafür hergeben"! Dieß ift zwar eine Sprache, welche wie Musit in den Ohren Englands flingt; daß sie aber für Frankreich unerträglich ist, das hat die Patrie dem voreiligen und großsprecherischen Minister energisch genug zugerufen.

Als ber Baron am 25. Juni die Thatsache in ber Rammer anzeigte, bag ber Sarbenfonig ale Ronig Italiens von Frantreich anerkannt fei, ba fügte er eine aufgeblasene Rebe bei bes Inhalts: Die Danfbarfeit gegen die benachbarte Macht. welche bem italienischen Schmerzensschrei zu Sulfe gefommen war, fordere nicht bas geringfte Opfer von Italien; uneigennutiges Streben fur bas Glud ber Menfcheit fei bas Biel beider Bolfer, und "einen Intereffenconflift fonne es gwischen Franfreich und Italien nicht geben". 2m 1. Juli fieng er noch ärger zu fcwabroniren an: wir maffnen une, um une fere natürlichen Grenzen zu gewinnen, wir werben balb nach Rom geben, im Ginverstandniß mit Franfreich, fpater nach Benedig, und ben Bebanten, mit Bebieteabtretungen bafur gu bezahlen, weifen wir mit Entruftung gurud! "Die Regierung bes Ronigs, ich fage es einmal für immer, fennt feinen Boll italienischer Erbe, die abzutreten mare, will feinen folden abtreten, wird nimmer einen folden abtreten".

Aehnliches hat nun zwar auch Cavour mehr als einmal, vor und nach der Abtretung Rizza's, vor der Kammer erstart, ohne in Paris Anftoß zu geben. Aber quod licet Jovi non licet bovi; was eine Betheurung im Munde Cavours werth sei, mußte Niemand besser als Napoleon III; dem sa natischen Ricasoli hingegen ist es baarer Ernst, und daß es ihm Ernst bleibe, dafür werden Mazzini, Garibaldi und Engeland sorgen. Zudem hat er in derselben Rede höchst undessonnener Weise von einer durch die Einverleibung Roms hers beizususührenden "Reformation" der katholischen Kirche geredet, wodurch er selbst die Wahrheit des Gerüchts bestätigt, daß er in Gens zum Calvinismus übergetreten sei. Solche Tendens

gen hat sich Cavour wohlweislich nie anmerken laffen, er wollte und durfte vor den Augen Frankreichs nicht als Bollmachträger der englisch-mazzinischen Propaganda erscheinen. So steht aber jest Ricasoli da; und deshalb kanzelt ihn die Patrie aus officiöser Feder wie einen Schulknaben ab, indem sie ihm namentlich versichert, daß man freiwillige Gedietsabtretungen nicht verschwören durfe, wenn man fernern Uedereinsommen beider Länder nicht "ein unüberwindliches hinders nich" bereiten wolle.

Cavour selbst war zu scharffichtig, um jemals an einen uneigennütigen Enthusiasmus bes Imperators für bie italienische Bewegung zu glauben. Und baran that er sehr wohl; benn mare auch ber alternbe Louis Bonaparte noch immer ibentisch mit bem ungerathenen Sohn ber Konigin Bortense. wie er fich bereinst in den Carbonari-Logen umbertrieb. fo ift ber Mann boch jest Raifer ber Frangosen, und bat bei Befahr feiner Erifteng nicht perfonliche Sympathien, fonbern Die Intereffen Franfreichs zu beforgen. Go bat benn Cavour fcon die für Sardinien eroberte Lombardei mit Savopen und Rigga bezahlen muffen; auch bie weiteren Unnerionen famen voraussichtlich nicht wohlfeiler, geschweige benn unentgeltlich, ju fteben. Aber Cavour fcheint auf die Möglichfeit gerechnet ju haben, nicht mit italienischer, sonbern mit frember, und gwar mit beutscher Munge gu bezahlen. Die beutschen Rheinlande, wenn fie burch ben Beiftand Italiens fur Franfreich erworben werden fonnten, batten vielleicht hingereicht, ber frangofischen Bolitif bie Anerfennung ber Italia una ju ermog. lichen; am Rhein mußte Cavour fiegen, ober er mar verloren, benn bas Gine Italien bedeutet, wie Proudhon fagt, Franfreich von Bafel bis Dorbrecht.

Deutschland hat ben Plan nicht vereitelt, wohl aber Italien selbst, insbesondere bas Reich ber beiden Sicilien. Daß er indes wirklich eristirt hat, beweisen nicht nur verschiedene Neußerungen aus dem cavourischen Kreise, sondern namentlich die berühmten Reben des Prinzen Rapoleon Jerome und bes Corfen Pietri im französischen Senat. 300,000 Italiener sollten zu Hülfe eilen, die Flanke Frankreichs decken und die öfterreichischen Armeen beschäftigen, sobald der Imperator seine große Aufgabe, die Resorm der Karte Europa's, in Angriff nehmen würde. Roch sind nicht sechs Monate verstoffen, seitz dem Cavour und seine Freunde der französischen Ration diese prahlerischen Aussichten eröffnen konnten, und nun sehe man hin, was aus der neuen Großmacht und der halben Million Soldaten, die sie ausstellen wollte und ausstellen mußte, ber reits wieder geworden ist!

Das Bolf ber geheimen Gefellschaften mar allerbings bes beften Willens, Armeen und Millionen aus bem Boben ju ftampfen, bas wirfliche Bolf Italiens aber bat beibes ver-Piemont mar militarisch und finanziell por bem Rriege von 1859 ungleich machtiger als jest. Schon muß es ben Imperator und die Juden um fleine Borfcuffe gur Be-Areitung ber bringenbften Ausgaben anbetteln, und wenn auch bas neue Anleben von einer halben Milliarbe ju Schleuberpreisen gelingt, so ift boch die Turiner Finang bei einem bereits feststehenden Deficit von mindeftens 314 Millionen von einem Tag jum andern an ber Schwelle bes Banterotte. Gin paar Unfalle in Guditalien und die Rolgen werden nicht zu ermeffen, geschweige benn burch bie militärische Dacht auszugleichen senn. Erfolge, gewaltige Erfolge mußte die unitaris fche Revolution in Italien erringen, fonft mar vorauszuses ben, daß endlich felbst die offene und geheime Freundschaft und Unterftugung bes Judenthums erfalten wurde!

Roch im Beginn bes laufenden Jahres hat Garibaldi unablässig in die Welt hinausgeschrien, daß Biktor Emmanuel mit dem kommenden Frühling eine halbe Million Streiter in's Feld stellen werde, um die "Befreiung Italiens" zu vollenden. Auf Ende März oder Mitte April war die Berennung Roms und ber Angriff auf Benedig angesagt, und jest ist es sehr

bie Frage, ob man in Turin bie fechszig Bataillone zu ftellen vermag, welche ber fardinische Statthalter in Reapel jur Rieberhaltung Gubitaliens fategorifc verlangt. 216 ber 3mperator jungft feinen Abjutanten, General Forey, aussandte, um burch ihn authentischen Bericht über ben Buftand ber beiberfeitigen Armeen einzuholen, ba fam ber Bote mit erstaunter Bermunderung gurud über die treffliche Sammlung ber Defterreicher, von ber piemontefischen Armee aber außerte er furge meg: "fie ift nicht mehr vorhanden". Dan icat ihre Starfe bochftene auf 180,000 Mann; bavon geben aber zwei Drittel und zwar gerade die allein zuverlässigen ab, welche unbebingt nothig find, um die feindlich gefinnten Bolferschaften in Mittel : und Gubitalien ju übermachen ober gewaltsam nie-Denn so wunderbar bemahrt fich bas neue bergubruden. Brincip ber Bolfsabstimmung, bag mehr ale bie gange Armee Dberitaliens erforbert wirb, um bie angeblich "fast einftimmigen" Annerione-Boten ber übrigen gandestheile bei Rraf. ten zu halten. Bas von ber Armee außerdem noch übrig bleibt, besteht aus ben mehr als zweifelhaften Contingenten ber annerirten Provingen, welche Biemont unter feine Fahnen gezwungen hat, und welche gleichfalls eines eigenen Ueberma. dunge-Corps bedürften, wenn fie nicht beim erften Ranonen-Souß jum Beinbe überlaufen follen.

Ja, so wenig ist ein Angriff auf Benedig mit italienisschen Kräften möglich, und so lächerlich die Großsprecherei Ricasoli's, daß bereits gegründete Zweisel bestehen, ob der Sarde auch nur die beiden Sicilien ohne fremde Hulfe zu behaupten vermöge. Das Schickfal Italiens hängt von dieser Frage ab. Denn durch das perside Princip der Richtintervention ist die Italia una bis dahln gekommen, wo sie steht. Müste nun der Sarde diesen seinen Talisman selbst wegwersen und sich verbitten, würden die Franzosen in Reapel einrücken, dann wäre, wie Jedermann einsieht, das Blatt mit Einemmale vollständig gewendet, die geheimen Gesellschaften, welche bis seht das

Scepter geführt, hatten Feierabend, die europäische Aftion wurde im größten Waßstabe eintreten, der italienische Spuf wurde in Rebel zerrinnen, und sein wahrer, eigentlicher Kern zur endlichen Erplosion kommen: der Rivalitätskampf zwischen Frankreich und England.

Allerdings hat ber Carbe noch einen anbern Ausweg vor fich; die Frangofen find nicht die einzige fremde Dacht, welche er jur Bewältigung Guditaliens nach Reapel ju Gulfe rufen fonnte - er fann auch ben Baribaldi mit feinen rotben Semben binfchiden. Befanntlich mar dies von Anfang an ber Blan Magini's und feines Lieutenants Baribaldi; lettes rer follte als Alterego bes Sarbenfonige bie beiben Sicilien beberrichen, und als ein riefenhaftes Operationslager ber Revolution gegen Rom und Benedig, gegen Dalmatien und Iftrien, gegen Defterreich und endlich gegen Frankreich felbft unter englischer Beihülfe organifiren. Cavour erflarte bie 3bee im Ramen ber "monarchischen Revolution" für unmöglich. Darüber entstand ber giftige Bruch mit Garibaldi und bie muthenben Scenen, welche ber rothe Phantaft in ben Apriltagen vor der Turiner Rammer aufführte. Dan erinnert fich, mas Cialdini damals an Garibaldi fchrieb: er fenne die gebeimften Bedanten feiner Partei, die fich jum Berren ber Armee und bes landes machen wolle. Garibalbi felbft habe einen Moment lang fogar baran gebacht, bem Ginruden ber Carben in Reapel mit Gewalt entgegenzutreten. "Gie magen fich", ruft er aus, "mit bem Ronig auf gleiche Stufe gu ftellen, indem fie von ihm mit der erfunftelten Bertraulichfeit eines Rameraden fprechen". Damals fiel es indeg ben Cavourianern nicht allzu ichwer, die Beiseiteschiebung Baribaldi's ju rechtfertigen, da er ja nahe baran gewesen war, von ben bourbonischen Truppen vernichtet ju werden, und felber die Colonnen der regularen Sardenarmee gegen Gaeta und die "Reaftion" ju Gulfe rufen mußte. Best aber ift es anders; ber Rothe wird ber monarchischen Revolution bas Donnerwort in's Angesicht schleubern: wer gibt euch ein Recht bas, was ich gewonnen habe, wieber zu verlieren ober ben Franzofen zu überliefern!

Augenscheinlich bat fich bie Bartei Magini's und Garibalbi's aus ben Banben ber Turiner Bormunbschaft bereits vollständig losgewidelt und geht mit großen Streichen auf eigene Fauft um. Duntle Berüchte werfen wieber ihren Schatten poraus; Biftor Emmanuel foll gezwungen werden, feine lette Rarte gegen Franfreich felbft auszuspielen. Man will ibn in blutigen Saber verwideln mit ber frangofischen Befagung von Rom. Go erflart fich bie ftaunenswerthe Thatfache fehr naturlich, bag Baribalbi auf feiner Biegeninfel in biefem Augenblick, unter bem Borwand ibn gegen ein ibm nach bem Leben trachtenbes Complott ber Rlerifalen fcuten ju muffen, auf Schritt und Tritt unter bewaffnete Boligei-Aufficht ber Sarben geftellt und formlich blofirt ift. Ironie! Der große Boltebelb ftaatspolizeilich confignirt, Daggini aber, ber Spiritus rector ber gangen Bemegung, geachtet. jum Tobe verurtheilt, verbannt und ber Antrag auf feine Amneftirung von ber großen Debrheit bes Barlamente angftvoll gurudgewiesen! Und boch besiten biese Beiben bie wirkliche Dacht in Italien!

Mazzini hat bereits auch bem "italienischen Parlament" in Turin, weil es eigentlich bloß eine sarbinische Bersammlung sei, den Handschuh hingeworsen; er verlangt eine freie Constituante und deren Berufung nach Rom. England nimmt abers mals hiefür Partei; Lord Russel hat sich am 28. Juni vor dem Parlament unbedenklich für den neuen Garibaldis Berein ausgesprochen, dessen Träger in und außerhalb der Turiner Kammer mit sedem Tage mehr die letzte Rücksicht und Schonsung gegen Frankreich abwerfen. Als Garibaldi in den Aprilstagen dort ausrief: "das französsische Heer in Italien ist unser Feind", da erschrad die Rammer. Zeht hat aber der Präsischent sast in seder Sitzung franzosenstilche Ausställe gewissent

fer Mitglieder abzubitten: "wer uns Rom vorenthält, ber ift unser Feind", und dergleichen. Augenscheinlich ist die Losung Mazzini's ausgetheilt; deffen Organ hat dem Garibaldi sogar seine schäumende Buth gegen den Papst verwiesen, weil nicht dieser das wahre Hindernis der italienischen Einhelt sei, sondern — "Rapoleon und Cavour!"

Run ift Cavour tobt, napoleon aber lebt. Die geheimen Logen Italiens haben ihn leben laffen, folange fie bie Dacht Franfreichs burch ibn als Werfzeug ihrer Plane benügen ju fonnen meinten; sobald biese Tauschung aufhort, muffen fie nothwendig wieder ju ihren alten Mittelchen, jum Dolch und jur Mordbombe greifen. Die Zeitungen berichten, bag bas Kattum bereits eingetreten fei; ob nun bie Berfchworer ben Mann wirflich aus bem Wege raumen ober ob fie ihn bloß foreden wollen, damit er aus Ungft für feine Berfon jest ebenso ber rothen Republif in die Arme eile, wie ihn bas Dr. finische Attentat vom 14. Januar 1858 ber monarchischen Revolution Italiens in die Arme getrieben hat - jedenfalls ift eine tiefe Beranderung in ben frangofisch-italienischen Stellungen vor fich gegangen. Der Imperator hat nicht nur die Drfinifchen Mittelchen, er hat auch, und noch mehr, die frangofifchen Stimmungen ju fürchten. Biftor Emmanuel feinerseits wurbe fich unbedenflich auf bie Rothen ftugen, wenn er bes Erfolges ficher mare; fonnte ja felbft Cavour ihrem Undrang nur noch muhfam widerstehen; daß Maggini und beffen romifche Republit fich um Italien wohl verdieut gemacht, mar fein lettes Wort auf ber Tribune. Aber nicht fo fteht bie Bahl bes Sarbenkönigs, nicht auf diese ober jene Bartei im Innern lautet die Alternative; fondern er muß mablen swischen Frantreich und Garibalbi. Entweder mit bem Imperator gegen Baribaldi ober mit Baribaldi gegen ben Imperator, ein Drittes gibt es nicht. 3m lettern Fall ift ber Untergang gewiß, im erftern Kall find geizige Concessionen mit Gegendienften zu

bezahlen, welche einem moralifchen Selbstmord ber italienifchen Bewegung gleichkommen muffen.

Das ift die lage. Englische Blatter behaupteten, Cavour fei von bem Berdruß über die Zumuthungen bes Imperators, 3. B. wegen ber Abtretung ber Insel Sardinien und Borent. haltung bes romifden Gebiets, um's leben gebracht worben. Bedeufalls fab fich ber fterbende Minifter an ben Grengen ber Möglichfeit vor ihm und ebenso binter ibm. -Reapel" foll ibn in ben letten Rieberphantasien beschäftigt baben; nach privaten Berichten mar es "die Aussohnung mit ber Rirche als ber einzigen Rettung vor bem Rachen ber Revolution." bat er auch in feinen letten Rammerreben fast flebend ange-Und allerdings, als er mit unerhörter Krevelthat bie Grenzen des Batrimoniums überschritt, und als er annerirend nach Reapel ging, ba hatte er fein Capua gefunden und fein ganges Werf risquirt. Bon ben Magginiften batte er fich bie Ibee ber Italia una unterschieben laffen, von ihnen gebrangt bie fluge Mäßigung ber "monarchischen Revolution" in ben Wind geschlagen; so arbeitete er für die lachenben Erben, und er mußte flar voraussehen, daß ber gulett lachende nicht einmal Garibaldi beißen murbe, sondern Bonaparte.

Cavours politischer Plan ware höchft gefährlich, sagen wir geradezu unsehlbar gewesen, wenn es den italienischen Parteien überhaupt möglich wäre ein vernünstiges Maß zu halten. Aber wenn sie auch in der Theorie von Mäßigung sprechen, im Leben ist sie so unmöglich wie eine Verkorfung des Besuv. Auch Graf Balbo, der ein einiges Italien mit dem Papft an der Spise anstrebte, wäre nicht weniger als Cavour von dem Geiste Mazzini's in den Abgrund getrieben worden, sobald er seine Theorie hätte aktiviren können. Beibe fürchteten die Berührung mit Mazzini aus's Neußerste, aber wie war sie zu vermeiden?

Die englisch republikanische Partei schrie von jeber wie

aus Ginem Munde: bag ber Befit Roms ale Reichshauptftabt bie unumgängliche Bedingung ber Ginbeit Italiens fei; und ware er auch nicht unumganglich, fo mußten fie Rom bennoch haben, weil ihre gottlose Buth gegen die fatholische Rirche ne noch empfindlicher anftachelt ale ber politische Kanatismus. Cavour mar ursprunglich nicht dieser Meinung, er furchtete die Folgen einer Flucht des Bapftthums; und bennoch mußte er die Unthat von Caftelfidardo befehlen, er mußte hoch und theuer versprechen ben Garibaldi auf ben Quirinal ju fuhren, nur um einige Frift und Beduld magte er bemuthigft ju bitten. Carour wollte auch nicht nach Reapel geben, er fürchtete wie Lord Ruffel bie Unvereinbarfeit ber grundverschiedenen Bolfer bes Eudens und bes Rorbens; neueftens noch behaupteten bie maiginischen Organe sogar: fast alle Manner, die jest von Turin aus Italien regierten, namentlich auch Cavour felbft, seien Theilnehmer an der muratiftischen Agitation in Reapel gewesen. Dennoch mußte er ben Rothhemden bie beiben Gis alien erobern helfen. "Bwolf Jahre lang habe ich unabläffig conspirint\*: mit biefem Berbienfte entschuldigte er fich gegen Die Bormurfe Garibaldi's. 3m Grunde aber hat er gegen fich felbst conspirirt; nach zwolffahriger Conspiration geschab nicht bas mas er wollte, sondern mas er gefürchtet hatte, und als feine lette Soffnung fehlschlug, burch eine fraftige Unterftugung eines frangofischen Angriffe auf die Rheingrenze fic aus allen Berlegenheiten ju giehen - ba blieb ihm in ber That nichts Befferes übrig als ju fterben.

Man hat gesagt, er sei "an der Insel Sardinien gestorben." Wenn aber auch nicht daran, so wäre er an einem muratistischen Reapel gestorben. Ober in beiden Källen an Mazzini und Garibaldi. Denn die "monarchische Revolution" Italiens ist verloren, es handelt sich ferner nicht mehr um drei, sondern nur um zwei Parteien: rothe Republisaner oder französische Fremdherrschaft. Will Vistor Emmanuel dem Imperator zu Willen seyn, und diesem die servere Protestion seiner Raubpolitif möglich machen, bann muß er minbeftens bie Insel Sarbinien, wahrscheinlich noch Ligurien mit Genua an Frankreich abtreten, ober eventuell bas Königreich beiber Sicilien an bie Opnastie Murat ablassen; in jedem Falle ist er französischer Basall, ber nur durch den Schus des Imperators, und so lange dieser lebt, gegen die Nacht der Partei Garibaldi's und Nazzini's aufrechterhalten werden könnte. Ihre Dolche aber würden rastlos gegen den ehemaligen Nistalessing als den obersten Berräther Italiens geschlissen wers den. Will er dies nicht, will er die italienische Einheit mit Garibaldi und tros dem Imperator machen, dann wird man ersahren, daß es mit der Berranntheit Napoleons III. in das Princip der Richtintervention keineswegs weit her ist.

Franfreich hat ben Anschluß Oberitaliens an Biemont nicht zugegeben ohne bie Abtretung von Savoyen und Riza; es fann noch meniger bie Einverleibung Gubitaliens augeben. ohne daß es allermindeftens die Abtretung ber Insel Sardinien als Compensation verlangt. Denn ber Besit Reapels und Siciliens ift ein großes mittelmeerisches Intereffe. Bewalt einer centralifirten Großmacht bilben fie eine Barre in bem Meer, welches die napoleonische Mission hat ein frangofischer See zu werben; und wenn bie neue Großmacht ihre natürliche Alliang mit England ichlofe, bann murbe bae Dittelmeer im Gegentheil gerade ein an England vermietheter See Begen folche Nothwendigfeiten wird bas fentimentale Bebenfen wenig ausrichten, daß eine Abtretung ber fardinifchen Inseln bem Garibaldi, welchem icon seine Beimath in Nigga an Franfreich verschachert worben, nun auch noch seine Bufluchtes ftatte auf Caprera foften murbe.

Ein Turiner Journal, das seinerzeit auch jenen erstern Handel vor allen andern Zeitungen gemeldet hat, die katholische "Armonia" nämlich, hat auch jest wieder sehr lehrreiche Notizen über geheime Verhandlungen wegen der sardinischen Mittelmeer-Insel geliefert. Aurz vor der Erkrankung Cavours habe

ber frangofische Minister Thouvenel bemselben in einer Rote angezeigt: bie gleichzeitige Gerricaft Biemonte auf ben Inseln Sarbinien und Sicilien ftore bas europaische Bleichgewicht; bas favopifche Saus habe Sarbinien nur erhalten, weil es auf Sicilien verzichtet babe, ba es beute Sicilien genommen, muffe es Sarbinien berausgeben; Frankreich habe große Intereffen im Mittelmeer, und wie es fich burch bie Burudnahme Savopens gegenüber ber continentalen Ausbehnung Biemonts gefcontt, muffe es fich auch gegen beffen Ausbehnung gur Gee und im Inselspftem ichuten; habe Graf Cavour die Gine Rothwendigfeit anerkannt, fo fonne er auch die andere nicht verlaugnen; Franfreich besite Corfifa, warum follte es nicht auch Sardinien befiten, bas fich ohnehin unter bem Scepter Biemonte nicht wohl fühle, und nicht einmal italienisch sei, benn bas Turiner Rabinet verftehe gewiß die Sprache nicht die man bort fpreche? Giner gunftigen Bolfsabstimmung mare ber 3mperator alfo ficher. Endlich foll fich aber Thouvenel auch noch auf einen Brief bes erften Napoleon an bas Direftorium berufen haben, worin es wortlich beiße : "bie welche Sicilien und ben Safen von Reapel besigen, murben, wenn fie eine Große macht werben, geborne und gefdworne Feinde Frantreiche fenn".

Ware diese Note auch nicht wirklich geschrieben, so leuchstet doch Jedermann ein, daß sie früher oder später geschrieben werden muß. Frankreich kann nicht anders sprechen, und ift es noch nicht geschehen, so liegt der Grund nur in der zuwarstenden Stellung, welche der französischen Politif durch die Lage der Dinge in Neapel auserlegt wird. Thronte die Dynastie Murat über den beiden Sicilien, so wären die mittelmeerischen Interessen des Napoleonismus offenbar noch besser gesichert als durch den direkten Besit der insularischen Nachbarschaft Corsisa's. Dieselbe wäre ohnehin für den Ansang eine äußerst kostspielige Erwerbung. Thouvenel selbst hat in einem Prosmemoria geäußert: die französische Regierung könne nicht daran

benken die Insel Sarblien für sich zu nehmen, "benn fie fei in einem Zustande der Barbarei, der für ihre Regierung ein ewiger Schandsted sei." Man vermuthet baber nicht ohne Grund, daß sie erst noch durch eine Zuwage von Ligurien mit Genua annehmbar gemacht werden müßte. Zedenfalls aber ist die Eventualität von Reapel das beherrschende Augenmerk der Tuilerien. Bom Fuß des Stiefels her muß die ganze Entscheidung kommen, auch die der römischen Frage nicht aussenommen.

Die französische Note vom 15. Juni, wodurch der König von Italien anerkannt wird, schließt mit der Clausel: "wir müssen sortsahren Rom besetz zu halten, solange nicht hinreischende Bürgschaften die Interessen wahren, welche und dahin geführt haben." Wer das nur vom Papst und den katholischen Interessen versteht, geht weit in die Irre. Die Occupation Roms ist vielmehr ein eminent napoleonisches Interesse; bort balancirt sich das Gleichgewicht zwischen England und Frankreich; Rom ohne weiters an die italienische Einheit abstreten, hieße sich mit eigener hand den Kuß Englands auf den Racken sehen. Dieß ist der Kern der Frage; nicht umsonst wiederholt ein katholisches Pariser Blatt ohne Unterlaß: nous sommes moins troublés comme chrétiens, que comme Français i

In Rom muß ber Imperator ben Ausgang bes politischen Erdbebens abwarten, welches Subitalien schuttelt. Man bewegt sich zu Turin im vitidsen Cirfel, wenn man ihm endslos vorlamentirt, daß die Aufstände in Reapel nicht aufhören wurden, und auch die Republifaner nicht mehr zu bandigen seien, ehe das römische Hauptnest der Reaftion ausgenommen sei. Es ist nicht einmal wahr, daß damit geholsen ware. Selbst Lord Russel hat neuerlich offen erklärt, er könne den Abstimmungen in Subitalien nur wenig Gewicht beilegen, und es gehort die ganze Befangenheit der Logenmanner dazu, nicht einzusehen, daß die Einverleibung Reapels überhaupt ein, möglicher Weise langsam schleichendes aber sicher wirken-

des, Gift in den Körper der Unifisation gebracht hat. Selbst wenn die Bourbonischen jest völlig unterlägen, so würde doch nur die rothe Fahne die weiße ablösen, und alles Geld Ita-liens wird nicht ausreichen, die gierigen, hungernden und lungernden Clemente der Unruhe auszurotten oder — anzustaufen. Früher oder später wird Frankreich gegen die "Anarchies" in Reapel gerusen oder ungerusen einschreiten. Dazu keht es in Rom, und diese strategische Stellung ist so unschästen, daß Ricasoli sie schwerlich mit einem Aequivalent zu bezahlen vermöchte, wenn er auch wollte.

Es wird immer mahricheinlicher, bag bas urfprungliche und wirkliche Projekt des Imperators - soweit bei feiner von ben Umftanben abhangigen, auf Belegenheiten lauernben Bolitif von einem voraus bestimmten Programm überhaupt die Rebe fenn fann - zwar nicht die Confoderation von Villas franca, mobl aber ein breigetheiltes Italien mar: gang Ober-Italien unter bem Carbentonig ale frangofischem Basallen vereinigt. Reapel und Sicilien unter ber napoleonischen Dynaftie Murat, und in ber Mitte ber um die Legationen verfürste Rirchenftaat. Bir glauben, bag biefer Bebanfe beute noch fein leitenber ift. Denn er bietet auch den einzigen Weg bar, fich mit möglichft beiler Saut aus ber furchtbaren Berlegenheit wegen bes papftlichen Batrimoniums berauszuwideln. Daß "biefe Frage eine ber schwerften ift, die je die Belt in Bewegung gefett haben", fühlt ber Imperator nicht weniger tief ale Graf Rechberg; im Ginen Italien bat feine Unabhangigs feit bes heiligen Stuhles mehr Raum; im breigetheilten bingegen mußte man eine zwischen bem Rord . und Gubreiche von einem Meer jum anbern mitten bindurchlaufenbe Barriere und Reuermauer erft eigens ichaffen, wenn fie im Rirchenstaat nicht naturgemäß vorhanden mare. Die Borfebung icheint in ber That nicht bloß achtzehn Jahrhunderte, sondern auch noch bie folgenden im Auge gehabt ju haben, als fie ben beiligen Betrus ba feinen Sip nehmen hieß, wo er heute noch ftebt.

Bor Rurgem noch lief man mit ber Anficht, baß bie Italia una feineswegs bie Bergensangelegenheit bes Imperatore fei, Gefahr, ale quertopfiger Sonberling ju ericeinen. Best erflart die Times felber mit unverhehltem Stolg: bag bie Bilbung einer Großmacht Italien fich gang und gar gegen ben Willen Rapoleons vollzogen habe. Die Turiner Rammer theilt bieselbe offen ausgesprochene ober biplomatifc jurudgehaltene Ueberzeugung. In ben frangofischen Rammern aber batten ber Rebeminifter Billault, Bring Rapoleon und Bietri gegen feinen Borwurf ber Opposition mubfamer ju tampfen als gegen bie Entruftung barüber, bag mit bem Blut und Beld Franfreiche überall nur bie Plane und Intereffen Englande in Italien geforbert worben feien, bag in jedem Stude ber Wille Englands gegen ben Willen bes frangofifchen Broteftore gefcheben, und alle napoleonischen Rathichlage, Bermeife, Anordnungen und Drohungen binter ben englischen Ginflufterungen gurudfteben mußten und in ben Wind gefchlagen wurden. "Wir find blamirt, migbraucht, ausgebeutet, betrogen von England": ben Schein folder Demuthigungen barf ein frangofischer Berricher nur bann magen, wenn er eines vollgerüttelten Dages ber Rache gewiß ift, und eine graufamere Rache an England ließe fich nicht erbenfen als bas - breigetheilte Stalien.

Aber er hat ja Italien anerkannt! Allerdings, er anerfennt den Sarbenkönig als "König Italiens", aber er sperrt ihn von der erklärten Hauptstadt ab, er verweigert jede Garantie, er besavouirt die ganze Bergangenheit, er verwahrt sich gegen die Zukunst, er behält sich die römische Frage vor, weist die venetianische ab, und spricht in Summa dem neuen italienischen König ungefähr so viel Recht zu, als derselbe in seiner Eigenschaft als "König von Jerusalem" anerkanntermaßen besitzt. Die Anerkennung der Thatsache involvirt in seder Zeile den Borbehalt, morgen eine andere und die entzgegengesetzt Thatsache anzuerkennen. Das ist Alles, was der

Bunbesgenoffe in Turin burch weinerliche Briefe mit Bitten und fichen erreicht bat, und man mag zweifeln, ob es nur genug ik, um für die grauenhafte Roth der sardinischen Kinang die Sonure ber jubifden Belbbeutel ju öffnen. Der Gewinn liegt einzig und allein auf der Seite des Imperators: er bat nun ben Zuricher Bertrag befinitiv als unmöglich und somit kine Berson als frei und unverbunden erflart; die Schuld davon wirft er auf den Andern. Aber auch für tiefen übernimmt er feine Berantwortung mehr, er läßt ibn wirthichaften nach eigenem Ermeffen, nur daß er ibn wieder mit Besandten und Agenten umgibt, um ftete bei ber Sand ju feyn. Dit Einem Borte, er ftellt ihm ben Freibrief aus, fich ben bals brechen zu durfen, und maicht feine Sande in Unichuld. Eine folche Anerfennung bes Ronigs von Italien ift im Grunde nichts Anderes als ber Ausgangspunkt neuer Intriguen gegen ben Ronig von Italien.

Auf diesem Wege mag er sich aber noch so behutsam nach Unt der Blindschleiche vorschieben, er muß heute oder morgen unsehbar nicht nur mit der vorgeschrittenen Partei in Italien, sondern zumeist mit England zusammenstoßen. Schon vor Jahr und Tag, zur Zeit der Badener Conserenz, schien er uns mit Bestimmtheit diese Richtung nehmen zu wollen; seitdem aber der Plan Cavours, ihn durch die Eroberung der Rheingrenze für die italienische Unisitation zu entschädigen, an deren plöblicher Entsrässung scheiterte, ist der Conslist mit England unzweiselhaft und nur noch eine Frage der Zeit. Gerade daß er sich eine ganze Reihe von Riederlagen und Kränfungen, wie z. B. das Austreten des Herzogs von Ausmale, mit so auffallender Ruhe geschehen ließ, ist ein Beweis, daß er sleißig auf's Kerbholz schneidet. Die Abrechnung soll der Mühe werth sepn!

Als der Imperator nach Ablauf der Frift vom 5. Juni, gegen die Erwartung von Jedermann und nicht ohne emspfindliche Berlehung des französischen Rationalkolzes, seine xxvm.

Grecutionstruppen aus Sprien jurudjog, mabrent Europa bem völligen Bruch zwischen ben weftlichen Allirten entgegen. fab: ba mußte felbst ber politische Dunfel Englands mit Sanben greifen, bag er einen zweiten Rudzug folder Art ber offentlichen Meinung nicht bieten burfte, bag er nur um fo fefter in Rom figen bleiben und ben neavolitanischen Libanon übermachen murbe. Bas aber ber gutwilligen Raumung Cvriens bei ben Conferengen in Conftantinopel folgte, gleicht faft ber bewußten Absicht, ben Imperator vor ben Augen feines Bolfes berabzusegen und zu insultiren. Er allein batte für Sprien gethan, mas ber driftliche Rame und bie Menfchlichfeit zu thun geboten, mabrend England unausgefest mit ben morberischen Drusen und Turfen unter ber Dede spielte. Bei ber Confereng aber unterlag er in allen Bunften, England brang überall burch, und von Allem, mas Franfreich beantragte, murbe nichts angenommen. Es wollte anfänglich Die 3meitheilung bes Libanon, es wollte fobann, bag ein inlandischer Maronit jum Gouverneur bes Gebirgs ermablt wurde und zwar von ber Conferenz felber; anftatt beffen wurde bas Indigenat fur nicht erforberlich erflart und bie Ernennung bem Sultan übertragen. Die frangofischen Canbibaten fielen alle burch, Juffuf Raram murbe bei Seite gefcoben und auch feiner aus ber Emirefamilie Schehab genommen, fonbern ber Armenier Davoud Effenbi gewählt, eine allgemein anerfannte Creatur Englands. Das mare allerbings Die erste große Riederlage ber napoleonischen Bolitif gemesen, wenn es nicht ein neuer Einfas, eine bloße 3wifdenftation gegen England mare.

Wer weiß auch, ob nicht icon bie Berwicklung wegen Sprien zu ber unvermeiblichen Kataftrophe geführt hatte, wenn nicht im entscheibenden Moment Rußland hinter allen Erswartungen und Berechnungen zurückgeblieben ware. Es untersliegt nämlich feinem Zweisel, daß die nächften Plane des Imsperators auf der Boraussehung des russischen Bundnisses ruh-

Aber ber Caar vermochte ben unerläglichen Dablicat nicht zu erschwingen, wenn er auch wollte. Rußland liegt mit im europäischen Spital ber "franken Manner", und es ift nicht ber leichtefte unter biefen Batienten. Richt allein ift bie polnifche Unruhe gur bochften Ungeit jeber großen Aftion binbernd in ben Beg getreten, sondern es gabrt und tost in Rostowitien felber, die geringfte Unvorficht fann die Reife fprengen. Insbesondere wurde die Wieberaufnahme ber feit feche Jahren unterlaffenen Refrutirung und Ergangung ber Armee faft mit Sicherheit biefe Birfung auf eine Bolfemenge von breiundzwanzig Millionen ausuben, welche burch ben cagrifden Emancipations-Ulas fieberhaft erregt aber nicht befriebigt worben find. Bubem ift die finanzielle Calamitat immer riefenbafter angewachsen bis an ben Rand bes Banterotts. Dan ift überhaupt feine Stunde mehr vor ben bebeutfamften Radricten aus bem europaischen China sicher, und jebenfalls bat fic ber Imperator mit Rufland nicht weniger verrechnet als in ber Machtentfaltung ber italienischen Revolution. Aber bas ift feine politische Runft, bag er nur die Ziele bes Rapoleonismus unverrudt im Auge behalt, ohne jemals auf eis nen bestimmten Weg jum nachften 3wed verfeffen und capris cirt zu fenn. Die Mittel wechselt er wie bie Rode, geht es auf bem einen Wege nicht, fo fpringt er fachte auf ben anbern über; Die Bahl läßt ihn bei ber elenben Berruttung aller Belt, von Rorbamerifa bis Japan, niemals im Stiche, unb taufcht nicht Alles, fo hat er einen folden Sprung bereits wieber gemacht.

Will er die englischen Interessen im Often angreisen, so muß er Rußland dazu haben; will er die englischen Interessen am Rhein angreisen, so muß er das revolutionäre Italien dazu haben; und wären nicht die beiden Gehülsen so überrasschend hinfällig geworden, so hätte er wohl den Meisterstreich versucht, zwei Fliegen mit Einem Klapps zu tressen: er hätte, dem Lieblingsgedanken der conservatiosten Franzosen huldigend,

bie Rheinlande mit turfifder Munge bezahlt, Roln um Con-Will er aber bireft ben englischen Intereffen im Mittelmeere ju Leibe geben, fo muffen feine Dagregeln in und mit Italien gang andere fepn ale im Kalle bes Rheinfriegs. Und in dieses Stadium scheint er jest wirklich eingetreten ju Auch die Berüchte über seine emfigen Dachinationen mit Spanien find in foferne nicht ohne Bebeutung. beißt, daß er die Madrider Regierung beredt aufmuntere, Die beilige Stadt ber Maroffaner als ein uneinlosbares Bfand für bie rudftanbige Rriegeschuld einzuverleiben, um fo ein Sout : und Trugbundniß mit Spanien gegen die erwartete Einsprache Englands berbeiguführen. Wenn man fic ber furibunden Drohungen erinnert, welche im Beginne bes Rriege mit Maroffo gegen jebe Bebieteerweiterung Spaniens an ber afrifanischen Rufte, und inebefondere gegen eine eventuelle Unnerion Tetuans, ju London ausgesprochen worden find, und wenn man jest die gabmen Erflarungen Ruffels über die nabegerudte Thatfache damit vergleicht: fo brangen fich allerdings eigenthumliche Bedanken auf. Denn im Falle eines Seefriegs mare die fpanische Flotte boch fein gang verächtlicher Bumachs. Insbesondere liegt aber ber unvergleichliche Werth auf platter Band, ben die romifche 3widmuble unter folden Umftanden besiten murbe. "Das liberale Franfreich anerkennt Italien, bas fatholische Franfreich bleibt ju Rom" - und schielt nach Reapel, nach Sicilien, nach ber englischen Dacht im Dittelmeer.

Ein weiterer Beweis für die anti-englische Wendung der Lage ist die haltung des Imperators in der innern Politik. Man erinnert sich des sanguinischen Ausschwungs, den die liberalen Ideen in Frankreich von dem Momente an nahmen, als durch die Defrete vom 24. Nov. v. Is. das Bentil um eines Fingers Breite geöffnet wurde. Auslösung der bestehens den Kammer, freie Reuwahlen, Auserstehung des parlamentas

rifden Spftems, Jules Favre Minifter ber Bufunft, Bring Rapoleon ber tonangebende Beift, Schuts und Trugbundnis mit ber Revolution, "rothes Raiferthum": fo fcmirrten Tag für Zag bie Rachrichten durcheinander. Man vergaß gang auf ben namhaften Unterschied zwischen bem Imperator und bem liberalen Pringen: daß ber Gine auf bem Raiserthrone fitt und ber andere erft hinauf will, wie bas unvorsichtige Lob bes pringlichen Leibjuden About über ben "beclaffirten Gafar mit ben gefreuzten Armen" wortlich ausgeschmatt bat. Best reist ber Bring in fernen Deeren, feine Freimaurer - Bartei wirb polizeilich gemaßregelt, und ben Rammern gibt bie Regierung bas Unterpfand mit nach Sause: baß fie entfernt nicht baran bente, ben Barlamentarismus fich wieder einschleichen laffen und die Ginheit der Gewalt aufzugeben; in Franfreid werbe nun einmal jede Freiheit mißbraucht, namentlich bie Breffreiheit, und bas Raiferreich werde nicht in ben Fehler verfallen, bas alte Unglud ber wechselnben Minifter wieber in's Land ju laffen. Rurg, "bas Raiferreich hat bas Recht und die Möglichfeit liberal ju werben langft eingebußt und verwirft": ruft ein verzweifelnder Correspondent aus.

Allerdings will ber Imperator ben Englandern ben Gesfallen nicht thun, sich selber zu Grunde zu richten. Der hinstergedanke Aller, die ihm das liberale System empfehlen, ist handgreislich kein anderer, als daß das sein sicherer Ruin wäre. Als England ihn gegen Rußland gut brauchen konnte, nahm es nicht das geringste Aergernis an dem napoleonischen Absolutismus; seitdem es ihn aber fürchten muß, lechzt es nach Erfolgen der liberalen Partei in Frankreich. Der herzog von Aumale sah sich durch seine Stellung als Gast und Freund des englischen Hoses nicht gehindert, die Fahne des Orleanissmus offen auszusteden. Aber England spekulirt vergebens auf die innern Verlegenheiten des Imperators. Sie sind groß; die Kammern haben einer weit verbreiteten Unzufriedenheit

starte Worte geliehen, sie haben auf ben Finanzustand buftere Schlaglichter geworfen; bas Land lebt bei einer jährlichen Zinfenlast von 320 Millionen von ber hand in ben Mund, und bie socialen Zustände ber Arbeiter, bes Handels und Berkehrs beginnen bedenklich zu werden. Sobald aber der Mann die Fahnen über die Gränzen sliegen läßt, hört alle Parteiung auf; das ist eben die surchtbare Eigenschaft der französischen Ration, die man schon 1859 genugsam hätte erfahren können.

Er macht jest ein verbedtes Unleben von 150 Millionen; ju einem offen eingestanbenen Rriegszwed batte er ficher bas Doppelte und mobifeiler baben fonnen. Eber wird Broudbon Recht behalten, daß ber englische Dob beim Ginfall eines ausmartigen Feindes mit biefem gemeinsame Sache machen murbe gegen bie verhaßte Ariftofratie, ale ein einziger Frangofe thut, mas bem Begner ber frangofischen Baffen nuten fonnte. Darum ift ein Angriffefrieg nach Außen jedesmal bie unfehlbare Ultima ratio bes im Innern rathlofen Imperators, porausgesett bag er fiegt; und barum greift er immer nur langfam und bedachtig nach bem großen Antidotum, aber er greift gewiß bagu, sobald er ber Richtung ficher ift. Wollte er ins. besondere Rom ausliefern, so mußte er es heute thun und morgen losschlagen. Denn bie ärgste Befahr, bie ibn bebrobt. ift die Bereinigung ber katholischen Partei mit ben Orleanisten. In die tiefe Rluft zwischen diesen Geiftern murbe bas Reft bes neuen Raiserthums gebaut, die Schließung ber Rluft mußte es erbruden. Darauf haben England und Aumale gerechnet. Aber man wurde in London ber Raumung Roms nicht einmal mehr froh werben; benn in bem Augenblid, wo sie gefcabe, mußte er Babanque fpielen - gegen England.

Ein bebeutsames Symptom ift endlich das Berhalten beis ber Mächte gegen Desterreich. Fast scheint es, als wettseiferten sie zu Wien in ihren Werbungen um den schwer bes leibigten Kaiserstaat. Wenn man sogar schon von einem ge-

beimen Bundniffe zwischen England und Defterreich gesprochen bat, so hat man babei wohl die merkwürdigen Vorgange im Londoner Parlament vom Anfang Februar und Mai im Auge. Buerft bat amar nur die Opposition die geschichtlichen Sympathien fur Desterreich an ben Tag gelegt; Derby fprach von bem "Freibeuter Garibalbi, ber an ben Galgen gebore", und Difraeli von bem Phantom ber italienischen Ginheit, bem man weber Benetien noch ben Papft fo ohne weiters opfern durfe. Aber bamals ichon zeigte fich bei Lord Ruffel eine gewaltige herabstimmung bes Tone im Bergleich ju feiner berüchtigten Rote vom 27. Oftober; er lobte ben liebensmurbigen Charafter bes Papftes überaus und gab bingegen bie Berfonlichfeit Biftor Emmanuels unbebenflich preis. Als endlich am 10. Mai bie Sprache abermals auf ben "treuen Allirten" fam, ber beute ober morgen wieber an ber Seite Englands fechten werbe. ba nahm Ruffel fich nicht nur um die öfterreichische Stellung in Benetien gegen bie Lugen Cavours an, sonbern er fcbloß unter bonnernbem Applaus: "Mag man mich immerhin bes Rudidritts bezüchtigen, ich geftebe offen, baß alle meine Bunfche fur ben Erfolg Defterreiche find." Riemand fann mehr zweifeln, wenn ber Lord meinte, ale er in ber tapfern Rebe vom 26. Marg v. 36. erflarte: wenn Franfreich fo fortfahre (wie mit Savoyen und Niga), fo werbe fich "England andere Alliangen fuchen."

Ratürlich ist es ebenso die bringendste Aufgabe des Imperators sich des Kaiserstaats zu versichern, sei es mit Güte ober mit Gewalt. Wollte er an den Rhein, so müßte er die revolutionare Propaganda Garibaldi's besördern, um im entscheis benden Moment die österreichische Macht innerhalb ihrer Grenzen zu sesseln und zu beschäftigen. Denn mit der Versuchung von Villafranca, wo er gegen Darangabe der Rheinlande sogar die eben eroberte Lombardei zurüczustellen bereit war, wird er wohl nicht wieder auftreten, wenigstens nicht dem Kaiser ge-

genüber, wenn er auch unzweiselhaft bie fünftige Majorität ber Slaven, Ungarn und Rumanen am öfterreichischen Reichstag und ihre Geneigtheit, gegen einen anftändigen Gewinn an ben türfischen Landen die Rheingrenze loszuschlagen, nicht außer Ansat läßt. Jedenfalls wurde er Alles und Jedes verssuchen, um am Rhein nicht wieder die schwarzgelben Banner vor sich zu haben. Will er aber mit der englischen Machtstellung im Mittelmeer anbinden, dann taugen Mazzini und Garibaldi, Kossuth und Türr selbstverständlich zu nichts. Im Gegentheil muß er dann Desterreich an sich zu ziehen suchen, er darf sich wenigstens mit ihm nicht überwersen.

Die Schonung ift in ber That unverfennbar, beren fic Wien feit Rurgem von feiner Seite erfreut. Er besavouirt Die Ungarn noch ausbrudlicher als bie Polen, und felbft ber über bie romische Frage entstandene Rotenwechsel schließt bamit. baß Braf Rechberg Defterreichs "innige Befriedigung anlaglich ber beruhigenden Buficherungen" Franfreiche erflart. Augenscheinlich muß binter ben Couliffen noch Manches vorgegangen feyn, mas nicht geschrieben fteht; benn die Rote Thouvenels vom 6. Juni — dem Todestage Cavours — hat feineewege aus ber perfiben Art geschlagen, um ben ofterreichis fchen Minifter fo fehr zu entzuden. Bas er und bas fpanifche Rabinet mit ibentischen Worten behaupteten: baß "bie Sauptstadt der fatholischen Belt nur ben fatholischen Rationen gebore, bag Riemand bas Recht habe, ben Bapft berfelben zu berauben, und die fatholischen Dachte die Bflicht baben, ihn bort zu erhalten" - bas ftellt Thouvenel geradezu in Abrebe, ba auch bie nichtfatholischen Dachte ben Rirchen-Staat garantirt batten. Er fagt im Grunde nur fo viel: ber Lette habe noch nicht gefchoffen. Und wenn er Defterreich wie Spanien einladt, jum Behuf einer balbigen Lofung "jebe andere partifulare (und bynastische) Ermägung hinter ihren Eifer für ben beiligen Stuhl gurudgubrangen": fo ift boch ber klare Sinn nicht zu verfennen, daß ber Imperator bezahlt fenn will für feine guten Dienfte im Batrimonium, und zwar allermindeftens durch die freie hand im übrigen Italien.

Desterreich und die katholische Welt könnten es sogar — wir muffen abermals darauf zurücksemmen — in Italien noch beffer haben. Es gabe ein unsehlbares Mittel, nach dem Sat cessante causa cessat effectus, den Imperator und Frankreich mit ihm zur conservativsten Politik in Italien zu bekehren: man brauchte ihm nur die — Rheingrenze zu verschaffen. Um Breußens, um Englands, um des europäischen Gleichgewichts willen leidet der heilige Stuhl und seine Getreuen in aller Welt! Wie den deutschen Katholiken dafür von den protestantischen Parteien gelohnt wird, brauchen wir nicht zu sagen; genug daß im weiten Baterland troß Allem und Allem keine katholische Stimme laut geworden ist, welche die sichere Retztung ihrer heiligsten Sympathien mit einem Berrath an der Ration erkausen wollte. Wir können uns fühn hinstellen und sprechen: "geht ihr hin und thut desgleichen"!

Anders stellt sich die Frage, wenn heute oder morgen der Rampf bis auf's Messer zwischen den westlichen Rächten entsbrennt. Dann wird Desterreich den traditionellen Ruf seiner politischen Weisheit und Zähigseit zu erhärten haben. Es kommt Alles darauf an, daß es sich zwischen den beiden Wersbern nicht vorschnell entscheide. Die Wahl pressirt ja auch keineswegs. Denn der fragliche Kampf wird die Krisis bilden, aus welcher die definitive Reugestaltung Europa's hervorgehen muß; und die Macht wird rechtbehalten, welche den letten Rachbruck zu geben versteht.

Das Endresultat unserer Beobachtungen geht somit das hin, daß wir nicht auf Krankheit und Tod unbequemer Personen zu rechnen brauchen — denn wenn auch Er flirbt, so ftirbt doch die Revolution nicht — und dennoch glauben konnen, daß die Dinge an sich nicht so verzweiselt stehen, wie man vielfach meint. Die alte Ordnung des Welttheils ersweist sich sester gegründet, besser gefügt und von hartnäckiges rer Widerstandsfrast, wenigstens passüver, als man noch erswarten durste. Der europäischen Gesellschaft hätte das Unheil ganz erspart werden können, es könnte ihr heute noch abges fürzt und verringert werden, wenn das providentielle Land der Mitte nicht sich selbst und seine Bestimmung so gänzlich verloren hätte, ohne sich jemals wieder zu sinden. Immer das alte traurige Lied! Auch der Imperator singt es vor sich hin; die Rheinfrage ist ihm das wichtigste und dennoch das letzte seiner Geschäfte, denn die deutsche Uneinigkeit läust ihm nicht davon, also auch nicht der — deutsche Rhein.

Den 14. Juli 1861.

## X.

# Aus Preußen.

Das erfte Bahlprogramm.

Eine hochwichtige Legislaturperiode ift vorüber; der Bahls Termin für eine noch wichtigere naht, und erst Gine von den bisher vertretenen Bartelen hat ihre Absichten für die Zukunft fors mulirt und zur Bildung von Wahlvereinen aufgefordert.

Die an Bahl nicht geringe Bartei Schulge = Delitich ift es, welche Anhänger zu sammeln beginnt; es erscheint von Interesse, an einigen Buntten des Programms zu prufen, welche Goffnun sen fur Preußen erwachsen wurden, wenn sie zahlreich genug werden sollten, eine Majorität im Sause der Abgeordneten zu erreichen.

Außer bem zur Verwirklichung ber Verfaffung nothwendigen Gesetze über die Verantwortlichkeit ber Minister werden Antrage zur Erzielung eines volltommenen Rechtsstaates gestellt, Forderungen in Vetreff der Provincialversaffung, der Schule, der Gewerbegesetzeung und der Militärangelegenheit ausgesprochen, und nebst Ginführung der obligatorischen Civilehe vollständige Arennung der Kirche vom Staate verlangt; als unabweisbare Nothwendigkeit ist eine Resorm des herrenhauses auf versaffungsmäßisgem Wege in Aussicht genommen.

Wir wollen von den niehr praktischen Forderungen in Bestreff der Brovincial-Bersassung ac. absehen und dahin gestellt sehn lassen, ob eine versassungemäßige Resorm des herrenhauses, zu welcher dieses selbst seine hand bieten mußte, möglich ist, sosern nicht ein neuer "Bairdschub" ersolgt. Charakteristisch und von mehr principieller Bedeutung sind nur die beabsichtigten Resormen in der Justiz-Bersassung und der erneute Ruf nach "vollsfändiger Trennung der Kirche vom Staate".

"In der Gesetzebung scheint uns strenge und consequente Berwirklichung des versassungsmäßigen Rechtsstaates eine erfte und unbedingte Nothwendigkeit. Wir verlangen daber insbesondere Schut des Rechtes durch wirklich unabhängige Richter, und diesen Schut für Jedermann zugänglich, demnach Beseitigung des Anklage-Monopols einer abhängigen Staatsanwaltschaft, Ausbebung des Gesetzes vom 8. April 1847 über das Berfahren bei Competenzconstitten, Ausbebung des Gesetzes vom 15. Februar 1854, betreffend die Constitte bei gerichtlichen Versolgungen wegen Amtsund Diensthandlungen, überhaupt wirkliche Berantwortslichteit der Beamten, endlich Wiedereinsührung der Competenz ber Geschwornen für politische und Presvergehen."

Niemand tann laugnen, daß die unbedingte Berrichaft bes Gefetes, verwaltet durch Beamte, welche weder durch Burcht, noch durch hoffnung bestechlich und von der politischen Strömung unabhängig find, eines der wurdigsten und wichtigsten Biele aller Staatsnianner ift; Sicherheit der Person und des Eigenthums, ber Religion und überhaupt aller Gater ift davon abhängig. Es

ift baber zu loben, wenn die Erhaltung und Erreichung bes "Rechtsstaates", wie man biesen Bustand benennt, an die Spite bes Programms einer Partei gestellt wird; es ift aber fraglich, ob dieses Biel mit den vorgeschlagenen Mitteln erreicht wers ben kann.

Das Berlangen nach "wirklich" unabhängigen Richtern entbalt zuvörderst den Sinn, daß solche zur Zeit nicht vorhanden.
Wir nüffen diese Annahme für eine entschieden unrichtige erklären, sofern damit gemeint ift, daß im Großen und Ganzen die Ertenntnisse in Civil- und Straffachen nicht von der wahren Ueberzeugung der Richter, sondern von Furcht und Goffnung gegenüber der vorgesetzen Behörde diktirt würden; wir muffen sie als eine utopische bezeichnen, wenn sie die Absicht enthält, durch ein Geset alle Richter zu den surchtlosen, unbeugsamen Charatteren zu machen, deren die Geschichte aller Nationen äußerst wenige zählt, oder jede Möglichkeit einer Beeinstussung überhaupt
abzuschneiden.

Der preußische Richterstand ist weber seit der Regentschaft, noch seit 1848, sondern seit länger als Menschengedenken in ganz Europa als unparteilsch und selbstständig bekannt, und schon im vorigen Jahrhundert sagte man in Frankreich von Jemanden, der gerechte Richter gefunden: il a eu des juges & Berlin. Schwache Seelen hat es aber auch zu allen Betten gegeben und die Mög-lichteit läßt sich nicht bestreiten, daß sich in irgend einer Registratur ein Erkenntniß sinden mag, aus welchem man deduciren kann, der Mann, der es gefällt, sei nicht ganz taktsest gegen äußere Antriebe gewesen. Das Disciplinargeset ist dehnbar, aber es wird von preußischen Richtern gehandhabt, und es dürste unmöglich sein, es präciser zu machen, ohne ihm seine Kraft zu benehmen.

Die demnächst ausgesprochene Forderung, der Staatsanwaltsschaft ihr Anklagemonopol zu nehmen, hat dem ersten Anschein nach viel für sich. Die Staatsanwälte find vom Ministerium abshängig und es ist nicht unmöglich, daß aus politischen und ansderen Rücksichten der geschehenen Denunciation ungeachtet eine Anklage unterbleibt, wo sie erfolgen müßte; es erscheint daher zwecknäßig zu gestatten, daß auch Privatpersonen Anklage erheben, wenn dieselbe von der Staatsanwaltschaft verweigert worden ist.

Außer bem zur Verwirklichung ber Verfaffung nothwendigen Gefete über die Verantwortlichkeit ber Minister werden Antrage zur Erzielung eines volltommenen Rechtsstaates gestellt, Forderungen in Vetreff ber Provincialversaffung, ber Schule, ber Gewerbegesetzung und ber Militärangelegenheit ausgesprochen, und nebst Ginführung der obligatorischen Civilehe vollständige Trennung der Rirche vom Staate verlangt; als unabweisbare Nothwendigkeit ist eine Resorm des herrenhauses auf versaffungsmäßtegem Wege in Aussicht genommen.

Wir wollen von den niehr praktischen Forderungen in Bestreff ber Brovincial - Versassung ac. absehen und dahin gestellt sein lassen, ob eine versassungsmäßige Resorm des herrenhauses, zu welcher dieses selbst seine hand bieten müßte, möglich ift, sosern nicht ein neuer "Paireschub" ersolgt. Charakteristisch und von mehr principieller Bedeutung sind nur die beabsichtigten Ressormen in der Justiz-Versassung und der erneute Ruf nach "vollsfändiger Trennung der Kirche vom Staate".

"In der Gesetzebung scheint uns strenge und consequente Berwirklichung des versassungsmäßigen Rechtsstaates eine erfte und unbedingte Nothwendigkeit. Wir verlangen daber insbesondere Schut des Rechtes durch wirklich unabhängige Richter, und diesen Schut für Jedermann zugänglich, demnach Beseitigung des Anklage-Monopols einer abhängigen Staatsanwaltschaft, Ausbebung des Gesetzes vom 8. April 1847 über das Bersahren bei Competenzconslitten, Ausbebung des Gesetzes vom 15. Februar 1854, betreffend die Conslitte bei gerichtlichen Versolgungen wegen Amtsund Diensthandlungen, überhaupt wirkliche Berantwortslichteit der Beamten, endlich Wiedereinsührung der Competenz der Geschwornen für politische und Presvergehen."

Niemand fann laugnen, baß bie unbedingte herrschaft bes Gefetes, verwaltet burch Beamte, welche weber burch gurcht, noch burch hoffnung bestechlich und von der politischen Strömung unabhängig find, eines der würdigsten und wichtigsten Ziele aller Staatsmanner ift; Sicherheit der Person und des Eigenthums, der Religion und überhaupt aller Gater ift davon abhängig. Es

ist daher zu loben, wenn die Erhaltung und Erreithung bes "Rechtsstaates", wie man biesen Bustand benennt, an die Spise des Programms einer Partei gestellt wird; es ist aber fraglich, ob dieses Biel mit den vorgeschlagenen Mitteln erreicht werben kann.

Das Berlangen nach "wirklich" unabhängigen Richtern enthalt zuvörderst den Sinn, daß solche zur Zeit nicht vorhanden.
Wir muffen diese Annahme für eine entschieden unrichtige erklaren, sosern damit gemeint ift, daß im Großen und Gangen die
Ertenntnisse in Civil- und Straffachen nicht von der wahren
lleberzeugung der Richter, sondern von Furcht und Goffnung gegenüber der vorgesetten Behörde diktirt wurden; wir muffen sie
als eine utopische bezeichnen, wenn sie die Absicht enthält, durch
ein Geset alle Richter zu den surchtlosen, unbeugsamen Charatteren zu machen, deren die Geschichte aller Nationen äußerst wenige zählt, oder sede Möglichkeit einer Beeinstussung überhaupt
abzuschneiden.

Der preußische Richterstand ift weder seit der Regentschaft, noch seit 1848, sondern seit langer als Menschengedenken in ganz Europa als unparteisch und selbstständig bekannt, und schon im vorigen Jahrhundert sagte man in Frankreich von Jemanden, der gerechte Richter gefunden: il a eu des juges à Berlin. Schwache Seelen hat es aber auch zu allen Zeiten gegeben und die Mög-lichkeit läßt sich nicht bestreiten, daß sich in irgend einer Registratur ein Erkenntniß sinden mag, aus welchem man deduciren kann, der Wann, der es gefällt, sei nicht ganz taktsest gegen äußere Antriebe gewesen. Das Disciplinargeset ist behnbar, aber es wird von preußischen Richtern gehandhabt, und es dürste unmöglich sein, es präcifer zu machen, ohne ihm seine Kraft zu benehmen.

Die bemnächst ausgesprochene Forderung, der Staatsanwalts schaft ihr Anklagemonopol zu nehmen, hat dem ersten Anschein nach viel für sich. Die Staatsanwälte find vom Ministerium abhängig und es ist nicht unmöglich, daß aus politischen und anderen Rücksichten der geschehenen Denunciation ungeachtet eine Anklage unterbleibt, wo sie erfolgen müßte; es erscheint daher zwecknäßig zu gestatten, daß auch Brivatpersonen Anklage erheben, wenn dieselbe von der Staatsanwaltschaft verweigert worden ift.

Die Ginführung biefer fogenannten Popular : Antlagen murbe jedoch einen andern viel fclimmern Digftand bervorrufen. gibt Benige, welchen eine Antlage wegen eines geringen Bergebens nicht fo peinlich mare, bag fie, um diefelbe zu vermeiden, auch im Bewußtsein voller Unschuld fich lieber einem Berlufte, einem Nachtheile irgend einer Art ausseben mochten; ein Broceg bor bem Schwurgerichte aber wird, auch im Falle ber Freifpredung, Ungabligen die gange Exifteng vernichten, ben Aufenthalt an ihrem bieberigen Bohnorte unmöglich machen, ihre Familien in Rummer und Elend fturgen. Biegu tommt, bag unfer Befchmornen-Berfahren nach einer landublichen Rebensart noch in ber Rindbeit liegt; wir glauben aber, bag biefe Rindheit fo lange bauern wird, ale das Inflitut felbft. Ge bat ben Mangel, bag Manner "aus bem Bolte," an bas Auffaffen von Ausfagen ber Barteien, Sachverftandigen und Beugen wenig gewöhnt, überhaupt großens theils ungenugend miffenschaftlich gebildet und wenig befähigt, rafc bas Wefentliche einer Sache zu finden, in wichtigen und oftmale bochft vermidelten gallen ju Gericht fiten. Wer mit ben Schwurgerichts-Berhandlungen befannt ift, der weiß, wie wenig nur gu oft die Entscheidung bes Processes von der Beweisaufnahme, und wie fehr fie von ber Bewandtheit bes Staatsanwalts ober des Bertheidigers, von dem Meugern des Angeflagten, von unberechenbaren Bufallen und - fogar von ber Babl bes Dbmanns unter ben Beschwornen abbangig ift; ber mehrfach bestrafte Dieb ift ber Berurtheilung ficher, noch ebe er bie Berichtoftatte betritt. Ans biefen Grunden bat ber Gefengeber angeordnet, daß der Unflager ein öffentlicher Beamter fei, welcher besonnen und unparteiifch und wohl erfahren in biefen Dingen die eingegangene Anzeige pruft, ebe er beim Gericht ben Untrag auf Ginleitung ber Untersuchung ftellt, und bag auch bas Bericht über die Ginleitung des Broceffes erft Befchlug faffen muß. Diefe weife Schrante zwischen bem Berlaumder und dem Gericht will man aufbeben, um nach Belieben einige politisch migliebige Danner mage regeln zu tonnen, und will fomit jedem Bintelconfulenten, jedem boswilligen Schuldner, überhaupt Bedem, der Rache ober Erpref. fung sucht, die Gelegenheit geben, aus unscheinbaren, harmlofen, aber vielleicht nicht gang flaren Thatfachen ein Damoflesichwert ju schmieden, welches er über bem Saupte seines Opfers aushängt. Wan frage die Staatsanwalte nach der Rahl der Denunciationen, welche sie als unbegrundet ohne Weiteres zurudweisen muffen, und man wird eine Uhnung von der Größe des Unheils betommen, welches aus der beabsichtigten Berbefferung des Rechtszuflandes entstehen wurde. Warum sollte auch außerdem nicht das Borrecht der Gerichte, über die Untersuchung Lesching zu saffen, sallen? Wenn man "wirklich unabhängige Richter" erft verlangen muß, ist der Grund derselbe wie bei der Staatsanwaltschaft.

Das Gefet über den bei Dienftvergeben ber Beamten zu erbebenben Competenzconflift wollen wir nicht naber beleuchten; wenn ein Grund zu der Unnahme vorliegt, daß ofters Dienftvergeben ber Beamten, namentlich Uebergriffe, als Disciplinarfache ihrer vorgefetten Beborde zugewiesen werben, obgleich fie fich zu Griminal. untersuchungen geeignet batten, fo wird eine Abanderung und genauere Pracifirung einem etwaigen Uebelftande abbelfen. Ibee des Rechtsftaates aber wiberfpricht es nicht, dag Disciplis narfachen von ber Dberbeborbe eutschieden werben und ein Ge richtehof im Streitfall barüber ertennt, ob eine angefochtene Sandlung ale Dieciplinarvergeben ju erachten ober ju gerichtlicher Untersuchung geeignet ift. Gbenfo verhalt es fich mit bem Gefet über bas Berfahren bei Competengconflitten; boch wurde bier eine unbedingte Hufhebung praftifch noch weit üblere Folgen baben. Che unfere Gefengebung, unfer Procepverfahren und die Beweistheorie nicht vollftandig geandert find, tann in vielen Streitfachen, 3. B. in Bafferbau-Fragen u. dgl., im otdentlichen Bege Rechtens ber Befchabigte nur felten zu feinem Rechte tommen, faft immer wird ber Spruch bes Richters gu fpat tommen, und bann ein neuer Proces über ben Schabenerfat notbig werben. Aber auch wenn dieß nicht mehr der Fall fein wird, wird man wohl für zwedmäßiger erachten muffen, daß eher im Bermaltungsmege ein Rachtheil verhutet, als nachher burch Ertenntnig bem Befchabigten jugewiesen wirb, mas er vielleicht im Executionswege nie erhalten fann.

Wenn die Versaffer des Brogramms im Eingange "wirklich" unabhängige Richter fordern, so verlaugen fie im Schlußsatz eine Einrichtung, welche zwar durch Parteiphrasen in die Wolken der Idealität gehüllt ist, von nahe gesehen aber der ersten Idea gestadezu widerspricht, nämlich die Competenz der Geschwornen für politische und die diesen nahe verwandten Pres-Vergehen. Der Richter soll unabhängig sein, aber nicht blos vom Präsidenten und Minister, sondern auch von der politischen Tagesmeinung, von seinen Nachbarn und Innungsgenossen, seinen Kunden und Arbeitgebern. Was die Ersahrung schon bei uns und in andern

Ländern gelehrt hatte, wird immer bleiben, nämlich daß bei politischen Bergehen der Geschworne nicht urtheilt, ob der Angeklagte die vom Geset bedrohte Sandlung begangen, sondern ob diese Sandlung überhaupt zu bestrafen und nicht vielmehr sehr preisewürdig ist. In diesen Sachen fällt regelmäßig der Geschworne nicht blos den Spruch, sondern macht nach der gerade herrschensden politischen Strömung auch das Geset. Wie dieß mit ter Boee des Rechtsstaates zu vereinbaren, ist vollkommen unersindlich. Man will an Stelle der Gerichtshöse in unruhigen Zeiten Comité's du salut public seben und wendet, unterstützt von dem landläusigen Dogma von der Unsehlbarkeit des Bolfes, die Phrase an, daß der besoldete — aber auch unabsehare — Richter in politischen Rechtsfällen nicht so unparteissch sein könne als der sreie Geschworne, welcher aber freilich saft immer viel unfreier ist und bier grundsählich subjektiv.

Endlich, und dieß ift, obwohl nur nebenbei gleichfant hingeworfen, ein Grundgebanke des Programm's, wird die vollständige Trennung von Kirche und Staat verlangt. hier liegt die Frage
sehr nahe, wie vielen wohl von denen, welche das Programm unterzeichnen oder wenigstens billigen, der Sinn dieser vielgebrauchten Phrase klar sein mag; wir hoffen, sehr wenigen. Um übershaupt in die Redensart, welche ungefähr ebenso gut zu verwenden
ist und gleichen Werth hat mit der vom "Staat im Staate",
als welcher die katholische Kirche häusig bezeichnet wird, einen Sinn
zu bringen, muß man zuvörderst vom abstrakten Staate absehen
und sie auf den concreten Staat Preußen anwenden. Doch auch
"die Kirche" ist eine Abstraktion, wenn man die ganze Phrase
nicht bloß auf die katholische Kirche anwenden will, in welchem
Kalle sie allerdings vollkommen klar wäre.

Wir muffen daher fagen: "jede Kirche und zwar nicht blos die lutherische, reformirte und katholische, sondern überhaupt jede Religion, auch die judische und welche sonst etwa vorkommen könnte; und die Versaffer des Proclama's wollen also sagen, daß in Preußen Gesetzgebung und Verwaltung vollständig von allen Religionsgemeinschaften, d. i. von allen Religionen getrennt sein, namentlich auf beren Gebote keine Rudsscht nehmen und nicht mehr auf sie basirt sein sollen.

Wie dieß möglich ift, ohne der ganzen fittlichen Ordnung ihren Salt zu nehmen und fie demnächft umzusturzen, ift nicht klar, ift überhaupt gar nicht darzuthun. Alle Gesetzebung ist nothwendig auf die Sittlichkeit bafirt; deren Grundsate find die Unterlage für die Staategesete in allen Berhältniffen, in denen der Wenschetwas Moraswidriges begehen kann. Unsere Moras aber ift wesentlich auf das Christenthum gegründet; andere Religionen geben

gang andere Gebote ber Moral; es gibt Bollerichaften, welche fein Berbrechen ber Blutichanbe feunen, und andere halten es für vollfommen erlaubt, die altersichwachen Eltern zu tobten, die Rriegegefangenen gu effen und die Bertrage gu brechen. Bir balten biefe Anfichten fur unfittlich, find aber, wenn wir bas gottliche Gebot nicht ju Gulje nehmen, vollfommen anger Stande, Die Richtigfeit unferer Meinung zu beweifen. Der menfchlichen Ratur muß jene Sandlungsweise nicht juwiber fein, benn bie Bolfer , welche fie uben , befinden fich im allereinfachften Raturauftanbe. Rur ein über ben Denfchen flebendes Befen lenn beftimmen, was gut und bofe ift, namlich Gott; feinen Billen aber haben wir weber burch Landtagemajoritäten noch burd Belebrte erfahren, fondern allein burch die Offenbarung, enthalten im Chri-Renthum. Wenn alfo bas Chriftenthum nicht mehr bie unberrudbare Grundlage unferer Befehgebung fein foll, fo merben feine Debote für unfraftig, vielleicht für thoricht und verwerflich er-Mart, und wenn die nachfte Rammermajoritat bies nicht ausführt. fo ift es bod nur eine Beitfrage, wann bas anger Activitat gefehte Chriftenthum und damit die gange fittliche Ordnung, alle Begriffe über Dein und Dein, Recht und Ebre beseitigt werben follen. Bir wollen herrn Schulge-Delissch und Genoffen nicht ben Borwurf machen, bag ihnen biefe Confequeng gang flar und beabfichtigt fei, aber fie ift barum nicht minder nothwendig.

Dit der Schule wird der Anfang gemacht, bei uns und and bermarts; der Bertreter der Religion, die Geiftlichkeit foll nur den Religionsunterricht ertheilen; wie aber sonft die Lehre mit dem Christenthum übereinstimme, das foll sie nicht fragen durfen. Buerft in der Schule, dann später, namentlich in praktischen Fragen, 3. B. bei der The, soll dem Staatsburger verdentlicht werden, daß alle Religionen gleich wahr, also gleich nuwahr und unrichtig sind, und aus der anergogenen Gleichgültigkeit wird bald der hag

ermachfen, welcher bas unbequeme Gebaube umfturat.

Die tatholische Bevöllerung wird hoffentlich folden Auregungen ihren Beifall nicht zollen. Sie wartet, ob die Brüder Reischensperger, Mallinctrodt und Andere nicht zu ihr reden und fie auffordern werden, Manner zu mablen, welche die Fähigfeit und den Muth besitzen, ber Revolution und dem linglauben, die beide immer hand in Sand gehen, mit Wort und That enigegen zu treien.

## XI.

· Rritifche Ueberschau ber Bearbeitung ber beutichen Staats- und Rechtsgeschichte.

Dritter Artifel.

(Schluß.)

Das Hauptverdienst ber germanischen Rechts und Staatsforschungen in der franklichen Periode besteht entschieden in
der geschichtlichen Darstellung des Rechtssplems und der Staatsverfassung derselben. Sie ist ja der Hauptgegenstand der
meisten hieber gehörenden Werfe. Nach Eichhorn haben Zöpst
und Walter, und was die Verfassungsgeschichte betrifft Wais,
das Beste geliesert. Die Arbeiten Zöpst's sind von streng juristischem
Charaster, die Walter's etwas weniger, die Darstellung von
Bait gar nicht. Wir können hier nur sehr allgemeine Umrisse des Rechtsspstems und der franklichen Staatsverfassung
geben, und nur einzelne uns einer besondern Beachtung würdig
erscheinenden Punkte hervorheben.

Die zugleich privat- und ftaatsrechtlich maßgebenben Stanbesverhaltniffe\*) waren aus den von Zacitus ge-

12

<sup>\*)</sup> Sie find behandelt bei Bopfi §. 9 bis 11, bei Balter §. 384 bis 403 und 419 bis 422, 434 bis 440, in zwedmäßiger Ueberficht bei Schulte §. 52 bis 56.

schilberten hervorgegangen. Ein absoluter Gegensat war ber ber Freien (Ingenii) und Unfreien; nur jene hatten eine selbsteständige sowohl bürgerliche als politische Stellung in der Staatssgenossenschaft, aber factisch volle Freiheit nur, wenn sie auf eigenem und nicht als hintersassen auf fremdem Grund und Boden lebten. Da die Zahl solcher Grundherrn geringer war als die aller übrigen Freien und Unfreien, und im Laufe der Zeiten sich mehr und mehr verringerte — so bildeten sie schon an und für sich einen so bevorzugten Stand, daß sie nach einigen hundert Zahren als Reichsfreiherrn den Kern des niesbern Abels ausmachten.

Im Schoose bieser Freien ftiegen die Bornehmen entweder als Herzoge, Grafen, Hosbeamte, oder zur merovingischen Zeit als im Schuße der Könige diesen nahestehende Antrustionen empor, und bilveten den später sogenannten sich als höchstreien Stand der Fürsten abschließenden Stand des hohen Adels. Rechtliche Unterschiede bestanden zwischen den gewöhnlichen Freien und ihnen noch nicht, sie waren sich alle ebenbürtig und solgslich rechtlich unter einander gleich. Wie richtig dieß auch ist, so streiten sich doch unsere Gelehrten auf das Hestigste über die Frage: od es in der franklichen Zeit einen eigentlichen Gesburtsadel gab? Bei den Alemannen und Bayern soll nach den neuesten Annahmen, z. B. Schulte's (§. 43) dieß der Fall gewesen sein.

Die Unfreiheit (mit Inbegriff ber Hörigfeit) bestand in Berhältnissen personlicher Abhängigseit verschiedener Art, je nachdem sie sich (wie beim Leibeigenen, servus) auf wahres Eigenthum an der Person, oder auf eine Gewalt ohne Eigensthum (wie beim Grundhörigen, Halbfreien, liti), oder wie bei den unter den verschiedensten Benennungen vorsommenden, blos kopszinsigen Leuten (tributarii) auf ein Schutzerhältniß ohne Geswalt stütze. Die Kenntniß dieser Gegensähe ist von Wichtigseit, insdem sie in manchen Theilen Deutschlands bis in unser Jahrhundert sortbestanden, und selbst nach ihrer Ausbedung belastende Rach-

wirfungen für die einft in einer ober anderer Beise borig Gewesenen gurudließen.

Eine vom culturhiftorischen Standpunfte ausgehende Beurtheilung ber germanischen Standesverhaltniffe fann fur biefelben nur gunftig ausfallen. 3mar berrichte in ihnen bas aristofratische Element vor und bestanden die Begenfate von Freiheit und Unfreiheit, allein jene Elemente find bei allen in ber Rindheit stehenden Bolfern sichtbar, und sie boten in ben Genoffenschafte Berbaltniffen ber frantischen Beriode Barantien einer festen Freiheiteordnung, indem in den Sanden ber freien Brundherrn ber Schwerpunft bes Staatsverbandes lag. Man muß fich in jener Beit die beutschen Buftanbe vorftellen, wie fie waren. Das gange Baterland mar überfaet von einer Angabl in ihren Sofen, Schlöffern ober Burgen wohnender über mehr oder weniger Sintersaffen gebietender Grundherrn; fie maren die vollberechtigten Mitglieder ber Baugenoffenschaft, allein befähigt Recht zu sprechen, hatten fie bas größte Intereffe, die allgemeine Freiheit aufrecht zu erhalten und ihre Untergebenen, Freie ober Unfreie, ju ichugen. Diese letteren, ce fei zur Ehre unserer Ration gesagt, maren feine Stlaven im romifchen ober gar im mobernen Ginne bes Bortes, fonbern Guteunterthanen mit bem Rechte ber Berfonlichfeit. 3hre Lage war in ben altesten Beiten weniger gebrudt, ale in ben letten Jahrhunderten ber Leibeigenschaft, weil die Leibherrn fie nicht als Sache behandelten. Das Chriftenthum hatte bas Loos der Leibeigenen gemildert und die Rirche ben überaus gablreichen ihrigen daffelbe auch baburch erträglich gemacht, baß ihre Gelbleiftungen und Frohn-, b. h. herrendienfte (wie unter anderm aus einem bochft merfwurdigen Documente v. 3. 812. bem Polyptichon bes Abts Irminon von St. Germain zu Paris ju erseben ift) ebenso fest geregelt waren, wie die ber halbfreien Butsangehörigen und ber als Erbpachter wirthichaften. ben Freien. Die Rechtsibee ftand baber bei ben Germanen auf einer bobern Stufe ber Entwidlung, ale je bei ben Romern,

taften erlagen
b. als fopfeinft and ein besseres Loc
wern fonnte. Die Kirche

🗻 😪 Standesverhältniffen erflare ....... Der von Grund un rer wichtigste und in soferne re wie Mittres Gigenthum baran von anber met Dieb. Benes Alodis, auch Herodit ... ber vollfreie Dann haben, es ftand Maugerichte, fonnte mit Steuern nicht and ihm nicht blos die herrschaft über bas aber Die barauf angestebelten Leute; er (Seigneur) und in verschiedenen Abstufunge Die Ritterguter mit Patrimonialgerichtebarfe noch in vielen beutschen ganbern bestanben. germanischen achten Eigenthume lette R Breufen ja noch, ohne vom Vorwurfe bes jurudichreden ju laffen, vor einem Angenblie bie Erhaltung ber Steuerfreiheit! Mon Mounth ... " . "

jus bezeichnet wurde, und auch bas unter Rarl bem Groffen erft fich confolidirende Leben mitbegriff. Die Dbjecte fomobl biefes Eigenthums ale ber andern Befitrechte maren Mansi, Curtes, Villae. Wie jest ber Morgen bildete bamale ber Manfue, eine vom einem Landwirth mit vier Dofen bebaubare Parzelle, die territoriale Ginheit; die Curtis mar ein großerer mit herrenhaus, einer Angahl Wohnungen und ichon von Sinterfaffen bevolferter Sof; endlich die aus vielen Mansi beftebende Villa ein oft bas Schloß bes Brundherrn umgebentes Dorf nebft Bemarfung. Unter ihnen ragten bie spater baufig f. g. Dinghofe, mo ber Git bes herrengerichtes war, bervor. Profeffor Bopft hat im B. I feiner Rechtsalterthumer bas Befen und die Bereutung berfelben nach allen Seiten bin in glangenofter Beife beleuchtet. Auch die wenigen, aus ben Beiten ber Romer erhaltenen Stadte hatten ihren Seigneur. es mochte ber Ronig, bas Stift, Die Abtei ober ein Freier fein. Dft mar eine Stadt unter mehreren getheilt, wie fpater aus ber Umwallung an einander granzender mansi, curtes ober villae Stadte murben.

Da wir das Leben schon genannt haben, so ist es geeige net, mit dessen Entstehungs und Fortbildungsgeschichte, wie sie durch die neuesten Geschichtsforschungen, namentlich durch die zu einer außerordentlichen Berühmtheit gelangte "Geschichte des Benefizialwesens von den altesten Zeiten bis in's zehente Jahrhundert" (Erlangen 1850) von dem baverischen Gelehrten Roth, jest zu Marburg, sich herausgestellt hat, uns zu bestaffen.

Man war besonders seit Montesquieu allgemein der Anficht, das Lehenwesen sei schon unter den Merovingern, etwa während des großen Kampses zwischen Brunhilde und Fredesgunde, entstanden, die Frankenreiche seien Feudalstaaten, und die in den Chronifen und den andern Geschichtsdenkmalen so häusig genannten Fideles, Leudes u. f. w. seien die Basalten der neuftrischen oder austrasischen Könige gewesen. Man vers

Aber fiebe ba! Die ausgedehnteffen ftreng djungen Rothe führten zu ber merfmürdige st (3. B. von Bopft, v. Daniels u. a. theili enen) Entbedung, bag es vor Rarl Martel, ipin III. feine Feudalverleihungen gab, wirolingischen Monarchie überaus haufig zu ert e fpater nach ber Erblichfeit ber Beneficien (i iche 877) bas Lebensspftem als vorherrichen rbeigeführt haben. Der Lebensverband befte is zwei Elementen, bem Treuverhaltniß bes 2 m Lebensberrn und bem ihm ale Leben bafur efit. Richtig ift es nun, bag es ichon frub 1 vingern Treuverhaltniffe (aber nur perfonlielche burch die f. g. Commendatio begrundet irch einen feierlichen, oft in symbolischer Beife andschlag begleiteten Uct ber Treugelobung be nden an ben bobern herrn. War bies ber A r in feine trustis übergegangene Mann "Antr reumanner andrer herrn mar ber Rame Vas assi, Riebere ober Diener) gebrauchlich; ber Bei jr gegenseitiges Berbaltniß war bem ber Glien von Grundbesit als Beneficium ober Niesbrauch eingeraumt wurde.

Erft Rarl Martel belehnte feine Rrieger mit foldem Befige, wie man annehmen darf unter ber Berpflichtung fortbauernter Rriegstienste, und gab, weil er fein eigenes Familiengut nicht fur zureichend erfannte, auch nicht Luft haben mochte, es burch folche, wenn auch nur zeitweise ober lebenslangliche Bergabungen ju fcmalern, auf biefe Beife feinen Ariegern Rirchengut. Die bamale auch burch die Saragenen ftark bedrängte Rirche mußte es mohl geschehen laffen. und war nach feinem Tode fo ebelmuthig, folche Bergabungen formlich zu bestätigen und zu legitimiren, jedoch unter ber Bebingung, daß die jeweiligen Benger durch Bahlung eines Canon bas Stift, Rlofter ober bie Rirche, welcher bie Buterftude geborten, ale Eigenthumer anzuerfennen und, wenn biefe fie jum eigenen Unterhalt nothig haben follten, Diefelben gurudguerftatten hatten. Dieß fteht mit ausbrudlichen Worten in bem als Capitular fanctionirten oftfrantischen Concilienbeschluß v. 3. 742 (bei Pert Leges I C. 16). Das Rriegslehen mar alfo geboren, verbreitete fich rafch, außer bem Rirchen- marb balb auch Ronigegut jum Beneficium gegeben, ja nach und nach andere Besitzungen, weil in diesem Jahrhundert und noch lange nachber ber Sauptreichthum nicht in Gelb, fonbern in Grundbefis bestand, Gold und Rohn für Staatsbienste aller Art baber nur in folden Lebensconcessionen ber verschiebenften Berechtsame bestehen konnte. Die s. g. Feudalperiode mar ein nothwendis ges und natürliches Stadium im Entwidlungsgange ber Staatsordnung ber germanischen Bolfer und fand baber in allen ihren Reichen ftatt.

In Bopfi's deutscher Rechtsgeschichte \$. 10 ift die Lehre von der Commendatio vortrefflich bearbeitet, und in Roths Aufsfaffung bes Beneficialwefens mit großer Klarheit wieder geges ben bei Balter (\$\$. 80 ff.). Bais hat neuestens im britten

Banbe feiner beutschen Berfaffungegeschichte ber Sauptsache nach ihm zugeftimmt.

Weniger ausgebilbet als bas Recht bes Befites war in ber franklichen Periode bas ber Bertragsverhältniffe, beren Berschiedenheit und Tragweite aus bem Studium ber Formulae zu erfennen ift, und nicht ohne Erfolg von Walter (\$5. 556 ff.) zu erflären versucht wurde.

Das Familienrecht hatte in ber franklichen Beriode eine zweisache Grundlage: bas altgermanische Mundium und bie driftliche Chegesetzgebung. Eine väterliche und eheherrliche Gewalt wie die patria potestas und manus mariti bei ben Römern kannten die Germanen nicht, sondern nur ein bevormundendes Schup- und Bertretungsrecht des Vaters, des Chesmannes, des eigentlichen Vormundes.

Dieses Mundium ober Mundeburdium (frang, fpater bie Manbournie genannt) war es, welches ber Brautigam beim Eingehen der Che vom Bater ober ber Familie ber Frau (aulett freilich nur icheinweise) taufte, und bie fich wieder verbeirathende Wittme (wie Bopft S. 589 gezeigt bat) burch bas Ringgeld (Reipus) von ben Bermanbten ihres verftorbenen Mannes jurudfaufte. Die Nothwendigfeit bes firchlichen Abfoluffes ber Che marb febr bald Rechtens, und fo bas canonische Recht ichen gur Beit bes beil. Bonifacius fur bie Beurtheilung ber Bultigfeit ober Ungultigfeit einer Che maggebend. Daß, wie Tacitus von ben Germanen rubmte, nicht bie Frau fondern ber Mann ben Brautichat gibt, ift abermals ein Borjug bes germanischen vor bem romischen Rechte, indem es feinem Beifte entgegen mar, eine Frau ihres Reichthums megen ju beirathen, was freilich auch icon beghalb felten fein mußte, weil die Tochter bei ber Erbfolge in bas Stammgut hinter ben Brübern und selbst andern mannlichen Bermandten ber Erb. laffer gurudftanben. Die Dotirung war Bestellung bes funftis gen Bitthume, die Morgengabe ber lobn ber Jungfraulichfeit!

lleber bie altgermanische Erbfolgeordnung, ob fie eine Lineals oder Gradualsuccession gewesen, hat man neuestens in gründlich geschriebenen Monographien viel gestritten, und zusgleich die ganze Lehre des altgermanischen Erbrechts mit Glud ausgehellt, wie aus den hier anzusuführenden §8. 113 ff. bei Bopft und §8. 578 und 586 bei Walter zu ersehen, von uns aber als etwas allzu streng Juristisches hier zu übergehen ift. Testamente kannte das älteste deutsche Recht nicht.

Das germanifche Strafrecht in ber frantischen Beriobe ging gleich bem alteften, von Tacitus (Germania c. 12) mit menigen Borten bezeichneten, in feinen Bestimmungen gunachft ron brei Befichtepunften aus und entwidelte fich meiter unter dem Ginfluß noch anderer. Gine Diffethat fonnte fein 1) ein Attentat gegen bie Bolis- ober Staatsgenoffenschaft, murbe bann ale feindlicher Aft betrachtet und mit dem Tobe bestraft; als folde nannte Tacitus landes- oder Bolfeverrath und Defertion jum Reinde. Die fpateren Bolferechte, wie bas baperijde, begreifen und bestrafen (II. 1. 8. 3) ale folde Berbreden Rachstellungen nach bem Leben bes Bergoge, Berratherei an auswärtige Feinde, auch die Entweichung vom Beere, Infibelitat gegen ben Ronig u. f. m. \*) Gie fonnte 2) ein religiofes Berbrechen, in ben beidnischen Zeiten eine Frevelthat gegen bie Botter fein, in ben driftlichen eine Gott verläugnenbe ober verachtende Sandlung. In jenen ahndeten fie die Briefter, in biefen die Rirche, auch die weltliche Bewalt, wie Bauberei und Bererei, aber noch nicht die Barefie, mohl jedoch die von ber Rirche fo ftreng verdammten Unzuchtevergeben. \*\*) War 3) bie That eine an einem Andern verübte Rechteverletung : Tobtichlag, Bermundung, Angriff auf feine Ehre, feine Freiheit, fein Bermogen, fo ftanb bem Berletten bas Recht auf Genug-

<sup>\*)</sup> Balter S. 701. 729.

<sup>\*\*)</sup> Balter \$. 731. 732. 733.

thuung zu, und zwar bei Tödtungen ober verletter Ehre vermittelft Fehde und Blutrache, ober durch erlangte Zahlung der Compositio, d. h. des f. g. Weergelds, in allen andern Källen nur durch diese. Der Genoffenschaft aber, später dem König gebührte der Anspruch auf Zahlung einer. Buse wegen des vom Schuldigen verletten Friedens.

Die Berfolgung bes Berbrechens hatte alfo einen privatund einen öffentlicherechtlichen Charafter, jenen im Forbern ber Benugthnung, biefen in ber Berpflichtung jur Leiftung bes Fredums. Bur Beit bes Tacitus bestand bas lettere aus einem Drittheil ber gangen Compositionesumme, fpater maren es getrennte Forderungen, boch bas Fredum erft nach ber Rablung bee Beergelbes festguftellen. Urfprunglich ftanb es bem Verletten ober feiner Familie frei, beim Tobichlag und ben andern gur Febbe geeigneten gallen ben Weg ber Blutrache ober ben ber Weergelbforberung ju betreten; fpater burfte er bas erfte nicht mehr, wenn ber Schuldige bereit war, bie Die Bolferechte, wie icon Compositionesumme zu zahlen. angeführt, haben oft bis in's fleinfte Detail ausgebilbete Beergelbstarife, beren Bafis für eine ziemliche Anzahl Falle das gesetlich festgestellte, regelmäßige Weergeld des freien bem Bolfestamme angehörenden Mannes (bei ben Franken 200 Rach bem Range bes Getöbteten ober ben Um-Solidi) war. ftanben marb es fogar auf bas Reunfache erhöht, in anbern Fällen gur Salfte, ein Drittel, ein Biertel u. f. w. ju leiften. Bei Bermögeneverletungen bestand es in einer ben Werth ber Sache und ben Schabenerfat begreifenden Bufe. In vielen Källen von Unbotmäßigfeiten fommen geringere Strafgelber (bei ben Franken gewöhnlich von 15 Solidi) vor; ftatt bes Krebum waren fpater baufig 60 Solibi Ronigebann, b. h. für bie Richtachtung foniglicher Gebote ober Berbote zu gahlen. Das Compositionsspftem mar fo hoch, daß von schweren Berbrechen nur reichere Leute fich losfaufen fonnten. Die Folge bavon war, bag ber zahlungeunfähige Arme ber Macht bes Berletten anheimfiel, ber ihn nöthigen konnte, burch Arbeit bas Strafgeld abzuverdienen oder sein Knecht zu sein, ja ber rechtigt war, ihm als einem bes Friedens verlustig Gewordenen bas Leben zu nehmen. Das Gaugericht hatte über das Schulzig oder Nichtschuldig bes beim Grasen Angeslagten zu richten. Unfreie Verbrecher unterlagen der Todes: oder oft sehr bars barischen Leibesstrasen, wie freilich auch möglicher Weise der sur rechtlos erklärte Freie.

Unter Rarl bem Großen brachen andere Grundfage fich Bahn, namentlich bas altteftamentliche Gerechtigfeitsprincip ber Biebervergeltung (caput pro capite, dens pro dente, oculus pro oculo), dem der Reiche sich jedoch in nicht allzu schweren Källen durch die Bahlung des Guhngeldes und, fpater wenigftens, burch die Bornahme eines feierlichen in ber Rirche vollgogenen Gubnactes entgieben fonnte. Räuber, Mordbrenner u. bgl. murben von Amtswegen verfolgt und, mann ergriffen, aufgefnüpft ober fonst mit bem Tobe bestraft. Forfct man nach ben gesammten bem Strafrechte ber franklichen Beriobe gu Grunde liegenden Principien, fo findet man, daß bas als Wiedervergeltung ober Gubne hervortretende ber f. g. Gerech. tigfeitotheorie, beziehungemeise ber Abschredung, Die Regel bilbete, und nur selten das dem firchlichen Strafrecht zu Grunde liegende Befferungsprincip befolgt murbe.

Dieß ist der Kern der Ergebnisse vieler muhsamen, mit größter Grundlichkeit von Wilda (in seinem Buche: das Strafzrecht der Germanen. Halle 1842) begonnenen und mit größerer Schärse namentlich auch von Wait (Verfassungsgeschichte I, 185. Lex Salica 185 ff.), von Walter (§§. 701 ff.) und Jöpst (§§. 128 ff.) weiter fortgeführten Studien über das älteste Strafrecht unseres Volkes, welchen es jedoch nicht gelungen ift, alle dunkeln Punkte auszuhellen und alle wichtigen Fragen bes friedigend zu lösen.

Wir schließen unsere lleberschau ber frankischen Rechtsund Staatsperiode mit Bliden auf die Staats- und Gerichteverfaffung im Reiche. Beldes ber Charafter bes germanischen Renigthume ursprunglich mar, und wie es allmählig ben eines heerfonige burch ben driftlichen bes Konigthums von Gotteegnaben erfette, fonnen wir nicht naber auseinanber-Anfange bloger Ronig bee Bolfes warb er auch ber Rannte fich body felbft Rarl ber Große noch bes Lanbes. Rex Francorum (et Longobardorum). Die Summe ber foniglichen Rechte zu merovingifden Zeiten gibt Bait (II, 145) bahin an: bag ber Konig Oberhaupt bes Bolles mar, über Rrieg und Frieden (bas erstere freilich oft auf bas Drangen Des fampfluftigen heeres) entichieb, bas Bolt nach Außen vertrat, weltliche und felbft geiftliche Beamten ernannte, Gericht hielt, auch nach eigenem Butbunfen Strafen verhangte, und über leben und Bermogen ibm verdachtig geworbener Manner verfügte, überhaupt, wie Buigot fagt, foviel Bewalt übte, als factisch ihm zu üben möglich war. Aber er fonnte auch wie Ronig Guntram in ben Kall fommen, Die anwesenden Manner und Frauen feines Bolfes ju beschworen, ihm treu ju bleiben und ihn nicht, wie jungft feine Bruder, ju tobten. \*)

In Folge der religiösen Weihe wurde die Königsmacht unter ben Karolingern verstärft, aber wieder abgeschwächt in Folge der Kämpse Ludwigs des Frommen mit seinen Söhnen. In den beiden Herrschersamilien war sie erblich, sedoch so, daß das ganze Reich der Franken, wie auch das Kaiserthum immer nur als Eines, und nur der Regierung und dem Genuß des Territorialbesites nach als getheilt gelten sollte. Königswahlen hatten unter den Merovingern nur statt bei zweiselhaften Erdansprüchen und in Folge der Revolution des Jahres 752. Mit den Theilungen hingen die unter dem Namen Leudesamium

<sup>\*)</sup> Dies erachtt Gregor von Tours mit folgenden Borten: Adjuro vos o viri cum mulieribus, qui adestis, ut mihi fidem inviolatam servare dignemini, nec me, ut fratres meos nuper fecistis, interimatis!

vorkommenben, von ben Angehörigen jedes Reiches ihrem Konige zu leistenden Gibe zusammen, die von denselben deshalb zu schwören waren, damit sie und der König wusten, welches seine Leudes oder Fideles waren. Man hat dieselben nachber falsch verstanden und aus diesen irriger Weise Vasallen gemacht.

Ein Reuester \*) hat in ber farolingischen Reichoverfasfung die Clemente ber constitutionellen Monarchie unserer Beit ju erfennen geglaubt. In ber von hincmar ercerpirten berühmten Schrift Abalhards über bie hofordnung Rarls bes Großen werben nämlich bie Reiche: ober Nationalversamme lungen bes Maifelbes fo geschildert, bag unter beren Theilnehmern zwei Rlaffen: die der Dlächtigeren, Majores, ober bie Großen bes Reiche, und die bas Bolf bilbenben Minores, unterschieden werden. Mit ben erstern berieth Rarl die Staatse angelegenheiten und Gefete, die bann unter bem Applaus bes Bolfes proclamirt wurden. Der Bergleich biefer Anordnung mit unferm 3weifammerfpftem fcheint und inbeffen miglungen, ta die eine zweite Rammer bilben follenden Minores über die Unnahme ber Gefete nicht abzustimmen hatten, und felbst ein formelles Abstimmen ber Großen bes Reichs wohl feine Borbedingung von beren Broclamation mar. Allerdings mar bie Bersammlung der lettern organisirt und zerfiel, wie man weiß, in die zwei Abtheilungen ber weltlichen und geiftlichen Großen, beren jede die ihre Ungelegenheiten ausschließlich betreffenden Berathungen allein hielt, indem fie jedoch bei gemeinsam wichtigen jusammentraten. Richtig ift es, daß felbft Rarl fein autofratiicher Berricher, fein Cgar fein, sonbern wie man fagen fonnte, bem Willen seines Bolfes gemäß regieren wollte. Daß bas Bolf eine moralifch politische Poteng mar, erfannten felbft bie Bapfte an, 3. B. in ben Briefen gur Beit Bipine, beren mehrere fie an ben Konig und "bas Bolf ber Franfen" richteten.

<sup>\*)</sup> Max Wirth, beutsche Beich. I.

Den Beamtenorganismus des frantischen Reichs barzusstellen, wird man uns gerne erlassen. Er ist so oft geschildert und neuestens von Wais, Walter und Jöpst so ausführlich beleuchtet worden, daß Jeder sich die genaueste Sachsenntnis davon verschaffen kann. Nur die Grafschaftsverfassung, die Immunitäten und zwei wichtige Institute Karls des Großen möchten wir nicht mit Stillschweigen übergehen: das des Schöffensthums (Scadini) und das der Sendboten (Missi dominici.)

Die oft mehrere Gaue umfassenden Grafschaften, obgleich nur große, wieder in Centen zerfallende Verwaltungsbistrifte, bargen in sich die Elemente einer funftigen Staatsordnung und mußten, erblich geworden, sich zu Staaten im Reiche
gestalten. Roch mehr war dieß bezüglich der Immunitätsgebiete der Stifte, Rlöster der Fall, indem die durch die Konige
gewährten Immunitätsprivilegien sie der Herrschaft der Grasen
in allen Beziehungen entzogen und in denselben die grässiche
Iurisdiction durch eigene, die Stelle der Grasen vertretende
hohe Beamten (die Klostervögte) vertreten war, so daß Bischöfe
und Alebte die ältesten Landesherrn, und schon deshalb zu den
Großen des Reiches zu zählen waren.

Das Schöffenthum war ein durch seine tausendjährige Dauer bewährter Fortschritt im Organismus der Gerichtsversafssung in den Gauen, indem statt der zur Schlichtung eines Rechtssstreites der Gaugenoffen sedesmal aus den Notabeln (Rachimburgi) vom Grafen gewählten Geschworenen nun lebenslänglich von diesem und der Genoffenschaft ernannte Richter auftraten.

— Das Institut der Sendboten ist auch nach seinem Berschwinsden noch von nachhaltiger Wirfung gewesen, indem, wie auch neuere Untersuchungen\*) bestätigt haben, daraus die während bes ganzen Mittelalters auch in Deutschland so bebeutend ges

<sup>\*)</sup> Sie wurden gemacht von Dr. Dore in Berlin in einer Abhands lung über die Cenbgerichte im 18ten Band ber "Beitschrift für beutsches Recht."

wesenen Sends (Synobals), und bie, freilich in veränderter Richstung, noch in einigen Ländern Deutschlands (3. B. Württemsberg) üblichen RügesGerichte aus denselben hervorgingen. Statt bes geistlichen Mitglieds der missio dominica hielt der Bischof oder sein Archidiaconus die Ronde; das Rügegericht hielt ber landesherrliche Beamte, wie noch jest in Württemberg der Amtmann.\*)

Ginen bochst anziehenden Stoff fur die Bearbeiter ber beutschen Rechtsgeschichte bot bas in ber frantischen Beriode übliche, theils durch die Bolferechte, theils durch die Capitula= rien naber geregelte gerichtliche Berfahren; Der Begenftand ift aber ju ftreng juriftischen Charaftere, ale daß bier auf Raberes eingegangen werben fann. Den freilich in manchen Punften von einander abweichenden Darftellungen des gerichtlichen Berfahrens bei Bais (Lex Salica), bei Balter und Bopfl reiht fich eine gelungene Monographie Siegel's in Wien (1857) an, beren theilweise icon berudfichtigten Ergebniffe von fpateren Schriftftellern gemiß mit Glud benutt werden. Wie durch ben Ginfluß bes Chriftenthums und ber Rirche ben altgermanifden, ichon bei ben Cansfritvolfern Indiens vorfommenden, oft so grausamen Ordalien und bem gerichtlichen 3weifampf, freilich Jahrhunderte lang anfange nur mit geringem Erfolge, entgegengearbeitet murbe, ift ju befannt, um bier noch eines nabern Rachweises zu bedürfen.

<sup>\*)</sup> Gin Erfat bee Sentgerichte icheinen in Burttemberg bie fogenanns ten Rirchenconvente fein zu follen.

## XII.

## Rapoleon III. und die katholische Kirche in Frankreich.

...

I.

Die Unterrichtsfreiheit nach bem Gefege vom 15. Marg 1850.

3. Inhalt bes Gefebes \*); Ergebniffe unferer Darftellung.

Der erste Titel bes Gesets handelt von den dem öffentlichen Unterrichte vorgesetzten Behörden (Art. 1 bis 22), nämlich: oberster Rath des öffentlichen Unterrichtes (Oberstudienrath, Conseil superieur de l'instruction publique); die afademischen Räthe (Conseils academiques); die Inspectionen (L'inspection, inspecteurs).

Wenn ber in ber Berfassung ausgesprochene Grundsat ber Freiheit bes Unterrichtes in ber Beise verwirklicht worben ware, bas bas Geschäft bes Unterrichtens von Staatswegen, bie Staatsregie bes Lehrens ganz aufgegeben und ber Thatigsfeit ber Privaten und Corporationen überlassen worben ware,

<sup>\*)</sup> S. bas Gefet in bem Bulletin offic. 246. no. 2029. Sirey Recueil general des lois et des arrêts. 1850. III. Partie. Lois annotées pag. 70-97, wofelbft auch Auszuge aus ben Berhande lungen ber Rationalversammlung gegeben werben.

fo etwa wie es in England ober in ben nordamerifanifchen Freistaaten ber Fall ift, bann batte man besondere Staatsbeborben fur bas Chulmefen nicht nothwendig gehabt. Für bie allgemeine Staatsaufficht hatten bie allgemeinen verwaltenben und richterlichen Beborben bingereicht. Bon biefer Art ift aber Die Diesem Besetz ju Grunde liegende Freiheit Des Unterriche tes nicht. Dem frühern Syfteme lag, wie ber Berichterftatter Beugnot hervorhebt, ber Bebante ju Grund, bag ber öffentliche Unterricht vorzugeweise ober ausschließlich bem Staate gufame: Die Universität mar ber lehrende Staat. 'Mit biefer Bergangenheit fo unbedingt ju brechen, bag ber Staat nun auf einmal gar feine Schulen mehr hielte, Diefes mar nicht ausführbar. Der Staat mußte feine Schulen fortführen, aber baneben eine freie Concurreng gulaffen, nachdem er feine Rolle bes alleinigen privilegirten Schul-Unternehmers mit ber Rolle eines Auffebere und Beichutere ber Coulen vertaufcht batte. Unter biefen Umftanben mar eine befondere oberfte Staats. Beborbe fur bas Unterrichtswesen faum ju entbehren.

Der oberfte Unterrichtsrath hatte jest die boppelte Aufgabe: einmal die Staatsschulen, welche ja auch bei bem neuen Spe ftem blieben, ju leiten, bann aber auch bafur ju forgen, baß neben biefer überwiegenben Babl von Staatsschulen und ohne ftorende Collifion mit benfelben eine mahrhaft freie Concurrens gesichert bliebe. Rach biefem neuen Bedurfniffe murbe nun bie bisherige oberfte Universitatebehorbe umgestaltet. Bu bem erften 3mede, ju ber Leitung ber Staatsschulen und als tede nische Erperte, hat die genannte Beborbe eine permanente Seftion aus acht von bem Staatsoberhaupte auf Lebensbauer ernannten, aber boch absetbaren Mitgliebern, genommen aus ber Babl ber bieberigen Universitätebeamten und Fafultate-Brofefforen. An diefen Rern von ununterbrochen funktionis renben, besolbeten Mitgliedern reihen fich fechegehn andere unbefoldete Mitglieder an, genommen aus verschiedenen Rreisen ber Staatsbeborben, ber Religionsgefellichaften und bes Pris **XLVIIL** 13

vatlehrstandes, ju bem 3mede, um bie freie Concurreng im Gebiete bes Lehrens ju fichern, bie verschiedenen Intereffen und geistigen Richtungen ber Gesammtheit zu reprasentiren. und um einen überwiegenden, gegen die verfassungemäßige Unterrichtefreiheit verftogenden Ginflug bes Ctaates auf die anbern Schulen außer ben Staatsschulen fern zu halten. Die Mitalieder biefer zweiten Geftion werden auf feche Jahre ernannt. Der gesammte Rath mit feinen beiben Seftionen verfammelt fich wenigstens viermal im Jahre regelmäßig; außerbem aber fo oft ber Minister bes öffentlichen Unterrichtes. welcher zugleich ber Prafibent bes Rathes ift, es fur angemeffen halt. Die Attribute biefer Beborbe find folgende. Der oberfte Unterrichterath fann um fein Gutachten gefragt merben über Gesete und Berordnungen, bie ben Unterricht betreffen; er muß gehort werben über Lehrplane und Schulordnungen, Errichtung von Staatsschulen, über bie in ben Staatsschulen einzuführenden und über die in ben freien Cou-Ien zu verbietenden, weil der Moral und den Gesehen wider. fprechenden Lehrbucher; endlich ale oberfte Juftang fur Difciplinarfalle, welche die Lehrer ber Staatsichulen betreffen, und in allen contentiofen Fragen im Schulmefen.

Welches find nun die Kategorien ber Mitglieder ber zweisten, nicht ftändigen Seftion und, was uns hier vorzugsweise interessirt, welche Stellung ist dabei der Kirche angewiesen? Diese Mitglieder sind: vier Erzbischose oder Bischose, welche von ihren Collegen zu mählen sind; ein Geistlicher des reformirten Bekenntnisses; ein Geistlicher des Augsburger Bekenntnisses, beide von den betreffenden Consistorien gewählt; ein Mitglied des israelitischen Centralconsistoriums, von dem letztern gewählt; drei Mitglieder des Staatsrathes; drei Mitglieder des Kassationshoses; drei Mitglieder des Institutes (alle diese drei Kategorien von Mitgliedern durch ihre Collegen gewählt); endlich drei Mitglieder des freien Unterrichtes, d. i. Borstände oder Lehrer von den Privatlehranstalten, welche

auf ben Borfchlag bes Ministers von bem Staatsoberhaupt ernannt werben.

Der Ginfluß ber Rirche auf die Leitung ber Staatsichus len und auf die Sicherung einer freien Concurreng mit benfelben beruht bemnach auf ber Theilnahme von vier Bischöfen an ber oberften Beborbe. Rach ber Befammtgabl ber Dit glieber (27) entspricht also biefer Ginflug ber Summe ber anbern, neben ber Rirche und jum Theil ber Ratur ber Dinge nach gegen bie Rirche mirfenben, Rrafte im Berhaltniffe von 4 : 23. Bemerfenswerth ift auch bas Berhaltnig ber Babl ber Reprafentanten aus ben übrigen Religionsgesellschaften. Franfreich gablt unter feinen fecheundbreißig Millionen Ginwohnern etwa anderthalb Millionen Protestanten, also etwa der Gefamintsumme, und ungefahr 70,000 Juden, alfo etwa 300; alle übrigen find Ratholifen. Und bennoch ftebt bie Bahl ber Reprafentanten ber fatholischen Religionegeselle fchaft in biefer oberften Unterrichtsbehörde zu ber Bahl bet Reprafentanten ber protestantifden Religionegefellichaft nur wie 2 : 1, und zu ben Reprafentanten bes Jubenthums wie 4:1\*). Man wird zugeben, baß wenn man einmal ben Unterrichterath nach ber oben angebeuteten 3bee erweitern wollte, man die nothwendig geworbene Reprafentation ber fatholischen Rirche in bemfelben nicht wohl bescheibener und beschränfter auftreten laffen fonnte, ale bier geschehen ift, fowohl in dem Berhaltniß zu der Gesammtzahl ber Mitglieder, als zu ber Bahl ber Reprafentanten ber übrigen Confessionen. Es ift ein Minimum, was hier ber fatholischen Rirche ger währt murbe.

Und bennoch wurde biefer beschränfte Ginfluß ber fatho

<sup>\*)</sup> Rach bem urfprunglichen Regierungeentwurf follten fegar nur brei Bifchofe in bem Rathe fiben; aber andererseite fein Repras fentant bes ieraelitischen Cultus. Dieß wurde burch bie Rationals Berfammlung in ber angegebenen Beise geanbert.

lischen Kirche von zwei Seiten her getabelt und angegriffen. Richt bloß schien ein solches Minimum vielen Katholiten viel zu gering, sondern den Gegnern des firchlichen Einflusses auf den öffentlichen Unterricht war dieses Maß noch viel zu groß. Andere waren überhaupt gegen eine jede solche Verbindung des firchlichen und des Laien-Clementes. Uebrigens wird es zur richtigen Würdigung und zur Charafteristif dieses Geses hinsichtlich seines Verhältnisses zur Kirche dienen, wenn wir aus der allgemeinen Discussion und den über den ersten Titel des Entwurfs in der Nationalversammlung gepflogenen Vershandlungen hier das Wichtigste mittheilen \*).

Der Berichterstatter Beugnot geht über die Theilnahme ber Bischöse an der obersten Unterrichtsbehörde kurz hinweg, ohne eine aussührlichere Begründung für nothig zu halten. Er meint, Niemand würde sich darüber wundern, den französischen Episcopat Einsluß ausüben zu sehen auf die religiöse und moralische Erziehung der Jugend. Und doch wurde gezade diese Bestimmung sehr lebhaft angegriffen.

Biele Redner von der liberalen Seite sprachen bagegen. So außer Andern: Lavergne (das Geseth sei zu katholisch, die Mehrheit in Frankreich sei nicht mehr katholisch; man verfolge durch das Geseth die Bernunft, die Denkfreiheit); Sous die (das Geseth sei ein Anachronismus; es sei jeht Alles säcularisit; man könne den Geistlichen den Unterricht nicht zurückgeben); Cremieux (das Geseth sei der Republik und dem allgemeinen Stimmrecht absurd, unlogisch und führe auf fünfzig Jahre zurück; es sei nicht wahr, das der Unterricht der Universität irreligiös sei, man habe sa an den Lyceen Aumoniers; die erste Revolution sei durch Leute gemacht worden, welche von Geistlichen gebildet worden wären; man wolle die katholische Kirche zur Herrschaft bringen 2c.). Dabei

<sup>\*)</sup> Moniteur 8. Janvier 1850. p. 79. (Bericht). 14. Janv. ff. - 15. Mars. 1850 (Diecufften).

gibt biefer jubifche Rebner bie freilich fchlecht erfullte Prophes zeiung für die Republif ab, welche zu zerftoren Riemand mehr gelingen werbe. Bascal-Duprat: "ber oberfte Unterrichtes Rath, fo organistrt, beruhe auf einem falfchen Eflekticismus, ja Synfretismus; es fei dieß mehr eine Theilung bes Donopole zwischen Staat und Rirche ale wirfliche. Freiheit". Das bei paffirt es biefem Deputirten, bas Großherzogthum Baben in Beziehung auf Unterrichtofreiheit feinen gandeleuten als Mufter vorzuhalten, indem er ber Meinung ift, Freiburg fei eine rein fatholifche Universität. "Reben ber Universität Freiburg", fagt er, "einem ftrablenden Beerde bes Ratholicismus, feht ihr bier die protestantische Universität Beibelberg, melde in aller Freiheit bes Beiftes gegen ben Unterricht im fatholifchen Ginne fampft". Der protestantifche Beiftliche Coque rel führt ben Bedanfen aus: es feien bier zwei abfolute Brincipien neben einander gestellt, Die Autorität und die Freibeit, bas Beiftliche und bas Beltliche; aber es fei bieß nicht mit Beobachtung ber Gleichheit geschehen. Der geiftliche Einfluß werbe, besonders in Folge der Bestimmungen über ben Secundar : Unterricht bas Uebergewicht erhalten. Dan folle die Universität für sich, ohne geistlichen Einfluß bei ber leitung, aufrecht erhalten wie bisher, jedoch ohne Monopol; baneben völlige Freiheit fur bie Privatschulen. Gerabe weil man burch biefes Gefet bas frangofische Bolf fromm machen wolle, werde bie Reaftion bagegen um fo ftarfer sen: l'esprit français ne se laisse jamais ni leurrer ni forcer. Diefen Borfchlag jur Erhaltung ber Universität ohne Monopol, mit völliger Freiheit fur Errichtung von freien Schulen, sowohl von Seiten weltlicher ale geiftlicher Lehrer, begrundet auch Saint-Beuve, beffen Rebe mohl als die befte von ber liberalen Seite wird gelten tonnen. Die volle Freis beit für bie Schulen außer ben Staatsschulen foll gefichert werden burch Aufhebung einer vorläufigen Erlaubniß jum Unterrichtgeben, und baburch, bag bie Privatlehrer und Pris

vatschulen nicht unter eine besondere Staatsbehorde für ben Unterricht, sondern nur unter die gewöhnlichen Gerichte gestellt würden. Es soll mit der Lehrfreiheit ganz analog gehalten werden wie mit der Preßfreiheit. Das neue Geseh, meint Saint-Beuve, "zerstört zwar die alte Universität, aber es gibt nicht die volle Freiheit; es seht an ihre Stelle eine andere Universität, welche unter Umständen noch oppressiver, noch thrannischer als die alte Universität werden kann. Jedenfalls ist das neue Geseh nicht, wie man es nennt, ein Geseh zur Bersohnung der Gegensähe: denn es befriedigt weder die linke, noch die rechte Seite der Bersammlung".

Bon Seiten fatholifchgefinnter Abgeordneten wurden ge= gen bie Theilnahme ber Bifchofe an bem Unterrichterath und überhaupt im Intereffe ber Rirche nicht minder Ginwendungen erhoben. Laurent (de l'Ardeche): man habe burch bas Befet nicht fowohl bie Unterrichtsfrage gelöst, als vielmehr eine Transaction über Fragen ber allgemeinen Bolitif zu Stande Die religiofen Intereffen feien baburch nicht bringen wollen. genug gewahrt, aber auch die liberalen und gouvernementalen Interessen nicht befriedigt. Die confessionelle Mischung in bem Unterrichterathe fei eine Beforderung bes Stepticismus. Man bestätige baburch nur ben Fortidritt bes Indifferentismus unter bem Titel ber Tolerang. Der fo gestaltete Unterrichterath fonne nur dagu bienen, bie bieber herrichenden Grundfage fortzuseben, und murbe einem neuen beffern Beifte ber Beit binbernd im Wege fteben. Arnaud (de l'Ariège), welcher ale Organ ber driftlichen Demofratie spricht, qui est le drapeau de l'avenir: "bie Rirche habe nicht bas Recht, eine officielle Diffion vom Staate fich auftragen ju laffen; es fei biefes gegen ben Beift ber republikanischen Berfaffung nicht minber als gegen bas Interesse ber Rirche. Der Staat ober bie Univerfitat übe beegleichen burch Leitung bes Unterrichtes eine rechtes widrige Usurpation aus. Der mahre Sinn ber Revolution bestehe nicht in einer Berfetung (deplacement) ber Staats-

Couverainetat, fonbern barin, bag bie Wirfungefphare biefer Souverainetat möglichft eingeschränft werbe. Der Staat habe gar nicht bas Recht, bem öffentlichen Beifte in irgend einer Richtung eine moralifche Direftion ju geben, er habe alfo auch gar nicht bas Recht, ten Unterricht ju leiten. Die Universität entspreche bem rationalistischen, bespotischen, beidnischen Socia-Der philosophische und politische Eflefticismus tauge gleichfalls nicht. Wenn ber Staat nicht bas Recht babe, einen officiellen Unterricht ju geben, und wenn bie Rirche nicht bae Recht habe, von Staatswegen einen officiellen Unterricht zu geben, fo bleibe nur übrig die vollige und mabre Freiheit bes Unterriche tes ohne allen Ginflug von Seiten bes Staates". Der bebeus tenbste Begner von fatholischer Seite gegen bas Befet überhaupt und gegen die Organisation bes oberften Unterrichtera. thes inebesondere mar ber Abgeordnete Abbe Cagales. führt folgende Bedanfen in feiner Rebe aus: Man gibt bas Befet fur eine Art von Concordat, von Transaction zwischen Staat und Rirche aus, aber bann mußte man auch ben anbern Theil, die Rirche, gefragt haben, ob fie mit ber Stellung, welche man ihren Reprafentanten gibt, einverftanden Das ift aber nirgends geschehen. Es mare bas um fo nothwendiger gemesen, weil ein großer Theil ber Bischofe und ber Beiftlichen bagegen find. Es liegt eine Befahr für bie Autorität und die Wirffamfeit ber Bischofe barin, baß fie als Mitglieder bes oberften Unterrichtsrathes fich mit manchen folden Begenftanben ju beschäftigen haben, welche außerhalb bet Sphare ber geiftlichen Bewalt liegen, und obgleich in ber Dinorität, boch in ben gall fommen tonnen, bei unpopularen ober unrechten Beschluffen bes Unterrichterathes bie Difliebigfeit ober die Behaffigfeit berfelben auf fich ju laben. Wenn man fagt, ihre Theilnahme an bem Unterrichterath fei eine Burgschaft fur die Freiheit bes Cultus und fur die Orthodorie bes religiofen Theiles bes Unterrichts, fo ift diefelbe theils überfluffig, theile nicht begrundet. Ueberfluffig ift fie, ba ja jest

schon ber Religionsunterricht von ben Pfarrern ober eigenen Religionslehrern, welche vom Bifchofe ihre Miffion haben, gegeben wird und nur nach ben von ber bischöflichen Autorität bestätigten Ratechismen. Ungureichend fei aber bie Theilnahme ber eine fo fcmache Minoritat bilbenben Bifcofe in Begiebung auf bie zwei, mit ber Religion fo nabe gusammenbangenden Lehrgegenstande ber Gefdichte und Philosophie. wenn hierin bie Majoritat, mas leicht geschehen fonne, gegen bie Einsprache ber Bischofe religions = und firchenfeinbliche Doftrinen und Lehrbucher einführe? Belde Berlegenheit ents ftunde bann fur Die Bifchofe, wenn fie in einem folden Falle genothigt maren, auszutreten, mare bann bie Spaltung nicht noch auffallenber und nachtheiliger als fruber? Aus biefen Gründen trägt ber Rebner barauf an, fatt ber vier Bifcofe vier Mitglieder ber Nationalversammlung bem Unterrichteras the beijugeben.

Diefer Antrag murbe jeboch nicht angenommen, und bie Majoritat hielt die Theilnahme ber Bifcofe feft. Bon ben Bertheibigern bes Gefetes und biefer Sauptbestimmung wurde zwar zum Theile felbft bas Bebenfliche berfelben zugegeben. Namentlich fab ber Abgeordnete Barifis, Bifchof von gangres, barin eine Befahr und außerte: es fonnte wohl einmal ber Fall vorfommen, daß man die Theilnahme ber Bifcofe mit Bedingungen verbande, welche von Seiten bes Glaubens unannehmbar maren. Allein die in Bergleich mit bem frubern Buftand burch bas Gefet berbeigeführten Berbefferungen ber allgemeinen Lage bes öffentlichen Unterrichtes bestimmten ihn, nicht bas gange Befet fallen zu laffen. Die Einwendungen und bas Amendement bes Abgeordneten Cazales zu wiberlegen, übernahm besonders ber Abgeordnete Batimeenil, früher Minister bes öffentlichen Unterrichtes. Er bemerfte: nach bem Beifte bes Befetes follten alle baju berechtigten Einfluffe ber Gefellichaft an bem Werte ber öffentlichen Erziehung Theil nehmen. Es ware eine unverzeihliche Lude, wenn nicht auch die Religion in bem Unterrichterathe repras

Außer ben gulet Genannten fprachen noch eine Reibe von Rednern wie fur bas Befet überhaupt, fo namentlich für ben bier vorliegenden Artifel wegen ber Theilnahme ber Bifchofe. Co unter andern Becharb: bas Gefet fei gegrunbet auf Freiheit, auf verhaltnismäßige Gleichheit bes Ginfluffes ber Familie, bes Staates und ber Rirche; es fei eine conciliatorifche Bereinigung aller biefer berechtigten Ginfluffe. Dabei gibt er eine fehr gute hiftorifche Ueberficht ber gangen Frage und zeigt, wie man feit mehr ale breißig Jahren bas Monopol ber Universität beständig angegriffen habe, so baß es jest nicht mehr zu halten fei. Riancen: ber Unterricht erhalte burch bas Befet einen binreichenben Spielraum ber Freiheit; die Staatsschulen seien für jest eine Rothwendigfeit, man fonne fie noch nicht entbehren. Fur die rechte Leis tung gebe bie beabsichtigte Busammensepung bes Unterrichterathes Burgichaft; namentlich thue Diefes die Theilnahme ber Beiftlichen ber verschiedenen Gulte in Bezug auf ben confessionellen Glauben, beffen Berichiebenheit von ber Freiheit zu achten sei (chaque education aura sa religion et chaque religion son école).

Besonders suchten die beiden Abgeordneten, welche den größten Antheil an dem Zustandesommen des Gesetes hatten, Montalembert und Thiers, den vermehrten Einsluß des relisgiösen und firchlichen Elementes bei der Leitung und bei den Anstalten des öffentlichen Unterrichtes zu bezründen \*). Die leistenden Gedanken in der Rede Montalemberts sind etwa solgende:

"Die Sauptubel und die Sauptgefahren unferer Beit find

<sup>•)</sup> Die Reben von Bifchof Parifis, von Montalembert und von Thiers find in einem befondern Abbruck erschienen. Paris, chez Lecoffre 1850.

bas revolutionare Wefen und ber Socialismus. Dagegen beftebt bas Sauptmittel barin, bag man burch bie Freiheit bie Religion wieber in die öffentliche Erziehung gurudbringt. Es fehlt in ber Erziehung die Achtung vor ber Autorität, vor Allem vor ber Au-Unter ber falfchen Firma ber Bernunft beforbert toritat Gottes. man jest die allgemeine Emancipation bes Bochmuthes. Polfeschullebrer find in Daffe bem Socialismus verfallen, Die Gelehrtenschulen bem Stepticismus und Rationalismus. Dan bat bem Bolfe absichtlich und funftlich ben Glauben genommen, obne ibm ein Alequivalent bafur geben ju tonnen. 3mifchen bem Gocialismus und bem Ratechismus gibt es fur bas Bolt fein Drittes. Die Mittel, um ju einer beffern religiofen Erziehung ju gelangen, liegen einmal in ber Freiheit bes Unterrichtes und bann in ber Verbefferung ber Staatsichulen. Der moberne Staat fur fich allein bat feine Miffion zu lehren, und zwar weil er religionelos ift, und weil er fonft ju viel ju thun bat. Bas bie Leitung bes öffentlichen Unterrichtes betrifft, fo ift die Abficht bes Befetes, benfelben umzugeftalten baburch, dag man die Befellschaft fest an die Stelle nicht bes Staates, fondern ber Univerfitat. "

Der Abg. Thiers\*) gibt zuerst eine klare kurze Darstellung bes bisherigen Zustandes und weist dann nach, worin die Vermittlung und Versöhnung (conciliation) ber entgegenstehenden Ansprüche der Universität und der Kirche
bestehe:

"Die Concessionen, ober richtiger gesprochen die Gemährung bes Rechtes für die Rirche, liegen barin: daß den Schülern der geistlichen kleinen Seminarien das Naccalaureat (die gesetzliche Maturitätsprüsung) zugänglicher gemacht ist, wobei jedoch dem Staat eine Aufsicht über diese Anstalten zusteht, welche er früher nicht hatte. Dieses jehige Berhältniß der kleinen Seminarien ist eine unabweisliche Folge der in der neuen Constitution gegebenen Unterrichtsfreiheit. Gbenso verhält es sich mit der in Folge

<sup>\*)</sup> Moniteur 18. Janv. p. 208.

beffen gemährten viel größern Leichtigfeit, Privatlebranftalten gu errichten, welche Beiftlichen wie Laien zu ftatten tommen muß. Undererfeite hat man ber Universitat erhalten: Die Buriebiftion. bie Ertheilung ber Grade und die Inspettion ber Schulen. Rach bemfelben Brincip ift auch die Organisation des oberften Unterrichtsrathes eingerichtet worden. Der permanente Theil beffelben, aus Mitgliedern ber Universitat, aus technischen Specialitaten beftebend, bat die administrativen laufenden Befchafte; der nur periodisch fungirende ergangende Theil reprafentirt die moralischen und intellektuellen Intereffen ber Befellichaft, und bildet mit jener permanenten Commiffion vereint die Befammtheit des Unters richterathes, welche bie legislativen Funftionen auf Diefem Gebiete anbubt, wie die Festsebung ber Lebrylane, allgemeine Statuten und Reglemente, Bestimmung ber Lehrbucher und anderes ber Urt. Die Babl ber Bifcoje in ber Besammtheit bes Unterrichtes Rathes ift fo bemeffen, dag man gewiß nicht mit Recht behaupten fann, es fei bas llebergewicht auf ber flerifalen Seite." "Uber", fahrt ber Redner fort, "man ruft bem Gefete bie Ginmendung entgegen: fo merben bie Jefuiten gurudfommen! Boblan, ich frage im Namen eurer Grundfate ber Freiheit, wie ihr es verhindern wollt, daß die Jesuiten nicht Antheil an dem Unter-Wenn ihr noch die frühere, beschränfte Urt der richt nehmen. Breibeit gelten ließer, fo tonnte ich einfeben, wie ihr bie Befuiten abhalten fonntet. Aber diefe beschränkte Freiheit habt ihr ja geschmäht und verworfen. Nach euern jegigen Grundfagen ber Freiheit konnt ihr weder ben Rlerus überhaupt, noch die Jesuis ten vom Unterrichte mehr entfernt halten!"

So viel aus ben parlamentarischen Diskussionen über ben allgemeinen Charafter bes neuen Unterrichtsgesehes und über bie Theilnahme ber Bischöfe an bem oberften Unterrichtsrathe.

Die nächsten Behörben unter bem lettern find bie "Afastemie-Rathe" (Art. 7 bis 16). Rach ber frühern Einrichtung ber Universität war ganz Frankreich in siebenundzwanzig Unsterrichtsbezirfe oder Afabemien getheilt, beren jeder ein Refetor, ein Rathscollegium und einige Inspektoren vorstanden. Es ift eine ber bebeutenbiten Reuerungen bes vorliegenden

Gefetes, bag man biefe Eintheilung, weil fie ju große Begirfe bilbete, aufgab und jebes Departement zu einem folden afabemifchen Begirf machte, außerbem auch bie Bufammenfe-Bung ber afabemifchen Staatsbeborbe anberte. Rach ber Analogie bes oberften Unterrichterathes murbe nun auch biefe Dittelbehörbe über ben Lofal-Comites ber Schulen aus benfelben verschiedenen Rreisen ber Staatsbehorben und ber Befellichaft überhaupt genommen. Das firchliche Element war vertreten burch ben Bifchof und einen von bemfelben ju bezeichnenben So wie nach bem Regierungsentwurf in bem Beiftlichen. oberften Unterrichterathe außer bem fatholifden Rlerus fonft Diener eines andern Gultus nicht fich befinden follten, fo mar es auch bort ebenso bei biefen afabemischen Rathebehorben gehalten. Aber wie bort fo auch hier fügte bie Rationalversammlung noch je einen reformirten und lutherischen Beiftlichen bei fur die Departements, wo diese Confessionen vorfommen, und beggleichen ein Mitglied bes israelitischen Consisteriums in ben Departements, wo ein foldes fich vorfindet. Die Attribute biefer Afabemierathe murben bedeutend erweitert, namentlich mas bie bisciplinare Bewalt über bie Lehrer betrifft. Benn aber auch Gelegenheit gegeben ift, auf biefe Beife ben firchlichen Ginfluß bier geltend ju machen, fo find die Reprafentanten ber fatholischen Rirche in einer folden Minoritat, daß jener Einfluß baburch fehr verringert Reben bem Bifchof und bem anbern Geiftlichen figen außer bem Reftor, welcher ben Borfit hat, neun und nach Umftanden noch mehr andere Mitglieder.

Eine andere Aenderung der frühern Gesetzebung besteht in diesem Theile darin, daß sowohl die Restoren als die Inspettoren der Asademien nicht mehr ausschließlich aus dem Lehrförper der Universität wie ehemals genommen werden muffen, sondern auch Lehrer der freien Schulen dazu genommen werden tonnen. Es ftunde also in der Folge nichts im Bege, daß auch Geistliche, welche an solchen Anstalten wirs

fen, ju Inspektoren ber verschiebenen Grabe ernannt wurden. Die Inspektion wird in weitern und engern concentrischen Kreisen geübt von Generals, Afademies und Arrondissementsschiebertoren. Dabei ist in dem Gesetze hinsichtlich der Prisvatlehranstalten (also auch der von Geistlichen gegründeten und geleiteten) vorgesehen, daß die Staatsinspektion sich nicht auf das Didaktische einlassen darf, sondern lediglich nur über den moralischen und sanitärischen Zustand Aussicht zu üben habe.

Der zweite Titel bes Gefetes handelt von bem Brimarunterricht, von dem Bolfsichulmefen. Gin ber Rirche gunftis ges Moment im Bergleich mit unferm beutschen Bolfsichulmes fen liegt bier junachft in ber Abmefenheit gesetlichen 3manges jum Schulbefuch. Rach bem Gefet ift zwar jebe Bemeinbe in Frankreich genothigt, eine öffentliche Schule zu haben und ju unterhalten; aber die Familienväter find nicht fraft bes Besetzes genothigt, ihre Rinder in die Schule zu schiden. Da alfo, wo etwa der Bolfsichullehrer und die Bolfsichule miberfirchlichen Beift haben und fonft feine andere Schule befteht, fann ber firchlich gefinnte Familienvater fein Rind entfernt halten. In Deutschland bat man ju manchen Zeiten und in manchen ganbern bie Schullehrer in ben Schullehrers Ceminarien bes Staates in einer Beife zugerichtet, welche jur Opposition zwischen Schule und Rirche führen mußte, und bann hat man ben Burger und Bauer fraft Gefetes und Berordnung durch Gelb- und Freiheitsftrafen gezwungen, feine Rinder in folche Schulen ju fchiden.

Außerdem bietet bas vorliegende Gefet noch folgende Puntte bar, welche zu ben religiösen und firchlichen Interessen in Beziehung stehen, und zwar hinsichtlich ber Bersonlichseit und Bildungsweise ber Schullehrer, ber Anstellung berselben und ber Lofalschulbehörben.

Das Gefet über ben Primarunterricht vom Jahre 1833 hatte zwar bewirft, bag bie Bolfsichulen und bie Bahl ber

Bolfeschullehrer sich febr vermehrten. Die erstern fliegen bis jum Jahre 1846 von 28,000 auf 63,000, und man gablte im Jahre 1848 ohngefahr 40,000 brevetirte Lehrer (ohne bie religiofen Affociationen); aber mit ber Qualitat fat es nicht ebenfo gut aus. Bei ben Ereigniffen bes Jahres 1848 gab fic ein großer Theil ber Schullehrer bem revolutionar-focialiftifchen Treiben bin. Der Berichterftatter über ben Gefegentwurf macht über bie Bildung und Stimmung der Bolfsichullehrer in Frankreich, bei aller Anerkennung einer Anzahl von ehrenwerthen Alusnahmen, gang abnliche Bemerfungen, wie wir fie auch nicht felten in Deutschland boren. Durch bie Art bes Unterrichtes in ben Schullehrerseminarien, burch bie große Wichtigfeit, welche man von allen Seiten bem Stanbe ber Bolfeschullehrer beilegte, welche beibe Umftanbe bas Selbstgefühl ber Lehrer überaus fteigerten, in Berbindung mit ber bagegen fo febr contraftirenden öfonomifchen Stellung, in welcher man fie ließ (bas burchichnittliche jährliche Ginfommen eines Boltsichullehrere betrug por 1848 nur 454 France), erzeugte eine Rlaffe von ungludlichen, unzufriedenen und unruhigen Individuen, welche über alle Gemeinden bes Landes verbreitet waren. Man wunschte bort wie bei une oft bie alten, weniger gelehrten, aber ansprucheloseren und ungefährlichen Schulmeifter gurud. Begen biefen Difftand, welcher auch in nicht geringem Dage bie Religion und bie Rirche gefährdete, wendet bas neue Befet ale Mittel an: Bereinfachung bes Unterrichtes ber Bolfsfoule, Erhöhung bes Diensteinfommens ber Lehrer und Erleichterung für die Lehrer, um die nothige Borbildung auch andermarte ale in ben Staate-Schullebrer-Seminarien ju gewinnen, burch beren Boglinge von ben jabrlich im Durchschnitte vacant werbenben 1700 Schulftellen 700 eingenommen werben. Statt eines Kähigfeitezeugniffes, welches burch Brufung bei ber Staatse beborbe erlangt wirb, reicht auch jur Anftellung an einer öffent. lichen und zur Bermendung an einer freien Schule bin ein Beugniß, bag ber Schulcanbibat, wie er auch fonft bie nothis

gen Renntniffe fich verschafft bat, brei Jahre lang an einer öffentlichen ober freien Schule prafticirt bat (certificat de stage), sowie die Eigenschaft eines Beiftlichen einer ber anerkannten Religionegefellschaften. Außerbem, wie fich von felbft verftebt, reicht wie früher für die Mitglieder geiftlicher vom Staate anerfannter Benoffenschaften bas einfache Beugniß bes Dbern über biefe ihre Gigenschaft bin jur Befähigung, um an öffentlichen und Privatschulen Lehrstellen zu erhalten. Rebst solchen als geiftliche Benoffenschaften anerkannten Affociationen, worunter vorzugeweise die Bruder ber driftlichen Schulen ju versteben find, haben aber biefelbe Befugnif auch die Ditglieber abnlicher Bereine, welche, wenn auch nicht burch ein Gefet ober Defret wie bie genannten Bruber, boch aber fonft als gemeinnütige Bereine jugelaffen find (Art. 30: reconnues comme etablissements d'utilité publique.)

Die Anstellung ber Bolfsschullehrer an ben öffentlichen Schulen, welche nicht mehr wie nach dem Gesete von 1833 inamovibel, sondern im Administrativwege entlaßbar sind, geschieht auf den Borschlag des betreffenden Gemeinderathes, welcher dabei aus der von dem Afademierathe des Departements aufgestellten allgemeinen Liste brevetirter Candidaten Lehrer aus dem Laienstande, oder aus den von den geistlichen Ordensobern mitgetheilten Listen ihrer Mitglieder flerisale Lehrer mählen fann.

Wo in einer Gemeinde Befenner verschiebener Confessionen wohnen, sind getrennte Confessionosschulen zu errichten, mit Ausnahme der Fälle, in welchen die Departemental Schulbehorbe, ber Conseil academique, besondere Erlaudniß zur Errichtung gemeinschaftlicher Schulen ertheilt (Art. 36. 15). Eine Gesmeinde fann von der Berbindlichseit eine eigene öffentliche Schule zu errichten dispensirt werden, wenn sie dafür sorgt, daß an einer im Orte besindlichen Privatschule (also auch von geistlichen Genossenschaften unterhaltenen Schule) die armen Rinder freien Unterricht erhalten. Die Losalbehorde zur Leber-

wachung jeber Bolfsichule besteht aus bem Maire, bem fastholischen Pfarrer, bem protestantischen Pastor und einem bazu gewählten Mitgliebe bes ifraelitischen Cultus, benen in grössern Orten noch einige Einwohner beizugeben find. Der Resligionsunterricht wird von ben betreffenden Geistlichen überwacht.

Dieses find ohngefahr die Bestimmungen über den Bolts-Schulunterricht, welche die Kirche und ihr Interesse berühren. Wir haben nun noch von demfelben Gesichtspunfte aus einen Blid auf die Bestimmungen zu richten, welche das vorliegende Geses über ben Secundar- ober Gymnasial-Unterricht enthält.

Der erfte Bunft, welcher bier in Betracht fommt, befteht barin, bag bie Errichtung von freien ober Brivat- Gymnafien neben ben Staats und Communal Gomnaften (Lycées et colleges communaux), welche unter bem Regime ber Univerfitat außerft erichwert und gewiffermaßen unmöglich gemacht mar, burch bas neue Gefet febr erleichtert wird. Rach biefem Befete namlich fann jeber unbescholtene funfunbamangig Jahre alte Mann eine Brivat-Secundar-Schule errichten und einer folden vorfteben, bloß unter ber Bedingung, baß er 1) ein Beugniß vorlegt, wornach er funf Sabre lang an eis ner öffentlichen ober Brivat-Secundar-Schule als Lehrer ober auch nur als Studienauffeber (Repetitor) gewirft bat, 2) ents weber ein Diplom über bas von ihm erlangte Baccalaureat (philosophisches Abfolutorium), oder ein Fähigfeitezeugniß (brevet de capacité) beibringt, welches er bei einer besonders baju aufgestellten Jury burch eine bem Baccalaureat entspres dende Brufung erlangt. Gine folde Brufungejury fur Lebramtscandibaten ift von bem Minister in einem jeben Departes ment immer für ein Jahr ju ernennen; fie hat aus fieben Berfonen ju besteben unter bem Borfite bes Reftors bes betreffenden Conseil academique, und es muß immer an ber Prufung ein Beiftlicher von ber Confession bes ju prufenden Candidaten Theil nehmen. Beber ju biefer Brufung, noch ju ber Baccalaureatsprufung ift ein Zeugniß über bie Bor-ftudien beizubringen.

Bei bem Artifel über bie Bedingungen ber Errichtung von Privat. Secundar: Schulen erhob fich bie Frage: wie es fich mit ben vom Staate nicht anerfannten, und fruber fogar verbotenen religiofen Benoffenschaften, namentlich mit ber Befellichaft Jefu, verhalte; ob berlei Benoffenschaften ale folde oder einzelne Mitglieder berfelben Schulen grunden burften burch die einfache Erfüllung ber im Artifel 60 geftellten Bebingungen? Die Commission batte in ihrem Berichte biefe Frage mit Stillschweigen übergangen, und gwar, wie bei ber Discuffion erflart murbe, aus zwei Grunden, namlich einmal befimegen, weil fie paffenber bei bem über bas Affociationerecht ju gebenben Befete ju behandeln und entscheiben mare, und bann befrwegen, weil ber Commission in Bezug auf bie eingelnen Mitglieder ber Genoffenschaften biefe Befugniß als auf bem gemeinen Rechte beruhend gang und gar ficher und nicht ju bezweifeln ericbien.

Einem großen Theile der Nationalversammlung fam diefes jedoch nicht so vor; viele Mitglieder konnten sich nicht in
den Gedanken sinden, daß Franzosen, welche zugleich fatholische Ordensmänner sind, an dem gemeinen Rechte und an
der gemeinen Freiheit Theil haben sollten. Um dieses zu verhindern, wurden zwei Abanderungen vorgeschlagen \*): Die
erste, von dem Abgeordneten Bourzat beantragt, bestand in
dem Zusabe: "Niemand kann eine öffentliche oder freie Primar- oder Secundar-Schule leiten oder an derselben lehren,
wenn er Mitglied einer vom Staate nicht ausdrücklich anerkannten religiösen Genossenschaft ift". Der Antragsteller bemühte sich besonders zu zeigen, daß die durch die neue republikanische Berfassung eingeführten oder erweiterten Frei-

<sup>\*)</sup> Moniteur 24. Fevr. 1850. p. 660 f.

beiten zu lehren, fich zu jebem Gultus zu befennen und Bereine ju grunden, nicht eine unbedingte Bulaffung religiöfer Bereine involvirten, und verband bamit bie berfommlichen Beschuldigungen gegen bie Besuiten. Der Bifchof Barifis miberlegte biefe Anfichten und fagte babei unter Anderm: Die fatholische Rirche mußte eine folche ausnahmsweise Ausschliefung ber Jesuiten als gegen bie Gesammtheit ber Ratholifen gerichtete feindselige Dagregel anseben, ba bie Bejellicaft Befu, mit Ausnahme einiger einzelnen Individuen, welche besmegen immer verdientermaßen Tabel und Berurtheilung erfahren hatten, in ihrer Gefammtheit niemals etwas Underes gelehrt hatten und lehrten, ale mas bie fatholifche Rirche Niemals wurden die fatholifden Beltgeiftlichen für Bortheile, welche man ihnen einraume, Die Orbenegeiftlichen, in welchen fie nur Freunde und Bruder faben, gleichsam wie ju einem lofegeld bafur preifigeben. Der Abgeordnete Thiere führte aus, bag bie Bulaffung ber religiofen Genoffenicaften ohne Ausnahme eine nothwendige und unabweisbare Folge ber in ber Berfaffung verfundeten allgemeinen Lehrfreiheit fei. "Ihr habt es felbft fo gewollt", fagte er jur Linten gemenbet, "die Conftitution bat dieß fo festgefest". In gleichem Sinne erflatte fich ber Minifter Parieu. Der Antrag murbe mit 450 Stimmen gegen 148 Stimmen verworfen.

Darauf wurde ein zweiter Antrag in gleicher Richtung von dem Abgeordneten Laurent (de l'Ardeche) in der folgenden Sigung gestellt ), des Inhaltes: "Bon dem Rechte, Unterricht zu ertheilen, follen ausgeschlossen senn alle religiöfen Genossenschaften, welche früher nach dem alten öffentlichen Rechte Frankreichs durch Gefete, Edift oder Beschluß aufgeshoben worden sind. Aber auch dieser Antrag wurde mit einer bedeutenden Majorität abgelehnt.

<sup>\*)</sup> Moniteur 25. Fevr. 1850. p. 676.

Das Befet übergeht alfo bie von bem Staate nicht anerfannten religiofen Genoffenschaften, welche fich ber Lehrthas tigfeit widmen, und ihre einzelnen Mitglieder in Begiebung auf die Befugniß zu lehren, mit Stillschweigen. Dag biefes Stillichweigen in bem Ginne ber Majoritat ber Befetgeber gu Bunften ber allgemeinen Freiheit und baber auch jener Genoffenschaft auszulegen ift, barüber fann fein 3meifel fenn. Richt bloß erflärten fich bie Retner ber Majorität in bem Sinne, sondern auch die Redner ber Opposition, namentlich Laurent, erflarten, es fei eine ausbrudliche Bestimmung bier nothig, weil ohne eine folche und bei bem Stillschweigen bes Befetes ben Jefuiten die Befugniß ju lehren, wenn fie bie allgemeinen Bedingungen erfüllten, eingeräumt fei. außerte fich ber Berichterftatter Beugnot, nach Unnahme bes Gefetes, an einem andern Orte alfo \*): "Bei ber Berfundigung bes gemeinen Rechtes, ju lehren, bat bas Gefes befonders bie Gefellichaft Jefu im Auge gehabt. . . Rach einer faft hundertjährigen Berbannung hat biefe Befellschaft endlich ein moblwollendes Befet gefunden, unter beffen Schut fie ibre alten Bunden wieber beilen fann".

Bu ben Bestimmungen, welche bie Errichtung von freien Schulen überhaupt erleichtern sowohl für Laien als Geistliche, gehört auch noch die (Art. 69), wornach freie ober Brivats Schulen von den Gemeinden, von den Departements und vom Staate ein Lofal und Unterstützungen erhalten können, welche jedoch den zehnten Theil der jährlichen Ausgaben solcher Schulen nicht übersteigen durfen.

Bon besonderm Interesse für die Kirche, wie überhaupt so auch bei biesem Gesetze war immer die Stellung, welche von Seiten bes Staates ben fleinen Seminarien oder geistlichen Secundar Schulen gegeben oder gelassen wurde. Für diese Anstalten

<sup>\*)</sup> In einem Artifel bes Ami de la religion, Aout. 1850.

fällt in bem vorliegenden Gesete badurch die drückenofte der frühern Beschränfungen hinweg, daß bei der Maturitätsprüssung an den Fasultäten seine Vorlage von Zeugnissen über die Vorstudien mehr verlangt wird (Art. 63), jeder Schüler also seine Vorbereitung sich verschaffen kann, wo und wie er will. Es können in Folge dessen nicht bloß künstige Priester, sondern künstige Candidaten aller Berusbarten ihre Gymnassialstudien an den bischöslichen fleinen Seminarien machen. Es ist dieses vielleicht die für das Interesse der Kirche wichtigste Bestimmung des neuen Gesetes. Außerdem aber sett Art. 70 Volgendes sest: "Die jest bestehenden geistlichen Secundärschuslen werden aufrecht erhalten unter der einzigen Bedingung, daß sie der Staatsaussicht unterstehen".

Der Sinn dieser von der Commission berrührenden Kasfung wird burch ben Bericht berfelben babin erlautert, bag bie fleinen Seminare wie die großen Seminare als geiftliche Specialiculen zu betrachten feien, wie fie urfprünglich burch Defret von 1808 bezeichnet maren; baß fie in Diefer Gigenschaft nicht wie andere Brivat-Secundar. Schulen ben fur Diefe lettern festgeschten Bedingungen bes Gefetes unterworfen feien. und daß die Lehrer berfelben gang nur nach bem Willen bes Bischofes, bes eigentlichen Borftanbes diefer Schulen, anzuftels len und zu entlaffen feien, wie bei ben Priefterfeminarien. Die früheren Befdranfungen ber geiftlichen Secundarfdulen burch bie Orbonnang vom 16. Juli 1828 murben ale beseitigt angenommen. Bas bie Staatsaufficht über biese Anftalten betrifft, fo wollte man bie Ermahnung berfelben nicht auslaffen, ba eine Staatsaufficht im Allgemeinen über alle Lebranftalten burch den Art. 9 ber Berfaffung mit ber Unterrichtsfreiheit verbunben fenn follte. Aber abgefehen bavon, daß bie Staatbaufficht bei Privat-Lehranftalten fich nach bem Gefete nur auf Die Moralitat und die Canitatepolizei ju beziehen bat, fo erflarte ber Minifter Parieu noch außerbem bei ber Diecuffion, baß bie gesehliche Staatsaufsicht bei biefen geiftlichen SecundarSchulen eben so wenig als bei ben von Laien gehaltenen Privatschulen fehlen durfe, daß aber nichts im Wege stunde, von
Seiten der Regierung gewisse besondere Rückschten (menagemens) eintreten zu lassen, welche ihrer Beurtheilung anheim
zu geben wären. Der diese kleinen Seminarien betreffende Artifel erhielt seine oben angeführte, den kirchlichen Wünschen
gunstigere Fassung erst durch die Commission, welcher die
Rehrheit der Versammlung beitrat. Nach der ursprünglichen
Fassung der Regierung lautete er so:

"Die Borfteher berfelben werden durch den Bifchof der Didcefe ernannt und durch den Brafidenten der Republik bestätigt. Diefe Schulen fleben unter der namlichen Staateaufsicht wie die Brivatlebranftalten."

Die bieber gegebene Ausführung wird hinreichen, um bie Beranlaffungen und Grunde, die Entstehungsgeschichte und den Inhalt bes Gesetes über die Freigebung des Unterrichtes, namentlich was bessen die Kirche und deren Interessen berührenden Bestimmungen betrifft, der Wahrheit gemäß erfennen zu lassen. Wir glauben, daß als unmittelbaues Ressultat dieser Darstellung sich folgende Sate ergeben:

1) Louis Rapoleon hat die Unterrichtsfreiheit und die daraus für die Kirche etwa hervorgehenden Bortheile nicht gegeben, sondern es war dieses auf der Bersaffung der Republik von 1848 beruhende und dadurch geforderte Geset die nothwendige Folge einer langen Reihe von vorausgegangenen Ursachen, die Frucht eines Jahrzehnte lang fortgesehten geistigen Kampses, welche das Staatsoberhaupt nach der damaligen Lage

Unterricht, ber Universitäts Unterricht (nach unserer beutschen Bezeichnung) außerhalb bes Bereiches dieses Gesebes, sondern es bleiben noch alle die andern Elemente und Anstalten von culturhistorischer Bedeutung, welche von ganz anderer Wirfung sind, als die Schulen für Kinder und Knaben, und welche auch die Schule und den Jugendunterricht mehr beherrschen als von ihr beherrscht werden, nämlich: die Literatur, die der Pstege der Wissenschaften und Gelehrsamseit gewidmesten Anstalten, wie das Institut, die Tagespresse und das Theater. Man kann also ohne Bedenken der Religion und Kirche diese Erleichterung und Erweiterung ihres natürlichen und rechtmäßigen Einflusses auf die Bildung des Volkes und der Jugend, auch in dem wohlverstandenen Interesse der Sitzen und der allgemeinen Cultur wohl gönnen.

Ein Beweis bafur, bag bie Rirche burch bas fragliche Befet burchaus nicht besonbere begunftigt wurde, liegt barin, daß, wie schon oben bemerkt worden ift, firchlich gefinnte Ratholifen innerhalb und außerhalb ber Rationalversammlung fich entschieden gegen baffelbe erflarten. Gie fürchteten von ber Theilnahme ber Bijcofe an ber leitung bes öffentlichen Unterrichtes, wobei fie eine so schwache Minorität bilden, und mit fo vielen frembartigen und theilmeife ber Rirche feinbselis gen Clementen umgeben find, nicht ohne Brund eine Befahrbung ber bijchöflichen Autoritat und ber firchlichen Intereffen. Manche Bijchofe felbft theilten diese Bedenken, und fie berubigten fich erft bann, ale fie von Rom aus auf gefchehene Anfragen bei ber oberften firchlichen Autorität burch ben bamaligen papftlichen Runtius ju Baris, Cardinal Fornafari, bie Ermachtigung gur Theilnahme an ben burch bas Gefet aufgestellten Unterrichtsbeborben erhielten \*).

<sup>\*)</sup> Veuillot. Le parti catholique pag. 77.

#### XII.

### Germanistische Studien.

II.

Bolfethumliches aus Schwaben. Sagen, Marchen, Bolfes Aberglauben, gefammelt und herausgegeben von Dr. Bud und Birlinger. Freiburg bei Berber 1861. 8.

Rach Schönwerth's geistvoller und unübertrefflicher Boltsbeschreibung der Oberpfalz\*) erschien eine von den gleichen Augenmerfen ausgehende Bearbeitung des Schwabenlandes um
so wünschenswerther, als dieser Boltsstamm gerade den erganzenden Gegensat bildet. Die Sueven sind überall in der Belt
die westlichen Rachbarn der Gothen, sie sind die vorausgeschobene Hochbut auf den europäischen Bolterzügen; so war es
stets als sie noch unten an den breiten Ufern der Donau saßen,
bann in Schweden und in Spanien, und noch jett stoßen Oberpfälzer und Schwaben aneinander. Schönwerth gab ein nach
jahrelangem Sammeln funstvoll verarbeitetes Material, das

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Befprechung in biefen Blattern XLIV. Bb. 6. 1017 ff.

burch sinnige Spekulation ein Musterbild für alle Folge geworden; die beiden mit jugendlicher Lust und hast sammelnden Schwaben haben sich vorläufig auf Lieserung des Rohstoffes beschränft, den sie mit anständigem Commentar und reichlichen Annotationen ausgeschmückt, und so zur weiteren vergleichenden Physiologie dieser Wissenschaft präparirt haben. Nur hie und da wagt sich eine schückterne Conjectur hervor; jede weitere Deutung, jeder Bersuch eines gestaltenden Zusammenhanges ist vorsichtig unterlassen und selbst der historische Boden nur mit scheuem Fuße betreten.

Dagegen hatten bie beiben jugendlichen Rrafte im voraus tas Blud, icon burch ihre außere Stellung, ber eine als Argt ber andere ale Beiftlicher, gang vorzüglich jum Sammeln begunftigt zu fein. Ihr beiberfeitiger Stand führte fie ja mit allen Schichten ber Bevolferung zusammen; mas fie nun erhoben, behandelten fie mit fluger, fundiger Sand und bem achtunges vollen Befühl eines ahnungereichen Berftanbniffes. einen gang ansehnlichen Schat und eine Menge guten Befteins an ben Tag gefchurft und in bunter Reihenfolge ausge-In der I. Abtheilung treffen wir gleich auf vielverspres denbe Sagen von weißen Frauen und Schimmelreitern; unter bem "Chlapphut" gluben bie- alten Augen bes Gottes hervor, ber als milber Jager mit bem "Muetesbeer" burch bie Luft fahrt; allerlei gespenftige Reiter folgen, die ihren Ropf im Arm tragen, und andere bofe Befellen, die mabrend man fie unten im Sarge jum Begrabniß binaustragt, oben beim genfter wieber bagu binausschauen. Auch Spuren ber alten Gottersprache (Bolf, Beitrage II, 15) finden fich, fie ift durch den Mund ber 3merge gegangen und auf bie Ritter überfommen, aber nicht mehr verftanblich (S. 30). Darauf folgen Riften- und Rellermannlein, Erdleute und Sausfobolbe, die Babagogif bei Müller und Schuhmacher treiben (S. 49), die Todtfälle voraus, melben und prophezeien, mahrend ihre Erdweiblein in gemiffen

Fällen die Menschenhilfe gebrauchen; fie lieben ben Frieden und verschwinden bei fommenden Rriegelaufen, geben fogar über bas Deer. Gie find gute Baumeifter; bie graffic Bimmern's iche Sauedronit vom Jahre 1566 bemerft gang ernfthaft: "Go man gegen ben Weggenthal binausgeht, findt man nit fonbers tieff in der Erden ein wunderbarliches Bebeu; nemlich fo ift ein Bang wie ein Portifus, uff ber einen feiten mit ziegels fteinen jugemauert, uff ber anbern feiten ift er mit fleinen fteis nern feulen gebowen gewesen, offen und oben gewelbt. Paviment (Bugboben) foll mit geleften Steinen uffe zierlichft Alfo ift gewißlich mahr, daß bie Erdmendle vor Jaren viel Wohnung und Wandels umb bas jezige Rottenburg am Redhar gehabt " Dagu geboren Rlopfgeifter und Sojemannlein, die wie im Ledrain im Balbe ber größte Schred fur Die Bolgbiebe find, ba fie, wie ehebem Die Priefter, ben ihnen beiligen Grund huten. Defigleichen gibt es faum fingerlange Dienmannlein mit rothen Manteln und butlein, Die auf Entenfüßen trippeln und oft bid wie ein Stumpen Debl, boch tangluftig find. Ferner finden wir bier vermunschte Ebelfrauleine und Schathuterinen, fogenannte Schluffelfrauen, Die große Reichthumer huten; Laub, Strob, Spahne und Gierichalen werben zu Gold und bie Schape fonnen fich an St. Perwandt bamit find bie Schlangen-Longinustag (S. 100). geschichten, an ihrer Spite ber Schlangenfonig, Lintwurme und Drachen und ein ganges Bad unheimlicher Beifterthiere.

Die II. Abtheilung bringt die Wassergeister, bazu die interessante Sage von einer weißen Ruh (S. 129), die als Bachgeist umgeht, sogar weissagende Meerfraulein erscheinen. Bedeutend ist die chronisale Rachricht von dem durch E. Mörike auch poetisch verherrlichten Blautopf bei Blaubeuern: berselbe sei 1641 so stark angelausen, daß das Kloster den Untergang fürchtete. Es wurde daher ein allgemeiner Bettag gehalten, eine Procession zu der erzurnten Duelle veranstaltet und gleichsam

gur Berfohnung ber in berfelben wohnenben Rymphe zwei vergolbete Becher bineingeworfen, worauf bas Toben nachgelaffen babe (S. 133). Biele Sagen von Rinder- und Sungerbrunnen, auch von versunfenen Gloden geben im Bolfsmunde, am meiften aber, unvergeflich und unvertilgbar, fteht die Schwebenzeit in ber Bolberinnerung feft. "Schwed" beißt in Schwaben alles mas Grausamfeit übte, ber bloße Rame bewirft ben namtiden Schreden, wie im Elfaß "Banbur" noch als Rinberpopang bient. 3m Rinberreime, im Bolfelieb, in ber Sage und in ben baburd geheiligten Bahrzeichen fpuft bie Tradition fort, fie ichießen auf Crucifire, gießen ben gefürchteten Trunf ben gequalten landleuten ein, wie bas ichon ber Roman "Simpliciffimus" mit mahrheitegetreuer Unschaulichfeit geschilbert bat. Eine gang feltfame Rolle fpielt ber Schwebenfonig ju Ulm und zwar in ber ehrsamen Berberg ber Schreiner, die absonberliche Brivilegia von ibm erhalten baben wollen, und fein Bild bort aufgestellt haben.

Der III. Abschnitt bringt bie befannten Zeichen vom Enbe ber Welt und dem Antidrift, vom Beltfifc, von ber letten Schlacht, von Better und Bind, Regen und Regenbogen, Schnee, Thau, Fener u. bgl., Berichiedenes vom emigen Juden, Dr. Fauft, Paraceljus, Martinus Luther und anderen ehrenwerthen Bradifanten, indeß ber IV. Abschnitt mit Solle und Teurel, Tod und Begrabnif und den abgeschiedenen Seelen zu schaffen hat. Gin nicht unwichtiger Beitrag zur Mythologie ift S. 272. die Sage, in der St. Beter und der Teufel, offens bar an ber Stelle alter Gottheiten, um eine Glode fampfen; boch muß anftatt ber Blode früher etwas Anberes in Rebe gewesen sein, ba bas germanische Alterthum ebenso wenig als bas beginnende Chriftenthum ben Bebrauch ber Gloden fannte, Die erft mit bem 8. Jahrhundert auffamen. In ber V. Abtheilung treffen wir icone Marchen, die bisweilen in febr complicirter Beife überall Fragmente aus alteren Mythen in fich tragen, dazu prachtvolle Legenden von den eigenen Seiligen bes Schwabenlandes, Klosterstiftungen und Kirchenbauten. Bieles davon ist nach Bilddensmalen und Taselbildern, fliegenden Blättern und seltenen Drucken aufgezeichnet und gewissenhaft nacherzählt. Das Meiste aber, wie vorher schon die Schwänse und die stattliche Ausbeute vom Aberglauben, ist unmittelbar aus dem Volksmunde geholt

Gleichzeitig hat herr Birlinger in bemselben Verlag, ber durch die den beiden Werfen gewidmete schone Ausstattung volle Anerfennung verdient, auch die von dem Reftor der Reutslinger Schule, Jafob Frischlin, 1598 gereimte Beschreibung der "Hohenzollerischen Hochzeit" herausgegeben — ein höchst merkwürdiger Beitrag zur schwädischen Sittengeschichte. Die Anmerkungen zeigen von demselben Fleise und der literarischen Belesenheit des Herausgebers, der für Dialektsorschung kostdares Material angesammelt zu haben scheint. Die Schilderung der prachtvollen Auszüge, der kostdaren immer gewechselten Kleider, die Schauessen, alle die Festlichseiten sind sehr lehrreiches Material sur die unsinnige Prachtliebe und Verschwendung die an den kleisnen Hösen zum Schaden der Unterthanen und des Landes florirte.

#### XIII.

# Aleindentsche Geschichts:Baumeifter.

II. Gefchichte ber rheinischen Pfalg, von Dr. Bubwig Bauffer. Bweite Auflage 1856.

Wir haben in unserem Artikel über bas Werf bes herrn häusser: "Deutsche Geschichte seit Friedrich dem Großen", die Richtung dieses Geschichtschreibers, seine Anschauung des siedzehnten und des achtzehnten Jahrhunderts in bestimmter Beziehung auf Preußen zu charafterisiren gesucht. Es handelt sich bei dem vorliegenden Werke desselben Verfassers darum, an einzelnen Jügen darzuthun, wie der Herr Häusser unsere deutsche Geschichte behandelt. Wir nehmen einige derselben aus dem dreißigjährigen Kriege, der, so weit er die Pfalz betrifft, von ihm ziemlich ausssührlich erörtert wird.

Eine ber hauptsächlichsten Quellen für den Herrn Häusser ist das in Franksurt am Main erschienene Sammelwerk: "Theastrum Europaeum". Wir sagen das nicht um Lobes oder Borswurss willen, sondern lediglich, um die Thatsache zu constatiren; denn das Theatrum Europaeum ist auch durch alles andere neu ausgesundene oder befannt gemachte Material noch nicht entbehrlich gemacht. Es kommt nur darauf an, daß diesses Werk in der rechten Weise benutt werde, das heißt mit

Rudficht auf die Beit, ben Ort, die Umftande, unter benen es entftanb. Der erfte Band nämlich erfchien im Jahre 1635 zu Kranffurt a./M. Derfelbe mar mithin gefdrieben unter ber herrschaft ber ichwedischen Baffen in biefer Stadt, wie in Deutschland überhaupt. Das Buch tragt unverfennbar bieses Geprage. Eben so wenig wie in ben Zeiten bes Rheinbundes in ben gandern beefelben ein großes Werf erscheinen burfte, bas ben beutschenationalen Charafter truge, eben fo wenig fonnte bas geschehen unter Bustav Abolf ober Drenftjerna, ober noch viel weniger unter biefen, weil fie in vollem Maße, mehr noch als Napoleon I., in ähnlicher Art aber wie Rapoleon III., Die Macht bes gebruckten Wortes erfannten. literarische Thatigfeit bes Schweben ober ber ihm bienenben Febern wird felten in gebührenber Beife anerfannt. Buftav Abolf ließ ichon 1627 feine Flugblatter burch Deutschland ausstreuen. Seit 1630 schwoll die Rluth Dieser Schriften gu Gunften bes "Lowen aus Mitternacht" in einer fur bie bamalige Beit fast unglaublichen Beife an. Bir fagen: fast unglaublich, beghalb weil im Jahre 1630 und 1631 feine einzige ber bentichen Stabte, auf beren Burger boch hauptfachlich biefe Schriften berechnet fein mußten, ben Schweben eber einließ. als bis er feiner Predigt vom Religionsfriege ben nachbrudlichen Fingerzeig auf feine Ranonen bingufügte. In ber That waren die Stadtrathe von Erfurt, Frankfurt u. f. w. weber fo unbeutsch, noch so einfältig, wie bie neuere sogenannte beutsche Geschichtschreibung fie fich benft; aber fie maren feig. fügten sich bem Machtgebote bes Fremben. Sie schwiegen, Guftav Abolf bagegen predigte und ließ ichreiben, fur die Deutichen fo, fur Andere andere. Ge ift nämlich ber merfwurbige Unterschied, daß die ichwedisch-beutschen Flugschriften ben Religionefrieg proclamiren, bie ichwedisch frangofischen bagegen in Franfreich die etwaige Behauptung, bag ber Schwedenfonig einen Religionstrieg fubre, als eine fpanifche, ofterreichische und bayerifche Luge befampfen. Die Berichiebenheit ift augenfällig; allein sie ift es nur für ben, welcher die Bergleichung macht. Da Gustav Abolf darauf rechnen durfte, daß ein großer Theil der Menschen diese Bergleichung nicht machen konnte, ein anderer sie nicht machen wollte, ein dritter sie nicht machen durfte: so war er des Erfolges in Deutschland, wie in Frankreich auf gleiche, oder vielmehr auf entgegengesette Weise sicher.

Much Drenftjerna erfannte vollauf die Dacht bes gebrudten Wortes. In feinem Auftrage, unter feiner Leitung und llebermachung ichrieb ber Deutsch-Schwebe Chemnit bas befannte Buch vom ichwedischen Rriege, und mand barin um bas haupt bes fremden Konigs bie Gloriole bes alttestamentlichen helben, in welcher noch heutiges Tages leiber ein großer Theil ber armen betrogenen Deutschen ben Berberber und Berftorer feiert. Ja es fcheint uns fogar in Bezug auf manche Stellen eine bebeutenbe Bermandtichaft amischen bem Theatrum Europaum und bem Buche von Chemnit obzuwalten. Bladybemie, bag auf bas Gebet bes Ronigs alsbalb ber Wind fich legt und andert, ift offenbar aus bem Theatrum Europaum (II, 238) in bas Buch von Chemnit übergegangen. Befanntlich find wir boch fo weit gefommen, daß bie neueren Lobredner des schwedischen Ronigs, die fich der deutschen Sprache bedienen, eine Scheu gegen die Biederholung Diefer Gottesläfterung zu tragen icheinen. Sie laffen biefelbe meg, und beschränfen fich nach Schillers Borgang auf ben Bericht von bem Eifer bes Ronigs im Gebete. Das Theatrum Europaum fannte banials ein folches Bebenfen nicht. Es ift nach ber gangen Sachlage nicht unwahrscheinlich, bag Drenftjerna an bem Erscheinen des Theatri Europäi einen erheblichen Antheil ber Mitwirfung gehabt.

Jebenfalls ift so viel gewiß, und liegt in ben Umftanden begründet, daß das Theatrum Europäum nicht eine Sache der beutschen Ration gegen die fremden Eroberer kennt, sondern seine Stimme erhebt für die "Rajestät von Schweden", und für bassenige, was diese Rajestät je nach den Umftanden zu

nennen beliebte: auf beutschem Boben das "evangelische Wesen", in Versailles, in London, im Haag, in Turin, in Venedig das "Wohl und die Ruhe der Christenheit", in Konstantinopel und Mossau das "öffentliche Wohl". Es sam ja wesentlich Alles auf ein und dasselbe Ziel hinaus: die Zerrüttung und Vernichtung des deutschen Reiches und der deutsch nationalen Kraft. Und daß dieß geschehen musse, daß es am besten daburch geschehe, daß man die Deutschen gegen einander hehe zu Blut und Mord, darüber war man an allen diesen Orten eines und desselben Sinnes. Das Theatrum Europäum ist surse Bestreben ein sehr eifriges und williges Wertzeug. Suchen wir dieß an einem einzelnen Beispiele hervorzuheben.

Befanntlich hatte Guftav Abolf eine gang besondere Abneigung gegen die Berfon bes Generals Tilly. Der Englanber Barte macht in feinem Leben Guftav Abolfs wiederholt aufmertfam auf biefe Abneigung. Der Comebe neunt Baps penheim mit Rachbrud ben Colbaten, Wallenftein ben Phantaften, Tilly dagegen beißt bei ihm der alte Corporal, der Wallone u. f. w. Ein anderes Mal nennt er ihn ben alten Teujel\*). Es ift eine besondere Ausbruckweise in einer Zeit, Die wegen eines vermeinten Bundes mit bem Teufel die Denichen ju Sunderten und ju Taufenden verbrannte, in Schweden nach Umftanden auch erfäufte. Der Ausbrud ift ferner bemerfenswerth bei einem Ronige, beffen Rriegerecht, von ibm felbst redigirt, im ersten Artifel nachbrudlich verfundet, baß heren und Zauberer im heere nach ichmedischem Rechte gu ftrafen feien. An Gifer in ter Befolgung biefes Artifels haben bie Schweben es nicht fehlen laffen. Es ift möglich, baß Buftab Abolf felber glaubte : er haffe feinen Begner Tilly um biefes Berbachtes willen, ber feit Tilly's Berwundung bei Breitenfelb, seit ber Aussage bes Stadtbabers von Salle auf bem General

<sup>\*)</sup> Geiger: Geschichte von Schweben III. p. 202. n. 2. xLvm. 15

ruhte \*). Richtiger inbessen und psphologisch begrundet burfte sein, daß Gustav Abolf seinen Gegner Tilly hafte wegen bes polaren Gegensates ber Charaftere.

Wie dem auch sei, der Schwedentonig Gustav Abolf perfonlich haßte den Tillv, und mithin haßten diesen auch die Schweden. Mithin ferner war für riesenigen Deutschen, welche sich den Gebietern angenehm machen wollten, die Rachahmung im hasse ein geeignetes Mittel. Aus dieser Rachahmung im hasse entsprang wiederum das Bemühen dem hasse eine Unterlage zu geben, wenn nicht eine richtige, der Wahrheit der Dinge entsprechende, so doch immer eine solche, welche den Schein der Wahrheit möglicher Weise haben konnte durch die breiste Sicherheit, mit welcher sie die Verzerrung der Wahrheit als die Wahrheit selbst verkündet.

Wir beziehen uns zu biesem Zwede auf einen Aussah, ber unlängft in ber Zeitschrift: "Forschungen zur beutschen Gesschichte" \*\*) erschienen ift. Wir finden bort ben ursprünglichen Bericht über die Ginnahme der Stadt Münden, als Flugblatt gedruckt, zusammengestellt mit der Verarbeitung, welche derselbe im Theatrum Europäum ersahren hat. Die Bergleichung erzieht, daß bas Theatrum Europäum nicht etwa neben diesem Berichte noch einer andern Duelle sich bedient hat, sondern baß die Veränderungen rein subjektiver Art sind. Diese Berzänderungen bestehen im Beglassen und Jusehen. Es wird nämlich dieß und jenes weggelassen, mas für Tilly spricht, es wird dieß und jenes zugeseht, was ihn in dem Lichte erscheinen läßt, in welchem er nach dem Willen Gustav Adolss, der Schweden und ihrer Diener in Deutschland erscheinen sollte.

Diefer Unterschied nun bes Theatri Europai von ben urfprunglichen Berichten ift ein wefentlicher Charafterzug bes

<sup>\*)</sup> Geijer : III. 193. n. 1.

<sup>\*\*)</sup> Bb. l. heft l. G. 129. Der Auffat ift von D. Rloph.

Sammelwerkes. Der Thatbestand ist in demfelben nicht rein zu erkennen, sondern in einer solchen Kärbung, wie sie den schwedischen Herren genehm war. Dieß gilt namentlich von der Person Tilly's, die man hier mit dem Epitheton ornans des "Bluthundes", des "Tyrannen der Evangelischen" ausgesstattet sieht. Es ist befanntlich die Art von Beleuchtung, in welcher auch heute noch die fremden Nationen, und leider auch ein großer Theil der irre gesührten Deutschen den Mann ersblichen, der als Feldherr wenigen weicht, sei es der alten, sei es der neuen Zeit, der an Ehrenhaftigkeit des Charafters seinem derselben nachsteht, an Milde der Gesinnung und Reinsheit des Wandels alle überragt.

Allein unsere Leser werben icon langft ungebuldig fragen: mas bat bas Alles mit bem Berrn Bauffer und feiner Beschichte der rheinischen Pfalz zu thun? herr Sauffer benutt. wie gefagt, bas Theatrum Europaum als eine Quelle. Er schildert die Rriegsführung Mansfelds, Tilly's u. f. w. fast nur nach bem Theatrum Europäum. Wir haben babei zu bemerfen, bag bie Schilberung bes Raubens und Blunderns, welche bas Theatrum Europäum bem von Mansfeld vorwirft, befchalb in fich glaublich ift, weil in ber hauptfache Mansfeld und bas Theatrum Europaum einer und berfelben Bartei angehoren. Auch ftimmen ja damit alle andern von herrn Sauffer, wie es icheint, nicht berudfichtigten Rachrichten überein. Bir ermahnen beispielemeise Manefelde eigene Apologie, ferner bie Schrift: "Mansfelbers Ritterthaten", ferner bie Schilberungen, Die ber pfalzische Rath Camerar\*) von ber Rriegeweise Mandfelde entwirft.

Mithin ift gar nicht zu bezweifeln, baß herr hauffer ein Recht gehabt haben murbe, die Schilberungen bes Theatri Europai über die Barbarei bes Mansfelb ohne Beiteres als glaube

<sup>\*)</sup> Solft: Religionetrieg. Bb. III. S. 129-194. 199-200 f.

warbig aufzunehmen. Allein Berr Sauffer nimmt biefe Gallberungen nicht ohne Beiteres auf. Er bricht burch einen Heinen Bufat benfelben bie Spipe ab. Er fügt namlich bie Berte bingu (Bb. II. S. 377): "nach ber ichauerlichen Rriegefitte iener Beit." Beldes Recht bat Berr Bauffer zu biefer Abichmas dung bes baarftraubenden Berichtes im Theatrum Europaum, bes Berichtes ber burch bie Augenzeugen von allen Seiten, und namentlich durch die Partei felbft, welcher bas Theatrum Europaum und herr Sauffer angehören, burch ben Bfalger Camerar mit tiefem Ingrimme gegen Manbfeld vollaus beftätigt wird? herr Sauffer bat nicht bas Recht, er nimmt es fic. Doch es mare möglich, bag herr Bauffer also verführe aus loblicher Reigung ju einer besonderen Milde des Urtheiles. Um bieß weiter zu erfunden, haben wir nachzuseben, wie Berr Sauffer mit ben Berichten bes Theatri Europai über Tilly verfährt.

Wir stellen zu biesem 3wede bie Duelle, namlich bas Theatrum Europaum, und bie Berarbeitung berselben burch herrn Sauffer neben einander. Die Bergleichung ift leicht. Theatrum Europaum I. 621. (Rach ber Ausgabe von 1635 S. 714.)

"Weil die Besahung (in Redargmund) besselben Tages alforbald zur Aufgabe fich nicht resolvirt, haben die Baberischen bes solgenden Tages solchen Ort mit ganzer Gewalt angefallen und erobert, die Besahung sammt den Burgern, Weib und Kindern mehrentheils niedergehauen und ausgeplundert."

Bauffer: Gefdichte ber rh. Bfalg. II. 378.

"Nedargmund ward mit Sturm genommen, und weil fich bie Befagung nicht ergeben, foubern ihre Aflicht gethan hatte, wurde fie fammt vielen Burgern, deren Beibern und Rindern meiftens niedergehauen."

Der Grund bes Rieberhauens tritt bei bem Herrn Sauffer offenbar nicht in einer milberen Form auf als im Theatrum Europäum. Ihm hat die Ausbrucksweise seiner Quelle nicht genügt : er hat fich gebrungen gefühlt, biefelbe etwas ju fcarfen. Wie fich von felbst versteht, ift nun ichon ber Bericht bes Theatri Europai nicht mehr ungetrübt. Der Cachverhalt gemaß bem Berichte bes baverifden Kriegscommiffare Muggenthal an Maximilian ift folgender\*). Die Befatung von Redargmund wollte auf feine billigen Borfchlage boren. Diefe Beigerung erbitterte die baverischen Truppen fo febr, daß fie bei ber Erstürmung ein großes Blutbad anrichteten nicht bloß an ber Befatung, fonbern fogar auch an benjenigen Burgern, welche in Baffen gefunden murben. Dreierlei Thatfachen treten in bem officiellen Berichte bervor. Der Ort ift fo fcmad, daß er beim erften Sturme fallen muß. Die Angreis fer bieten ben Accord an, welchen bie Belagerten ausschlagen (nihil aeguum ad aures admittunt). In ihrer Erbitterung gegen die Salestarrigen richten bie Bavern ein foldes Blutbab an, baß fie fogar bewaffnete Burger nicht verschonen.

In jenen Erzählungen bes Theatri Europäi dagegen und bes herrn häusser sieht man den Fortschritt, der an Gellerts Fabel von dem Kinde mit den vermeintlich großen Ohren ersinnert. Wie das Theatrum Europäum sich hier verhält zu dem officiellen heerberichte an den Kriegesherrn: so verhält sich die Darstellung des herrn häusser zu dersenigen des Theatri Europäi.

Wichtiger noch ist die Bergleichung, die herr häusser an jener Stelle zwischen Tilly und Mansfeld macht (Bb. II, 378). "Tilly", sagt er, "hat sich in der Umgegend von Oteberg durch Raub, Brand und Berheerung eben so unsterblich gemacht, wie Mansseld im Elsaß." Herr häusser hat für seine Anslagen gegen die Kriegesweise Tilly's überhaupt keine andere Quelle angeführt als das Theatrum Europäum. Dieses nun macht jene Bergleichung nicht. Auch dietet es nicht die

<sup>\*)</sup> Adizreitter: Annales B. G. III, 95.

Anhaltspunkte für eine Bergleichung in dieser Beise dar. Est enthält in Bezug auf Tilly nichts von einer allgemeinen Ptunderung, einer allgemeinen Berheerung, wie in Bezug auf Manefeld; sondern es gibt bestimmt und genau an, daß die betreffenden Orte, die von Mandseldischen Soldaten besetzt, danu von den Bayerischen mit Sturm genommen waren, der Plünderung anheim sielen. Dieß war aber, wie hinlänglich befannt, der Kriegesbrauch, und zwar so sehr, daß Gustav Adolf die Stadt Frankfurt a./D. seinen Soldaten zur Plünderung überließ, obwohl notorisch die Bürger den Schweden Borsschub geleistet hatten gegen die kaiserlichen Truppen.

Hage. Er erfennt S. 385 u. f. die brutale Wildheit ber Schaaren Christians von Braunschweig an. Er malt dieselbe ebenfalls wieder nach dem Theatrum Europäum mit einigen Zügen aus. Das ist volltommen richtig. Dann aber fügt er am Schlusse von S. 387 an entschuldigend hinzu: "Freilich die Ligisten selbst machten es in Freundesland nicht besser, als die Braunschweiger es im Gebiete des Feindes getrieben hatten." S. 423.

Es will uns bedünken, daß eine Anklage schwerer und gewichtiger als diese nicht leicht ausgesprochen werden kann. Bei der Schilderung, welche die Genossen der eigenen Partei Christians von dem wilden Toben dieses 21 jährigen Jünglings gegen alle Bande gesellschaftlicher Ordnung entwerfen, sträubt sich auch heute noch dem ruhigen Leser das Haar. Und da schiebt nun dieser Herr Häusser, der gelegentlich wohl einmal sein Thun und Treiben "die deutsche Geschichtschreibung" neunt, dieselbe Anklage in potenzirter Gestalt auf einen Anderen! Immerhin dürste das sein, wenn dafür irgend ein Beweis, irgend ein Grund, irgend ein Anhaltspunkt gegeben wäre, der, wenn nicht uns Anderen, doch "der beutschen Geschichtschreibung" subjektiv ein Recht zu geben schiene zu ihrer fanatischen Wuth. Bon dem Allem ist nichts vorhanden. Herr häusser hat das

gesagt, und daß er es einmal gesagt, ift ihm selber genug ftatt alles Beweises. Denn wir lefen die furchtbaren Borte in ber zweiten Auslage bes Buches ganz eben so wie in ber ersten, ohne ein Citat, einen Nachweis einer Quelle.

In dieser selben Weise wandelt Herr Hausser auch forts an seines Weges, indem er das Theatrum Europäum durch Weglassen und Zuseten benutt, als mare es ein kaiserlich beutsch und national gesinntes Buch. Man vergleiche 3. B. folgende Stelle.

### Theatr. Gur. I. 721 (628).

"Nachdem Mansfeld vernommen, daß Landgraf Ludwig von Darmstadt von seiner Reiß wider zu Sauß angekommen, hat er ben 22. Mai in aller Stille sich mit dem meisten Theile seines Kriegsvolkes aufgemacht, mit andeuten, er wolle sie auf eine gute Weid jühren, und wenn sie darein kamen, solte ihnen alles Preiß, doch das Brennen und Todtschlagen verbotten sein, auch Mühlstein und heiß Eisen solten sie ligen lassen. It also neben Pfalzgraf Friedrich in 16,000 Mann start des Nachts um 11 Uhr sortgezogen, und des Morgens früh unversehens vor Darmstadt kommen, dasselbe also umringet, daß Niemand herauskommen mögen, und darauf aufgesordert."

# Bauffer II. 383.

"Landgraf Ludwig hatte, wie wir wiffen, die ganze Zeit hindurch im Sinne der Wiener Politik diplomatisch gewirkt, und war jest in gegründetem Verdachte, einem Bunde gegen die pfalzische Sache beigetreten zu seyn "). So machten sich Mansseld und Friedrich V. in der Nacht des 22. Mai in aller Stille auf den Weg. Man versprach den Soldaten, sie auf eine sette Weide zu führen und ihnen Alles preis zu geben, nur Morden und Brennen ward ihnen ftreng verboten. So erschienen sie den anderen Morgen vor Darmstadt, und die erschreckten Bürger öffneten die Stadt ohne Wierstand."

<sup>\*)</sup> Bir merben nachher auf bas richtige Sachverhaltniß guradtommen.

In biesem Sinne geht es mit kleinen Berkabenmeiten weiter. Herr Häusser erzählt, bas ber Landgraf Ludwig so. sort entstohen sei. Dieß ift salsch, auch nach dem Theatrum Europäum. Ludwig entstoh erst fünf Tage nachher, und zwar unmittelbar nach der Aussorderung, daß er sich der Sache Friedrichs anschließen solle. Ferner erzählt das Theatrum Europäum, wie die Brediger des Landes nicht geschont, wie einer derselben, weil er nicht Geld genug hergegeben, erschlagen worden sei. Herr Häusser, der das Berbot Mandselds zu einem strengen Verbot verschärft, der den mandseldischen With von Mühlsteinen und heißem Eisen als eine Schwächung des nach seiner Ansicht strengen Verbotes weggelassen, schweigt von diesem Versahren der Mandselder gegen die Prediger, obwohl (oder weil?) es als Beweis wider den Religionsfrieg charafteristisch ist.

Es wurde zu weitläusig sein bem herrn häusser nachzuweisen, wie, auch abgesehen von ber Grundrichtung seines Buches, die Thatsachen sedes Mal in einer besonderen Färdung auftreten, die nur in dem subjektiven Bollen dieses herrn ihren Ursprung hat. Rur einen besonderen Punft noch muffen wir hervorheben. Es ist die Anschauung des herrn häusser von den Fremden und ihrem Berhältnisse zum Oberhaupte des Reiches.

Der Grundzug bieser Anschauung ift, baß, wo wir die Deutschen bamaliger Zeit in irgend welchem Conflicte mit Fremden sehen, da tritt der Regel nach herr häusser auf die Seite der letteren, vorausgeset daß dieselben frindlich gegen den Kaiser, das Reich und die deutsche Ration sind. Der Engländer de Bere, der in Mannheim commandirte, bewies sich nach dem Urtheile der Engländer selbst und damaliger Sachundigen in der Pfalz als unfühig ein heer zu führen.

<sup>\*)</sup> Rusdorf: consilia et negetia publica p. 350.

herr Sauffer fagt von ibm (S. 402): "Commanbant in Mannheim war der unerschrodene Brite, Borace de Bere, fon von feinen Thaten im hollandifchen Rriege ber befannt, ein Mann, ter auch jest alles that, ben Untergang einer icon beinahe verlorenen Cache aufzuhalten." Es fehlt bei folden hohlen Phrasen nur noch bas Epitheton ber Großmuth und ber hochbergigfeit, mit welcher bie Deutschen von ber Richtung bes herrn Sauffer fruber bie Englander auszuftatten pflegten. Aber feben wir, mas benn alles be Bere that! Diefer Frembe, ber in ber Stadt Mannheim nichts fein Eigen nannte, lagt fie jum 3mede ber Bertheibigung anzunden, um bann, ale fich dieje Art von Strategie ale ein Gulfemittel für die Angreifer erwies, nach wenigen Tagen in der Citadelle ju capituliren. Mannheim lag in Afche und Trummern. Wir unsererseits finden in Dieser Art von Unerschrockenheit, wie Berr Bauffer fich ausbrudt, lediglich eine Brutalitat.

Etwas anders fteht bie Cache um ben Sollander van ber Merven, ber in Beibelberg commandirte. Die Robbeit besselben ift ju flagrant, Berr Sauffer fann nicht umbin, er muß einige tadelnde Borte über ibn aussprechen, wenn er auch feinen Tadel behutfam limitirt (S. 396.) Berade bieg Limis tiren machen wir bem herrn bauffer jum fcmeren Bormurf. Anflagen von folder Art, wie die Burgericaft von Seidelberg fie gegen van ber Merven aussprach, werben nicht erfunden, jumal nicht von einer Benoffenschaft mit einer Obrigfeit an ber Spipe gegen einen Einzelnen. Dazu fommt, bag bas offenfundige Berhalten van der Mervens bei ber Capitulation, fein absichtliches Bergeffen einer jeglichen Barantie fur bie Burger feine bofe Befinnung und mithin bie Anflagen ber Burger jur Genuge beweist. Es mar bie Pflicht bes herrn Sauffer nicht fich mit Concessionen ju Ungunften van ber Mervens abzufinden, sonbern offen die Bertheidigung ber Burger ju übernehmen. Warum geht herr Sauffer nicht auf bie Sache ein? Es mochte bebenflich sein diese Dinge tiefer zu

erörtern, jumal ba bann auch bas Berhaltniß ber Bligger Delly jur Sprache fommen mußte, mit bem Borwurfe van ber Mervens, bag bie Bürger bie Stadt an Ellin überliefert hatten.

Während des Sturmes der Bapern auf die Altstadt — wir heben dieß hervor, weil es in der Darstellung des herrn häusser nicht sehr deutlich ist — schidt van der Merven einen Parlamentär. Tilly entgegnet: warum er das nicht eher gesthan, die Soldaten seien einmal im Anlause, und nun nicht mehr zurück zu halten. Damit eröffnet sich für herrn häusser eine günstige Gelegenheit zur Entsaltung seiner Rhetoris. Er sährt sogleich sort: "Und in der That begann ein Blutdad, der barbarischen Kriegssührung dieser Zeiten würdig. Man mordete und quälte ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes, man durchbohrte hände und küße mit Rägeln, oder brannte die Fußsohlen mit glühenden Eisen; und das dauerte drei Tage. Dazu steigerte noch der religiöse Kanatismus die Qual der armen Einwohner."

Schredlich, schredlich! Wir meinen inbessen bamit nicht bloß bassenige, was herr häusser berichtet, sondern zugleich auch, das herr häusser es so berichtet. Zuerft nämlich ist unser Glaube an den religiösen Fanatismus des Tilly'schen heeres nicht so fest gegründet, wie dersenige des herrn häusser. Wir stüben uns für unsere Ansicht auf die Anssage eines competenten Zeugen, nämlich des Pfalzgrafen Friedrich\*). Dieser satholisch." Mithin ift ein religiöser Fanatismus bei dieser Rehrzahl gegen die Heldelberger nicht wohl bentbar. Daß Tilly personlich nicht religiös fanatisch war, speciell nicht in heidelberg, ist aus seiner Begünstigung der reformirten Geischlichen dort zu ersehen\*). Was das Plündern und Morden

<sup>\*)</sup> Aitzema: staet en periog. L 631.

<sup>\*\*)</sup> Villermont: Tilly on la guerre de trente ans. II. 263 £.

betrifft, fo hatte Berr Sauffer, indem er abermale wieber bas Theatrum Europäum copirt und ausmalt, einige Rudficht darauf nehmen durfen, daß hier nicht befondere Borfalle geschildert, fondern allgemeine Buge gegeben werden, die im Laufe des Krieges, namentlich nach dem Eindringen ber Schweben, bei jeder Einnahme einer Stadt vorfielen. Die Erwägung Diefer Dinge bat icon vor 44 Jahren ben Beibelberger Bibliothefar Bilfen\*) ju ber Unficht gebracht, baß "die Beschreibungen ber pfalzischen Geschichteschreiber von den Graueln, welche bas ligiftifche Beer in Beibelberg verübt haben foll, übertrieben find." Berr Sauffer icheint bas Wort von Wilfen, ber von einer Buneigung fur bie Ligiften febr frei ift, nicht gefannt zu haben. Endlich burfte boch auch einige Berudfichtigung verbienen, bag bie Burgerichaft von Beidelberg in ihrer nachherigen Schrift nicht eine folde Rlage ausspricht, baß fie berichtet, wie aus besonderer Barmbergiafeit ihr die Rangion erlaffen fei \*\*). Denn ba van ber Merven in der Capitulation fur die Burgerschaft aus boshafter Tude nichts hatte ausbedingen wollen, fo mußten nach bamaliger Beife Die Burger fich rangioniren. Der Erlag von Seiten ber Sieger war großmuthig. Da indeffen biefe Großmuth ju bem Spfteme bes herrn Sauffer weniger past, als bas "Morden ohne Unterschied bes Alters und Geschlechtes," überläßt er folche Rleinigfeiten für Unbere.

Wie gegen be Bere und van der Merven, so beweist diese beutsche Geschichtschreibung in ganz besonderer Beise ihre Gunft gegen die Engländer. Die Engländer von damals pflegten ben König Jasob I. zu tadeln, daß er nicht ein heer nach Deutschland schiefe, um den beutschen Kaiser zu züchtigen, der es gewagt hatte, den Pfalzgrafen Friedrich und seine englische

<sup>\*)</sup> Befchichte ber Beibelberger Bucherfammlungen G. 193.

<sup>\*\*)</sup> Londorp: Acta publica II. 751.

Rachsommenschaft mit bemselben Maße zu messen, wie er gemessen hatte. Herr Häusser ist ganz berselben Meinung, wie
bamals die Engländer. Es thut ihm noch heute schwerzlich
leid, daß nicht der König Jasob von England eine bedeutende Macht nach Deutschland geschickt, um unser Baterland mit
verderben und verstören zu helsen. Daß der König Jasob von
England die Sache seines Schwiegersohnes in Böhmen nicht
blos aus volitischen, sondern auch aus moralischen Beweggrünben tief mißbilligte, daß er barum mit diesem Verdrechen nichts
hat zu thun haben wollen, daß er das Vorgeben der Religion
für eine Lüge Friedrichs erflärt: das alles hat für den Herrn
Häusser sein Gewicht. Jasob ist ihm lediglich einfältig und
dummn.

Herr Hauser bestrebt sich sehr biese Einfalt auszumalen. Er erzählt uns das alte englische Rahrchen, daß Friedrich im Juli 1622 eine sest begründete Macht gehabt, daß damals der Ronig Jasob sich von der kaiserlichen Bolitik habe umgarnen lassen, seinem Schwiegersohn den freiwilligen Berzicht auf diese Racht anzurathen, weil der Kaiser dann alle Wünsche erfüllen werde. Herr Häuser erzählt weiter, daß Friedrich sich in gleicher Weise habe bethoren lassen, und im Lager von Jadern freiwillig auf sein Heer verzichtet habe, um Alles von der Gnade des Kaisers zu erwarten. Wie ist das so schon und edelmüthig! Daß die Engländer eine solche Albernheit geglaubt haben, oder noch glauben, ist bei dem Hochmuthe derselben gegen alles Fremde erklärdar. Herr Häusser übertrifft indessen noch die Engländer, indem er auch dem Dänenkönige Christian zus muthet diesen einsältigen Glauben gehegt zu haben.

Indessen liegt die Thatsache boch ein wenig anders. Im Sommer bes Jahres 1622 ftanden für Friedrich drei Abensteurer mit ihren Soldnerheeren in Wassen: Mansfeld, der Marfgraf von Baden Durlach und Christian von Braunsschweig. Tilly nun zerschmetterte mit zwei gewaltigen Schlägen bei Bimpfen und Höchst zwei biefer sogenannten Armeen. Es

blieb noch die Mansfelbische. Gie jog in ben Elfaß und Friedrich mit. Dabin folgte Tilly. Ge fam nun auf Die britte Probe an. Aber Mansfeld hatte jum Echlagen viel meniger Luft, als jum Beute machen. Tilly rudte naber, es fonnte ichlimm werben. Wie war ba beraus zu fommen? Das einzige Mittel mar bie Entlaffung Friedrichs. Dan verftebe und recht. Bis babin batte fein Rame ben Freibeutern gedient, um unter biefer gabne bas Goldnerfürftenthum gu entfalten. Dit biefem Ramen war es nichts mehr. Diefer Rame fonnte jest febr gefährlich werben, weil er bem Begner Tilly das Recht des Angriffes verlieb. Der Mann mußte beseitigt merben. Darum trat Mansfeld por Friedrich und forderte feine Entlaffung. Das beißt: in Babrbeit verabfciedete Manefeld ben Friedrich, ber ibm ale Aushangeschild für fein Raubermefen biente. Friedrich mußte gehorchen. fagt in ber Entlaffungeurfunde, Die allein bas gange finulofe Mahrden von ber lacherlichen Großmuth widerlegt (Theatr. Europ. 735): "ba ibm bie Mittel versperrt seien, Mandfeld und Christian nebft ihrem Seere fernerhin ju erhalten, und'fie in feiner Pflicht ohne ihren außerften Ruin nicht verharren fonnten, fo wolle er es ihnen nicht allein nicht verbenfen, baf fie folder Pflicht entlaffen ju fein begehrten, fondern er entlaffe fie berfelben auch fraft biefes, fei auch wohl bamit gufrieben, baß sie ihre Cachen anderemo beffer nachsuchen mochten, wo und welcher Bestalt fie es am besten finden murben."

Mansseld übersandte sofort diese Entlassung an Tilly und bot dem Kaiser seine Dienste an. Zunächst ward dadurch so viel erreicht, daß Tilly ihn nicht angriff und mithin nicht schlug. Aber auf der anderen Seite war es auch nicht moglich, unter dem Raiser und unter Tilly das Räuberhandwerk als souveraner Fürst von der Werbetrommel sortzusesen. Desehalb entwichen Mansseld und Christian zunächt auf französisches Gebiet, um sich nach Umftänden einen neuen Kriegsherrn zu suchen.

So liegt die Sache. Wenn Friedrich selbst hatte ahnen können, zu welcher Art von Gutmuthigkeit später englischer Hochmuth und deutscher Kanatismus ihm seinen Jammer auslegen wurden: so hatte er sich von seinen beiden Soldnern damals wenigstens die Behauptung des äußeren Scheines ausgebeten, daß er sie und nicht sie ihn entließen. Allein diese Ahnung stieg wohl nicht in ihm auf. Auch wurde Mansseld
eine solche Bitte um die Wahrung des Scheines sicherlich dese
halb nicht bewilligt haben, weil ja seine Kündigung ihm bei
Tilly und dann bei dem Kaiser als eine Empsehlung dienen
sollte, und weil darum die Sache von ihm ausgehen mußte,
und nicht von Friedrich.

Indem herr Sauffer nun bennoch alles Ernftes an bas alberne englische Dahrchen von biefer unzeitigen Großmuth glaubt, nimmt er von baber und fonft Anlag ben Ronig Jafob mit ben Auflagen ber Dummbeit zu überhaufen. Wie er fich ben englischen Ronig Jafob vorftellt, ob flug, ob bumm, ift fur une Deutsche im Grunde einerlei; aber nicht einerlei ift fur und die Art und Beife, wie ber Berr Bauffer einen beutschen Raifer zu biefer Dummbeit in Beziehung treten lagt. Den Gipfel feiner Unflagen erreicht namlich Berr Bauffer in folgender Bemerfung (II. C. 391 n. 23 a): "Wie verächtlich Ferdinand II. ben einfältigen Jafob behandelte, zeigt ein Brief vom 21. August 1622, worin er ben Pfalggrafen (Friedrich) beschuldigt, ben Landgrafen Ludwig (quem sub amicitiae velamento visitatum venerat) burch elende Lift gefangen gu haben, bem Markgrafen von Baben vorwirft : er habe gegen gegebenen Gib fich mit Mansfeld vereinigt u. bgl. Wie wenig mußte man ben achten, bem man folche Geschichten aufbinben burfte?!"

Alfo find bie Worte bes herrn Sauffer. Wir feben, bier wird in einer beilaufigen Rote, indem ein fremder Ronig ber Dummheit beschuldigt werden foll, zugleich nebenbei ein beutscher Kaifer ber Luge angeklagt, ober vielmehr, es wird

nicht eine Unflage erhoben, fondern ber faftische Bestand berfelben wird mit einer Bewißheit, mit einer Buversichtlichfeit vorausgesett, die für ben leicht barüber hinmeg gebenden Lefer nicht die Doglichkeit eines 3meifele offen lagt, ob benn auch wirflich die Luge als folche ausgemacht fei. Berbinand II. mar ein Raifer bes gefammten Reiches beutscher Ration. Wir glauben barum, bag es fur einen Siftorifer, ber fich ber Sprache Diefer Ration bedient, fich geziemt batte, ba mo er fich zu einem fo schweren Tabel bes ehemaligen Oberhauptes Diefer Ration fur berechtigt halt, Diefen Tabel querft in anderer Form vorzubringen, und dann zugleich feine Berechtigung jum Aussprechen besselben in irgend einer Beije auch für und Untere glaubhaft barguthun. Da herr Sauffer bieß unterlaffen, fo fällt une Underen die Pflicht ber Untersuchung bes Thatbestandes zu. Faffen wir zuerft ben zweiten Borwurf ins Auge, weil bie Thatsache, welche berfelbe betrifft, berjenigen bes ersten Borwurfes ber Zeit nach vorangeht. Der Bormurf, für welchen herr Sauffer ben Berfuch eines Bemeifes als überfluffig anfieht, ift biefer. Der beutiche Raifer Ferdis nand II. verachtete ben englischen Ronig Jafob megen bet Dummheit desfelben fo fehr, daß er glaubte ibm Alles aufbinben ju durfen. Defbalb log ber beutiche Raifer Kerbinand bem englischen Rouige Jafob vor: ber Marfgraf von Baben-Durlach habe fich wider gegebenen Gib mit Mansfeld vereinigt.

Wir haben mithin ben Sachverhalt in's Auge zu faffen, im Allgemeinen und im Besonderen. Der Markgraf Georg Friedrich war deutscher Reichsfürft. Als solcher war er dem rechtmäßig, und zwar einstimmig, erwählten Kaiser Ferdinand II. Gehorsam und Treue schuldig. Eine Erhebung gegen den Oberlehnscherrn war wider Recht und Pflicht, war eine Festonie gegen Kaiser und Reich. Mansseld war ein erbloser Bastard, ein heimatloser Abenteurer, ein Soldnerhäuptling, der heute diesem diente und morgen senem, und in sedem Dienste und

unter seber Fahne die deutschen kander verdarb und sich bereicherte. Iwei Raiser nacheinander hatten ihn geächtet. Den Deutschen jedes Bekenntnisses, jeden Standes graute vor ihm und seinen Schaaren. Die Berbindung eines deutschen Reichsfürsten mit diesem Manne war ein Frevel gegen alle gesellige Ordnung der Menschen, vor allen Dingen aber ein Bruch der Pflicht gegen den berufenen obersten Schusherrn dieser Ordnung, gegen den Kaiser. So stand die Sache im Allgemeinen für alle Reichsfürsten. Für den Martgrafen von Baden-Durlach persönlich trat noch ein Anderes hinzu.

Seit bem Herbste 1621 hatte ber Markgraf von Baben-Durlach ein ansehnliches Heer von 15,000 Mann. Das erschien bem Kaiser auffallend, zumal ba die Mittel bes Markgrasen für die Last einer solchen Heeresmacht nicht ausreichten, bemgemäß der Berdacht auswärtiger Unterstühung unvermeidlich daran sich snüpste. Der Kaiser ließ bei dem Markgrasen anfragen, wozu eine so auffallende Kriegsrüstung diene\*)? Der Markgraf entgegnete: er besteißige sich durch alle seine Actionen dem Kaiser seine Aufrichtigkeit zu beweisen.

In benselben Tagen, noch vor dem Ende des Jahres 1621, trat der Herzog Wilhelm von Weimar mit der Genehmigung des Mandseld aus dem Heere desselben aus, um mit einem Theile seiner Truppen sich dem Durlacher anzuschließen \*\*). Diejenigen geworbenen Schaaren, denen der Kurfürst von Sachsen und andere Reichsfürsten den Weg zu dem Durlacher versperrten, zogen dem Christian von Halberstadt zu \*\*\*). Die Sache dieser drei, des Mandseld, des Durlachers, des Christian, war von Ansang an offenbar Eine und dieselbe. Allein der Kaiser sollte das nicht wissen. Mandseld und Christian

<sup>\*)</sup> Burter: Ferdinand II. Bb. IX. G. 100 ff.

<sup>\*\*)</sup> Rofe: Bernhard von Belmar. I. G. 92.

<sup>\*\*\*)</sup> Bife: Bernhard von Beimar I. G. 334. n. 24.

hatten feine Urfache und feine Möglichfeit, ihr Thun ju verhehlen : es fam nur auf ben Durlacher an, ob er es vermöge.

Der Raifer Ferdinand II. fcheint fich gegen bas Enbe bes Jahres 1621 mit jener Antwort bes Marfgrafen einftweilen beruhigt zu haben. Der Markgraf marb weiter. Auf ben Rath bes Rurfürsten von Maing forberte ber Raifer am 26. Januar 1622 abermals von bem Marfgrafen eine fategorifche Erflarung, weghalb er fo ftarf werbe \*). Der Martgraf ermiderte, daß Mansfeld ibn bedrobe, weil er geflüchtete Cachen ber Unterthanen bee Bifchofe von Speier in fein Land aufgenommen und nicht herausgeben wolle. fcugung bes Gebietes von Defterreich bieffeits bes Rheines laffe er fich angelegen fenn, wie biejenige feines eigenen Landes. Den Umftanden nach fonnte biefer Schut nur gegen Mansfeld fenn. Das Seer bes Markgrafen mehrte fich. Er melbete nach folden Fragen bes Raifers an andere beutiche Reichofürsten: ber Raifer habe ibn aufgemuntert zu feinem Borhaben, bas lediglich Selbstvertheidigung bezwede \*\*).

Dennoch hegte ber Kaiser Verbacht. Er schiefte gegen Ende Februars 1622 ben Grafen von Hohenzollern, einen Jugendfreund bes Markgrafen, an denselben. Der Markgraf nahm seinen Jugendfreund warm auf und wiederholte, daß nur die Annäherung des Krieges ihn zu eigenen Rüstungen bewogen. Er fragte, ob er für den Kall einer Vereinigung des Mansfeld und des Christian von Halberstadt nicht in Besteitschaft stehen durfe \*\*\*). Nach solchen Worten des Durlaschers berichtete Hohenzollern an den Kaiser: er halte es für

<sup>\*)</sup> Burter : Ferbinand II. Bt. IX. G. 102

<sup>\*\*)</sup> Rofe: Bernhard v. B. Bb. I. S. 93. 333.

<sup>\*\*\*)</sup> Surter : Ferbinand II. Bb. IX. S. 103 ff.

eropold, der Bruder des Ka der Markgraf fei ein mahrhaf

In benselben Tagen legte und gab sich zu erkennen. Be von Hohenzollern zu beachten, warb. "Ich habe", melbet er bem Kaiser und dem Herzoge Pfande geseht. Eher hätte ich versehen, als daß ich so zu Schand sedoch hatte schon Tilly das Heer pfen geschlagen. Deshalb sügt hungang hat das Sprichwort gest eigenen Herrn". Rach seiner Rinmit dem Ueberreste seines Heeres i

Da hier ber Graf von Hohe Markgrafen sein Wort sum Psande gegenüber seine Bersicherungen auf e weiche gleich schwert wiegt mit eines nach uns die Frage su beantworten beutschen Kaisers Ferdinand 11

Raisers, ober ben wirklichen objektiven Thatbestand enthalte ober nicht?

Wir fommen zu ber zweiten Anklage. Der beutsche Kaiser Ferdinand II. hat nach der Meinung des Herrn Häusser bem englischen Könige Jakob ausgebunden, daß der Pfalzgraf Friedrich den Landgrafen Ludwig von Darmstadt, den er unster dem Scheine der Freundschaft zu besuchen gekommen, durch elende Lift gefangen genommen habe. Herr Häusser behauptet nicht bloß, daß der deutsche Kaiser Ferdinand dieß gelogen: er setzt abermals dieß Lügen des Kaisers als eine ganz unszweiselhafte Thatsache voraus, so unzweiselhaft, daß man eisnes nahern Rachweises dafür auch nicht einmal bedurfe.

Wir haben oben zusammengestellt, wie sich ber Bericht bes Theatri Europäi und die Bearbeitung besselben durch den Herrn Säusser zu einander verhalten. Wir haben dagegen hier den Bericht zu vergleichen, welcher dem Raiser über diese Vorfälle abgestattet wurde \*).

Nachdem der Landgraf Ludwig von heffen-Darmstadt von seinen Reisen zuruchgekehrt mar, die er zum Zwecke der Aussohnung bes Pfalzgrasen Friedrich mit dem Raiser, zum Zwecke der Ruhe und des Friedens für das deutsche Baterland unternommen, schickte er am 31. Mai 1622 an Friedrich von der Pfalz Pässe zur Reise nach Darmstadt für einen pfälzischen Rath, dem er Näheres mittheilen wollte. Friedrich und Mansfeld waren, wie es scheint, bereits auf dem Wege zum Besuche bes Landgrasen und seines Landes. Der Trompeter mit den Pässen wurde ausgesangen und vor Mansfeld gebracht. Dies

<sup>\*)</sup> Hurter: Ferdinand II. Bb. IX. S. 120. n. 308. Die Rotig in n. 310 genügt ju bem Beweise, bağ bieser Bericht von einem Brotestanten erflattet ift, sei es Lubwig felbst, sei es einer feiner Rathe.

Ciccirifiunde aus der E Sauptmann mit ber Beichme

fingen an, Die Thorschranfen ni um, und begehrte Bulaf ju 1 er: ber Konig Friedrich verlai feine Sofherren und feine Offigi Der Landgraf entgegnete: fein nehme Diener wurben ibm will berte: ohne Leibmache ju 200 Bf Bolf gebenfe ber Konig fich nicht fragte: ob ale Freund ober Fein wolle nachfragen. Gine balbe Gi Antwort: ale Freund. Das Thor in bas Schloß geführt, Die landgre manofelbifche Golbaten befegten bie burch war große Zafel, über welcher Lubwig und bem Pfalggrafen freundl Fürften und Rriegebefehlehaber war Mansfeld ericien nie. Der gandgraf mit bem Raifer gur Sprache. Abbitte werbe er fich ni-Friedr

ber eigenen gemacht hatte. Ludwig entstoh sofort mit einem seiner Sohne. Um zwei Uhr Morgens wurde er von Durlachischen Reitern angehalten, gefangen, in das Hauptquartier bes Markgrafen geführt und dann dem Pfalzgrafen Friedrich übergeben.

Also ward der Bericht dem Kaiser erstattet, und banach ist nun die Frage zu beantworten, ob das, was Ferdinand II. an den englischen König Jasob schrieb, daß nämlich Friedrich unter dem Scheine der Freundschaft zu dem Landgrasen Ludwig gesommen, und dann durch elende List diesen gesangen — nach der Lleberzeugung des Kaisers Ferdinand Wahrheit enthielt oder nicht? Und nun sind wir es müde, weitere einzelne Punkte aus dem hervorzuziehen, was herr häusser seine Geschichtschreibung nennt. Wir haben auf das Gesammtverhalten zu bliden!

Indem Herr Hauser später (Bb. II. S. 569) sich bes müht darzuthun, daß es die Tendenz der bayerischen Politik Maximilians war, den französischen Einstuß auf deutsche Kossten zu unterstüßen, um dafür "das geraubte Gut der pfälzischen Berwandten" behalten zu können, äußert er sich in solsgender Weise: "Die Wichtigkeit derselben (der betreffenden Bestichte) ist die jeht noch nicht widerlegt worden; daß laut und vielsach geschimpft ward, hat nichts Auffallendes, wenn man bedenkt, wie sehr Thatsachen dieser Art die Lügenindustrie der modernen Bergötterer Maximilians durchfreuzen mußten".

Wir haben hier eine allgemein gehaltene Anflage, und zwar eine solche, die nicht erhoben wird gegen bestimmte Personen, welche sich vertheidigen könnten, die ferner nicht erhoben wird, weil etwas von denselben geschehen ift, sondern obwohl von denselben nichts geschehen ift, was in diesem Valle zu einer Anflage, wahrhaft oder scheinbar, berechtigen könnte.

bei tem Anguslagenden tas 2
aus. Daß Herr Häusser, so
Anschauungen zu Tage liegen,
berselben gehabt habe, bezweist
uns bonn sido zu handeln. Et

Denn das ist ja eben das is er alle geistigen und physischen I spruch nimmt und zu seinem Dien die den Willen sich unterthan gem des Geistes: sie trübt und färbt de wie dassenige, was er gibt. Es Sinn, darum den Menschen selbst, die undäugbar schwer und groß. Aber einmal hingegeben, nachdem er dal Wollens und Densens und Densens selber in Beschensungen von selbst hervor, modif der Leidenschaft, welche das geistige Personlichseit umbsissen.

aus biejenigen Bormurfe erhebt, welche Anbere gegen ihn ju wenden eher sich geneigt fublen murben.

Der Fanatiomus bes herrn Sauffer besteht in bem firche lich politischen Saffe gegen Defterreich und ben Ratholicismus, gegen die Beschichte beiber, gegen die Berfonlichfeiten, welche biftorifc ale bie Trager biefer großen Ibeen auftraten. Bas auch immer biefelben thun, herr Sauffer betrachtet es im ungunftigen Lichte. Bas auch immer bie Begner thun, es finbet bei herrn bauffer eine gunftige Beurtheilung. Wo herr Bauffer in feinem Gifer glaubt, baß fich auf Die Personen, bie er haßt, irgend ein Borwurf bringen laffe, ba ift er rafc bereit, da eilt er fehr und benft nicht baran, erft einmal nachzusehen, ob fich benn auch wirklich die Cache also verhalte, wie er meint. Befanntlich trifft im Allgemeinen Diefer Borwurf nicht ben herrn Sauffer allein. Die Folgen ber Erftorbenheit unferes national politischen Lebens mabrend ber zwei Sabrhunderte nach bem westfälischen Frieden traten auf wenigen Bebieten fo lebhaft hervor, wie auf bemjenigen unserer geschichtlichen Anschauung. Die landläufigen geschichtlichen Eras bitionen, die in ber Menge ber Deutschen über ben breißigjährigen Rrieg leben, find mehr ober minber beeinflußt burch Die großen Sammelwerfe, welche gleich bamale ober balb nachher im schwedischen ober überhaupt im fremden Intereffe verfaßt wurden: burch bas Theatrum Europaum, burch bie Berfe von Chemnig, von Bufendorf. Das Werf Rhevenhillers, Die Unnalen Ferdinands, welche man häufig jenen gegenüber als in faiferlich beutschem Intereffe geschrieben anfieht, find nicht selten nichts Anderes als eine wirkliche Abschrift bes Theatri Europăi.

In bem uns vorliegenden Falle jedoch verhalt fich bie Sache noch ein wenig anders. Wir haben gesehen, wie bie Auffaffung und Darftellung bes herrn hauffer an Barteilich-

..... staller treu erg triot, beffen Lebensziel es m. ben Frieden zu vermitteln. einen Diplomaten ber Biener boch batte die Untersuchung ge faft fammtlicher Lutheraner in ! binand II. bie Sache bes Pfaly fernt die Religion mitbetreffe. ihm unzweifelhaft bas richtige Dasfelbe läßt fich wefentlich in breißigiabrige Rrieg nicht ein Re Rrieg ber Fremben jum 3wede b tung ber beutschen Ration, ihrer @ in welchem die Deutschen, die barin und bas Reich auftraten, bewußt jeuge ber Fremben find. Der Sag, und bie verwandten Richtungen ber ben Brotestanten bes siebzehnten Ratholicismus ausmalen, war in fo handen. Der Gebante ber Möglichkei Biebervereinigung war noch febr leb tifel von Donabrud felka e...

Jahrzehente hindurch, einen Plan welcher ber Zustimmung und ber Mitwirfung des Kaisers Leopold und des Papstes Innocenz im Boraus sicher war.

3m achtiebnten Jahrhundert fam ein neuer Protestantismus auf, beffen Befen in ber Regation besteht: ber Boltais rianismus auf beutschem Boben. Der Bertreter besselben in Deutschland mar zugleich eine politische Dacht: ber Ronig Friedrich II. von Breufen. Er schmarmte befanntlich nicht febr fur Luther und bie Reformation besfelben; aber er wußte es boch mit Danf zu erfennen, bag biefer "armfelige Mann", wie er fagte, die firchliche Bewalt ben Landesberrn überliefert, bie Rirche bem Staate geopfert habe. Darum auch hegte und pflegte ber Ronig Friedrich bas, mas er Protestantismus nannte, und bediente fich besfelben als einer machtigen Baffe. fam bem Ronige Friedrich II. barauf an, ben flaffenden firchlichen Spalt ber Deutschen weiter zu reißen, benselben unbeils Dieß geschah, indem er ben politischen Fanabar zu machen. tismus bes Preugenthums, ben er burch feine Eroberungs. friege in's Leben rief, ben Gegensat zwischen Breufen und Desterreich, ber vor ibm nicht ba mar, vermählte mit ber beftebenden firchlichen Abneigung und zugleich fur bas Bachfen Diefer letteren Sorge trug. Friedrich II. nahm die Plane Buftav Abolfs wieder auf. Auch er ließ ben Religionstrieg prebigen, nicht ohne Glud. Die schwebische Erbschaft ber Ideen Guftav Abolfe fiel bem Breugenthume ju. Demgemäß traten Die literarischen Bertreter bes Breugenthums, voran ber Konig Friedrich II., in biefelbe Richtung ein, welche bie Schweben und ichwedisch Gefinnten ihnen angebahnt hatten. Buftav Abolf mard zu einer Art von preußischem Belben.

Das hatte feine eigenthumlichen Schwierigfeiten. Der schwedische Eroberer hatte taum einen von allen beutschen Far-

gabe Begeisterung fühlen zu Boriahren mit Füßen getreten es anders zu sein. Iwar bei literarische Bertreter dieser neu druß über diese Mißhandlung hern nicht immer verschmerzen. von Geschichtschreibung, die er t der Erregung solcher Gesühle wentspricht dieß Hinwegsehen über der Dinge. Denn Gustav Abo wesentlich Kinder eines und desse des ersten sam dem zweiten zu G

Demgemäß übernahm nun bie Tendenzen Friedrichs II., der modbie Vertretung des Schwedenthums ten Richtungen im dreißigiährigen Krauf den beutschen Kaiser, das Reich geworfen wird, soll, indem man das substituirt, einen Lichtglanz zurücht bie Stelle St.

ben Verluft ihrer Kirchenguter fürchten, und niemals anders als mit heeren geworbener Soldner.

Der Rurfürft von Cachfen, ber geschichtlich berufene Bertreter bes Lutherthums, bat mit Ausnahme ber furgen Beit von 1631 - 1635 bie gangen ichauervollen breißig Jahre bindurch treu zu Raiser und Reich gehalten. Diese vier Jahre bes 3wiespaltes beschränken sich im Wesen ber Sache badurch, bag Rurfachsen, nachdem es im Jahre 1631 mit bem Raiser gebrochen, die folgende Zeit von 1632 an mit Berfohnungeverfuchen bei bem Raifer ausfüllt. Wir wiederholen es: der breifigjabrige Rrieg ift feinem Befen nach von Anfang bis Ende ein Rrieg ber anderen Machte Europa's jum 3mede ber Berruttung ber beutschen Rationalmacht, und zwar jum großen Theile vermittelft ber Deutschen selbft, Die fich taufchen, belugen, betrugen und auch amingen laffen. Diefe Berruttung und bie Folgen berfelben haben bas Emportommen und ben Bestand einer Macht wie Breußen ermöglicht, und baber entspringt bas Beftreben ber literarifden Bertreter biefer Dacht, bie Dotive jenes Rrieges in ihrer Art zu verflaren.

Wir haben gesehen, wie der Herr Sausser darin verfährt, wie er die schwedischen Ansichten — wenn dies Wort dafür gestattet ist — noch überbietet, wie er die Tendenischristen des Schwedenthumes in Deutschland benutt und behandelt, als seien sie allzu beutsch und faiserlich gesinnt, als sei es seine Ausgabe, sie erst durch einige Zusäte schmachaft zu machen. Daß die englische, französische, holländische, venetianische Geschichtschreibung hierin mit der schwedischen und preußischen wessentlich einstimmig, nur nach den Nationalitäten und dem Resligionsbefenntnisse etwas modificirt ist, liegt nahe. Sie alle standen gegen den deutschen Kaiser, das Reich und die Nation, und redeten in ihrem Sinne. Gerechtigkeit gegen uns Deuts

Das Alles führt auf be Tendenz des fanatischen Has der ganzen Partei von Gotha ibes Mißtrauens und des In Swar darum, weil dieses Mißtrauens als eine Borbed Preußen, in welchem sene Geno funft erblidt, den Staat, der i erobern soll. Mit Gottes Hüste punft dieser moralischen Eroberum wunden ist. Uns Andern dagegen, liche Deutsche einigt und bindet, was uns trennt — uns liegt die unserer Nation diese Tendenz und i

thaerthums offen barzulegen, und b wir gebrauchen nicht ein anderes

## XIV.

## Beitläufe.

Das Attentat von Baben-Baben und bie Berwicklungen ber innern Bolitif Preuge: 6.

Den 25. Juli 1861.

Die That des Studenten Becker zu besprechen, ist eine dornige Ausgabe für alle diejenigen, welche nicht im Stande sind, das Ereignis wie einen ohne allen ursächlichen Jusammenhaug vom himmel gefallenen Meteorstein zu betrachten. Wer da geneigt wäre, hinter dem Frevel mehr zu suchen als das völlig isolirte Erzeugnis eines franken Kopfes, den wahnssinuigen Einfall eines ganz vereinzelten Narren und Fanatisfers, der wird zum vorhinein einer schweren Berletung der öffentlichen Moral angeklagt. Den Jesuiten und Ultramonstanen kann man das Faktum nicht auf die Rechnung schiesben, also darf — keine Partei dafür verantwortlich gemacht werden.

Wohl aber gebenfen die befannten liberalen Parteien ihren Rugen daraus zu ziehen. Im erften Moment ift ihnen zwar der dunfle Schatten der Karlsbader Beschüffe auf's Gewissen gefallen, sie besorgten eine Secunde lang, die That des ten fonne. 3 noch zum B.

Daß das bemagogische S
glücklichen Beder ben überstui
man nur ja nicht sagen! Wol
ein "warnendes Symptom" ert
Kopf bes Mörders spiegle sich
ab, die wachsende Ungeduld u
Wiedergeburt, der tiese Missmut
baren Zeichen ihres Herannahene
ruher Zeitung mit dürren Worten
Zeitung hat sich eine unwillfürlich
bedenstlich es sei, den anerkannte
von obenher sortwährend die Besti
badurch den Vollögeist in gährende

Auch bas Attentat Drfini's wi von Karlsruhe herbeigezogen, um a zösische Imperator burch den Streich i worden sei, sich der italienischen Revol zu werfen, so solle der König von Wie wird König Wilhelm I. fich folden Bumuthungen gegenüber verhalten?

Bis jest liegt eine Meußerung von ihm über bas veinliche Ereigniß vor, welche une gang aus ber Seele gesprochen ift. In einem Schreiben an ben Gemeinderath von Baben-Baben fagt ber Konig: es fei "ein Zeichen ber immer weiter um fich greifenden Entsittlichung und Difachtung gottlicher und menschlicher Ordnung". Der bobe Berr will also ebenso mes nig, wie wir bieß zu thun geneigt find, eine bestimmte Bartei direft verantwortlich machen, ober eine Conspiration voraussehen, in beren Auftrag ber Stubent jum Berbrecher geworden mare. Aber ber Ungludliche ift miasmatischen Reis jungen unterlegen, welche von ber Bartei mit raftlosem Gifer und anerfennenswerthem Gefchid fpftematifch und am bellen Tage bereitet werben. Bunbern mußte man fich nur, wenn ber arme Beder ber erfte und ber lette mare, welcher biefem Fanatiomus unterlegen ift. Alle Jugend bedarf ber moralifchen Bucht; was man aber jest auf ben meiften Rathebern und mit wenigen Ausnahmen aus allen Breffen als Wiffenschaft und Freiheit predigt, bas ift bie absolute Buchtlofigfeit. So machet eine Generation beran, in die fich ber moralifche Tob ber Charafterlofigfeit und ber bofe Beift bes fanatischen Eigenwillens als gute Prife theilen, und biefe Beft ber Beifter hat allerdings bereits erschreckenbe Dimensionen angenommen. Das will ber Konig fagen; wie aber ber entsprechenbe Widerstand beschaffen seyn soll - bas ift die Frage!

"Die abscheuliche That von Baben hat ben Unschule big ften als Opfer auserforen": sagt die Karlsruher Zeitung, und ihre feine Anspielung erfreute sich eines weitverbreiteten Echo's. Aber wer waren benn die wahrhaft Schuldigen ober bie Schuldigsten gewesen? Rann man benjenigen, welche in die Geheimnisse des babischen Gothaismus nicht eingeweiht sind, diese Frage und ben Gebanken verargen, daß es ber

. 12

graufigen That in einer anbern Richtung wenigftens nicht; ge milbernben Grunden gefehlt baben marbe? Und fann bie fragliche Richtung zweifelhaft feyn, nachbem bie Organe bes Gothaismus foeben noch gewiffen Sauptern ber Barzburger Conferengen ben feierlichen Brocef gemacht, weil fie gefonnen feien, unter Umftanben lieber bie Bunbesgenoffen Frankreich ale bie Bafallen Breugens ju werben? Tritt aber auch biefe ungludliche Alternative nicht ein, fo fteht, wie man fieht, ber preußische Ronig in ben Mugen ber babifchen Gothaer jest bereite ale ber "Unfoulbigfte" ben Soulbigen und Soulbigften gegenüber, welche ibm bas Opfer ihrer gurftenrechte gabe vorenthalten und ihn baburch verhindern, die militarifche und biplomatifche Führung in Deutschland ju übernehmen. Berbaltniß ber beutschen Kurften aur Ration ift somit ein criminalifches geworben, ber Gothaismus übernimmt im Ramen ber lettern bas Amt bes Anflagers und bes Richters jumal was Wunder, wenn ein jugenblich begeifterter Anhanger ber Bartei fich auch noch, freilich ganz auf eigene gauft, bas Recht ber Lonchfuftig berausnimmt?

Als in ben Ungluckmonaten von 1859, zum großen Erstaunen ber Allgemeinen Zeitung, ber für tobt und begraben erachtete Gothaismus wie das Gewürm nach einem warmen Regen aus allen Löchern wieder hervorfroch, da gab die Majorität der preußischen Kammer zuerst die Losung, das beutsche Bolf müsse nun vor Allem die anti-nationalen Regierungen der Mittelstaaten stürzen. Als der Hebel dazu galt eingestandenermaßen die unselige Frage wegen Kurhessen, und das officielle Preußen selbst in der Person des Hrn. von Schleinig arbeitete an dieser Hebestange tapfer mit. Man bedachte nicht, daß auch die preußische Berfassung vom 5. Dec. 1848 oftropirt worden war, daß überhaupt die ganze Bewegung solgerichtig auf das Jahr 1849, wo sie einst stehen geblieden, zurückgehen müßte, und insbesondere das Recht, aber auch die

Pflicht der Frankfurter Reichsverfassung vom 28. März 1849, nach der eigenen Theorie des Hrn. von Schleinit vom formellen Recht, nothwendig wieder ausleben werde. An dieser Alippe scheiterte die deutsch-nationale Eintracht der Neuen Aera; der officielle Theil derselben suhr beharrlich sort, bloß von "moraslischen Eroberungen in Deutschland" zu reden, der außeramtsliche Gothaismus hingegen drang Schritt für Schritt weiter vor dis zu der Sentenz eines bekannten Berliner Blattes: "was helsen uns die Ministerkrisen? es müssen Fürstenfrisen kommen"!

Es ift baber auch pure Beuchelei, wenn diefe Leute Ronig Wilhelm I. jest als ben "Unschuldigften" bezeichnen. Bollten sie ihre mahre Meinung sagen, so burfte er faum als ber weniger Schuldige erscheinen. Dber haben sie nicht gerade in ben letten paar Monaten ihre Organe unermudet mit Rachweisen angefüllt, daß die Salbheit, Mattherzigfeit, Unentschlossenheit und Indoleng biefes Breugens, der Mangel jeder wirflichen Politif in Berlin die Schuld bes Diggeschicks trage. daß die deutschenationale Bewegung nicht vormärts fomme, baß bas glangende Beispiel Piemonts umsonft gegeben icheine, baß ber gunftige Moment, bas Gifen zu schmieben, vielleicht noch gang verpaßt merden murbe. Der Rame bes Ronigs ward freilich nicht offen ausgesprochen. Aber es fonnte boch Niemand migverfteben, wenn j. B. die Subbeutsche Zeitung vom 13. Juni in einem mahren Schmahartifel gegen bas beutige Preußen bie "ungludselige geniale Sand" ber Alten Mera mit einer nicht minder ungludseligen ber Reuen Mera vergleicht, und endlich erflart: "Die Minifter find in einer beflagenswerthen Lage; unwillfurlich niden fie ben Liberalen gu, von welchen fie angegriffen werben; wie gerne murben fie bas Berrenhaus beseitigen ic., wenn nicht gewiffe Machte hinter bem Throne fie nothigten, dem Abgeordnetenhaus und der Preffe gegenüber wie ber festgeschnurte beilige Sebastian bagufteben". XLVIII. 17

am Wagen" sei, und "seine Abstein Bagen" sei, und "seine Abstei bie beutsche Entwidlung hineinn bie hinderliche Personlichseit mit Preußen wirflich nicht die Fähig ehrlichen Träger bes deutschen Reliegt seinen herrschenden Kreisen die absolutistische Gelüste auch heute die staatliche Wiedergeburt des deutschen wir von Preußen fein Heil zu

Beder zog nur ben einfachen soffenliegende Politif Piemonts und bie von beiben mit unverwüftlichen nigsmörder Italiens nachzuahmen se lich feiner von Denen angeschafft, w preußischen Kammer ben Sieg ber ita seiert; aber was er als Motiv angab von Preußen erschießen muffe: weil nigseit Deutschlands nicht herbeiführen wältigen fonne, daß die Einigseit so boch ehm be bei einigseit se

ben vor dem vehementen Liberalismus der zweiten Kammer und der schwächlichen Rachgiebigfeit seiner Minister. Denn der hohe Herr ist für die eigene Berson feineswegs liberal. Er will sich zwar getreulich an die Verfassung halten, weil sie nun einmal zu Recht besteht und von ihm beschworen ist; es gab oder gibt auch gewisse Punkte, deren Aussührung er im Einklang mit den liberalen Fraktionen sur unbedingt nothig hielt, wie z. B. die Aushebung der Grundsteuer-Befreiung und des landestirchlichen Trauungszwanges. In allen andern Beziehungen aber sympathisit er viel mehr mit dem Herren-Hause als mit der weiland Vinde'schen Kammermehrheit, und der strenge Styl eines parlamentarischen Systems würde an ihm sicher auf unbeugsamen Widerstand stoßen.

Daraus macht ber Ronig auch gar fein Sehl. Seitbem bie langen Flitterwochen ber Reuen Mera vorüber find, und - Die Rammer ihre frubere Politif "Rur nicht brangen" ihrerfeits verlaffen bat, um fogar recht zudringlich aufzutreten, fagen wir geradezu, seitbem ber Bring-Regent Ronig geworben benütt er jebe Belegenheit, um por bem Beift bes Umfturges zu marnen, der fich in Europa rege, und um zu constatiren, daß er fich nicht werde brangen laffen, daß er fich eine bestimmte Linie vorgezeichnet habe, über welche hinaus er nicht Co außerte er g. B. am 3. Februar vor ber Beileide : Deputation ber Ctadt Branbenburg: "es laffe fich nicht verfennen, daß Beftrebungen laut murden, die wieber ju ben frühern unseligen Birren führen fonnten; fein Brogramm beim Antritt ber Regierung habe Die inneguhaltenben Grenzen fest vorgezeichnet, und daß er fein Berfprechen erfullen werde, bafur burge fein fonigliches Bort; barüber bin aus aber und gegen feine Ueberzeugung laffe er fich nicht bringen". Roch die jungfte Thronrede vom 6. Juni warnt ausbrudlich vor ben Bestrebungen, welche "ber in Europa regen Bartei bes Umfturges Borfdub leiften", fagt von Rurvom Salje", mit evnischem I jest die königlichen Resterionen ben noch viel weniger mit den einzustimmen. In der Antwor Magistrats wird geradezu auf nungen der lesten Monate bir der König aus: "Man sieht au die politischen Ertreme führen; Spur von Wahnstunehr

Wenn auf die erste Nachrich gang Zeder sich fragte, welche Ruch höchste Person selber stattsünden w mehr, daß der Rückschlag sehr ernst ralen Entwicklung keineswegs güns gegen diejenigen, welche ein fore wirksamste Mittel gegen die Revo war ohnehin vor der Badener Reise war der Kammerschluß mit auffallent zogen, so haben befanntlich die öffen einer ernsthaften Mittelrisss au

machen. Die Herren von Schwerin, von Patow, von Auerswald, kurz sie alle bis auf den seiner Lorbeern und Ersolge
müden Baron Schleiniß, sollen sich auch nur durch das Bersprechen vorerst noch erhalten haben, daß sie selber eine conservativere Richtung einschlagen wurden. Alle Umstände scheinen
darauf zu deuten, daß die ängstliche Spannung und gewitterhaste Stimmung der liberalen Parteien über dieses neue Austauchen des preußischen Reaktionsgespenstes dem grübelnden
Leipziger Studenten den Rest von Besinnung geraubt hat.
Hätte er freilich nicht mit Sicherheit auf das Gelingen seines
ruchlosen Borsabes gerechnet, dann mußte er vor den Folgen
zurückschen, welche für seine eigenen Partei-Ibeale nicht
ausbleiben fonnten.

Der Ronig will feine herrschaft ohne Freiheit; aber bie lleberzeugung muß fich feitdem bei ihm vertieft baben, baß eine Freiheit ohne Berrichaft ibn in Unspruch nehme, und er in ben Augen gemiffer Parteien ber Reuen Mera nur ben Werth eines zwedbienlichen Werfzeuge habe, bas biegen ober brechen muffe. Rein rechter Furft erträgt einen folchen Bebanfen, am wenigsten Wilhelm I. von Breufen. Aber von ber Erfenntniß ift es weit jur Ausführung, und nirgenbs weiter ale im preußischen Staat. Die Monarchie Friedrich's bes Großen hat von ihrem Grunder ein eigenthumliches Bermachtniß mit befommen, bem fich auch ber einfichtsvollfte Regent nie gang entgieben fonnte. Der ibeale Brunbrif bes unfertigen Reichsgebaubes fcwebt wie ein zwingendes Fatum über biefem Throne; fein Berricher mar bis jest bem Berbangniß entronnen, unter Umftanben wiber befferes Biffen und Wollen ben Geboten bes friedericianischen Testaments gu gehorchen Much Friedrich Wilhelm IV. nicht; benfen wir nur, um ber Margtage bes tollen Jahres zu geschweigen, an bie orientalische Frage und an bas ebenso mahre als naive Wort bes Rundschauers: "Riemand fonne behaupten, es murbe unter der alten Aera das Jahr 1859 wesentlich anders verlaufen sein als unter der neuen". Run aber haben gerade die Bolgen dieses unseligen Jahres die Stellung des Rachfolgers ungemein erschwert. Die sind mit neuer Macht wieder auserstanden, welche sich rühmen, Preußen seiner friedericianischen Bestimmung entgegenführen zu wollen; dem Herrscher — wenn nicht Alles täuscht — graut vor ihnen; aber der Schatten des surchtbaren Ahnberrn hat die besehlende Hand über die nachgebornen Kinder seines Beistes ausgestreckt, und die Ratur der sich nie und nimmer genügenden Rordmacht selbst scheint zu ihren Gunsten laut auszuschreien.

Das ift ber preußische Dualismus. Friedrich II. bat ben Dualismus im beutschen Reich, wenn nicht geschaffen, fo boch personificirt und verewigt; aus ibm ift feine eigene Staatsbildung geboren worben; eben baburch aber bat fie ben Reim bes lebels auch in fich felber aufgenommen, es wuthet in bem fleinern Rorper fogar intensiver und allgemeis ner als in bem großen bes beutschen Baterlandes. Richt nur alle preußischen Berbaltniffe, sonbern auch bie maggebenben Berfonen Breugens find von biefem Dualismus burchbrungen. Die Rene Aera besteht wefentlich barin, daß die bualiftifche Raturanlage ber Monarcie, burch bie Zeit - und Parteilage verlodt und gebrangt, greller und eingestandener als je an's Licht getreten ift. Die gothaifcheliberalen Fraktionen nun fühlen bas Bedürfniß, ben innern Wiberfpruch im preußischen Dafenn, und feine Unerträglichfeit, endlich und gerabe jest burch eine entscheidende Rraftanstrengung auf Rosten ber andern beutschen Fürsten auszugleichen; ber gange Confervatismus ber Reuen Aera hingegen besteht recht eigentlich barin, ben innern Widerspruch ju conserviren! In wieferne biefer Standpunkt hoffnungevoll fei ober hoffnungelos, haben wir nicht zu erortern, sondern bloß die Thatsache zu constatiren.

Auch die Thronrede vom 6. Juni bat, wie ihre gange

Berwandtschaft, den dualistischen Stempel unverkennbar an sich getragen. Bu dem scharfen Punktum über das "Königthum von Gottes Gnaden" paßt die liberale Oratio wie eine Faust aus's Auge. Gewiß wurde man in Berlin wohl erwägen, wie widerwärtig die gewohnte Politik von zweierlei Farbe alelen Nicht-Preußen vorkommen muß, wenn man im Staate des großen Friedrich überhaupt im Stande wäre, es so ohneweiters anders zu machen. Daß man dieß aber wirklich nicht kann, hat erst noch der Ausgang der vielbesprochenen Huls bigungs-Frage erwiesen.

Der Konig, getreu feinem Programm, daß "mit ber Bergangenheit nicht gebrochen werben folle", fcheint bafur eingetreten ju fenn, daß ber neue Berricher nach altem Brauch bie Bulbigung ber "Stande" bes Reichs empfange. Die Liberalen bingegen machten eine Lebenofrage aus ber gegentheilis gen Entscheidung; benn fie feben nicht nur die Mitglieder ber conftitutionellen Rammern als die alleinberechtigten Bertreter in jeber Landesangelegenheit an, fondern fie find überhaupt eifersuchtig auf bas historischerechtliche Inftitut ber Provinzials und Rreisstände, und fie meinen, wenn man benfelben bas Recht, die Suldigung abzuleiften, auch jest noch zugestande, fo mare bas bochft prajudicirlich gegen bie Nothwendigfeit ihrer bemnachstigen Unterbrudung. Es gibt Leute, welche mit der "Rreugeitung" nicht in Berbindung fteben und bennoch ber Meinung hulbigen, bag biefe altständischen Refte ber eigentliche Anochenbau der Monarchie feien; jedenfalls find fie bas, mas die preußische Bureaufratie noch von ber frangofie ichen Prafeften-Wirthichaft unterscheidet. Um fo mehr bat aber ber Liberalismus ihnen den Tod geschworen; "bat die liberale Bartei in Breugen" (fo außert fich bas fubbeutiche Gothaer-Organ) "nicht die Macht, innerhalb ber nachsten brei Jahre Die Provinzial - und Rreisstande ju beseitigen, so ift unser ganger Conftitutionalismus nicht einen Pfifferling werth".

Die Krage von ber Hulbigung war somit viel wichtiger, als man auf ben erften Blid glauben möchte. Cie mare eines Ministerwechsels in ber That werth gewesen, und wirflich war fie auch ber Angelpunkt jener Rrifis, welche von ben liberalen Ministern baburch beentigt wurde, bag fie felber ein confervativeres Brogramm jufagten. Die Buldigungefrage aber, wie murbe fie entschieben, confervativ ober liberal? Ratürlich feines von beiben, sondern acht bualiftisch. rifcherechtliche Erbhulbigung foll nicht ftattfinden, fonbern anftatt beffen eine Rronung, welche in Preußen bis jest nur einmal vorgefommen ift, und zwar bamale, ale ber prachtliebende Rurfürft Friedrich im 3. 1701 mit Bewilligung bes Raifere für bas Bergogthum Breugen ben Ronigetitel annahm. Aber auch die Suldigungefeier ift bamit nicht befinitiv abgeschafft, sondern ber Ronig reservirt ausbrudlich feinen - Rade folgern bas Recht, bie Erbhulbigung ber Stande ju forbern. Charafteriftischer fonnte bie Berfügung nicht ausfallen. barauf bie Rrengeitung zu einem Protest ber Stanbe fur ihr altes Recht aufforberte, erschien ein foniglicher Abjutant im Bureau ber Redaftion, um bas für ben Monarden bis babin Die Liberalen bezogene Eremplar ber Beitung abzubeftellen. aber laffen fich über ben foniglichen Borbehalt fein graues haar machsen; benn ber Rachfolger bes Ronigs, fagen fie, "barf von ben Stanben nichts mehr vorfinden als altmobifche Uniformen, die in irgend einem Raritaten : Rabinet von ben Burmern verzehrt merben".

Der Mangel eines einheitlichen Willens pflegt sonft in ber Berson bes Monarchen begründet zu seyn, in Preußen liegt er in den Verhältniffen. König Wilhelm I. ware an sich ganz der Mann, um eine eiserne Consequenz zu erweisen; aber es ist nicht möglich, auch nur ein homogenes Ministerium zusammenzubringen, wenn man anders nicht rein bureaufratische Berrichter hernehmen will oder kann. Denn der dualistische

Biberfpruch bringt überall burch und bis in ben enghen Rreis ber foniglichen Familie binein. Befanntlich find Die Beitungen formlich gewohnt, Minister bes Ronigs und Minister ber Ronigin ju unterscheiben, und herrn von Aueremald an ber Spige ber lettern ale ben Leiter berjenigen Diplomaten anzuseben, welche bie preufische Großmacht zu Baris, St. Betersburg und Frant-Bei jeder bedeutenden Gelegenheit fteigt ber Berbacht einer boppelten Berliner Politif auf; Die bes auswartigen Umtes, an fich icon voll unentschloffener Salbbeit und haltlofen Schwanfens, foll auch noch von ben entsprechenben Ginfluffen einer außeramtlichen Diplomatie auf Schritt und Tritt durchfreugt fenn. Diesen Ginfluffen bat man g. B. mit ziemlicher Sicherheit ben Sturg bes babifchen Concordats und die Auslieferung bes Großherzogthums an ben Gothaismus zugeschrieben, mahrend brei Jahre vorber eine ernfte Dabnung bes erhabenen Schwiegervaters, Friede zu machen mit ben Ratholifen bes Landes, für die Berhandlungen Babens mit Rom ben Ausschlag gab. Bahrend Er im vorigen Jahre bas muthige Bort fprach, daß fein Fußbreit beutschen Bobens an den Fremden verloren geben durfe, hat man bingegen bei außeramtlichen "Diplomatie im Unterrod" ein feines Berftandniß ber Thatsache geargwohnt, daß die Erfüllung ber friedericianischen Mission unter allen Umständen die Abtretung bes linfen Rheinufere jur Boraussetzung habe. Die Zeit wird lehren, mas an allem Dem Bahres ift; inzwischen wird man aber mit ber Unnahme nicht fehlgreifen, bag ber Ronig bei ber unüberschreitbaren Linie, welche er fich gezogen, in erichredender Sfolirung allein ftebe.

Er hat selbst in ber obengedachten Anrede seine Sorge vor dem Aussall der nachsten Rammerwahlen ausgesprochen Denn alle Programme der sich so nennenden preußischen Kortsschritts-Partei verfünden die Absicht, an zwei Punften zumal die Durchbrechung der fraglichen Linie zu forciren. Sie alle

tragen bie "beutsche Frage" und bie "Reform bes Berrenbaufes" an der Spige. Das heißt: ber Monarch foll gebrangt merben in die bargebotene Sand bes Rationalvereins officiell einzuschlagen, und die Rolle bes beutschen Biftor Emmanuel ju übernehmen. Und bamit ben conservativen Elementen im Lande die conftitutionelle Dacht ber hemmung und bes Biberftanbes völlig entzogen werbe, mit andern Borten bamit ber Souverain die lette gesetliche Stute feines eigenen, nicht von ber Rammer gemachten Willens verliere - foll bas Berrenhaus in feiner gegenwärtigen Bufammenfetung aufgehoben werben. Diefe bobe Rorpericaft fteht nicht auf ber toniglicen Linie, sondern fie ift die Bruftwehr ber toniglichen Linie; Die friedericianische Bestimmung Breugens aber burchfreugt beibe, um fich felber burchzuseten. Denn "bie Frage von Deutschland ift," wie ber bekannte Brofeffor Birchow jungft geaußert bat, "die Frage Preußens, fie ift eine Eriftengfrage, ob wir une noch burchbringen werden in Europa."

Es sehlt auch nicht an einem bedenklichen Zwangsmittel ober constitutionellen Hebel, ber vorkommenden Falls gegen die conservativeren Anschauungen des Monarchen in Bewegung geseht werden kann. Das Mittel beruht in der Geldbewilligung für die Militär-Organisation, welche bekanntlich der Lieblingsplan des Königs war und von ihm als seine eigentliche Lebensausgabe angesehen wird. Seine Ueberzeugung, daß diese Resorm eine unerdittliche Rothwendigkeit für die nordbeutsche Großmacht und das frühere Landwehrspstem, so pausbackig es auch oft angerühmt wurde, ein Element der Schwäche surchterstatter des Herrenhauses scheint ganz die königlichen Gedanten wiedergezeben zu haben, wenn er in der Situng vom 5. Juni die Mängel der Armee als die eigentliche Ursache der unentsschlossen Haltung erklärte, welche man der preußischen Bos

litif in neuester Zeit vorwerfen könne. Als Patriot habe man nur die wahren Gründe dieses Berhaltens nicht darlegen dursen; jest aber durse man es offen heraussagen, daß die ganzen Begebenheiten des Jahres 1859 einen andern Ausgang gesnommen haben würden, wenn Preußen damals im Stande gewesen wäre, in furzer Frist ein Kriegsheer auszustellen, welsches wie das heutige in allen seinen Theilen eine gleiche Kriegsstüchtigkeit besitzt. "Ja ich gehe noch weiter, ich halte es sogar für möglich, daß der Krieg von 1859 unter diesen Umständen gar nicht angefangen worden wäre."

Nun ift die Armee-Reform gwar bereits durchgeführt und eine vollendete Thatsache. Aber fie schwebt bennoch in der Luft, benn die Geldmittel bagu, ber enorme Mehrbedarf von 9 Millionen Thater jabrlich, find von ber Rammer noch immer nicht in bas orbentliche und feststehente Budget aufge-Rur das herrenhaus hat die neue Militarordnung ale eine befinitive anerfannt, in fonterbarem Biberfpruch und Gegensat jur zweiten Rammer, welche ben Gelbbetrag im Jahre 1860 nur provisorisch und in der Saison von 1861 abermals nur als Extraordinarium auf Ein Jahr bewilligt Es war eine fein berechnete Taftif; man hat auch aus ben Motiven wenig Sehl gemacht: bag namlich biefes Urmee-Bedürfniß ein vortrefflicher Druder fei, ben man nur ja nicht aus ber Sand geben durfe, um bei Belegenheit einen ichmeren Drud auf die Entschließungen ber Regierung auszuüben Die Minister selbst stimmten gwar im Berrenhause fur bas Definitivum, in der Rammer aber setten fie ber bloß provisoris schen Genehmigung einen auffallend lauen Widerstand entgegen, fast ale ob fie felber von dem geheimen Bunfche beherricht maren, die ichneidige Baffe für fommende Falle in ber Sand ber Rammer zu wiffen.

Die preußische Militar = Reform ober, beffer gefagt, Die

immenfe Bermehrung bes ftebenben Beeres hat aber auch ihren unmittelbaren Bezug auf bie fogenannte beutsche Frage. Schon in ber Rammer fielen bedeutsame Reben: fie habe nicht nur ben 3med bas Gewicht Preugens in ber Bagichale ber euros paifchen Machte zu fteigern und bas Land gegen außen zu fichern, fondern fie fei bauptfäclich bestimmt, ju gelegener Stunde bie gothaische Ordnung in Teutschland mit Gewalt berguftel-In der That hat die Magregel immerhin einen fleinbeutiden Beigefdmad. Denn wollte Breußen feine andere Politif, ale welche im Ginflang mit feinen beutschen Bunbesgenoffen möglich ift, wollte es nur die Ginigfeit und nicht eine preußische Einheit Deutschlands, so fonnte es bem Bolte biefe neue, faft erbrudenbe Belaftung erfparen. Dan fann aber bas Argument auch im gothaischen Sinne umfehren, und ber über bie außerste Anspannung ihrer Steuerfrafte feufzenben und murrenben Bevolferung fagen: baß eine Berminberung folder Laften nur baburch eintreten fonne, bag bie Roften ber preusifden Armee auf gang Deutschland ausgeschlagen murben, und biefes "Aufgeben in Preußen" berbeiguführen, fei eben ber mabre 3med ber nur einstweilen fostspieligen Militar-Reform, fowie die absolute Bedingung ihres Bestandes. nicht, fo ift bierin ein bereits eifrig ergriffenes Agitations-Dittel behufe ber nahen Rammerwahlen gegeben. Und zwar ein gefährliches Mittel; benn idealistische Theorien laffen bie Raffen gleichgültig, aber fie regen auf, fobalb es gelingt, eine materielle Intereffen-Frage bamit zu verbinben.

Rurzgefagt scheint es so viel als gewiß, daß die berühmte "Linie" des Königs von Preußen nichts weniger als sturmsfrei ift. Sie sieht sich bereits auf die Defensive gedrängt, und sollten die nächsten Entschließungen über das Herrenhaus dieses starte Borwerf dem Feinde opfern, dann durfte man wohl ihr eigenes Schickfal für entschieden erachten. Schon sind dem gedachten constitutionellen Faktor durch einen zweimaligen Pairoschub liberale Elemente der Neuen Aera reichlich zugeführt worden; follte wirklich noch eine dritte Maßregel
dieser Art ersolgen, und zugleich, wie disher, die Wahlen der
alten Grundbesitz-Verbände unbestätigt bleiben, um dem flottirenden Liberalismus auch in der Pairokammer das numerische llebergewicht über die Elemente des Beharrens zu verschaffen und das hohe Haus in die Lage zu verschen, daß es
zu einer versassungsmäßigen Selbstreformation oder besser gesagt zur Aushebung seiner selbst die Hand bote: dann wäre
das fünstige Herrenhaus nichts Anderes mehr als eine müßige
Filiale der zweiten Kammer, und der preußische Staatswagen
würde, nach dem Verlust der Sperrkette, pfeilschnell bergab
lausen.

Das preußische herrenhaus besteht in seiner unverfälichten Mehrheit nicht aus Mannern ber unbedingten Singebung, fondern es macht eine principielle Opposition gegen die Reue Mera, beren eigener Conservationus in ber Conservirung bes innern Widerspruche aufgeht. Diefer Begenfat mag bem Sofe allerdings mitunter fogar läftiger fenn als bie Aufdringlichfeiten von der andern Seite; benn es ift nun einmal die Ratur alles Liberalismus, bag er feinen Zweifel an ber Unfehlbarfeit feiner Theorien ertragen fann. Nichts bestoweniger follte man meinen, daß die Autoritat in Breugen wenigstens die guten Dienste, Die bas herrenhaus in feiner Gigenschaft als General- und Staate-, Buffer" gethan und ferner thun wurde, unmöglich unterschäßen fonne. Bir wenigstens find auf's Innigfte übergengt, daß der Conftitutionalismus in Breußen nur baburch und nur fo lange möglich ift, ale bas herrenhaus in feiner gegenwärtigen Busammensetzung aus ftanbigen Elementen ben unmittelbaren Busammenftog zwischen ben Parteien und bem Souverain von Gottes Unaben verhindert. Es gibt in ber That nichts Conftitutionelleres in Preußen als biefe tottlich verhafte Corporation.

Aber vereitelt fie benn nicht alle zeitgemäßen Reformen? Reineswegs; fie bindert nur bie liberalen Ueberfturgungen und unreifen Brojefte. Daß fie wirflichen Bedürfniffen und Rothwendigfeiten auch jum größten perfonlichen Schaden ihrer Ditglieder endlich nachgibt und nachgeben muß, bat fich eben noch in der Frage von ber Aufbebung ber Brundfleuer-Befreiung und von ber Steuer-Ausgleichung erwiefen. Auch Die Aus rebe gilt nicht, bag bie besfallfige Dehrheit nur burch einen wiederholten liberalen Bairefcub gu Stande gefommen fei. Denn ihre Opferbereitheit bat auch foon die alte Majorität burch ben Porschlag bes Grafen Arnim erwiesen, und ber Unterschied bestand am Ende wesentlich barin, bag bie "Junfer" bas Bermogen und nicht bie Schulben besteuern wollten, ber ministerielle Borichlag bingegen bie Schulden und nicht bas Die Beschichte unserer Ration, im Unterschied von Bermogen ber frangofischen Bleichmacherei, wird fich für bie bentwürdigen Grundfteuer-Debatten bes preußischen Berrenhauses auch bann noch interessiren, wann bie Rammer Boten bes herrn von Binde und feiner Rachtreter langft vergeffen febn werben. Bare ber liberale Constitutionalismus in ber That nur eine Berwirflichung ber altgermanischen Ibee vom Staate, wornach Alles für bas Bolf und burd bas Bolf gefcheben foll, bann fonnte bas herrenhaus überhaupt nicht die Bielicheibe jener Buthausbruche fenn, von welchen alle liberalen Beitungen ftropen; benn es ist seit balb brei Jahren viel mehr als bie zweite Rammer eine Schranfe ber absoluten Macht gewesen. ift aber gerade fein Berbrechen. Denn es hat die Dehrheit des andern Saufes verhindert, die Abstraftionen des liberalen Doftrinarismus nach Belieben burchzuseten; und in ber absoluten herrschaft einer fertigen Theorie, nicht in ber Gelbftverwaltung und Mitregierung aller Kreise eines Bolfs ober einer Nation — besteht in Birklichfeit die Freiheit und der Conftistutionalismus der liberalen Seften

Bon bieser politischen Anschauung ift, wie sich nicht verfennen läßt, Die fonigliche Linie nur nach Dag und Grab, nicht bem Wefen nach unterschieden. Man bort nicht felten Die Meinung außern, es fei bas Charafteriftische in ber Lage Breugens, daß es bort an einer ftarten Mittelpartei im conftitutionellen Leben fehle. Damit ift aber nicht Alles gesagt. Der Grundfehler ber Neuen Mera liegt vielmehr barin, bag Die Regierung felbst die normgebenbe Mittelpartei fenn will, baß fich bie Autoritat in's Gebrange berabgelaffen bat, und felber Bartei geworben ift. Daber fteht fie auch jum Berrenbaufe in dem animofen Berbaltniß einer Bartei gur andern. und ift die Regierung in ber zweiten Rammer in die grund. faliche Stellung gerathen, baß fie biejenigen verläugnen muß, welche in ben wichtigsten Fragen für fie fprechen und stimmen (die eigentlich Confervativen nämlich), diejenigen hingegen als ibre Barteigenoffen verebrt, welche ihr in entscheidenden Domenten die heftigste Opposition machen. Es liegt in ber That ein Stud verfehrter Welt in bem Faftum, welches ber Abgeordnete von Prittmit ber ministeriellen Seite ber Rammer porgehalten bat: "Bablen Gie bie Abstimmungen und Gie merben bas Gie vielleicht überrafchenbe Resultat finden, baß Gie es find, welche ofter ale wir mit bem Ministerium in Oppofition gerathen find."

Als am Anfang ber Reuen Aera die liberalen Parteien ungeachtet ihrer diametralen Gegenfape sich das Wort gaben "nicht zu brang en", da geschah es in der Berechnung, daß die an den Grenzen der Reaftion erstandene Regierung sonst vorzeitig fopfscheu werden könnte, und in der Hoffnung, daß

bie fonigliche Linie gang von felbft auf ber geneinten vorruden werbe. Rachbem aber ber Monard wirflich unerschütterlich feststehen wollte, und bie Minister baburch wiber ihren Willen in die Lage bes heiligen Sebaftian gebracht murben, ba mußte ber Strom, bem ein Stillftand nicht möglich ift, nothwendig binüberfluthen. Die in ben Baben'ichen Unreben ausgesprochene Erwartung, bag bie Reuwahlen eine Rammer ber Schonung bringen wurden, ift wenig gegrundet. Die liberale Union bat befinitiv aufgebort zu eriftiren; bie Partei-Gegenfage, welche nirgenbe in ber Belt verbitterter find als in Preugen, haben ihre alte Starfe wieber gewonnens Die erfünftelte Barteibilbung ber minifteriellen Ditte vermag icon beghalb nicht zu stegen, weil fie nicht mehr vorhanden ift, und Riemand weiß zu fagen, mas baraus werben wurbe, wenn bie Regierung einer bemofratischen Rammermebrbeit gegenüber einem natürlichen Impuls folgen und ein paar Schritte jurud machen wollte.

Seit einem Jahre ist der Abfall von der brüderlichen Harmonie aller Liberalen, welche durch die Reue Nera und durch das gemeinschaftliche Rachegefühl gegen die Conservativen eingeweiht worden war, Schlag auf Schlag erfolgt; und bald darauf singen zum Schrecken der ministeriellen Ritte die Bahlerschaften an, sonderbündlerischen Demostaten vor den officiell Empsohlenen den Borzug zu geben. Als der Minister Graf Schwerin im Nov. 1858 in Anciam als Bahleandidat auftrat, gab er solgende Erflärung: "die Zeit des Mistrauens aus dem Jahre 1848 sei vorüber, die gespenstige Furcht vor der Demostratie geschwunden, er selbst würde sedem Demostraten sest offen die Hand reichen, wenn er es nur ehrlich meine." Als aber im Nov. 1860 Hr. Schulze-Delissich, ein ohne Frage ehrlicher Temostat, in demselben Anciam als Candidat auftrat, schrieb Graf Schwerin nach seinem Bahlfreis: er werde

fein Mandat für Anclam niederlegen, wenn Schulze baselbst gewählt würde. So gründlich waren bereits die schönen Tage ber liberalen Union verslogen, und wie rasch nach der Berbrängung der Conservativen auch die ministerielle Mitte an Boden verliert, mag man aus der Thatsache schließen, daß Schulze in Anclam tros der ministeriellen Drohung bloß mit Einer Stimme in der Minderheit blieb, während Graf Schwerin selbst vor zwei Jahren nur mit Einer Stimme über den conservativen Candidaten gesiegt hatte.

Eilfmal seit brei Jahren war Schulze auf ben Wahlplaten bes Landes durchgefallen, bis er endlich im vergangenen März, sast gleichzeitig mit dem gefürchteten Demofraten-Kührer Walded, und zwar in einem Wahlfreis der Hauptstadt selber, ein Mandat erlangte. Diese schmähliche Riederlage der Ministeriellen ward der Anlaß ihres offenen Bruchs mit der Demofratie oder, genauer gesprochen, mit der vorgeschrittenern Bourgeoisie Partei nach dem Zuschnitt der louis-philippischen Zeit. Sie erklärten sich sosort als die sowohl von der demofratischen als der conservativen Partei gesonderte Partei der "Constitutionellen", und der Inhalt ihres Programms besagte: daß sie ein "systematisches Drängen des Ministeriums" noch immer als unzulässig erachten müßten.

Der föniglichen Linie burfte biese Parteibildung so ziemlich entsprechen; ob sie aber, vom ruheliebenden Philister abgesehen, welcher der Wahlurne am liebsten ganz aus dem Wege
geht, irgendwelchen Elementen politischer Aftivität genügen kann,
ist eine andere Frage. Vermochte ja nicht einmal die Fraktion
Vinde in der Kammer selber die an's Ende zusammenzuhalten; denn es hat sich im Laufe der letten Monate nicht
nur die demokratisirende Fraktion Jung-Litthauen abgezweigt,
sondern der völligen Austösung ist bloß noch der Kammerschluß zuvorgesommen. Zudem darf man auf die bekannten Justiz- und
xxvm.

Polizei-Scandale nicht vergeffen, welche bas giftigfte Diftrauen im Lande fustematifch machgerufen haben. Dan bat biefelben aus ber minifteriellen Mitte beraus veranstaltet, um an ber Reaftion Rache ju nehmen und die confervative Cache ju blamiren; man bat aber nicht bedacht, daß die Rugel nothwendig auf ben Schugen felbst jurudprallen mußte. Was fonnte fic bas Publifum von ben Selben ber Reuen Mera benten, welche, in hoben richterlichen Burben figent, mabrent ber langen Jahre ber Reaftion allen ben angeblichen Rechte- und Befet. verlegungen ber Polizeileute fcmeigend durch die Kinger faben, und jest erft in voller Wuth gegen fie losbrachen, nachdem die liberale Tapferfeit wohlfeil geworden mar? Todtlichere Wunden fonnte man ber Autoritat in Breugen nicht beibringen, ale indem man in folder Beife Juftig und Bolizei ale politische Barteien fic anfallen ließ.

Man fann überhampt fagen, bag bie gange Runft ber Ministeriellen in und außer ber Rammer barin bestanben habe, Waffer auf die Muble ber Demofratie ju foutten. Als Die herren endlich bas Quiproquo bemerften, ba mar es gur Umfehr ju fpat. Raum fab Binde bie Demofraten Balbed und Schulze auf ber Tribune, fo machte er, ber mit feinen Getreuen feit zwei Jahren gegen ben Bunbestag ben Gothaismus, in ber beutichen Frage ben Cavourismus, in ber italienischen ben Baribaldismus vertreten batte, eine retrograbe Bewegung. Er bezeugte ben beiden Demofraten fein confervatis ves Miftrauen in die Bereinsfreiheit, und er, ber Bater Des unvergeflichen Wortes: "Bleiben Gie mir mit Ihrer Legitimitat vom Salfe" - er fuhr jest gegen ben Balbed'ichen Ausbrud "Staatsburger" jornig auf mit ben Worten: "ich bin Unterthan, Unterthan meines angestammten Ronigs"! hat der parlamentarische Batron der liberalen Minister sich felbst bas Urtheil gesprochen; die demofratische Breffe, beren Abgott er vor Kurzem noch war, formulirte es bloß: "In bie Ede Befen, feid's gewesen"!

Die Kreuzzeitung ift auf eine entschieben bemofratifche Rammer gefaßt. Gie freut fich fogar barüber, benn fie meint: "ben minifteriellen Rachtfaltern gegenüber fei ein ehrlicher Demofrat eine mabre Erholung". Allerdinge ift bie Partei bes genannten Blattes in eine Lage gebracht, wo ihr nur die Politif bee Bessimismus übrig bleibt; fie fann fur ben bezeichnes ten Fall nur geminnen; es find gang andere Leute, welche bann Alles verlieren werben und verlieren muffen. Ratur ber Dinge ift ftarfer als bas Projeftiren ber Menfchen. herr von Binde hat am 2. Marg feine Buverficht geaußert, daß binnen Rurgem auch die beutschen Defterreicher fich an ein preußisches Deutschland anschließen murben, und bag bie von Raifer Frang Joseph verliebene Reichsverfaffung feineswegs ein Sinderniß Diefes Ausgangs fei. "Die tapfern Das gvaren", fagte er, "bie mohl miffen, mas fie mollen, werben Dieje Berfassung gerreißen". Er bat an bie preußischen Dagyaren bamale noch nicht gebacht, die jebenfalle nicht weniger gefährlich find ale die ofterreichischen, und mit bem Berreißen ebenso gut umgeben fonnen. Mit ber nationalen Demofratie in Desterreich fann ein Raifer reben, mit ber preußischen aber ein Ronig nicht.

Man mag sogar bezweiseln, ob es in ber Macht bieses Monarchen lage, für sich allein die Neue Aera aufzugeben, und den, wie er selbst sagt, in ganz Europa, vor Allem aber in ganz Deutschland "regen Geist des Umsturzes" zuruckzusstauen. Um den anläßlich des Schrecknisses von Baden-Baden geäußerten foniglichen lleberzeugungen aktuellen Nachdruck zu verleihen, gabe es nur Ein, aber ein unsehlbares Mittel: mindestens alle deutschen Fürsten müßten ein aufrichtiges Bundenis, eine Art heiliger Allianz eingehen, nicht um abermals den

Namen bes breieinigen Gottes im Interesse bespotischer und bureaufratischer Engherzigfeit zu misbrauchen, sondern um eine wahrhaft fönigliche und mit gemeinsamen Kräften zu vertheibigende Linie zu ziehen zwischen der Freiheit ohne Herrschaft und der Herrschaft ohne Freiheit. Die Wirfung einer solchen Convention müßte eine erstaunliche sepn, denn sie zoge den wühlenden Parteien in Deutschland den Boden unter den Küßen hinweg, welcher kein anderer ist als der friedericianische Geist der preußischen Politis.

Thatfachliche Erfolge (es waren benn etwa bie mehr als zweifelhaften von Rurheffen und Schleswig - Solftein) batte Breußen babei nicht jum Opfer ju bringen, wohl aber thatfachliche Soffnungen. Bas fonnen indes die letteren noch werth fenn im Angesicht ber "immer weiter um fich greifenben Entsittlichung und Difachtung gottlicher und menschlicher Orb. nung", welche bem entfesten Monarchen fo lebhaft vor Augen Wie und die Lage in Preugen und in Deutschland porfommt, ift allerdings bie Beit porhanden, wo ber innere Widerspruch, der burchgebende Dualismus von obenber nicht mehr lange confervirt werben fann. Die finftere Bewalt ber preußischen Parteien wird in biefer ober jener Beise bie Ausgleichung und ben einheitlichen Willen erzwingen: bie Monardie Friedriche bes Großen wird fich entweder bem Gothais. mus und ber Demofratie rudhaltlos in die Arme merfen muffen, um mit ihnen ju fiegen ober ju fterben; ober aber fie muß ben friedericianischen Beift abthun, jur Bemeinsamfeit bes alten Reichsgebankens sich grundlich befehren, und ben Enticeidungsfampf mit ben Parteien ihrer falichen Freunde und hinterhaltigen Dranger entschloffen aufnehmen.

Ersteres will ber König um keinen Preis. Er sieht, wie jeber Unverblendete, daß, selbst abgesehen von allem Rechtsgefuhl, die Umstände nie ungunstiger lagen als eben jest, wo

Kranfreichs formidable Macht nur auf das Entbrennen beutscher Händel lauert, um die Rheinlande zu gewinnen und von neuem ein französisches Protestorat in Deutschland zu bestünden. So erübrigt also nur der Kampf gegen die sich überhebenden Parteien. Berhält es sich aber wirklich so, warum will man dann nicht dem Aergsten bei Zeiten zuvorstommen, warum es erst auf gefährliche Erschütterungen anstommen lassen, warum nicht vor Allem des moralischen Sieges sich versichern, indem man mit der geistigen Gemeinschaft zwischen diesen Parteien und der traditionellen Politis Preussens ein sur allemal bricht?

Officiose Stimmen aus Berlin haben jungst, verblüfft über die neuerliche Sprache des Nationalvereins, eingestanden: man habe als selbstverständlich angenommen, daß der Berein doch in feinem Fall, ohne die Erreichung seines Zweckes zu gefährben, die Fahne der Opposition gegen die preußische Regierung auspstanzen durse. Zeht ist man von diesem Irrthum hoffentlich geheilt. Die fraglichen Parteien wollen in der That nicht ein bloßes Werfzeug sehn, sondern umgekehrt Preußen zwingen, ihr Werfzeug zu werden. Es muß sich bald zeigen, was gegen diesen Andrang in Berlin seit dem 14. Juli möglich geworden ist!

## XV.

## Ans Eprol.

Das biftorifche Recht Eprele in Anfebung ter Religionsfrage.

Die Stellung Tyrols gegenüber bem Patent vom 8. April ift eine ganglich neue. Bis dabin batte ber Raifer, die Schwanfungen ber Jahre 1848 und 49 abgerechnet, ale Schutherr ber fatholifden Rirde gemaltet und fraft feines landesberrlichen Jus reformandi ben Protestantismus von Errol fern gehalten. Seine und ber anderen tatholifden Regenten Stellung mar nach bem meftrbaliiden Frieden überbaupt, mie 3. 3. Mofer, einer ber gemiegteften protestantischen Staaterechtelebrer bes vorigen Jahrbunberte, in seinem Berte von ber Teutschen Religieneverfaffung (I. Buch 1. Rapital S. 11.) bezeugt, die, "fich in Aufehung teren Evangelischen paffiv gu halten, und geschehen gu laffen, mas fie nicht andern tonnen." Rachdem aber jest burch ;ben Ctaateminifier der Raifer ale oberfter Coupherr ber protestantifden Rirde" erflart morben, fragt fich: welche rechtliche Stellung hat bas fatholifche Aprol bem Schupherrn ber protefantifden Rirde gegenüber einzunehmen? Sat es ein Recht barauf tatholifch zu bleiben, ober muß es fich gefallen laffen, burch ben jest als oberfter Schubberr ber protestantischen Rirche auftretenben Sanbesheren fraft beffen Jus reformandi in ein Land uffice Bevolkerung, in ein sogenanntes paritätisches Land

sandelt zu werden? Wir wollen verfuchen, diefe Frage aus biandpunkte bes biftorifchen Rechtes zu beautworten.

Das Recht ber Staatsgemalt zu bestimmen, welche Religie mg in einem Lande ftattfinden durfe ober nicht, ift eine burt der Reformationegeit, eine Erfindung ber protestantifchen ungen, welche fich berausnahmen, ben Broteftantismus mit t in ihren Territorien einzujuhren. Sie nannten es bas eformandi. Diefes Jus reformandi wurde nach Rreittauf ben une Dofer (Rapit, 8. f. 53. a. a. D.) verweist, geren Berftande als die Befugnig aufgefaßt, traft welcher mbebberr feine eigene Religion im Lande einführen, alle aber entweder gar abftellen ober and nebft ber feinigen 3m weiteren Cinne aber bebeutete es die vollige on in bem Religione - Rirchenwefen fammt aller Angebor, and bas bavon abhangende Jus dioecesanum vel Jurissom ecclesiasticam, mit einem Wort bas Rirchenregiment, ins sacrorum. (Rreittmapr, Aumert, ab. d. Cod. Maxilavar. Ihl. V. Rapit. 25. S. 13.) "Bor ben Religions. & wurde, wie Rreittmapr weiter bemertt, bas Jus reformandi je Meit für ein papftlich- und bifcoflich- mithin geiftliches Ceit vermelbten Dissidiis aber bat felbes auch weltliches Recht abquarten angefangen, bann bie weltlichen t und Regenten haben es fich nach und nach jugeeignet, tibnen auch, foviel die unmittelbaren beutschen gurften und ftanbe betrifft, in pace Westphalica bestättigt worben. Dag as reformandi allen Reichsftanben gebuhre, ift außer allem fpruch. Quo jure vel titulo aber, ift eine andere Frage. dantes geben ce fomobi nach bem bentichen, ale allge-1 Staaterecht für ein Ctud ber Lanbeshobeit an, glauben mg thuen solches schon ante pacem jure et titulo superiorierritorialis gebührt habe. Bei bem meftphalifden Friedens-E tam es an farten Debatten hierüber, und waren Cab. ber beftanbigen Meinung, es fele bas Jus reformandi It Jus episcopale, seu papale. Da aber Protestantes rem principio unbeweglich beharrten, und jene in einem Merablen Stud nicht falechterer Condition, als :: diefe febn

wollten, verglich man sich endlich barüber und gestunde Art. V. §. 30 allen Statibus immediatis Jus resormandi, jedoch andergestalt nicht, als wie die Wort des Friedensschluß lauten, ex communi hactenus in Imperio usitata praxi ein. Ans dem Aitel der Landeshoheit wollten es catholici status selbst nicht haben. Medio itaque titulo opus erat, schreibt henniges p. 423, quem utrique proprium sidi sacere potuissent. Solchemnach haben sich alle Status tam catholici quam protestantes hierin zwar gleicher Gerechtsame, aber nicht ex jure territoriali, sondern nur ex praxi communi und wie es in instrpac. heißt, cum jure territoriali, non tanquem causa vel titulo, sed solum conditione sine qua non zu erfreuen."

Diefem Jus reformandi ftanben aber zweierlei Schranten entgegen: 1) ber burch J. P. O. Art. V. S. 31 und 32 gemabrleiftete Befitftand bes fogenannten Normaljahres 1624; 2) bie auf Bertrage ober Bertommen geftutten Rechte ber Stande, respettive ber Unterthanen binfichtlich ber religiofen Berfaffung ber einzelnen Territorien und ber bier zuzulaffenden oder nicht zuzulaffenden Religionbubung. Der Art. V. S. 31 und 32 des Denabruder-Friedensinftruments ficherte benjenigen, welche im Normaljahre 1624 die Religionsubung in einem Reichslande genoffen hatten, Die Beibehaltung Diefer Freiheit in dem Ulmfange, wie fie fie bamals genoffen hatten, und ber Landesherr tonnte fie nicht traft feines Jus reformandi zur Auswanderung zwingen. Rach Diefem Befitftande des Rormaljahres gerfielen die Reichslande in rein fatholische, in rein protestantische und in gemischte, und biefe ihre religiofe Eigenschaft war burch Bertrage und Bertommen ge-Art. V. SS. 32 und 33 Instr. P. O. bestimmt, daß bie fatholifchen Unterthanen protestantifcher Landesherren, wenn fie im Jahre 1624 irgendmo den Brivatgottesbienft ober offentliche Religionsubung genoffen haben, barin erhalten ober wieder bergeftellt werden follen, und daß alle Bertrage, Uebereinfunfte und Conceffionen, welche zwischen Reichsftanden und ihren Provincialftanben und Unterthanen über Ginführung, Beftattung ober Belbehaltung ber privaten oder offentlichen Religionsübung früber Blat gegriffen, eingegangen und aufgerichtet worben, infofern fie nicht bem Row

maljahr entgegen find, bei Rraft bleiben und aufrecht erhalten werben follen.

Der Raiser hat nach I. P. O. Art. V. S. 39 und 41 die Beschränkung seines Jus resormandi durch das Normaljahr in seinen Erblanden nie anerkannt, überhaupt den Brotestanten gegen- über principiell bis auf die Neuzeit sich nie gebunden, sondern benselben immer nur einzelne bestimmte Berechtigungen ertheilt. War er aber auch nicht gegenüber seinen katholischen Ländern und Unterthanen gebunden?

Dach bem alten Reichs- und Territorialftaaterecht ftanb es einem Landesberrn feit bem mefiphalischen Frieden nicht mehr frei, obne Buftimmung ber Landftande in Landern, mo folde beftanben, ein fogenanntes Simultaneum b. h. neben ber bestehenden Die Religioneubung einer anderen Confession einzuführen. baben die Raifer Rarl VII. und Jofeph II. ben Burttembergifchen Ständen gegenüber ausbrudlich anerfannt. (Dofer a. a. D. S. 70). Wo Bertrage zwischen ben Landesherrn und ben Ctanben über biefen Buntt eingegangen maren, mußten biefe unbedingt gehalten und tonnte nur mit gemeinsamem Ginverftanbnig bavon abgegangen werden. Darüber mar man allgemein einig. (Rreittmapr a. a. D. g. 12. Dr. 6. Dofer a. a. D. g. 70.) Wo darüber feine speciellen Bertrage vorlagen, ba meinten amar bie fatholifchen Reicheftanbe, bag man ein fog. unichabliches b. b. ben Besitsftand ber herrschenden Confession nicht gefahrbendes Gis multaneum einführen tonne: Die Proteffanten aber behaupteten burchgängig und unmandelbar, daß ber Befitftand von 1624 allein entscheiben und unverbrüchlich aufrechterhalten muffe, daß felbst nach dem westphälischen Frieden gwis ſο ichen Regierung und Ständen dagegen geschloffene Bertrage ungultig feien (Rreittmahr S. 13. Rr. 6.). Dofer fagt (S. 69 a. a. D.): "Bo eines Religionstheils Chaben verbutet merben fann, wird mit Recht geforbert, daß es geschebe. Mun ift bas fatholifche Simultaneum; wo nicht gleich im Unfang, doch meiftens mit der Beit den Evangelischen schädlich und grundverderblich; wollen alfo die tatholischen Stande mit ihren evangelischen Ditftanden und Unterthanen billig und nach ber Reichsverfaffung ban-, XLVIII, 19

beln, so muffen fie bas Simultaneum unterlaffen. Derfelbe Sat gilt offenbar auch umgekehrt zu Gunften ber Ratholiken und gegen bas evangelische Simultaneum. Wo zwar nicht specielle Bereträge über die Religionsübung zwischen Landesherrn und Ständen geschlossen, aber die Gesetze über diesen Gegenstand unter Mitwirfung ber Landstände erlassen worden waren, da konnten biese Gesetze auch nicht ohne Mitwirkung der Landstände aufgehoben oder abgeändert werden. "Man muß, sagt Moser, auch hier die bekannte Rechteregel gelten laffen: es sein nichts so natürlich, als baß eine Sache auf eben die Weise wieder ausgelöset werde, wie sie verbunden worden ist." (Bon der Landeshoheit in Regierungssachen überhaupt IV. Rapitel §. 32.)

Das mar aber bie Lage Eprole, mo bie Stanbe feit bem 25 jabrigen Landlibell ununterbrochen ben lebendigften, wefentliche ften Antheil an der Gefetgebung über biefen Gegenftand genom-(Cieb die Schrift: Fur die Glaubenseinheit in Eprol, Innebrud 1861 G. 16. ff.) Wenn alfo im Jabre 1794 ber Protestant Job. Steph. Butter, unftreitig ber erfte Staaterechte. lebrer in Deutschland um biefe Beit, in feinen Institutiones Juris publici Germanici (Ed. V. Argentorati 1794. Lib. XI. c. 3. §, 433 p. 511) fagt: Etiamsi itaque adhuc fieri possit, ut Dominus territorialis ejusdem cum territorio religionis sine huius praejudicio alteri etiam religioni de novo exercitium privatum publicumve concedat ex jure reformandi vi superioritatis territorialis, modo nec ordines provinciales vel subditi ex justis causis contradicant; idem tamen etc. fo ift mobl ale unzweifelhaft anquertennen, dag gur Beit bee beutschen Reiches und vor ber neuen Mera ber Freiheit, bie mit ben Revolutionefriegen fur Deutschland angebrochen, obne Buftimmung ber Ctanbe und bes Bolfes von Aprol ein fogenanntes Simultaneum zu Gunften ber Protestanten, wie es bas allerh. Patent vom 8. Upril 1861 verfügt, im Lande nicht hatte eingeführt werben fonnen.

Das ift das historische Recht des Landes, und demnach waren die Stande und das Bolt von Throl vollfommen in ihrem Rechte, als sie gegen das Toleranzpatent vom 13. Oftober 1781 protestirten. Seitbem haben sich freilich die Buftande fehr geandert. In

Deutschland ift burch ben Reichebeputationehauptschluß v. 3. 1803 und ben Rheinbund von 1806 bie religiofe Berfaffung ber ein= gelnen Lander ganglich umgeftogen und ber Grundfat ber Paritat berrichend, wenn auch feinesmege allenthalben durchgeführt wor-Tyrol ift aber von biefen Greigniffen, die turge Beriode der bagerifchen Berrichaft abgerechnet, nicht berührt worden, und menn bie Bundesversammlung zu Frankfurt mit ihrem Befchluß bom 9. Juni 1852 formlich anerkannt hat, bag ihr trot bes Urt. 16 ber beutschen Bundesacte nicht gufomme, auf die religiofe Gleichberechtigung ber Befenner verschiedener Confessionen in einem Lande zu bringen; fo hat Aprol nach ben faiferlichen Entichliefungen vom 2. April 1834 und 12. Janner 1837 und nach dem allerb. Sandichreiben vom 17. Ceptember 1859, momit fein hiftorisches Recht neuerdings anerkannt worben, und nach bem faiferlichen Batent vom 20. Ottober 1860, welches die "Er= innerungen, Rechtsanich auungen und Rechtsanipruch e" ber ganber und Bolfer mit ben thatfachlichen Bedurfniffen ber Monarchie ausgleichend zu verbinden verhieß, um fo mehr Grund ju hoffen, daß ihm nicht jest, in der Beit wiederhergestellter Freis beit, mit Gewalt zugemuthet werde, mas ihm in dem absolutis flischen 18ten Jahrhundert nicht ohne einen Staatsftreich und Berfaffungebruch aufgebrungen werben fonnte.

Staatsminister von Schmerling hat im Reicherath erklart, bas allerh. Patent vom 8. April d. 3. habe ohne die Mitwirkung bes Reicheraths und der Landtage erlaffen werden können, weil es theils ein Aussluß der Schubherrlichkeit des Kaisers über die protestantische Kirche, theils nur die Zusammensassung bereits in Geltung bestehender Bestimmungen sei; allein dieser Grund past, wenn überall, doch nicht auf Throl, wo nach den angeführten kaiserlichen Gnischließungen von den Jahren 1834 und 1837 und dem kaiserlichen Handschreiben vom 17. Septbr. 1859 dergleichen Bestimmungen zu Gunsten der Protestanten nicht in Geltung, und deren Zulassung erft noch der Gegenstand einer dem Landtage vorsbehaltenen Erwägung waren.

Diefe Frage gebort nach Ausweis der Geschichte auch nicht ju ben Begenftanben der Befehgebung, in Betreff beren "feit einer

langen Reibe von Jahren fur die nicht jur ungarischen Rrone geborigen Lanber eine gemeinfame Behandlung und Enticheibung ftattgefunden bat", und bie baber nach Art. 3 bes Batente vom 20. Oftober 1860 vor ben engern Reicherath gebracht werten tonnen. Es ift vielmehr von jeber, namentlich aber feit 1781 ein bem Lande Throl burchaus eigenthumlicher Gegenftand gewefen, ber nur amifchen bem Raifer und bem Lande unmittelbar verbandelt und regulirt murbe. Bie bas allerh. Patent vom 8. April b. 3. nicht unter Mithvirfung bes Reicheratbes erlaffen worden, fo ift auch nicht teffen Diobififation ober Anfhebung jn Guuften Aprols von ber Mitwirfung bes Reicherathes abhangig. Denn es ift, wie ber alte Dofer fagte, nichts fo naturlich, als bag eine Sache auf eben biefe Beife wieder aufgelofet merbe, wie fie verbunden morben ift. 3ft bas Batent vom 8. April d. 3. vom Raifer allein gegeben worden, fo tann es auch vom Raiser allein wieder aufgehoben ober geandert merben. Gin Befchent gilt erft von bem Angenblid an, wo es acceptirt murbe. 3ft bas Patent auch sonft überall im gangen Reiche acceptirt worben, in Throl war bieg nicht ber Sall und beffen Acceptation von Ceite ber übrigen Rronlander fann Throl nicht prajubiciren; benn in Religionsfachen bat von jeber ber Brundfat gegolten, daß fein Land fich majorifiren zu laffen brauche. Defregen mar am Reichstag feit 1648 und ift am beutschen Bundestag nach Art. 7 ber Bundesacte in Religionefachen jeder Befchlug burch Simmenmehrheit ausgeschloffen. Bas in Denrschland recht ift, wird mobi auch in Defterreich billig febn.

## XVII.

# Die Fahrt ber ersten Deutschen nach bem portugiesischen Indien.

Die neu entstandenen Handelsverhältniffe, welche am Ende des fünfzehnten Jahrhunderis durch die Entdedung des Seeweges nach Indien eintraten, lenften nicht blos die Aufmerksamkeit der seesahrenden Staaten auf sich, von denen Besnedig, am meisten betheiligt war, sondern erregten auch die Theilnahme der großen deutschen Handlungshäuser, welche dasmals den deutschen Markt beherrschten und durch ihre neu erwordenen überseeischen Berbindungen bald nachher auch allgemeines Ansehen in ganz Europa erhielten.

Unter ihnen war es insbesondere das haus der Welfer, bas sich an dem handel mit indischen Baaren betheiligte, für welche die Portugiesen einen neuen Markt in Antwerpen eröffnet hatten. Die kluge Berechnung, welche diese Geschäfte leitete, strebte aber auch nach einer unmittelbaren Theilnahme am indischen Markte, für den sie zuerst eine Riederlassung in Lisabon gründete, um von dort aus sich auch an den Fahrten nach Indien betheiligen zu können.

Co finden wir bei bem Beginne bes Jahres 1503 einen Augsburger in ber Saupiftabt Portugals, ber für bas Saus xxvIII.

und berühmten Kausseuten ber fai burg und andrer Etädte in Deutsch Lissabon eine Niederlassung zu begri verbindungen im Reiche anzuordnen.

Unter ben Borrechten, welche ber fcaft in einem Maße einraumte, wie fie gegeben waren, ift es bie Bevorzugung b bele, bie bier junachft gu erörtern ift. Gp andere Waaren, Die aus Indien und feln gebracht werben, follen von ber Gi fonnen, ohne Boll ober Abgabe ju beg führt werben. Befdranft ift diefes Bor fie von ben Blotten gefauft murben, bi wartete, ober von ben Chiffen eines de Noronha, mit bem ber Ronig einen jum Jahre 1505 gefchloffen hatte, benn fie funf Prozente bezahlen. Der Gefellfe flattet, Chiffe, bie im ganbe gebaut wur mit allen Rechten zu gebrauchen, welche fteben, ebenfo fich eigener Gaiffe gu te

Diese Bestimmung, die hier nicht näher angegeben ift, bezieht sich auf die Beit ber Regierung bes Königes Alphons V. (1438 bis 81), in welcher sich Kausseute aus Flandern, Holland und Seeland in Lissabon niedergelassen hatten, welche 4. März 1478 das Recht erhielten, nach Bezahlung der Affisse und einer Abgabe von zehn Prozent vom Werthe ihrer Waaren bieselben überall hin im ganzen Lande verführen zu dursen.

Noch wurde ben Deutschen vergönnt, einen eignen Mädler wählen zu können, ber ihre Waaren verhandeln möge, jedoch bei allen Käusen und Berkäusen andre Mädler Lissadon's zu sich nehmen, mit ihnen die Eintragung eines Kauses in ben Büchern unterzeichnen, und die Gebühr mit ihnen theilen möge. Der Bollzug dieser letteren Bestimmung trat schon am 21. Februar desselben Jahres ein, wie eine königliche Berordnung zeigt, die in den Büchern des Kauzleramtes (chancellaria) enthalten ist. Rach ihr wurde der deutsche Buchdrucker Balentin Ferdinand, der mahrscheinlich schon 1494 nach Lissadon gersommen war, zum Mädler (corretor) ernannt. Die Ernennung desselben geschah auf Berlangen des Simon Seit, da von einer Wahl noch keine Rede seyn sonnte, weil keine Wahle berechtigten vorhanden waren.

Balentin Ferdinand, welchem wir ein geographisches in ben Denkschriften unserer Akademie ofter besprochenes Sammels werf verdanken, welches er später handschriftlich an Dr. Peutinger in Augsburg übersandte, wird hier Schildträger der Konigin Leonore, der Gemahlin Johann's II., der Schwester Don Manoel's genannt, und zugleich als eine Person bezeichnet, die sich zu diesem Geschäfte sowohl wegen ihrer Sprache als

<sup>\*)</sup> Man vergleiche aber bie Rieberlaffungen ber fremben Rauflente in Liffabon unter Alphons V. meinen Auffah aber bie Deutschen in Bortugal in ben Monateblattern zur Erganzung ber allgemels nen Zeitung. Jahrgang 1847. C. 485.

### XV.

#### Mas Ibrol.

Las hiberifche Rocht Tyecht in Anichung ber Arligiantfrage.

Die Stellung Aprold gegenüber bem Batent vom 8. April ift eine ganglich nene. Bis babin batte ber Reifer, Die Schwarfungen ber Jahre 1848 und 49 abgerechnet, ale Schupherr ber latholifden Rirde gewaltet und fraft feines landesberrlichen Jus relermandi ben Broteftantismus von Ihrol fern gehalten. Seine und ter anteren fatholifden Regenten Stellung war nach bem neftrhallichen Grieben überhaupt, wie 3. 3. Dofer, einer ber gemicateften proteftantifchen Staaterechtelehrer bes verigen Safthunderts, in feinem Berte von ber Tentiden Religiendverfaffung (1. Puch 1. Rapital S. 11.) bezeugt, die, "fich in Aufehung teren Evangelifchen paffir ju balten, und gefcheben gu laffen, was fie nicht andern tonnen." Rachdem aber jeht burch ;ben Staatsminifier der Raifer als oberfter Schubberr ber proteftantifchen Rirche" erflart worben, fragt fich: welche rechtliche Etellung hat das tatholifche Throl bem Schubberrn ber prote fantifden Rirche gegenüber einzunehmen? Bat es ein Recht barauf tatholifch zu bleiben, ober muß es fich gefallen laffen, burch ben jeht als oberfter Schnaberr ber protestantischen Rirche auftretenden Landesberrn fraft beffen Jus reformandi in ein Land mit gemischter Bevolkerung, in ein fogenanntes paritatifches Land umgemanbelt zu werden? Wir wollen versuchen, diese Frage aus bem Ctandpunkte bes biftorifchen Rechtes zu beantworten.

Das Recht ber Staatsgemalt zu bestimmen, welche Religis oneubung in einem Lande ftattfinden durje ober nicht, ift eine Musgeburt ber Reformationszeit, eine Erfindung ber protestantischen Regierungen, welche fich berausnahmen, ben Broteftantismus mit Bemalt in ihren Territorien einquiuhren. Gie nannten es bas Jus reformandi. Diefes Jus resormandi murte nach Rreittmayr, auf ben une Dofer (Rapit. 8. S. 53. a. a. D.) verweiet, im engeren Berftande als die Befugnig aufgefaßt, fraft welcher ber Landesherr feine eigene Religion im Lande einjuhren, alle andere aber entweder gar abstellen ober auch nebst der seinigen toleriren mag. 3m weiteren Ginne aber bedeutete es bie völlige Direttion in bem Religions - Rirchenwesen sammt aller Bugebor, mithin auch bas bavon abhangende Jus dioecesanum vel Jurisdictionem ecclesiasticam, mit einem Bort bas Rirchenregiment, ober Jus sacrorum. (Rreittmapr, Anmert. ub. b. Cod Maximil. Bavar. Ihl. V. Rapit. 25. S. 13.) "Bor ben Religions. biffibiis wurde, wie Rreittmapr weiter bemerft, bas Jus reformandi je und allzeit fur ein papftlich= und bischöflich= mithin geiftliches Recht geachtet. Ceit vermelbten Dissidiis aber bat felbes auch in ein weltliches Recht abzuarten angefangen, bann die weltlichen Fürften und Regenten haben es fich nach und nach jugeeignet, und ift ihnen auch, foviel die unmittelbaren beutschen gurften und Reicheftande betrifft, in pace Westphalica bestättigt worben. Daß bas Jus reformandi allen Reichsftanden gebuhre, ift außer allem Widerspruch. Quo jure vel titulo aber, ift eine andere Frage. Protestantes geben es fomobl nach dem deutschen, als allgemeinen Staaterecht fur ein Ctud ber Lanbeshoheit an, glauben also, daß ihnen solches schon ante pacem jure et titulo superioritatis territorialis gebührt habe. Bet bem meftphalischen Friedenscongreß tam es zu ftarten Debatten bieruber, und maren Catholici ber beständigen Meinung, es feie bas Jus reformandi nur ein Jus episcopale, seu papale. Da aber Protestantes auf ihrem principio unbeweglich beharrten, und jene in einem io confiderablen Stud nicht ichlechterer Condition als diefe febn restlien, verglich man Ch endick darüber und gestunde Art. V. 3. 30 allen Statidus immediatis Jus resormandi, jedoch andergestalt nicht, ale wie die Wert des Friedensschluß sauten, ex communi hactenus in Imperio usitata praxi ein. Aus dem Licc! der Landeshabelt wollten es catholici status selt nicht daben. Medio itaque titulo opus erat, schreibt denziges p. 423. quem utrique proprium sibi sacere potuissent. Seldemnach haben sich alle Slatus tam catholici quam protestantes hierin zwar gleicher Gerechtsame, aber nicht ex jure territoriali, sondern nur ex praxi communi und wie es in instrupac, deist, cum jure territoriali, non tanquem causa vel titulo, sed solum conditione sine qua non zu erfreuen."

Diefem Jus reformandi fanben aber zweierlet Schranten entgegen: 1) ber burch J. P. O. Art. V. S. 31 und 32 gemabrleiftete Befitftand bes fogenannten Rormaljahres 1624; 2) die auf Bertrage ober Bertommen geftubten Rechte ber Stanbe, refpettive ber Unterthanen binfichtlich ber religiofen Berfaffung ber einzelnen Territorien und ber bier jugulaffenden ober nicht zuzulaffenben Religioneubung. Der Art. V. S. 31 und 32 bes Denabruder-Kriebensinftruments ficherte benjenigen, welche im Mormaljahre 1624 bie Religionsubung in einem Reichelande genoffen hatten, Die Beibehaltung biefer Freiheit in bem Umfange, wie fie fie damale genoffen batten, und ber Landesherr fonnte fie nicht fraft feines Jus reformandi jur Auswanderung zwingen. Rach diefem Befipftanbe bes Rormaljahres zerfielen die Reichslande in rein fatholifche, in rein protestantifche und in gemifchte, und diefe ibre religible Eigenschaft mar burch Bertrage und Bertommen ge-Art. V. S. 32 und 33 Instr. P. O. bestimmt, bag bie fatholifchen Unterthanen protestantifder Landesberren, wenn fie im Sabre 1624 irgendmo ben Brivatgottesbienft oder offentliche Religioneubung genoffen haben, barin erhalten ober wieber bergeftellt werben follen, und bag alle Bertrage, Uebereinfunfte und Conceffienen, melde gwifden Reicheftanben und ihren Brovincialftauben und Unterthanen über Ginführung , Beftattung ober Beibehaltung ber privaten ober öffentlichen Religionsübung früher Blat gegriffen, eingegangen und aufgerichtet worben, insofern fie nicht bem Mormaljahr entgegen find, bei Rraft bleiben und aufrecht erhalten merben follen.

Der Raifer hat nach I. P. O. Art. V. S. 39 und 41 bie Beschränkung seines Jus reformandi durch das Normaljahr in seinen Erblanden nie anerkannt, überhaupt den Brotestanten gegensüber principiell bis auf die Neuzeit sich nie gebunden, sondern denselben immer nur einzelne bestimmte Berechtigungen ertheilt. War er aber auch nicht gegenüber seinen katholischen Ländern und Unterthanen gebunden?

Mach dem alten Reiche- und Territorialftaaterecht ftand es einem Landesherrn feit bem mefiphalifchen Frieden nicht mehr frei, obne Buftimmung ber Landftanbe in Landern, mo folde beftanben, ein fogenanntes Simultaneum b. b. neben ber beftebenben Die Religioneubung einer anderen Confession einzuführen. haben die Raifer Rarl VII. und Jofeph Il. ben Burttembergifchen Stanten gegenüber ausbrudlich anerfannt. (Dofer a. a. D. S. 70). Do Bertrage zwischen ben Lanbesherrn und ben Stanben über biefen Buntt eingegangen maren, mußten biefe unbedingt gehalten und fonnte nur mit gemeinsamem Ginverftandnif bavon abgegangen werden. Darüber mar man allgemein einig. (Rreittmapr a. a. D. S. 12. Mr. 6. Mofer a. a. D. S. 70.) Wo darüber feine fpeciellen Bertrage vorlagen, da meinten zwar bie fatholischen Reichsftande, daß man ein fog. unschädliches b. b. ben Befitftand der herrichenden Confession nicht gefährbendes Gis multaneum einführen tonne: die Brotestanten aber behaupteten durchgangig und unmandelbar, daß der Befitftand von allein entideiben unverbrüchlich aufrechterhalten merben und fo dag felbst nach bem westphälischen Frieden gwis musse, ichen Regierung und Standen bagegen geschloffene Bertrage ungultig feien (Rreittmapr S. 13. Mr. 6.). Mofer fagt (§ 69 a. a. D.): "Wo eines Religionstheils Schaben verhutet werben fann, wird mit Recht gefordert, daß es geschehe. Mun ift bas fatholifche Simultaneum; wo nicht gleich im Unfang, boch meiftens mit der Beit den Evangelischen ichablich und grundverberblich; wollen alfo die tatholifchen Stande mit ihren evangelifchen Mitftanden und Unterthanen billig und nach der Reichsverfaffung hans 19 , KLVIII,

beln, so muffen sie bas Simultaneum unterlaffen." Derselbe Sat gilt offenbar auch umgekehrt zu Gunften ber Ratholiken und gegen bas evangelische Simultaneum. Bo zwar nicht specielle Bersträge über die Religionsübung zwischen Landesherrn und Ständen geschlossen, aber die Gesetze über diesen Gegenstand unter Mitwirztung der Landstände erlassen worden waren, da konnten diese Gesetze auch nicht ohne Mitwirkung der Landstände aufgehoben oder abgeändert werden. "Man muß, sagt Woser, auch hier die bestannte Rechtsregel gelten lassen: es seie nichts so natürlich, als daß eine Sache auf eben die Weise wieder aufgeldset werde, wie sie verbunden worden ist." (Bon der Landeshoheit in Regiesrungssachen überhaupt IV. Rapitel §. 32.)

Das war aber bie Lage Aprole, wo bie Stande feit dem 25 jahrigen gandlibell ununterbrochen ben lebendigften, mefentliche ften Untheil an der Gefetgebung über biefen Begenstand genom-(Sieh bie Schrift: Fur bie Glaubenseinheit in Throl, Innobrud 1861 S. 16. ff.) Wenn also im Jahre 1794 ber Protestant Job. Cteph. Butter, unftreitig ber erfte Staaterechtelebrer in Deutschland um diese Beit, in feinen Institutiones Juris publici Germanici (Ed. V. Argentorati 1794. Lib. XI. c. 3. S. 433 p. 511) fagt: Etiamsi itaque adhuc fieri possit, ut Dominus territorialis ejusdem cum territorio religionis sine hujus praejudicio alteri etiam religioni de novo exercitium privatum publicumve concedat ex jure reformandi vi superioritatis territorialis, modo nec ordines provinciales vel subditi ex justis causis contradicant; idem tamen etc. fo ift mohl ale ungweifelhaft anguerkennen, dag gur Beit bee beutschen Reiches und vor ber neuen Mera ber Freiheit, die mit ben Revolutionefriegen fur Deutschland angebrochen, ohne Buftimmung ber Ctande und bes Bolfes von Aprol ein fogenanntes Cimultaneum zu Bunften ber Protestanten, wie es bas allerh. Batent vom 8. Upril 1861 verfügt, im ganbe nicht batte eingeführt werben tonnen.

Das ift das historische Recht des Landes, und bemnach waren die Stände und das Bolt von Throl vollfommen in ihrem Rechte, als fie gegen das Toleranzpatent vom 13. Ottober 1781 protestirten.

Seitdem haben fich freilich bie Buftande fehr geandert. In

Deutschland ift burch ben Reichsbeputationsbanytschluß v. 3. 1803 und den Rheinbund von 1806 bie religiofe Berfaffung ber eingelnen Lander ganglich umgeftogen und ber Grundfat ber Paritat berrichend, wenn auch feinesmege allenthalben durchgeführt mor-Iprol ift aber von diefen Greigniffen, die turge Beriode ber bagerifchen Berrichaft abgerechnet, nicht berührt worden, und wenn die Bundesversammlung ju Frankfurt mit ihrem Befchluß vom 9. Juni 1852 formlich anerkannt hat, bag ihr trot bes Urt. 16 ber beutschen Bunbesacte nicht gufomme, auf die relis giofe Gleichberechtigung ber Befenner verschiedener Confessionen in einem Lande zu bringen; fo bat Tprol nach ben faiferlichen Entschließungen vom 2. April 1834 und 12. Janner 1837 und nach bem allerb. Sanbichreiben vom 17. Ceptember 1859, momit fein hiftorisches Recht neuerdings anerkannt worden, und nach bem faiferlichen Batent vom 20. Oftober 1860, welches die "Erinnerungen, Rechtsanich auungen und Rechtsanfpruch e" ber Lander und Bolfer mit ben thatfachlichen Bedurfniffen ber Monarchie ausgleichend zu verbinden verhieß, um fo mehr Grund ju hoffen, daß ihm nicht jest, in der Beit wiederhergeftellter Freibeit, mit Gewalt zugemuthet merbe, mas ihm in bem absolutiftischen 18ten Jahrhundert nicht ohne einen Staateffreich und Berfaffungebruch aufgebrungen werben fonnte.

Staatsminister von Schmerling hat im Reicherath erklart, bas allerh. Patent vom 8. April d. 3. habe ohne die Mitwirkung bes Reicheraths und der Landtage erlassen werden können, weil es theils ein Ausstuß der Schubherrlichkeit des Kaisers über die protestantische Kirche, theils nur die Zusammenfassung bereits in Geltung bestehender Bestimmungen sei; allein dieser Grund past, wenn überall, doch nicht auf Throl, wo nach den angeführten kaiserlichen Gnischließungen von den Jahren 1834 und 1837 und dem kaiserlichen Handschreiben vom 17. Septbr. 1859 dergleichen Bestimmungen zu Gunsten der Protestanten nicht in Geltung, und beren Zulassung erft noch der Gegenstand einer dem Landtage vorbehaltenen Erwägung waren.

Diese Frage gebort nach Ausweis der Geschichte auch nicht zu ben Gegenständen der Geschgebung, in Betreff beren "feit einer

langen Reihe von Jahren fur bie nicht zur ungarischen Krone gehörigen ganber eine gemeinfame Behandlung und Enticheibung flatigefunden bat", und bie baber nach Art. 3 bes Batents vom 20. Oftober 1860 vor ben engern Reicherath gebracht merben tonnen. Es ift vielmehr von jeber, namentlich aber feit 1781 ein bem Lande Ibrol burchaus eigenthumlicher Gegenstand gewesen, ber nur zwischen bem Raifer und bem Lande unmittelbar verhandelt und regulirt murbe. Wie bas allerb. Patent vom 8. April b. 3. nicht unter Mitwirtung bes Reichsrathes erlaffen worden, fo ift auch nicht beffen Dobifitation ober Aufhebung zu Gunften Throle von ber Mitwirfung des Reicherathes abhangig. Denn es ift, wie ber alte Mofer fagte, nichts fo naturlich, als bag eine Sache auf eben biefe Beife wieber aufgelofet merbe, wie fie verbunden worden ift. Ift bas Ratent bom 8. Upril b. 3. vom Raifer allein gegeben worden, fo tann es auch bom Raifer allein wieder aufgehoben ober geandert werben. Gin Beichent gilt erft von bem Augenblid an, wo es acceptirt murbe. 3ft das Patent anch fonft überall im gangen Reiche acceptirt worben, in Aprol war bieg nicht ber Fall und beffen Acceptation von Ceite ber übrigen Rronlander fann Throl nicht prajudiciren; benn in Religionsfachen bat von jeber ber Grundfat gegolten, bag fein Land fich majorifiren gu laffen brauche. Degwegen mar am Reichstag feit 1648 und ift am beutfchen Bundestag nach Art. 7 ber Bunbefacte in Religionsfachen jeber Befclug burch Stimmenmehrheit ausgeschloffen. Bas in Deutschland recht ift, wird mobil auch in Defterreich billig febn.

## XVII.

## Die Fahrt der ersten Deutschen nach dem portugiesischen Indien.

Die neu entstandenen Handelsverhältniffe, welche am Ende des fünfzehnten Jahrhunderes durch die Entdedung des Seeweges nach Indien eintraten, lenften nicht blos die Aufmerksamkeit der seefahrenden Staaten auf sich, von denen Benedig, am meisten betheiligt war, sondern erregten auch die Theilnahme der großen deutschen Handlungshäuser, welche das mals den deutschen Markt beherrschten und durch ihre neu erwordenen überseeischen Berbindungen bald nachher auch allgemeines Ansehen in ganz Europa erhielten.

Unter ihnen war es insbesondere das haus der Welfer, bas sich an dem handel mit indischen Baaren betheiligte, für welche die Portugiesen einen neuen Markt in Antwerpen ersössnet hatten. Die kluge Berechnung, welche diese Geschäfte leitete, strebte aber auch nach einer unmittelbaren Theilnahme am indischen Markte, für den sie zuerst eine Riederlassung in Lissabon gründete, um von dort aus sich auch an den Fahrten nach Indien betheiligen zu können.

Co finden wir bei dem Beginne des Jahres 1503 einen Augeburger in der Sauptstadt Portugale, der für das Saus

ber Welfer mit bem Konige Don Manoel über bie neu zu bes grundende beutsche Gesellschaft von Raufleuten unterhandelte.

Die Urfunde bes Königes, die zu Liffabon am 13. Januar 1503 ausgefertigt ift, nennt ausdrücklich den Agenten
Simon Seit, (von den Portugiesen Seyes auch Zaiz genannt) der im Ramen der ehrbaren Männer, des Anton Welser,
Conrad Filen (Böhlin), und ihrer Gesellschaft von andren edlen
und berühmten Kausseuten der kaiserlichen Reichsstadt Augsburg und andrer Städte in Deutschland gekommen sei, um in
Lissabon eine Niederlassung zu begründen und neue Handelsverbindungen im Reiche anzuordnen.

Unter ben Borrechten, welche ber Ronig ber beutschen Gefellfchaft in einem Dage einraumte, wie fie feinem feiner Unterthanen gegeben maren, ift es bie Bevorzugung bezüglich bes inbifden Sanbele, die bier junachft zu erörtern ift. Spezereien, Brafilienholz und andere Waaren, bie aus Indien und ben neu entbedten Infeln gebracht werben, follen von ber Befellichaft gefauft werben fonnen, ohne Boll ober Abgabe ju bezahlen, wenn fie ausgeführt werben. Befdrantt ift biefes Borrecht jedoch bann, wenn fie von ben flotten gefauft murben, bie man aus Indien erwartete, ober von ben Schiffen eines Bortugiesen Fernando de Noronha, mit bem ber Ronig einen besondern Bertrag bis jum Jahre 1505 geschloffen hatte, benn in biefem galle follten fie fünf Prozente bezahlen. Der Gefellicaft murbe ferner geflattet, Schiffe, bie im Lanbe gebaut wurben, von jeber Große mit allen Rechten zu gebrauchen, welche ben Bortugiefen gufteben, ebenfo fich eigener Schiffe zu bebienen, wenn biefe mit portugiesischen Seeleuten befest waren; nur Dabeira mit ben übrigen Infeln werben vom Bereiche biefer Schiffahrt ausgenommen, weil ber Sanbel mit ihnen burch befonbere Borrechte bedingt fei. Bezüglich ber Rieberlaffung in Liffabon wurde es ihnen gestattet, fowohl innerhalb ber Stadt, wie außer ber Mauern berfeiben Baufer mit Baarenlagern ju errichten, wie ben Rieberlandern folges bereits vergonnt fei.

Diese Bestimmung, die hier nicht naber angegeben ift, bezieht sich auf die Beit ber Regierung des Königes Alphons V. (1438 bis 81), in welcher sich Kausseute aus Flandern, Holland und Seeland in Lissaben niedergelassen hatten, welche 4. März 1478 das Recht erhielten, nach Bezahlung der Assiste und einer Abgabe von zehn Prozent vom Werthe ihrer Waaren bieselben überall hin im ganzen Lande verführen zu dürsen. \*)

Noch wurde den Deutschen vergönnt, einen eignen Mädler mablen zu können, der ihre Waaren verhandeln möge, sedoch bei allen Käusen und Bertäusen andre Mädler Lissaben's zu sich nehmen, mit ihnen die Eintragung eines Kauses in den Büchern unterzeichnen, und die Gebühr mit ihnen theilen möge. Der Bollzug dieser letteren Bestimmung trat schon am 21. Februar desselben Jahres ein, wie eine königliche Verordnung zeigt, die in den Büchern des Kauzleramtes (chancellaria) entschalten ist. Rach ihr wurde der deutsche Buchdrucker Balentin Ferdinand, der wahrscheinlich schon 1494 nach Lissaben gesommen war, zum Mädler (corretor) ernannt. Die Ernensnung desselben geschah auf Verlangen des Simon Seit, da von einer Bahl noch keine Rede seyn konnte, weil keine Wahlsberechtigten vorhanden waren.

Balentin Ferdinand, welchem wir ein geographisches in ben Denkschriften unserer Akademie öfter besprochenes Sammels werk verdanken, welches er später handschriftlich an Dr. Beustinger in Augeburg übersandte, wird hier Schildträger ber Konigin Leonore, ber Gemahlin Johann's II., ber Schwester Don Manoel's genannt, und zugleich als eine Person bezeichnet, bie sich zu biesem Geschäfte sowohl wegen ihrer Sprache als

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über bie Nieberlaffungen ber fremben Kaufleute in Liffabon unter Alphons V. meinen Auffat über bie Deutschen in Portugal in ben Monateblattern zur Erganzung ber allgemeis nen Zeitung. Jahrgang 1847. S. 485.

wegen ihrer Disfretion besonders eigne. Das Amt eines Madlers wird ihm in derselben Weise übertragen, wie es die zwölf
bereits in Lissadon vorhandenen ausüben dursten, noch wurde
ihm die besondere Besugniß eingeräumt, bei allen schriftlichen
Verträgen und andren Geschäften, welche deutsche Kausseute
unter sich abschließen würden, als Notar zu dienen, alle bezüglichen Schristen aus der deutschen Sprache in die lateinische
oder portugiesische übersehen, und mit seinem amtlichen Zeichen
gleich einem öffentlichen Notar versehen und beglaubigen zu
tönnen; eine Besugniß, von der jedoch am Schlusse die Bemerkung erneuert wird, daß sie sich keineswegs auf Geschäfte
zwischen Deutschen und Portugiesen beziehe. Der Grundsah,
welchen die Verordnung am Anfange enthält, spricht die Körberung des Handels, besonders des Spezereihandels mit den
fremden Kausseuten aus.

Balb nachher finden wir als Bertreter der Welfer und ihrer Gefellschaft wieder einen Augsburger in Lissadon, der über achtzehn Jahre in verschiedenen Kändern die Geschäfte der Welfer besorgte. Der erste Aufenthalt des Lukas Rem in Portugal fällt, wie sein Tagebuch sagt, in die Zeit vom 8. Mai 1503 bis zum 27. September 1508.

In einem königlichen Privilegium vom 3. Oktober 1504 wurde der erwähnten Gesellschaft auch ein privilegirter Gerichtsftand gewährt. Dieses Borrecht wurde zugleich für alle deutsiche Kausteute ausgesprochen, denn der König hatte auch die Befugniß, Handel treiben zu dürfen, auf Berlangen des Simon Seit schon anfänglich auf alle deutsche Kausteute ausgedehnt, welche sich die zum Werthe von 10,000 Dukaten an diesen Geschäften betheiligen würden. Mit dem Beginne des Jahres 1505 regelte Don Manoel den Spezereihandel in ter Art, daß alle fremden Kausteute ihren Bedarf von dem föniglichen Waarens hause kaufen sollten, in welchem die Waaren aus Afrika sos wohl wie aus Indien gelagert waren. Dieses Waarenhaus

war befbalb mit ber zweifachen Bezeichnung Saus von Mina (St. Jorge da Mina) unb Inbien verfeben worben.

Schon vorher hatte indessen das haus der Welser ein neues Borrecht errungen, nach welchem sie sich, wie einige andre fremde Kausseute, an der Fahrt nach Indien betheiligen, und mit der königlichen Flotte eigne Fahrzeuge, die als Frachtschiffe bienten, dahin abgehen lassen durften. Dieses wichtigen Borrechtes hat Rem in seinem Tagebuche sehr furz erwähnt, weil er über ihm wohl befannte Berhältnisse nur eine Notiz eintrasgen wollte. Er sagt deshalb blos: Primo Augo. tat wir den Bertrag mit Portugal King der Armazion drei Schiff per Indiam, und nennt gleich daraus die drei Schiffe als St. Zeronimo, St. Raphael und Lionarda.

Die erfte Seefahrt nach Indien, an welcher fich biese Schiffe als Eigenthum ber Deutschen, jedoch unter portugiestichen Befehlehabern mit portugiefischer Bemannung betheiligen durften, ift die befannte ber großen foniglichen Flotte, auf welder der erfte Bicefonig Indien's Don Franzisto de Almeida (1505) Die portugiesischen Quellen ermahnen zwar dabin abging. ber Betheiligung fremder Frachtschiffe (naos de carga) im Allgemeinen, geben feboch über Die einzelnen Theilnehmer feinen Der gleichzeitige Bericht bes Italieners Leonardo Daffer fpricht zwar von der Betheiligung deutscher Raufleute und von der Burudfunft zweier ihrer Schiffe, jedoch nur mit wenigen Worten, wir erfahren indessen immerhin, daß diese beiden Schiffe (Bieronymus und Raphael) ju den größten ber fehr beträchtlichen Flotte gehörten, und an ihrer Ladung auch ein Italiener Bartolo aus Klorenz betheiligt war. \*) Reichlis der fliegen dagegen beutsche, bieber wenig beachtete Quellen, ju benen noch zwei erft in Diesem Jahre veröffentlichte bingu Sie enthalten bie Berichte von zwei Deutschen, welche als Bevollmächtigte ber Gesellschaft mit nach Indien

<sup>\*)</sup> Archivio storico italiano app. T. II. p. 23.

zogen, eine kurze Rotiz bes Lukas Rem, welcher bie Labung besorgte, und einen Reisebericht vom Jahre 1505 unter Fransciscus Almeida Bice-Re, der aus den Händen der Welser in die des großen Peutinger gelangte.

Als Berfasser bes erften Berichtes nennt sich Balthafar Sprenger von Kylß (an der Grenze von Tyrol), der seine Stellung auf der Flotte im Eingange als die eines der Gesschieften des Großmechtigen Kunigs zu Portugal: Emanuel genannt: und der Furtreffen Kaufherren der Fuder, Welßer, Hochstetter, Hyrßfogel, deren im Hofe und anderer yrer Gesellschaften angibt.

Seine Arbeit ift sowohl in beutscher wie in lateinischer Sprache veröffentlicht. In beutscher Sprache erschien sie schon einige Jahre nach ber Bollendung ber Seefahrt \*). Der lateinissche Tert wurde erst später unter dem Titel iter indicum von den Benediktinern Martene und Durand herausgegeben\*\*). Die Herausgeber haben diesen Reisebericht, der in keinem wissenschaftlischen Jusammenhange mit ihrer Reise gegeben ist, aus einer Lüttischer Handschrift nur deßhalb veröffentlicht, um, wie sie (p. 306) sagen, ihren zweiten Band zu verstärken, und das gelehrte Publisum durch einen Anhang zu entschädigen, damit der zweite Band nicht zu sehr vom Umsange des ersten abweiche. Die Lebensverhältnisse des Berkassers werden von ihnen nicht berührt, des ursprünglichen deutschen Tertes geschieht keine Erswähnung.

<sup>\*)</sup> Die Merfart vnn erfarung numer Schiffung und Wege zu viln enerkanten Inseln und Runigreichen, von tem großmechtigen Borstugalischen Kunig Emanuel Erforscht, funben, bestritten vund Ingenomen, auch wunderbarliche Streyt, ordenung, leben mefen handlung und wunderwerke bes volcks und Thyrer bar inn wosnende, findestu in bieffem buchlyn warhaftiglich beschryben von abstuntersept, wie ich Balthafar Sprenger solliche selbe: in furgversschung zeiten gesehen von erfaren habe ze. Gebruckt Anno MDIX.

<sup>\*\*)</sup> Voyage littéraire de deux Bénédictins. Paris 1724. 4. pag. 361 seq.

Der beutsche Tert enthält zwar gleichfalls Entstellungen ber eigenen Ramen, boch sind sie im lateinischen noch versmehrt, auch finden sich dort Weglassungen, welche zeigen, daß der Ueberseher den deutschen Tert nicht vollständig besessen, daß verkanden habe. So wersden gleich am Anfange die Namen der Kausleute, in deren Austrag Sprenger reiste, als Fuckerde, Belserem, Högstedesrem, Hirdvogelem und Genossen aufgeführt, die noch miterswähnten Imhof sehlen dagegen, wahrscheinlich deshalb, weil der Ueberseher die Worte des deutschen Tertes der en im Hofe nicht verstanden hat. Auf diese Annahme weist auch gleich am Ansange des Reiseberichtes eine zweite Thatsache hin, die von allen Duellen berichtet wird.

Die Schiffe saben nämlich balb, nachbem sie bie portusgiefische Rufte verlaffen hatten, die Inseln Madeira und eine ber Canarias. Der lateinische Tert führt nur lettere auf, ber beutsche erwähnt auch der ersteren, aber mit der eigensthumlichen Bezeichnung Ilamander, die offenbar aus ilha Madeira enstanden ift, und dem Verfasser des lateinischen Terstes unbefannt sehn mochte.

Referent hat sich vorzugsweise nach bem beutschen Terte gerichtet, weil dieser der ursprüngliche ift, der nach den Worsten des Titelblattes noch zur Lebzeit des Berfassers erschien. Der Drucort ist ungenannt, die kleine Ausgabe scheint keine große Berbreitung gefunden zu haben, deswegen wohl undestannt geblieben zu sehn, denn selbst Panzer führt sie in den Annalen der Buchdruckerfunst nicht an.

Die Lebensverhältniffe bes Verfaffers find außer ber wesnigen Anhaltspunkte, die er selbst erwähnt hat, nicht weiter bekannt. Sein auf der Ruckseite des Titelblattes befindliches Wappen zeigt einen springenden Hund mit rothem Halsbande und ausgeschlagener roth gefärbter Zunge; von Sibmacher wird es bei den öfterreichischen Wappen ausgesührt.

Der zweite Bericht liegt hanbschriftlich in portugiefischer Sprache vor, ist aber von einem Deutschen verfaßt. Der Berfasser nennt sich in der Leberschrift hans Mayr, Fastoreischreis ber auf dem Schiffe Raphael, welches unter dem Befehle des Capitan Fernam Suarez stand; in die portugiesische Sprache wurde er wahrscheinlich durch Balentin Ferdinand übersetz, der ihn in sein Sammelwerf aufnahm. Die weiteren Lebensvershältnisse des Berfassers sind eben so wenig bekannt, vielleicht ist er dieselbe Person mit dem hans Jasob Mayr, der schon früher Handelsgeschäfte in Beyrut und Kairo betrieb. Sein Bericht enthält mehr als der vorhergehende, bezüglich der Rückreise stimmt er mit der vierten noch zu erwähnenden Duelle überein.

Eine neue Quelle wurde der literarischen Belt durch die treffliche Arbeit des herrn Professor Greif in Angeburg eröffnet, welcher das Tagebuch des Lukas Rem aus den Jahren 1494 bis 1541 vor Kurzem herausgegeben hat \*). Dieses Tagebuch gibt, wie der herausgeber in der Einleitung richtig bemerkt hat, nicht nur ein glanzendes Zeugniß von der früheren Macht, Größe und Bedeutung des Handels der Stadt Augsburg, sons dern auch ein vollsommen klares Bild von dem Lebenss und Bildungsgang eines Kausmannes des beginnenden sechszehnten Jahrhundertes, wie ziemlich aussührliche Ausschlässe über die Kultur und Sittengeschichte dieser Zeit.

Die Reisen bes Berfassers nach Rordafrifa, ben Azoren, ben canarischen und capverdischen Inseln sind nur kurz erwähnt, wie überhaupt Alles, was nicht in unmittelbarer Beziehung und im birekten Zusammenhange mit dem Geschäftszund Berussleben stand. Fraglich ist, ob er die erste Kahrt nach Indien mitgemacht habe, die er um ein Jahr zu früh

<sup>\*)</sup> Augeburg 1861. 8. Drud ber 3. R. hartmann'ichen Buchbrus derei.

ansett, indem er sagt: Fuorn adj. 25 Marzo 1504 aus. Die on mas enxtig mie; uberslisig arbait, gros widerwertigkait mir damit gegnet, ist unerschreibenlich. — Adj. 22 Mayo 1505 kamen St. Jeronimo, St. Rassael und adj. 24 Nos. die Lionarda Da meret sich erst mie, anxt und arbait. Wahreschreich erscheinlich erscheint jedoch die Annahme, daß er sich auf einem der drei deutschen Schiffe befunden habe deshalb nicht, weil er nur seiner großen Nühe bei der Absahrt und Rückunst der Schiffe, keineswegs aber der vielen Arbeiten erwähnt, welche ihm die Ladung der Schiffe in Indien sur bie Rücksahrt hatte verursachen mussen.

Im Anhange zu biesem Tagebuche hat ber Herausgeber aus bem Rachlasse Beutinger's einen Reisebericht veröffentlicht, ben wir als die vierte Quelle für die erste Seefahrt deutscher Kausteute nach den portugiesischen Indien bezeichnen muffen. Dieser Bericht ift vor der Zurücklunft aller Schiffe aus Indien versaßt, denn er spricht die Erwartung aus, daß die letten derselben im Oktober (1506) nach Lissabon kommen wurden. Die Rücksahrt der zuerst dort angekommenen Schiffe ist in ihm furz erwähnt, von der hinübersahrt sind die Ereignisse in Quiloa und Mombasa, lettere in eigenthümlicher Beise dargestellt.

Mus biefen Quellen läßt fich nun ein überfichtliches Bitb ber großen Seefahrt nach Indien berftellen, an der fich Deute iche betheiligten.

Rach dem Tagebuche des hans Mayr, welches wir hier zu Grunde legen, zählte die portugiesische Flotte vierzehn grössere Schiffe (naos) und seche Caravelen, die am 25. März ben hafen von Belem bei Lissabon verließen. Unter den portugiesischen Duellen gibt feine dieselbe Zahl an, bei allen fins det sich eine größere, doch stimmen sie in der Benennung dersselben keineswegs überein.

Das Schiff Raphael, auf bem fich Mayr befand, tam

in ber Nacht bes 28. Marg nach ben Infeln Dabeira und Canaria, ber Leonhart, auf bem Sprenger mar, am folgenben Tage nach Mabeira und Palma. Die weitere Fahrt von ben canarischen Inseln bat von ben vier genannten Quellen Sprenger allein naber angegeben. Rach ibm fuhr bie Rlotte vom 3. April an ber Rufte bin, gelangte am 6. nach Cap Berbe, und warf am 7. Anfer brei Meilen weit von bem Marfte Buffegide, wo ber Mohrentonig wohnhaft fei, b. h. an ber ber Infel Gorea gegenüber liegenben Rufte Bezeguiche. Dayr ermahnt biefer gandung nicht, er berichtet, man fei am 9. April nach bem Safen Dale (d'Ale), 290 Meilen füblich vom Cap Berbe gefommen, wo man bis jum 15ten fich bas mit beschäftigt habe, Baffer und Solz einzunehmen; auf einer Caravele, welche bort bes Sandels wegen lag, habe man bie Rranfen und biejenigen, welche fich nach bem Baterlande gus rudfebnten, wieber nach Bortugal gebracht.

Beide Berichte sind getreu gegeben, benn nach Barros blich der eine Theil der Flotte in der kleinen mit der Kuste gleichnamigen Bucht Bezeguiche, während der andere in dem stüdlicher gelegenen Hasen Dale sich aushielt. Beide Berichte stimmen auch in der Schilderung der Kuste und ihrer Bewohner überein, nur hat Sprenger noch die Bemerkung, daß vier von den Letteren, welche sich ihnen in kleinen Schissen aus hohlen Bäumen näherten, so gut portugiesisch sprachen, daß
sie sich über ihrem Tauschhandel gegenseitig recht wohl benehmen konnten.

Sprenger's Schiff verließ seine Station schon am 14ten April, es wurde durch Zusammenstoß mit andern Schiffen der Flotte so beschädigt, daß es mit dieser nicht segeln konnte, sondern vom Cap Berde bis zu dem der guten Hoffnung fünfzehn Wochen lang allein segelte, ohne nach den Worten des Berichterstatters weder Land noch Sand zu seben, es erreichte erst am 19. Juli die Oftfuste.

Mayr's Schiff mit ben übrigen näherte sich ber Rufte von Brasilien bis auf zweihundert Meilen, wandte sich von da gegen Guben, umschiffte das Cap der guten Hoffnung in einer Entfernung von siedzig Meilen bereits am 26. Juni, verlor am 2. Juli einen Mann, der in das Meer stürzte, sah am 18. Juli die Ostsüste, und am folgenden Tage die Insel Mozambique. Um folgenden Tage sah man die dreißig Meilen von Duiloa entfernten Klippen St. Raphael genannt, am 22sten lief das Schiff in den Hafen von Duiloa mit sieben andern ein; der Leonhard hatte schon am Tage vorher vor der Stadt Anker geworsen.

Mapr gibt eine frifch gefdriebene Schilberung ber Stabt, bie weit umfaffenber ift, ale die bes berühmten Befchichtichreis bere Barros, mit letterer indeffen bei ben von Beiden ermabnten Begenstanben übereinstimmt. Rach ihr ließ ber oberfte Befehlebaber gleich nach ber Ginfahrt in ben Safen ben Ro. nig von Duiloa burch einen Benetianer rufen, ber bier Bona Ajuta genannt wirb. Barros nennt ihn Bonadjuto de Albao, und bemerkt von ibm, er fei aus Indien nach Portugal gefommen, benn Affonso be Albuquerque habe ibn (1504) aus Cananor mitgebracht. Er war zwanzig Jahre zuvor aus Rairo nach Indien gefommen, und hatte fich bort mit einer Eingebornen verheirathet. In Portugal nahm man ibn als einen ber Gefcafte und ber Sprachen fundigen Mann gerne auf, bedachte ibn mit einer Benfion, und fandte ibu mit Francisco de Almeida ale Dollmetscher wieder nach Indien, benn man wußte fich bort aller Leute ju bedienen, bie Auffoluß über bas neue Bicefonigthum geben fonnten.

Unter ihnen finden wir schon vor der Errichtung deffelben merkwürdigerweise auch einen Deutschen, welcher dem großen Basco da Gama auf seiner ersten Reise nach Indien Dienste geleistet hatte. In dem Schiffstagebuche dieser Reise, welches Ropte veröffentlicht hat, ist dieser Mann ohne Bezeichnung seines Ramens ober Baterlandes ausgeführt, doch hat schon ber herausgeber bemertt, baß es biefelbe Person sei, bie spatter nach bem großen Seefahrer Gaspar ba Gama genannt wurde.

Bafco ba Gama befand fich nämlich nach feiner Abreife aus Califut (29. August 1498) bei einer ber füdlich von Goa gelegenen Infeln Unchediva, ale ein Mann von vierzig Jahren ju ihm fam, welcher bas Benetianische febr gut fprach und fich fur einen Morgenlander ausgab, ber in feiner Jugend in biefes land gefommen, bem Bergen nach ein Chrift, nur burch außere Berhaltniffe genothigt Mohammebaner fei. Der gleichzeitige Bericht Maffer's nennt ihn ben Juden Rafpar, ber von Geburt ein Deutscher, fpater aber Mohammebauer geworben sei (nativo Alemanno, zudeo, e da poi si fece Moro). Barros ermahnt feiner weitlaufiger, nach ibm maren Rafpar's Eltern in Bofen mobnhaft, ale ein Gbift bes Konige von Bolen, welches er in bas Jahr 1450 fest, bie Juden nothigte, fich jum Chriftenthum ju befennen, ober bas land ju verlaffen. Gie jogen bas lettere vor und begas ben fich nach Jerufalem, von ba aus aber nach Alexandrien, wo Raspar geboren wurde, ber spater nach Indien fam, und in die Dienste bes herrschere von Gog eintrat.

Barros nennt ihn nach dem frühern Wohnorte seiner Eltern einen Polen, allein dieser Grund schließt die deutsche Abstammung nicht aus, wie auch Balentin Ferdinand als Mähre und als Deutscher bezeichnet wird. Nach Masser's Bericht mußte er in Lissabon, wohin er wider seinen Willen gelangte, dem Kösnige über die Länder Indien's, die er genau kannte, Aufschlüsse ertheilen, bekehrte sich dort zum Christenthume und ershielt eine lebenslängliche Pension. Barros führt ihn später noch einmal als Begleiter des Cabral mit der Bezeichnung Kaspar aus Indien auf, dem er als Dollmetscher diente; er hatte viele Länder gesehen, mehr aber noch kannte nach Masser's Bersicherung der von unserem Mayr, dessen Erzählung wir weiter versolgen müssen, erwähnte Benetianer.

Der König von Quiloa folgte ber Einladung des Dolls metschers nicht, er entschuldigte sich, und sandte dem Oberbessehlschaber Geschente bestehend in sunf Ziegen, einer fleinen Ruh, vielen Cofosnuffen und Früchten. Am nächsten Tage (23. Juli) ließ Almeida die Kriegsschiffe in Bereitschaft halten, jeder Befehlshaber derselben mußte die Stadt umfahren, wahsend man noch immer auf die Antunft ihres Herrschers hoffte. Dieser schickt jedoch durch fünf Mauren die Antwort, er sei durch Gäste verhindert zu kommen, er wolle aber den Tribut bezahlen, den er dem König von Portugal schulde; diese fünf Gesandte ließ der Bicekönig gefangennehmen.

Am Borabend von St. Jafobstag (ben 24ften Juli) begann hierauf gleich nach Sonnenaufgang bie Landung, ber Erfte, ber bas land betrat, mar ber Bicefonig felbft. Man folug den Beg nach der Bohnung bes herrschers ein, wehrlosen Mauren, die man am Wege dabin traf, wurbe bas Leben gefchenft. An einem Fenfter Diefer Wohnung ftanb ein Maure, ber unter bem Rufe: Bortugal! eine portugiefifche Fahne fdwentte, Die ber Ronig vor einigen Jahren (1500) vom Admiral erhalten batte, nachdem man über die Bezahlung eines jahrlichen Tributes von 1500 Dublonen einig geworben mar. Der Maure verweigerte indeffen bie Deffnung bes Saufes, man mußte bie Thuren einschlagen, fand aber Riemand mehr in der Wohnung, alles Gefdirr barin mar ver-Schloffen. Die Saufer in Quiloa waren von Stein und Raft ftart gebaut, mit getafelten Bugboben verfeben, mit Ciment beworfen, und mit taufenberlei Malereien bededt.

Rachdem die ganze Stadt ohne Gegenwehr genommen worden war, empfieng der Bifar des Christusordens mit zwei Franzisfanern die Sieger, zwei Kreuze wurden aufgepflanzt und verehrt, ein To deum gesungen, und die Kreuze nachber in ein Haus gebracht, in welches sich auch der Vicefonig zurudzog. Die Sieger plünderten hierauf die Stadt, sie nahmen viele Handelsgegenstände und Lebensmittel, Sprenger sagt deut-

licher: funben vil reichtumb mit Golt Silber Berlin Ebelgeftein und anber foftbarliche fleibung.

Die Ctabt liegt auf einer Infel, bie nach Barros erft burch ben Durchbruch bes Meeres entstand. Im Umfreise berfelben fonnten nach Dayr Schiffe von 500 Tonnen vor Anter geben, Stadt und Infel gablten 4000 Seelen. Die lettere ift reich an Früchten, bat Dais wie in ber Guinea, Butter, Sonig und Wache; die Bienenforbe maren auf Baumen in großen Gefägen angebracht, mit Tuchern aus Balmen bededt, und mit fleinen Deffnungen verfeben, auf bem Festlande lagen in einer Entfernung von ein bis zwei Meilen Ortschaften. Baume gab es viele, fehr verschieden von benen Bortugals, unter ihnen viele Balmen. Rach acht beutscher Sitte richtete Dapr mitten unter biefen Wirren fein Augenmert auf bie Barten. Sie murben aus Brunnen bemaffert, er fab in ihnen viele Drangen, fuße Limonen, Ruben, fleine Zwiebel und Majoran, endlich eine Pflanze Tambor genannt, mit Blattern gleich bem Grafe, welche von ben Mauren fowohl als Nahrung wie als Beilmittel fur Bunben gebraucht wird, fie farbt Mund und Babne roth, und foll febr erfrischend fenn. Schwarze Sflaven, welche diefe Barten beforgen und die Flur anbauen muffen, gab es weit mehr als weiße Mauren. Erbfen fanden fich in großer Menge, ihr Rraut wurde fo boch wie bas Cenffraut, man pfludte fie reif und fpeicherte fie auf. Alle Garten maren mit Bfablen von Solz und Robren von Mais umgeben, letstere glichen ben Cumpfrohren, bas Gras ftand in Mannes, bobe. Der Boben von rothlicher Farbe zeigte bem erften Blide Aehren und mar immer mit Grun bededt. Reich mar bas Land an fettem Fleische, an Dofen, Ruben, Sammeln, Schafen und Ziegen, ebenfo bas Deer an Fifchen, Wallfische umschwams men bie Schiffe, laufendes fußes Waffer fant fich feines. Die fleineren Inseln in ber Umgebung von Duiloa waren alle bevölfert.

Die Fahrzeuge (zambucos) waren theils wie Caravellen von fünfzig Tonnen, theils kleiner. Die größeren lagen im Erodnen, fie wurden, wenn es sich um eine Fahrt handelte, in das Meer geworfen. Diese Fahrzeuge haben keine Nägek, die Bretter sind durch Seile aus Palmen verbunden, durch fie ift auch das Steuerruder befestigt, getheert sind sie mit wildem Weihrauch und Mastir.

Man fährt damit bis in das 255 Meilen entfernte Co-fala, wo man Gold holt, und nach aubern Dertern. Mayr beschreibt die Palmen und Rofosnuffe, erwähnt auch der hängematten, die aus Palmen gemacht werden um als Betten zu dienen, des äußerst wohl riechenden Rosenwassers in gläsernen Flaschen, und geht dann wieder auf die Gegenstände über, die man bei der Plünderung sand, welche Jeder nach der Weisung des Oberbesehlshabers in ein Haus bringen, und ihren Bestrag eidlich setzleten mußte.

Er nennt Glas von allen Arten, baumwollne Tucher von verschiebener Beschaffenheit, Weihrauch und Maftir in großen Caden, Gold, Gilber und fleine Perlen in großer Bahl.

Aus dem beften Sause, das man fand, wurde eine Festung gemacht; die Sauser im Umfreise wurden niedergeriffen, an ihrer Stelle Balle mit Donnerbuchsen und Zugehor aufgeführt, zum Befehlshaber wurde Pedro Ferrenra ernannt, ber mit 80 Mann dort blieb.

Rach Sprenger begann die Anlage ber Festung am Tage der Plünderung, nach Mayr wurde sie am Orte ber Einfahrt der Schiffe errichtet, zur Beit der Fluth war sie vom Meere bespult; eine Abbildung derselben und der Stadt Quiloa steht in dem Werte von Faria y Sousa über das portugiest sche Affien.

Die Waffen ber Bewohner waren nach Mayr Bogen mit Burfpfeilen, ftarte Schibe aus Palmenholz mit Baum-

wolle burchflochten, Agagaien wie in ber Eminea und noch beffere, Schwerter in geringer Bahl, endlich vier Donnerbuchfen, mit bem Pulver konnten bie Bewohner nicht gut ums gehen.

Der König war aus ber Stadt entflohen, ber Oberbefehlshaber ernannte statt seiner einen eingebornen Mauren, ben Alle wollten, man führte ihn zu Pferbe burch bie Stadt.

Rach Sprenger, mit bem auch Caftanheba und Barros übereinstimmen, fant eine wirkliche Krönung bes neuen Herrsschere statt, ben wir beshalb auch als König von Duiloa bezeichnen durfen. "Da macht ber Hauptmann, sagt er, ein ansbern Kunig mit großen herrlichkeiten und eren, und Crönet yn mit einer Eron als einem kunig zugehört, vnd gab ym bas kunigreich mit allen rechten, boch bem kunig von Portugal trew und holt zu sein."

Der frühere herrscher tehrte, nach seinem Berichte, am 4. August in die Stadt gurud, er unterwarf sich aber dem neuen, den er von Jugend auf erzogen hatte, er verlangte nicht mehr nach der Regierung, sondern begehrte, das vß ym eyn hert zog gemacht wurde. Rach Castanheda dagegen wurde ein Sohn des früheren getödteten herrschers zum Erben des neuen ernannt.

Mahr gibt noch einige Bemerkungen über Gegenftande, die ihm besonders auffielen, wie über die Bereitung des Kalfes, über die Pflanzung der Baumwolle, über die Hämmel und Schase, die feine Polle hatten, geht dann auf die Rieidung der Sclaven und ihrer Herren, endlich auf die Rünze über. Lettere war Kupfermunge, gleich den damals in Portugal üblichen coitis, von denen vier auf einen Real gingen, gemünztes Gold hatte man nicht, es wurde nur nach dem Gewichte verkauft, im Werthe von einem Mitical, gleich 460 Reis.

Die Schilberung ber : Mofcheen macht ben Schluß feiner

Befchreibung von Duiloa: es gab beren viele gewolbte, eine berfelben hatte viel Aehnliches mit einer folden in Cordova.

Don Franzisto be Almeida verließ Quiloa am 8. August, um nach Mombasa zu fahren, der Leonhard war nach Sprenger bereits am 6. dahin abgesegelt, der Raphael konnte nicht mit den andren Schiffen segeln, er blieb um eine Tagreise zurud. Zehn Schiffe langten am 13. August (1505) vor Rombasa an, vom Raphael bemerkt Mayr ausdrücklich, er sel erst am 14. dahin gekommen.

Der Oberbefehlshaber hatte beschloffen, die Stadt zu nehe men und zu zerftoren, wie Castanheda erzählt, damit Quiloa an Starfe gewinne und die Ruste mehr als bisher beherreschen'fonne. Unsere Quellen erwähnen dieses Entschlusses nicht, sie beginnen gleich mit dem Berichte über die Landung der Flotte.

Am Eingange bes hafens, ber von sehr enger Beschaffensheit war, hatten die Mauren ein on seglich stard bolwerk, wie Sprenger sagt, gebaut, und mit vielen Donnerbuchsen verssehen. Das erste Schiff, welches einzulausen versuchte, das bes Gonçalo de Payva wurde durch einen Schuß beschäbigt, erwiderte aber das Feuer in der Art, daß das Pulver im Bollwerk aufflog, dasselbe verbrannte, die Mauren entflohen, die ganze Klotte einlausen und vor der Stadt Anker wersen fonnte.

In bieser ersten Racht fam ein Christ an den Strand, ben Castanheda für einen Portugiesen, Mapr für einen Spanier erklärt. Er war als Bombardier mit Antonio de Campo dahin gesommen, und hatte dort den Islam angenommen. Er sagte den Portugiesen, Mombasa sei nicht wie Quiloa, sie solleten nicht glauben, hier Hühner effen zu können, wie dort, wolleten sie aber an das Land kommen, so sei ein Rachtmahl für sie bereit.

Den ganzen folgenben Tag wurde bie Stadt von allen Schiffen aus beschoffen, fie erwiderte bas Feuer. Am 15.

August lag ber Oberbefehlshaber mit 8 Schiffen vor einer Seite ber Stadt, sein Sohn Don Lorenzo mit brei vor ber anderen.

Am frühen Morgen, sagt Manr, bewaffneten sich Alle, und fügt mit beutscher Gemuthlichfeit bingu, daß Alle sodann ihr Frühstud eingenommen haben. Ein Signalschuß vom Schiffe bes Oberbesehlschabers gab das Zeichen zur Landung, sämmtliche Schiffe nahten sich mit der Fluth dem Lande. In großer Ordnung ging die Landung vor sich, Armbrustschüßen, vor ihnen Büchsenschüßen, nahten über dem unebnen Boden der Stadt, in der sie einige Säuser durch das Feuer der vorigen Racht zerstört fanden. Bei ihrem wackeren Bordringen wurden sie von den Hausen, angegriffen und verwundet, von den Terrassen und flachen Dächern aus mit Steinen geworfen, die Armbrustschüßen schofen, die Büchsenschüßen noch nicht.

Die Steine flogen bei ber engen Beschaffenheit ber Straßen von einer Straße zur andern, was ihre Starfe brach, viele Balfone, bie nach ber Straße gingen, waren von Menschen besett, die sich bort für sicher hielten.

Der Oberbefeblshaber brang unter ber Leitung eines Mauren, ben man ichon am ersten Tage am Strande gefangen genommen hatte, nach ber Wohnung des Scheid vor, Allen war bei strenger Strase verboten, irgend ein Haus zu betreten. In der Wohnung des Scheid erstieg der Capitain Bermudez sogleich die Terrasse und pflanzte auf ihr unter dem Ruse Porstugal seine Standarte auf.

Auf diesem Wege wurden viele Mauren getödtet, gegen sechzig berselben, die mit reichen maurischen Rapuzen und Kopfbebedungen bekleidet waren, gingen mit nicht eiligen Schritten aus der Stadt nach einem Palmenhain, man sagte, der Scheick seit unter ihnen, kein Christ folgte ihnen. In diesen hain hatte sich die Bevölkerung zurudgezogen, an seinem Eingange

waren 500 Bogenschüßen aufgestellt, lauter Neger, Sflaven ber weißen Bevölferung, die aber gleich benen in Quiloa zu ihren herren mehr im Berhältniffe des Gehorsames als dem einer völligen Unterwürfigseit standen. Der Oberbeschlehaber ließ die Stadt plündern, Jeder mußte seine Beute in sein Schiff bringen, um sie später zu einem großen Ganzen zu verseinigen; von der gewöhnlichen Beute sollten die Leute von 20 Prozent eines, von Gold, Silber oder Perlen aber den zwanzgisten Theil erhalten.

Alle singen nun an in den Häusern zu plündern, beren Thüren man mit Aerten und Sturmböden erbrochen hatte. Ran fand in der Stadt sehr viele Tücher aus Baumwolle, die von Cambaya dahin gebracht wurden, die Bewohner der ganzen Küste besleideten sich mit ihnen. Drei Schiffe aus Cambaya, die mit leeren Räumen auf dem Trocknen lagen, wurden nach vergeblicher Gegenwehr der Mauren von den Christen verbrannt. Auch aus den Waaren, die aus Sosala famen, zog der Oberbesehlshaber, der gleichfalls einen gewissen Antheil an der Beute hatte, eine große Summe. Man sand Tücher reich mit Seide und Gold gestickt, seine Tapeten und Pferdedecken; eine der Tapeten, die ihres gleichen nicht hatte, wurde mit andern sehr reichen Gegenständen an den König von Portugal gesandt.

Bei Einbruch ber Nacht ließ ber Oberbefehlshaber seine Leute auf bem Strande zwischen ber Stadt und bem Meere aufstellen, jeder Schiffskapitain erhielt einen eigenen Standort ben er mit ben Seinigen bewachen mußte, benn die Mauren waren nur einen Flintenschuß weit entfernt unter den Palmen, wo man auch ihren Scheid vermuthete.

Am Morgen bes 16. Augustes begann bie Plinderung von Reuem, die Leute waren jedoch vom Kampfe bes vorigen Tages und der Rachtwache ermubet, besthalb foll in der Stadt eben fo viel an werthvollen Gegenständen geblieben seyn, als

bie Einzelnen mit sich nahmen. Sie nahmen Lebensmittel, Reis, Honig, Butter, Mais in unzählbarer Menge, Kamele, endlich fleines Bieh in großer Zahl; auch viele Menschen wurben gefangen genommen, nämlich Weiber, unter ihnen auch solche von weißer Farbe, Kinder und einige Kausseute aus Cambana.

Den Werth ber Beute bestimmt Mayr nicht naher, ber früher als vierte Quelle angeführte Bericht aber gibt ben Gessammtwerth ber Beute zu Quisoa und Mombasa auf 22,000 Erusaben an, wobei er zugleich über die Berfürzung der Deutsschen klagt, die in den übrigen Quellen nicht erwähnt wird Die Deutschen verlangten ihren gebührenden Theil an der Beute, die Portugiesen dagegen erklärten, die drei Schiffe der Deutschen sollten davon Richts haben, und bemerkten nur, daß sie sich der Entscheidung ihres Königes fügen würden, wenn diese für die Deutschen günftig lauten werde. Die Deutschen mußten sich mit einer Berwahrung begnügen, die sie bezüglich der Summe der Beute in gehöriger Form einlegten.

Der Inhalt der königlichen Entscheidung ist nicht angeges ben, herr Prof. Greif hat die Worte Rem's hieher bezogen, der in seinem Tagebuche vom dreisährigen Streite spricht, den er nach der Rücksehr der drei deutschen Schiffe führen mußte, indem er schreibt: "da meret sich erst mie, anzt undt arbait. Sonder erhuben sich on mas fil große und schwere Recht, den Ich aus wartet ob 3 Jar. Und die nuhung dieser armazion gerechnet waz ben 150 pro Cento."

Am Abend bes sechzehnten Augustes, ber nach Mayr ein Samstag war, zogen sich die Portugiesen in großer Ordnung auf ihre Schiffe zurud. Raum hatten sie die Stadt durch ein Thor verlassen, als schon die Mauren durch das andre einzogen, um ihr Unglud zu sehen, denn in den Straßen und Häusern lagen 1500 Todte, die Bevölserung betrug 10,000 Seelen, unter ihnen 3960 Krieger. Rur füns Christen blieben

tobt, ein geringer Berluft, ber fich nicht auf Menfchenwert, fonbern auf boberen Schut grundete.

Biele wurden verwundet, unter ihnen Don Fernando Deça ber einen Pfeilschuß erhickt. Diese Pfeile hatten statt des Eisens ein anderes Holz eingesetzt, das im Feuer gehärtet, und mit einer unbekannten Flüssteit bestrichen war, sie waren Gistpfeile, doch sollte diese Wirkung im Holze selbst liegen. Die Pfeile mit eiserner Spitze waren mit einem Kraute gesärbt, aber gar nicht so gefährlich, als das Neußere der Bunden schließen ließ

Mahr gibt auch von Mombasa eine weitläusigere Besichreibung, als Barros. Dieser Insel, auf welcher die Stadt liegt, gibt er einen Umsang von zwei Meilen, gegen das Meer zu war sie nicht besessigt, an der Landseite hatte sie eine Mauer von der Höhe einer Schießscharte. Die häuser waren wie die in Duiloa gebaut, die Straßen sehr enge, so daß nur zwei Menschen nebeneinander gehen konnten; durch die steinernen Banke, die überall angebracht waren, wurde der Raum noch mehr beschänkt. Zu den häusern aus Stein kamen aber noch mehr als 600 aus Holz, die mit Palmenzweigen bedeckt waren. Sie erschienen im Verhältnisse zu den übrigen wie Säulengänge, nur bei wenigen der steinernen Häuser sehlten sie, auch Stallungen waren noch eigens angebracht.

Die Bortugiesen hatten schon am Abend bes 14. August Feuer gelegt, die Stadt erschien wie ein Feuer, sie brannte die ganze Nacht, viele Häuser stürzten ein, ein großer Werth von Waaren aus dem Handel mit Sosala und Cambana ging zu Grunde. Die Stadt war nach der Versicherung der Mauren die schönste an der Küfte, die Insel reich an Früchten, unter benen Granatäpsel und Zuckerrohr aufgeführt werden.

Das Geschüt ber Mauren brachten bie Bortugiesen auf ihre Schiffe, sie fanden auch einige Gegenstände, die aus fruberer Zeit von portugiesischen Schiffen berrührten. Sie lichteten

bie Anfer um Mombasa zu verlaffen, wurden aber durch Mangel am gunstigen Winde noch sieben Tage zurudgehalten, drei Tage waren über der Einnahme der Stadt verstoffen. Der Ausgang des Hasens war schlecht, der Wind war Gegenwind, der Leonhard verlor sein Steuerruder.

Dieses lette Ereigniß schilbert Sprenger naber, indem er berichtet, fein Schiff habe am 18. August aus bem Safen fegeln wollen, fei aber burch ben ungeftumen Wind an bas Land geworfen worben, bag es bas Ruber verlor, und ber Leonhard auf bem Grunde fteben blieb. Erft am 22. brachte man bas Schiff aus bem hafen, am 23. fegelten funf Schiffe von der Abtheilung der Flotte, die unter bem bireften Befehle bes Don Francisco be Almeiba ftanb, nach Melinbe; ein Schiff ber andren Abtheilung ber Gabriel mar am 20. August in Mombafa eingelaufen, es hatte ben Maft gebrochen, und bie übrigen Schiffe feiner Begleitung gang aus bem Befichte verloren. Bon Mombafa bis Melinde gablt Mayr 25 Meilen, bie boch gebende See nothigte fie funf Meilen über lettere Stadt hinauszufahren, bort fanden fie bie Caravelle bes Joao homem, ber zwei Inseln fur Portugal in Befit genommen hatte, eine noch jenseits bes Caps ber guten Soffnung in ber Größe von 450 Meilen, die man unbewohnt gefunden batte, eine zweite zwischen Duiloa und Mombasa. Die erftere Infel wird von Mayr nicht genannt, ale die zweite bezeichnet er die Infel Bangibar an ber Oftfufte Afrifa's.

Diese Mittheilung ist bestritten. Durch Homen wurde nach Mayr nur eine Insel von einer Größe, wie sie hier offenbar in sabelhafter Beise angegeben ist, jenseits des Cap's der guten Hoffnung entdeckt. Dagegen wird ihm von Goes die Entdedung von drei kleinen Inseln an der Westfüste Ufristas zugeschrieben, benen er die Namen Santa Maria da Graça, S. Jorge und S. Joao beigelegt haben soll.

<sup>\*)</sup> Mapr's Mitthellung barfte richtiger fenn, als bie bes Goes in ber

Die Infel Zanzibar war ben Portugiesen schon seit zwei Jahren bekannt, homem nahm nur von ihr Besit. Ihre Beswohner empfingen ben Portugiesen sehr bereitwillig, lieferten ihm viele Lebensmittel, und erklärten sich ganz zum Dienste bes Königes von Portugal bereit, ba sie die Nachricht von ber Einnahme von Quiloa bereits erhalten hatten.

Der Bericht über die Zerstörung Mombasa's war indeffen noch weiter vorgedrungen, denn der Scheid von Mombasa hatte das Ereigniß an den von Melinde, mit dem er früher feindlich verkehrt hatte, in einem eigenen Schreiben mitgetheilt. Mayr gibt uns den Inhalt dieses Briefes seinem vollen Inhalte nach:

Ehronif bes Königes Emmanuel, benn an ber Bestüste Afris fas finden fich die Infeln nicht, es ift aber nicht wahrscheinlich, baß Joao homem zu ben kleinen in einer Benennung abnlichen Inseln an der Rufte Brafiliens verschlagen worden seyn follte. welche auf alteren Karten mit ber Bezeichnung St. Maria d'Agosto, nörblich vom Benbekreise bes Steinbodes aufgeführt werben. Nach bem Berichte des Goes mußten diese Inseln, die gegenwärtig Martin, Baz und Trinidab heißen, in verschiedenen Jahren wiederholt aufs gefunden und mit verschiedenen Namen bezeichnet worden seyn, was allerdings öfter vorgekommen ist.

Caftanheba's Zeugniß stimmt inbeffen mit Mayr überein, benn er fpricht nur von einer Insel, beren Abbachung so hoch war, bag fie bem Borb ber Caravelle gleich fam; man nahm bort Baffer ein, that reichlichen Fischsang, und tobtete auf einem kleinen, gang nahe gelegenen Inselchen (ilheo) Bogel und Seekalber, von bies fen Borrathen lebte man bis Duiloa.

Beibe Nachrichten burften fich babin vereinigen laffen, baß man an eine Infel verschlagen wurde, welche bie Mannschaft bes Joad homem und er selbst nicht kannten, wahrend sie anderen portugiesischen Seeleuten bekannt war. Caftanheba's Beschreibung lenkt bie Bermuthung auf bie bereits früher entredte Jusel St. Gelena mit ihrer gleich einer Mauer auffteigenden Kufte, und ben nahe an ihr gelegenen, von einer großen Bahl von Bogeln bewohnten Klippen.

"Gott erhalte dich Sod Ale (Ali), ich mache dir zu wiffen, baß ein großer herr zu uns mit Feuersverheerung gekommen ift. Unsere Stadt hat er mit solcher Racht und Grausamkeit betreten, daß er Niemand das Leben schenkte, weder Mann noch Weib, jung noch alt, selbst den Kindern nicht, so klein sie auch waren. Seiner Wuth konnte man nur durch die Flucht entgehen. Man tödtete und verbrannte nicht nur die Menschen, selbst die Bögel des himmels wurden zu Boden geworfen. Der Gestank der Leichname ist so groß in der Stadt, daß ich es nicht wage, sie zu betreten, auch von der überaus reichen Beute, welche sie aus der Stadt wegnahmen, kann ich keine bestimmte Nachricht geben. Genehmige die Mittheilung dieser traurigen Neuigkeiten, um dich in Sicherheit zu sehen.

Barros erwähnt dieses Schreibens nicht, wohl aber spricht er von dem Versuche eines Bundnisses, welches der Scheick von Mombasa mit dem von Melinde schließen wollte. Rach letterer Stadt kamen die Seefahrer nicht, sie verweilten in einer Bucht (St. Helena), in der sie am Tage des hl. Bartholomaus eingelausen waren, um sich mit Holz und Wasser zu versehen.

Der Plan, nach Magaboro zu fahren, wurde burch bie Rurze ber Zeit vereitelt, boch gibt und Mayr einige Rachrichten über biese Stadt. Die Entfernung von Melinde bestimmt er durch die Zahl von hundert Meilen, Magaboro war sehr groß, reich an Pferden, wie überhaupt machtig und reich, ihre Entfernung vom Meere betrug eine halbe Meile, ihre Kuste war von wilder Beschaffenheit.

Am 27. August begann die Fahrt nach Indien, man fuhr in siebenzehn Tagen über den indischen Golf, welchen Mapr ben Bufen von Mecha, Sprenger im deutschen Terte den von Mengen nennt, mahrend im lateinischen dieselbe Benennung wie bei Mayr steht. Sie legten 750 Meilen zurud; als sie sich auf hundert Meilen der Kufte naherten, sa- hen sie große Krebse auf der Oberstäche des Wassers Spwim-

men, breifig Meilen weiter fanden fie farbige Schlangen mit Schweifen gleich Malen, von ber gange einer Elle.

Um 13. September landeten in Unchebiva eilf Schiffe. brei Tage nachher famen noch brei andere bingu. am Sonntage, bem 14ten September, ließ ber Dberbefehlehaber ben Bau einer Festung beginnen, Die auf einer Rlippe an ber Seeseite, wo ein großes, ber Sage nach fruber bewohntes Gebaube mar, errichtet murbe. Der Keftung gegenüber mar ein Brunnen, aus bem fie fich wohl mit Baffer verfeben fonnte. Der Umfang ber Infel betrug vier Flintenschuffe, ihre Breite etwas mehr als einen. Gie batte brei fleine Unboben und eine größere. Un Baffer war fie auf beiben Seiten reich, auch zwei Bafferbehalter fanden fich, eis nes berfelben hatte fur ein Schiff von vierhundert Tonnen bingereicht, bas andere mar fleiner. Beibe enthielten fußes Baffer, fie waren in früherer Beit burch menschlichen Bleiß angelegt worden, auch an Fischen und Duscheln war Ueberfluß.

Die Insel war sehr bewachsen, auch bas eine Meile weit entlegene Festland, letteres hatte hohe Gebirge, auf welchem ber Zimmt wild wuchs, besonders reichlich war es mit Gessträuchen überwachsen, die niemals ihre Blätter verloren. Die Schilderung, die Mayr von der Insel gibt, geht auf die größte der kleinen Inseln von Anchediva, die gewöhnlich aussschließend unter diesem Namen angeführt wird. Barros beswerft uns, daß der Name Anchediva aus der Sprache der Canaris stamme, das Wort diva (wie in mehreren Jusamsmensehungen) eine Insel, das andere aber die Zahl fünf bezeichne.

Diese kleinen nabe am Festlande gelegenen, jest unter ber britischen Herrschaft befindlichen Inseln, die jede Bedeustung verloren haben, waren für jene Zeit von großer Bichetigkeit, weil die größte berselben ben Schiffen als Ruhepunkt biente, welche die Mauren jum Grabe bes Propheten nach

Meffa führten. Ihre Lage in ber Rahe bes Festlandes, in ber Mitte ber ben Portugiesen schon bekannten Rufte, ihre Beschaffenheit als Wasserplat für die zurudkehrenden Schiffe, ber Schut, den sie behufs der Ueberwinterung gegen die Winde darbot, hatte die Aufmerksamkeit der Portugiesen auf sie gelenkt. Don Francisco de Almeida hatte beshalb noch in Lisabon den Besehl erhalten, eine Festung dort zu erbauen, die Insel selbst aber zur Ueberwachung der Kuste die zum Berge Deli zu benützen, um die Schiffe der Mauren zu entern oder zu gerstören.

Barros gibt baher auch nahere Rachrichten von ber Infel; er fennt nur einen Wasserbehalter, ber auf einer Höhe aus geschnittenen Steinen erbaut war; durch eine Schlucht, die auf den Strand mundete, siel ein großer Theil des Wassers in die Tiefe, wo die Schiffe ihren Wasservorrath einnehmen konnten. Dieser Schlucht gegenüber gegen das Fest- land war der Schusort für die Schiffe, der zum Anterplate diente, an der äußern Seite dagegen hielten vier kleine Inseln die Stürme ab, sie schützten den Hasen. An dem Anterplate selbst hatte Vasco da Gama den erwähnten Kaspar aus Indien sestgenommen.

Die Erbauung bes Wasserbehälters, meint Barros, musse von einem großmuthigen, für das allgemeine Wohl besorgten Fürsten herrühren, der für den Ruben der Seefahrer gesorgt habe. Sprenger, der die Insel Ansedisse nennt (im lateinischen Terte Ansedisse) bemerkt von ihr, sie habe einen schönen Hasen, und sei bei ihrer Ankunst undewohnt gewesen. Er gibt die Dauer seines Ausenthaltes auf derselben auf dreiunddreißig Tage an.

Wir bauten bort ein Schloß, erzählt er, und besetten bas land mit Leuten, benn im gangen Indien ist fein Hasen, in welchem man sich vor bem Sturmwinde bas beschirmen fann; wenn in unserem Lande Winter ift, so ist es in Inbien Sommer, auch bauten wir, fügt er hinzu, auf dem Eiland eine Galeere. Lettere Nachricht ift gleichfalls richtig, benn Goes bemerft, man habe das Holz bazu auf königlichen Befehl schon aus Liffabon mitgebracht.

Die Bewohner bes Festlandes, welche an die Festung angrenzen, schildert Mayr als schwarzbraune Seiden, die einer zwölf Meilen entfernten Stadt unterworfen seien. Die Stadt nennt er Anur, bei Sprenger heißt sie Ammor und Enneor, ihre gewöhnliche Benennung ist Onor.

Der Beherrscher bieser Stadt war wieder einem Fürsten unterworfen, welchen Mayr den Fürsten von Narsenc (Narssinga) nennt, er war ein Heide, er hatte eine große Zahl berittener Mannschaft; die Pferde wurden ihm aus Persien gebracht.

In ber Entfernung einer Meile von Anchebiva fanden fie einen Fluß mit sußem Wasser, zur Fluthzeit konnten Schiffe einlausen, an der Mündung hatte er eine Breite von brei Rlaftern, im Innern von fünf. An seiner Mündung lag, auf einem hügel von sehr unebner Beschaffenheit, ein Ort, welchen Mayr Goga nennt. Die häuser waren von holz, mit Palmenzweigen bededt, der hügel selbst sehr seft, er hatte gegen das Festland eine tiese Grube.

Die Bewohner waren weiße Mauren, fie lebten im Rriege mit den heiden, und hatten beshalb eine Garnison von Rriege-leuten. Lettere waren nette Leute, gute Bogenschüten, sie trugen Partisanen und Degen, ihre runden Schilde konnten sie vom Ropf bis zum Anie bebecken, auch mit den kleinen Donnerbuchsen wußten sie umzugeben. Sie sandten Geschenke von Lebensmitteln, die Portugiesen ihrerseits liesen in den Bluß ein und besahen sich seine Mündung und die Ruste.

Diese Kenntnis ber Umgebung hatten sich bie Bortugiesen noch mahrend ihres Aufenthaltes auf ber Insel Anchebiva versichafft, auch Castanheba erwähnt ber nahe gelegnen gut bes wachten Festung, nennt sie jedoch Cintacora. Während biefes

Aufenthaltes ersuhren sie auch, baß ein Schiff vorbeigesegelt war, welches vier Benetianer als Geschühmeister nach Calicut bringen sollte; nach Castanheba hatte man sie von Seite Aegypten's auf Berlangen bes Herrschers von Calicut gesendet.

Die in Anchediva gebaute Galeere zu 120 Rubern wurde mit Mauren besetht, die man aus den Fahrzeugen der Eingebornen, Zambucos genannt, genommen hatte, die Abreise fand am 16. Oftober statt, die Flotte ging nach dem 12 Meilen sudlich gelegenen Flusse, an welchem die Stadt Onor liegt.

Die Mündung bes Fluffes wurde untersucht, die Boote gingen ben Fluß hinauf, sie fanden auf einer Flache von zwei Meilen über 4000 Bewohner, auf dem Fluffe felbst eilf starfgebaute Schiffe wie eine große Jahl von Jambucos, sie gehörten alle Seeraubern an, welche dem Scheick von Onor den bedeutenden Tribut von 4000 Erusaden bezahlten; nach Castanheda hieß der Anführer dieser Korsaren Timoja.

Auf diesem Flusse hatten die Boote der Portugiesen einen Jambuco mit 19 Pferden genommen, die Pferde aber an das Land gehen lassen, da man sie auf den Booten nicht unterbringen konnte, und sie dem Alcaiden übergeben, der sie indessen nicht gurudgeben wollte. Die sämmtlichen Boote gingen nun ben Fluß hinauf, sie verbrannten einen Theil der Schiffe und ber Stadt, auch tödtete man viele Mauren, die sich wacker vertheidigten. Bei dem Rudzuge auf die Boote wurde der Oberbeselblichaber unbedeutend verwundet.

Am 18. Oftober verließ man Onor, um nach Cananor zu geben, wo man am 22. landete. Dort, sagt Sprenger, fanten mir großen Schat von Berlen, Edelgestein, Imber und Canel. Zwei Gesandte bes Königes von Rarsinga erwarteten bier, nach Mayr's Bericht, die Portugiesen, Castanheba spricht jetoch nur von einem. Sie theilten dem Oberbesehlschaber mit, taß ihr König zum Dienste des von Portugal bereit sei, daß Lesterer in jedem seiner Seehafen, mit Ausnahme von

Baticala, eine Festung anlegen tonne, und baß er fehr wunsche, sich burch heirath mit dem hause von Portugal zu verbinden, und ihr Blut zu vermischen. Der herrscher von Cananor, der zwei Meilen entfernt wohnte, fam gleichfalls, um mit dem Oberbesehlshaber zu sprechen.

Am Strande des Meeres wurde deshalb unter einer Palme ein Zelt aufgeschlagen, bahin kam er gefolgt von 3000 Mann, die mit Schwert und Schild, Partesanen und Bogen bewassenet waren, auch Trompeter und Pseiser unter sich hatten. Die Fläche von zwei Meilen bis zu seinem Pallaste war gleich einer Straße ganz bevölkert, bei seiner Anfunst am Zelte ums gaben ihn mehr als 6000 Seelen. Im Zelte stand ein Bett mit zwei Kissen bereit; er war mit einem Tuche von Baumswolle vom Gürtel bis zu den Knien besleidet, auf dem Kopse trug er eine Müße von Seide, gleich der gallicischen Art von Hauben. Sein Edelsnabe trug eine Krone von Gold, im Gewicht von acht Marken, sein Zelt dursten nur Brahminen betreten.

Mayr führt Brahminen und Nairen an. Erstere nennt er Brüder von guten Sitten, die ihrer Heiligkeit wegen die Frau des Königes beschlasen dursen, weshalb auch nicht der Sohn, sondern der Nesse des Königes sein Erbe sei. Lettere sind nach ihm gleichsam die Edelleute des Landes, alle Heiden, unter den 3000 Bewassneten waren die meisten Nairen. Die Heiden waren nach seinem Berichte nur mit einem Tuche bestleidet, die unter ihnen besindlichen Mauren trugen überdieß Hemden und Kopsbedeckung.

Don Francisco machte in Cananor seine Ernennung zum Bicefonige befannt, ben Herrscher von Cananor vermochte er bahin, daß bas schon begonnene Castell St. Angelo ausgebaut werden solle, bann verließ er die Stadt am 27. Oftober um nach Cochim zu gehen. Man suhr an Calicut vorbei, am 30. erreichte man die Insel Cochim, die von sehr sumpfiger

Ronig von Portugal bestimmt hatte, fie bei ber Kronung bes Scheid's von Quiliwie Barros berichtet, außer ber Krone e einen Jahresgehalt von 600 Erusaben.

In der Umgebung waren zwei holgeri eines am Fluffe aufwärts hatte ichon Fr que errichten laffen, das andre zwei Meilen gelegen follte den Berfehr mit Calicut hinde des Fluffes wuchs der größte Theil des Pfeff der Portugiesen einnahmen.

Während seines Aufenthaltes in Cochi fonig die Nachricht von einem Aufstande in chem der Faktor mit sechszehn Portugiesen get Sie hatten sich sämmtlich in eine Kirche ge scher von Coulam ließ diese anzunden und n verbrennen, die Waaren des Königs von Processen. Gine tleine Caravelle, die so verbrannt hatte, brachte die Nachricht nach Conig sandte sogleich seinen Sohn Don Lore haber von acht großen Schiffen dabin,

licut ber gefolgt, ohne biefe Unthätigfeit ber Portugiefen vor ber Ctabt ju erflaren.

Am 2. Januar 1506 verließen einige Frachtschiffe ben Hafen von Cananor, um nach Portugal mit ihrer Ladung zurückzukehren. Rach Mayr waren es fünf solcher Schiffe, von den deutschen befanden sich indessen nur zwei unter ihnen, der Hieronymus und der Raphael; sie standen sämmtlich unter dem Oberbesehle des Fernam Soarez. Dieselbe Ungabe sindet sich in der vierten Quelle, welche noch die Schiffe Conception Butasogo und ein ungenanntes, dem Fernando de la Regina (Roronha?) gehöriges ansührt. Nach Castanheda waren ce im Ganzen sieden Schiffe, die unter Soarez standen, auch Barros gibt diese Jahl an, doch nennt er noch als zweiten Besehlshaber den Bastiao de Sousa.

Die Schiffe maren nach Mapr's Bericht wohl gelaben, bie vierte Quelle gibt die Ladung ber übrigen Schiffe mit Ausnahme ber Conception auf 15,600 Bentner nurenbergie fces Bewicht mehrerlei Spezerei an. Am 1. Februat fah man nad Dayr's Ergablung Land, bas man für bie Rufte von Mojambique bielt, man folgte ihr, bis am fiebenten gebn Rahne (almadias), die mit Bemaffneten wohl befest maren, fich ben Schiffen mit ber Forberung eines ficheren Beleites naberten. Ihre Blide zeigten, baß fie noch nie ein Schiff gefeben hatten, ihrer funfundzwanzig Mann bestiegen bas Schiff bes Befehlshabers, ber ihnen Rleibung und Effen reichen Reiner ber vielen Dollmetscher, die fich auf bem Schiffe befanden, verftand ihre Sprache. Alle diese milden Leute maren Mauren, nach ihrer Mahlzeit nahmen fie die Schuffeln mit fich, bestiegen, ohne ein Wort von fich ju geben, ihre Rabne, und begannen von ba aus auf ben Dberbefehlshaber ju fciefen; man erwiderte bas Feuer vom Schiffe aus, verfolgte fie, fie marfen fich zwar in bas Meer, es gelang abet bennoch ihrer einundzwanzig gefangen zu nehmen. Mapr bezeichnet bie Angreifer nicht naber, nach Caftanbeba maren fie bie Bewohner einer Insel, die er Alioa, b. h. die Lowin (a leon) wohl ihrer Farbe wegen nennt. Auf dem Atlas von Baz Dourado (1570) steht sie unter dem Namen Leon, bei Livio Sanuto heißt sie Loura, was er durch den Beisat die Blonde zu erklären sucht; sie gehört zu dem fleinen Archipel der Comoren, vermuthlich ift sie die große Comorische Insel.

Bon da fuhr die Flotte langs einer Kufte hin, bis sie an einer Landspise einen Bach sand, wo man Wasser einsnahm und sich mit Holz versorgte. Am andern Tage griffen die Bewohner die Portugiesen an, sie verwundeten einen, von ihnen aber blieben zwei. Man folgte der Küste vom viers undzwanzigsten Grade dis zum vierzehnten, dis man sie als die einer Insel erkannte. Wahr gibt auch ihren Ramen nicht an, Castanheda aber bemerkt, man habe damals nicht geswußt, daß man sich an der Insel besinde, welche schon von früher her Madeigastar heiße, von den Eingebornen die Mondinsel genannt werde, von den Portugiesen später aber den Namen Insel des heil. Lorenz erhalten habe.

Am 1. Marg verließ die Flotte Madagascar, am 8ten umichiffte fie bas Cap ber guten Soffnung, am letten bes Monate die himmelfahrteinsel, Die ale fahl und mafferlos geschildert wird. Um 8. Dai befanden unsere Seeleute fich auf ber Sobe ber Agoren, am 22. liefen bie vier Schiffe hieronymus, Raphael, Botafogo und Indien im hafen von Reftello, bem jegigen Belem ein. Sprenger's Schiff verließ mit zwei anderen Cananor erft am 21. Januar, fie folgten ber Rufte bis nach Anchebiva, vom 5. Februar bis jum 8. Mary fuhren fie über ben Golf von Regis (Meffa), am 8. fanden fie die Rufte einer Infel, Die im beutiden Terte Faftnacht genannt wirb, im lateinischen nicht namentlich bezeichnet ift. Bei berfelben Infel, berichtet Sprenger, waren wir 140 Meilen vom festen Lande, eine Entfernung, Die offenbar viel ju groß angegeben ift. Biergig Meilen von ihr, fahrt er fort, liegt eine andere Insel, fie beißt St. Christoffel, auf ibr wächst Imber, fie ist ein fruchtbares, gutes Land, viel Fleisch und andere Speisen sind in ihr zu haben, wir lagen zwei Tage und eine Nacht, ohne an diese Insel fommen zu konsuen, benn es sam ein ungestümer Wind, der warf uns an das Kestland.

Die Insel Fastnacht ift wohl eine ber Almiranten, welche ben Ramen von unseren Reisenden erhielt, die gerade zu jener Zeit an ihr vorüberfamen. Die Insel Christoffel kommt auf alteren Karten als St. Christovao vor, sie gehort zu ben Comoren, sie ist wohl das jesige Mayotte.

Erft am 19. Marz landete man vor Mozambique, wo man bis zum 14. April verweilte, um dann nach dem Cap ber guten Hoffnung zu fegeln. Bon Stürmen verschlagen und in die außerste Roth gebracht, erreichten die Reisenden erft am 15. Juni die Lagoabay, erst am 6. Juli konnten sie das Cap umsegeln.

Rach einem kurzen Aufenthalte im capverdischen Archipel auf der Insel St. Jago, die sie am 18. August verlassen hatten, wurden sie durch Sturm genothigt, am 8. September wieder an ihr zu landen, und setten endlich ihre Anser am 15. Rovember, wie Sprenger sagt, vor die stat Lysibon, vnd haten do mit diese Reys in dem namen Gottes volnbracht und geendet, Dem sey Ere und glory ymmer und ewigslichen Amen.

Friebrich Runfimann.

## XVIII.

## Briefe eines alten Coldaten im

1. Un ben Diplomaten außer Dien

Frantfurt

Rein, mein Freund, das Bereinswest verspotten, und ich verwahre mich ernstlich g hafte Deutung meiner Worte. — Daß man zu bestimmten Zweden vereine, das ist ein dursniß des Menschen, und es ist darum ein des in ungebrochener Kraft besteht, auch w tuirende Versammlung eine Erstärung der Alassen, und wenn kein Frankfurter Parlament hergestellt hätte, und wenn überhaupt feine gsehe die formelle Anerkennung aussprächen. natürlichen Trieb oder aus einem allgemeine

iniaungen entftanben

nicht kommen, ich felbst möchte nicht gerne "boctrinar" senn, und ich hatte es auch nicht nothig, felbst wenn ich ein Profesor ober ein Gothaer mare.

Auf Deine volkswirthschaftlichen Kenntniffe haft Du Dir immer viel eingebilbet und ich weiß noch recht gut, wie Du mit großem Scharffinn une bargethan haft, bag nach ichlechten Ernten bie Theurung ber Lebensmittel ein Blud fei; wir, Deine Buborer, haben bas freilich nicht fo gut verftanben, wie Du, und es mare febr vermeffen, wenn ich Dich auf gewiffe Bortheile bes Bereinswesens wollte aufmerkfam machen; mas fann ich barüber Dir fagen? Dir, bem Theilnehmer an großen induftriellen Unternehmungen, bem gludlichen Mitglieb von Aftiengesellschaften, welche bie Dividenden nicht aus bem Aftienfapital gablen? Dich barf ich nicht auf bie Werfe von Charles Dupin und von Michel Chevalier verweisen, um Dich ju überzeugen, bag burch Bereine viel bes Großen ausgeführt worben ift, wie es feine Regierung mit fogenannten Staats-Mitteln batte ausführen fonnen. Die Geschäfte find jest burch ibre Theilnahme geabelt; wird ein Sandwerf in gewiffer Große getrieben, fo ift es vornehm geworben und man fann jest folden großen Gewerbeleuten ben Baron angieben und barauf Orbensbeforationen beften, fo gut als ben jubifchen Banfiere und Gelbmaflern.

Mit ben Bereinen, die nur Gelb machen, habe ich hier unmittelbar nichts zu thun. Die Bereine ber Raturforscher und Aerzte, der Philologen und Schulmanner, ber Landwirsthe und der Forstleute, der Juristen und der Geschichtsforsscher, der Ingenieurs und Architesten haben bis jest eigentlich noch wenig gefördert. Bei ihren Bersammlungen haben sie viel Champagner getrunken; auf den katholischen Generalverssammlungen hat man immer viel Erbauliches gesprochen, aber von keiner Bersammlung ist, meines Wissens, noch ein Besschuß ausgegangen, der mit Klarheit gesast und mit zäher Thätigkeit ausgeführt worden wäre. Auch mit diesen, in ihrer

fo widerlich sind, die mit ihrem geschmadlonere Gemeinheit verteden und die ihr ertrebraucht. Rein, auch mit den politischen Gesondere habe ich es hier nicht zu thun, sond tischen Thätigseit und Wirfung aller Berein Standpunft erfenne ich das Gemeinsame und geringe Berschiedenheiten zwischen den einzten; alle sind schädlich und nüblich; schädlich alte Herren, diejenigen, die euch in's Huühlich sind die andern, die euch Geld ob eurer Bapiere verschaffen.

Sag' an, was ift heutzutage nicht poli eine natürliche Folge ber fleinstaatlichen Beam man von ben öffentlichen Interessen Alles zu was die Bürger in ihrem besondern Beruf ten; noch sind uns bedeutende Reste des en wesens geblieben; aber die Anfänge eines b haben jest schon das Monopol zerstört, welche öffentlichen Wohlsahrt in die Gewalt einer Die zweite Kälfte des 19ten Jahrhunderts fo

melde nicht mak

Dunger und Pflanzen, Daschinen, Bauten u. f. w. jum Ges genftand ihrer Berhandlungen machen; aber bie Bermaltung bes Staates muffe forgfältig barüber machen, bag ihren Drganen ber Busammenhang biefer Dinge mit ben ftaatlichen Intereffen gewahrt fei; bie politische Seite gebore immer nur bem politischen Berufe. Das ift bas alte Lieb, in welchem bie menfchlichen Fahigfeiten nur als Diener und beren Thas tigfeiten nur ale die Werfzeuge ber ftaatlichen Allmacht ericheinen - ob bieß gut fei ober ichlecht, bas ift jest gang gleichgultig, benn niemale ift es gang fo gewesen. Allerdings liegt die Beit nicht weit hinter und, in welcher es ben Deuts fchen faft Blaubensfache mar, "einer boben Dbrigfeit" alle Sorge fur bie öffentlichen Dinge ju überlaffen, in welcher ein Berftoß gegen biefen Glaubensfat ale Gunbe erachtet, und in welcher es vermeffen mar, ben eigenen Berftanb bis gu ben Geschäften ber boben und hochsten Obrigfeiten gu erbeben; aber auch in biefer Beit fonnte man ben Ginzelnen nicht immer in bie enge Grenze feines nachften Berufes fpannen und die gewerblichen Bereine, Die Innungen und Die Bunfte mußten fich wohl eine politische Bedeutung ju erringen. Bunfte und bie Innungen als politische Rorper find mit ben Berfaffungen ber Stabte gefallen, aber auch jener alte Blaube ift gerftort, und heutzutage glaubt ein Jeber, bag er berufen und befähigt fei, in öffentlichen Dingen eine Meinung ju baben und biefe jur Beltung ju bringen; ein Jeber glaubt, feine Meinung fei fo gut ale eine andere und ein Jeber balt fich fur verpflichtet, die Beziehungen seines eigenen Berufes ju ber Besammtheit bes gesellschaftlichen Lebens aufzusuchen und bis ju ben Gingelnheiten ber ftaatlichen Ordnung ju verfolgen.

Ift ber Einzelne vielleicht auch bescheiben und scheu, bie Bereinigung ber Einzelnen zu einem gemeinsamen 3wed ift es nicht mehr. Die Regierungen selbst haben biese Bereinigungen zu einer größern Auffassung ihrer besondern Thatigkeiten ges brangt, und sie konnten nicht anders, als eben solche Gesellschafe

Alls man die Affociationen erwedte, ba m ren moralische Wirfungen voraussehen, 1 diese, so war die politische Bedeutung diese verborgen. So muß jeglicher Berein, w nächste Aufgabe gestellt sei, in die Bewegu Interessen eintreten, und vergebens wird gen sträuben.

Wie die Aufgaben verschiedener Berei fo treten diese in gegenseitige Beziehung, un den Gang der Dinge entwickeln sich neue g und wäre dieß nicht so, so kommen doch nen sich näher, sie treten aus ihren besot aus und vereinigen sich auf andern Gebiete ohne besonderes Zuthun sich immer mehr au senschaftliche, technische, gewerbliche u. s. w. da sind die politischen auch schon gemacht, au als solche erscheinen. Dagegen helsen seis feine Polizeimaßregeln, keine Mainzer Commi Karlsbader Beschlüsse. Ihr konnt die Zeit und wollt ihr das baben was euch kaus

ad ouds

schärste Auflicht, maßregelt sie nach Gefallen, sie vershöhnen euch durch bewußte und unbewußte That; wirfen aber eure Maßregeln, so entstehen auch nicht jene Affociationen, welche euch Eisenbahnen, Kanale und Hafen, welche Fabriken, Maschinen und Dampsboote bauen. Schau Dich um, mein Freund, und Dir wird nicht eine eigenthümliche Erscheinung entgehen. Wenn absolute Regierungen solche Unternehmungen nicht felbst aussührten, da mußten sie Gesellschaften aus andern Ländern herbeirusen; sie mußten den Fremden Privilegien ertheilen, die dem eigenen Regierungsspstem widersprachen, und was aus solcher Unregelmäßigkeit entstehen muß, das hat uns das Jahr 1859 gezeigt.

Die Ungabl ber Bereine in unferm guten rebseligen Deutschland gibt ficherlich reichen Stoff gur Satyre. Sans, ber lacht, ift mir lieber, ale ber Johannes, ber beult. Beifte man nach Bergensluft, mas laderlich ift, ich habe nichts bagegen; aber verfenne man nicht bas Gute, was fich unter laderlicher Erscheinung entwickelt. Bor einem halben Jahrhundert haben fich die Deutschen im Rampf gegen frembe herricaft vereinigt, aber faum mar ber Sieg erfochten, fo gestaltete bie errungene Freiheit fich wieber jum ichnoben Sonbermefen und Alles ging auseinander, ebe noch die gerrutteten Berbaltniffe wieder geordnet waren. Die "fouverainen Staaten und Stadte" traten in ein Bundesverhaltniß, aber in bem volferrechtlichen Berein betrachtete jebe Regierung bes einen Bundesftaates ben andern ale Ausland, und ber Angehörige bes einen gandes mußte einen Fremben in bem Burger bes benachbarten feben. Es waren Jahre ber schmachvollen Beit, in welcher ein allgemeines beutsches Staatsburgerrecht Chimare und bas Streben ju einem folden Sochverrath mar. Es gab Breugen und Defterreicher, Bürttemberger und Cachfen, Babern und Rudolftadter u. f. m., aber amtlich gab es feine Deutfche. Die Regierungen wollten biefe Trennung, bas winzigfte Stäatlein in feiner fpiegburgerlichen Abgeschiebenheit hielt fich für machtig und groß, die Bundesfürsten gaben viel Geld aus, um in benachbarten, nur wenige Reilen entfernten Städten politische Agenten zu halten, und sie gesielen sich darin, als ob sie in Teheran oder in Peting repräsentirt würden. All' das fleinliche Wesen konnte nicht hindern, daß Handel und Industrie immer größere Raße annahmen, und als alle Berbältnisse weiter geworden, als jeder Staatszweck die Grenzen übergriff, da mußten die Regierungen freilich sich nähern. Die Eisenbahnen, die Dampsschiffe und all' die neuen Anstalten bes Berkehres zogen die Grenzen der einzelnen Staaten noch enger zusammen; da näherten sich die Völker, und in den Bereinen sanden die einzelnen dieser Bölker die Räume, auf welchen sie einander in's Angesicht sahen.

Es geschieht wohl sehr oft, daß zwei Menschen eine gegenseitige Abneigung empfinden, baß biese Abneigung besteht und machet, fo lange fie getrennt find, und bag fie fonell verschwindet, wenn irgend ein Bufall die Beiden in perfonliche Berührung gebracht bat. Du und ich, wir haben biefe Erfceinung wohl öfter im gefellichaftlichen Leben beobachtet. Dit ben Bolfern, befondere mit ben verschiebenen Stammen einer großen Ration ift es nicht anders. Sind biese auseinander gehalten, fo haffen fie fich, benn in bem einen wird ter Dunfel genahrt und die Bitterfeit machet in bem andern; berub. ren fie fich aber in unmittelbaren Berhaltniffen, fo wird ber Duntel gebrochen und bie Bitterfeit verschwindet; fommen fie nur erft zusammen, fo fieht ber Rordbeutsche, bag bie Danner ber fubbeutschen Stamme nicht eitel Dummfopfe find und biese erfahren, bag sich mit jenen benn boch auch leben läßt. In ben Bereinen haben fich bie Manner verschiedener Stamme getroffen, fie haben ihre besondern Begenftande besprochen und fich baburch perfonlich genabert; an die Stelle ber Abneigung und bes Diftrauens ift gegenseitige Achtung getreten, und mit ber Freundschaft zwischen Bersonen ift die Entfernung zwischen ben Bolfern fleiner geworben. Die Deutschen vom

Rhein und von der Ober, von den Alpen und von der Ofts See haben sich in dem Gefühl gefunden, daß sie zusammensgehören; die Wissenschaft, die Technif, die Industrie, die Landwirthschaft und alle die tausend verschiedenen Interessen sind die Bermittler einer sittlichen Einigung geworden und aus dieser hat sich das Nationalgefühl erhoben.

Roch find wir jurud gegen andere, felbft tiefer ftebenbe Rationen. 3ch fpreche nicht von ber efelhaft fußlichen Gentis mentalität, mit welcher g. B. die Ungarn ober die Polen in frembem ganbe fich ale gartliche Bruber begrußen; ich meine jene mahre Empfindung, die ben Britten jum Britten und ben Frangofen jum Frangofen, ben Spanier jum Spanier bingieht. Die Deutschen find ja Denfer und benfen fann man allein. Die Deutschen haben nicht ben Trieb zur Einigung, wie manche andere Bolfer, Die unselige Bielherrschaft hat burch Jahrhunderte Die Trennung erhalten und geforbert; Biffenichaft und Runft haben ben Deutschen im Innern feis nes Baterlandes vereinzelt und nach Außen ihn zu andern Rationen gezogen. Das ift nun freilich viel anders gewore ben; aber bie fittliche ober gemuthliche Unnaherung ift noch lange nicht die Ginigung, beren wir bedurfen; nur eine große gemeinsame That tann bas Gemeingefühl ber Deutschen zu ber rechten Sobe erheben, aber beghalb unterschäte nicht bie befondern Bereinigungen, benn fie find Mittel, um eine folche That moglich zu machen; fie erzeugen bie Unfange bes Bemeingefühles in ber Nation, und jest ichon haben biefe Unfange ben ichroffen Sonbergeift ber Regierungen gebrochen.

Ich bitte Dich, sprich mir nicht von der confessionellen Trennung, benn diese mare überwunden, wenn die Regierungen es ernstlich wollten, oder wenn sie die rechten Mittel ergriffen. Ich gehöre nicht zu jenen, die da erwarten, daß ganz Deutschland wieder fatholisch werde; noch viel weniger hoff ich und wunsch' ich ein Zusammenkneten der Confessionen zu einer sogenannten beutschen Kirche; aber ich weiß gewiß,

Die Gonfessionen einen festen Berband ber Ration nicht trennten, wenn man nur ben einfachen Forberungen menfchlicher Bernunft gerecht wurde. Last eure Concordate und eure Anordnungen ber Berhaltniffe ber Rirche, laßt eure Bugeftanbniffe, eure Bevormundung, eure Bermahrungen und euere Controlen: wollt ihr ben mobernen Staat, fo erhebt euch ju ber Sobe beffelben; erflart bie volle Freiheit ber Religionegesellschaften, schütt fie mit lovalem Ginne und laßt fie gemahren. Wenn Regierungen und Fürsten nicht felber an Neigungen und Borurtbeilen bangen; wenn fie nicht bie Blieber bes einen Befenntniffes in allen Dingen vorziehen und bie bes anderen gurudfegen, fo werben fie nicht mehr Duntel und Anmagung jener nahren, und Bitterfeit und Sag bei biefen erweden. In ber vollfommenen Freiheit ber Rirchen, nicht in bem einzelnen Staate, fonbern in bem gangen Baterlanbe verfaffungemäßig gegeben und bunbesgefetlich gemabrt, murbe ichon bas rechte Berbaltnig fich berftellen und bie politischen Barteien wurden nicht mehr nach Dogmen, Gultus und Rirdenverfaffung fich icheiben.

Mögen die Leute nur Ratur ober Alterthum besprechen, mögen sie turnen ober schießen ober singen, mögen sie miteinsander essen und trinken und Spaziergänge machen: immer wird durch das Zusammenseyn eine Annäherung von Personen, von Gesellschaften, von Ständen oder von gewissen Besrussarten erwirkt, und durch solche Annäherung muffen sich nationale Ideen verbreiten. So werden alle Bereine am Ende politische Vereine und wir, die wir eine nationale Einheit im Ernst wollen, mussen die Lächerlichseiten übersehen und die Irrthümer verzeihen, wenn wir in den Anstalten selbst mehr oder minder mächtige Mittel zu einer nationalen Einigung sehen. Ich selbst, Du weißt es, gehöre jest noch zu keinem Bereine, und es ist ohne Zweisel sehr unrecht, daß ich eine gewisse Abneigung nicht überwinde, denn ich erkenne die Wirstung, welche das Bereinswesen übt. Die Deutschen sind in

ber eigenthumlichen Lage, daß all' ihre Geistesrichtungen in einem Buntte zusammenlaufen. Lass' Deutsche zusammentrezten, wo es fei und für was es sei, lass sie kleinlich ober großartig, lass sie thoricht ober weise, kenntnifreich ober unzwissend sehn, lass sie verhandeln und treiben was sie wollen und können — immer und immer wird der lette Zielpunkt die Gestaltung des Baterlandes sehn.

3ch bin noch nicht ju Ende, aber ich muß ben Brief schließen, weil ich morgen verreise; beghalb ift Dir ber Schluß meiner Betrachtungen boch nicht geschenft, und Du follft ibn, so bent ich, von Riffingen erhalten.

Bie immer Dein

N. N.

## II. An benfelben.

Riffingen 19. Juli 1861.

Gott möge jeden ordentlichen Menschen vor einer sogenannten Brunnenkur bewahren, benn das ist ein widerwärtis
ges Leben. Will man sich an die Quelle nicht drängen und
drücken, so muß man mit dem anbrechenden Tag auf dem
Plate seyn, man geht sich müde um den Brunnen herum,
damit man zu rechter Zeit ein Glas Wasser erobere, und hunbertsach hört man von allen Seiten die Frage: "am wievielten Glas sind Sie"? Geht man unter dieser rennenden
Menge nicht allein, gesellt man sich an einen Befannten, so
kömmt doch ein ordentliches Gespräch nicht zu Stande, denn
immer muß man wieder zu dem Brunnengott rennen. Das
Frühstud verzehrt man mit Heißhunger, aber auch dieses ist
nur eine Ruhe unter dem Gewehr, und der ganze Morgen
wird von andern Rothwendigseiten des Babelebens verzehrt.

Dualerei? der alte Korper wird boch nicht wie

Dein Billet von zwanzig Zeilen hat mich ich Dir noch ben Schluß meiner Betrachtunge ich aufrichtig senn, so fühle ich, baß ich noch selber ihn schulde, und somit will ich benn die Ruhe benüben, um zu sagen, was ich nomöchte. Was ich heute nicht fertig bringe, morgen.

Wenn ich mich nun erinnere, was ich ? Briefe vom 9. Juli geschrieben, so sehe ich, Kopf schüttelft und wie die Falten Deines Gest lichen Buchstaben schreiben: "ich sei ein thöricht mein Bart sei grau geworden, aber nicht die Jugend; ich alter Knabe gebe mich den Idee blides hin, und da scheue ich mich gar nicht, loben, was ich gestern verhöhnte". Daran ist etwas Wahres, aber ich habe doch Recht. D von dem Standpunste des größern gesellschaftlich cherlichseiten sehe, wenn ich mich ärgere, das von

fefforen, aber in diefem Dunfel verbreiten fie bas Wiffen unter ber Jugend und heben biefe auf die bobere Ctufe bes geiftigen Lebens; Du lachft über bie Pebanterie und über bie Steifheit bes niebern Rriegebienftes, aber biefer entwidelt boch Die Wehrfraft ber Nation. 3ch lache über bie Rleinigfeits. Rramerei und über bas Wichtigthun ber Diplomaten, und boch liegt in Diefer Rleinigfeitoframerei ber Bolferverfebr. Laden wir nicht oft recht berglich über bas fteife, veraltete Geremoniel ber Sofe, und ftellt biefe nicht bie Berehrung ber Monarchie bar? Du haft Dich aus Beruf und Liebhaberei mit ber Staats und mit ber Culturgeschichte ber Deutschen befcaftigt, und fo haft Du felbit mich oft zurecht gewiesen, wenn ich in der Berfaffung und in dem Wehrwesen ber beutschen Stadte, in ihrer außeren Stellung und ihrem inneren leben große Laderlichfeiten fant, und Du haft bervorgeboben, baß in biefen Stadten, in ber Beimath ber Spiegburgerei, Die größte Bolfefraft ber Deutschen gelegen und unsere vielgerühmte Cultur aus schwachen Reimen fich entwidelt habe. Barft Du billig fur bie vergangene Beit, fo fei nicht ungerecht für die Begenwart.

Mit Deinem Tabel bist Du freilich noch nicht fertig, benn jest willst Du mich erinnern, wie ich oft und bitter genug ausgesprochen habe, daß eine ehrgeizige Partei sich des Bereinswesens bemächtige und dasselbe als Mittel zu Zwecken gebrauche, deren Berfolgung Unheil und Zerrissenheit herbeissuhre, die Spaltungen der Nation in große Klüste erweitere, und sie dem Auslande gegenüber schwach und thatenlos mache. Das ist wieder wahr, aber nicht über das Wesen, sondern über den Mißbrauch der Bereine hab ich gestagt und über die Ränke hab ich mich geärgert, mit welchen man diese Bereine in Berblendung und Unsinn hineintreibt. Ich will mich darüber klar aussprechen, denn gerade das, was ich Dir jest zu sagen gedenke, ist das, was ich eigentlich sagen wollte.

Darüber ju flagen, baß es überhaupt Parteien gebe, bas

ift recht thoricht; folche Rlage beweist bie Unfenntniß unferer Buftanbe, beweist eine enge Auffaffung unferer Beit, ibrer Forberungen und ihrer Beburfniffe; fie ift wie bie Rlage ber Beiber, welchen die Anbeter verschwinden. Ueber die politis fche Barteiung mag jammern, wer fich nicht losmachen fann von ber herrlichfeit einer ausschließlich bureaufratifchen Berwaltung, wer in ber Omnipoteng biefer, und in ber Willenlofigfeit und in ber Tobtenrube ber Bolfer beren Beil fieht. Bir miffen, mobin foldes Befen uns Deutsche geführt, mas aber die Selbstthätigfeit einer Ration fur beren Dacht und Große bewirft bat, bas fonnen wir bei ben Englandern ler-Der langgebannte Beift ber Deutschen fann nur in einem öffentlichen Leben erftarten, und im öffentlichen Leben muffen Meinungen und Menschen fich sondern oder fich fammeln, um ju fampfen ober um gemeinsam ju arbeiten. eine Bewegung, fo ift bas bie Bewegung bes Bolfslebens, und es gibt nun einmal fein Leben ohne Bewegung.

Nicht Dir, mein Freund, aber einem jeden Giferer mocht ich fagen: fieb Dich um unter ben Barteien einer großen Ration und erforfche, was fie wollen, erforfche, mas fie einiget, mas fie trennt und mas bie eine ber anderen entgegenstellt. Saft Du redlich und ohne vorgefaßte Meinung gefragt, fo haft Du ficherlich erfahren, daß alle Barteien die innere Bohlfahrt und bie außere Dacht ihres Baterlandes wollen, und bag fie fich eigentlich nur über bie Mittel ganten, mit welchen fie diefe Boblfahrt und Macht ju erwerben ober ju fichern gebenfen. Laffeft Du von bem garm bes Begantes Dich nicht beirren, fo wirft Du mahrnehmen, daß es fast immer nur Fragen ber fogenannten inneren Bolitif find, welche bie Parteien icheiben, und bag bie Principien, welche fie in biefer gur Geltung bringen wollen, wohl febr machtig aber gewiffermagen nur mittelbar auf die Fragen ber außeren Berhaltniffe einwirfen. Die Parteien mogen in bestimmten Fragen biefe Grunbfate festhalten und jene verwerfen, fie

mogen fich mit Sag und Leibenschaft befampfen - fommt aber ein mahres Intereffe bes Baterlandes jur Frage, fo wirft eine jebe ihr Bewicht in bieselbe Schale ber Bage. Allerdings fpielen auch perfonliche Absichten ihr Spiel, und ber Chrgeiz Einzelner ftachelt bie Leibenschaften ber Daffe, aber wir muffen bas eben binnehmen, wie wir noch viel Unlauteres binnehmen muffen. Die Menfchen find nun einmal feine Engel, follen fie handeln, fo muffen fie bafur fraftige Antriebe baben. Leibenschaften und felbstsuchtige Abfichten, wenn fie auf bem Martt und in bem Rathsaale larmen und toben, find weniger verberblich, als wenn fie in ben Rabinetten und in ben Boudoirs Schleichen. Meinst Du, ber Soldat murbe unter Entbehrungen fechten und unter ben Leis den feiner Rameraden ichmeravoll verbluten, wenn nicht Ehrgeig und Ruhmsucht ibn triebe, und wenn er nicht die Reinde bafte, bie ibm vorber nie etwas ju Leibe gethan? Der liebe herrgott weiß, warum er Sturm und Ungewitter in die Atmosphare und Feuer in die Eingeweide ber Erbe legte, er wird eben fo gut auch miffen, warum er bie Leidenschaften in ben Bufen ber Menschen gelegt hat.

Bhigs und Tories sind jest verschollene Namen in England, aber vor zwei Menschenaltern hatten biese Namen noch eine Bebeutung, benn damals haben sie noch zwei Parteien bezeichnet, welche noch immer die Principien befannten, für die sie einst in ihrem Vaterlande blutig gefämpst hatten, und diese Principien haben seder Partei ihre besondere Aufschsung der großen Ereignisse in dem benachbarten Frankreich bestimmt. Die Eine hat alle Kräfte des Reiches gegen die französische Revolution ausgeboten, die Andere hat die Anersennung der französischen Republik verlangt; Jene hat geglaubt, daß Englands Interesse die Erhaltung der Monarchie verlange; Diese hat in der Erhebung der Volksfreiheiten auf dem Festlande Mittel und Bürgschaft für Großbritanniens Racht und Größe gesehen. Bom Jahre 1792 bis zum Jahre

1815 find beibe Parteien abwechlafte in bem Befit ber Gemalt gewesen, aber feine bat es verfaumt, Die englische Flotte auf allen Meeren flegreich ju machen, und feine bat bie Mitlionen verweigert, welche bie andere geforbert, wenn Große britanniens Ehre und Machtftellung in Frage mar. Beftunden bie beiben großen Barteien noch jest mit ihrer frühern entfchiebenen Rraft, fo mare Englande Bolitif nicht fo fdmach und fo ruhmlos geworben. Benn in Franfreich bie Deinung mieber frei, menn ber allgemeine Drud gelost ift, fo werben in ber erften Bewegung bes Bolfelebens fogleich wieber Bar-Diefe werben fich beftig befampfen, vielleicht teien ericbeinen. bis jum innern Rrieg, aber jebe wird bie Bolitif wieber aufnehmen, bie Franfreich groß und mächtig gemacht bat, und feine wirb vor irgend einem Opfer jurudichreden, wenn bas Baterland von außen bebrobt ift.

Eine einige Ration fann viel ertragen; fie fann mit einem Rud ben jahrelangen Drud abwerfen, und fie fann burch bie bloge Meinung eine folechte Regierung und beren Bolitif anbern. Une Deutschen aber wird Alles fo fomer, eben weil wir folch gefchloffene Einheit nicht haben. Ueberall muffen wir erft bie Sinderniffe unferes nationalen Lebens binwegraumen und barum muffen wir mit zwei Jahrhunderten brechen; aber geftebe nur, wollen nicht Alle biefe Sinberniffe vernichten? wollen nicht Alle biefen Bruch? Die Cache ber absoluten Monarcie ift in Deutschland ganglich gefallen, wer bie Monarchie will, bentt nur noch an bie constitutionelle, und biefer ftellt man bie Republit gegenüber. Manner auf zwei außerften Seiten biefer Reinungen reichen fich bie Sande: die Einen wollen Berfaffungen auf "breiter bemofratifcher Grundlage", und bie Andern laffen fich bie Republif mit monarchischen Formen gefallen. Richt burch bie Frage über die Regierungsformen wird Deutschland gerriffen, bie Spaltung liegt in ber Art, wie man bie Einigung ber Ration zu gestalten gebenkt, und darüber gehen die Meinungen allerdings sehr weit auseinander; die Einen wollen nur eine kummerliche Reform des Bundes souverainer Staaten; die Andern wollen einen Bundesstaat haben; hier will man eine Hegemonie und dort eine Köderativrepublik, und die beiden äußersten Meinungen treffen darin zusammen, daß sie einsach weine Takel machen, d. h. daß sie die Kürsten absehen wollen, um einen monarchischen oder einen republikanischen Einheitsstaak zu gründen. In andern Kändern stehen die Parteien auf dem breiten Boden der ganzen Ration; in Deutschland muß sede erst ihren Boden erwerben; keine weiß recht genau welchen, und darin liegt ein Hauptgrund der Schwäche unserer nationalen Bewegungen. Run, auch dieser Boden wird sich sinden.

Du wirft nicht überseben, wie eigenthumlich jest ber Stand ber Barteiung in unserm guten Deutschland erscheint. Die Meinungen über Die Gestaltung unseres Baterlandes fabren nach allen Richtungen auseinander, und doch haben fie vorerft nur in zwei Gruppen fich gesammelt. Die eine will bie Ginigung burch eine ichon bestehende Macht, b. b. burch einen Bundesftaat erringen, welcher ju einem, wenn auch fleinen. Deutschland fich vergrößern foll. Beil nun aber biefer bie Berrichaft über bie andern Ginzelftaaten nicht feststellen fann, ohne fie vollfommen seiner Gewalt zu unterwerfen, fo tonnen in diefer Gruppe alle biejenigen ftehen, welche ben Bestand Diefer Staaten aufbeben wollen, um ein einheitliches Reich zu bilben - gleichviel, ob dieses monarchisch ober republifanisch regiert werde. Mit diefen aber fonnen jest auch noch jene andern geben, welche ben außern Bestand ber Ctaaten erhalten, aber beren innere Regierungsform vollfommen andern wollen, b. h. alle biejenigen, welchen eine Foberation von größern und fleinern republifanifden Staaten vorschwebt. Alle diefe verschiedenen Bestandtheile ber einen Gruppe muffen Die Ausscheidung bes größten Bundesftaates nothwendig munschen; die Einen, weil dieser unter die Herrschaft eines kleineren nicht gezwungen werden könnte, die Andern, weil dessen unmittelbare Einwirfung den Umsturz der bestehenden Berbältnisse gänzlich zu verhindern, wenigstens gar sehr zu erschweren vermöchte. Der Rationalverein sammelt demnach die Elemente der Zerstörung und das ist nicht wunderbar; denn ist einmal der theilweise Umsturz gelungen, ist einmal das wirklich Bestehende ausgehoben oder nur bedeutend erschüttert, so wird die Zerstörung fast von selbst ihren Beg gehen, und die Vernichtung der Monarchie wird nicht mehr schwer seyn, wenn einmal das neue Princip des kalserlich französsischen Staatsrechtes auch in Deutschland thatsächlich geworden ist. Soll ich Dich daran erinnern, das Mazzini und Garibaldisch dem König von Sardinien angeschlossen haben?

In ber anbern Gruppe steht berjenige Theil ber Nation, welcher eine beutsche Macht aus dem Zusammenwirken ber Einzelstaaten bilden, diese bemnach in ihrem jezigen Bestand erhalten will und von beren Souverainetät nur so viel verslangt, als für die Ausstellung einer frästigen Bundesgewalt eben nothwendig ist. Diese Meinung will keinen einzelnen Staat ausschließen; vielmehr will sie Inhalt und Umfang des Bundes dadurch vergrößern, daß die beiden großen Bundessetaaten wo möglich mit all' ihren Bestandtheilen eintreten. Noch hat kein positives Institut dieser Gruppe der Großbeutsschen Ramen gegeben.

Ter Nationalverein verbreitet die Meinung, daß er auf eine wirklich bestehende Macht sich stüße; er zeigt seinen Anshängern einen greifbaren Gegenstand, und scheindar hat seine Thätigkeit ein sicheres Ziel. Deshalb kann er rührig seyn, er kann vorwärts gehen, er kann angreifen. Die Großbeutsichen können sich auf ben Staat nicht stüßen, welchen ihre Gegner von dem neuen Deutschland ausschließen wollen; sie mussen vorerst noch eine gewissermaßen provisorische Racht

burd lodere Bereinbarungen bilben, und fie fonnen nicht ausfprechen, wie fie bie Gestaltung ber oberften Bunbedgemalt Die Broßbeutschen muffen baber vorerft nur erfic benfen. balten, fie muffen abwarten, folglich ftillstehen und fich mit einer positiven Bertheidigung begnugen. Der Ronia von Breußen ift zu einfach und zu rechtlich, um fich jum Schildhalter von politischen Intriguen herzugeben, und er ift viel ju febr von ber Beiligfeit bes Ronigthums burchbrungen, als baß er bie Rolle eines Biftor Emmanuel ju fpielen versuchte. Darf ich aber aus bem Charafter eines fterblichen Meufchen nicht die Ereigniffe ber Bufunft beurtheilen, fo ift es boch mehr als mahricheinlich, bag feine preußische Regierung unflug genug fenn wirb, an eine zweifelhafte Bergrößerung ben gewiffen Beftand bes Reiches ju fegen. Stugt fich baber ber Rationalverein auf Preußen, so hat er sich in die Luft geftellt, batte er aber auch einen festen Boben, fo mußte er bennoch auf biefem zerfallen. Der Rationalverein tragt bie Auflojung in fich felber, benn er fann feine Erfolge ohne revolutionare Bewegungen erringen, und ftellen biefe fich ein, fo werben bie verschiedenen Meinungen aus seinem Innern bervorbrechen, fie werben felbstständig arbeiten und ihn gerreißen. Die Republifaner werden rudfichtelos ihre eigenthumlichen Biele verfolgen, und Diejenigen, welche jest noch an Die Erhaltung ber einzelnen Staaten glauben, werben angstlich und furchtsam fich jurudziehen ober fich auf Die Geite ber Großdeutschen ftellen. Ordnen fich die Berhaltniffe in Defterreich - und es scheint, baß fie fich ordnen - fo wird ber neugeftaltete Raiferftaat mit einer bestimmenden neuen Richtung in die beutsche Bewegung eintreten muffen, und die Große beutschen haben bann ihren ficheren Boben und ihre Ctube gefunden: fie werben ihr Biel mit Rlarheit erkennen, fie merben ein ausführbares Brogramm aufftellen und fo Gott will, bie Sahne eines großen Deutschlandes frei und boch in bie Lufte erheben.

Jest wirft ber Rationalverein auf die Maffen; die Großbeutschen wirfen nur auf die Intelligenzen; jener ist jest entschieden im Vortheil, aber seine Lage wird nach und nach
schwieriger werden. Die fleindeutsche Gruppe wird durch ihre Erfolge zersprengt, die großdeutsche wird durch solche geeinigt werden; können diese einmal sagen, was sie eigentlich wollen, so können sie auch aus der Bertheidigung heraustreten; sie können Initiativen ergreifen.

Die Bewegung fann man voraussehen, aber fein menschlicher Scharssinn fann bas Ende errathen. Wenn sich Parteien
bekämpfen, so ändern sie sich während bes Rampses, und aus
diesem gehen Zustände hervor, die eigentlich feine gewollt hat. Hat der Nationalverein die Idee einer "deutschen Weltmacht",
wenn auch in Zerrbildern unter dem Bolfe verbreitet, so hat
er auch eine Sendung erfüllt.

Dein alter Freund.

## III. An benfelben.

Riffingen 21. Juli 1861.

Ich bin noch nicht fertig; benn gerade was die Herren Deiner Art nothwendig boren follen, das hab ich noch nicht gesagt; doch sei getrost, ich somm jest zum Ende. Der Rastionalverein mit seinem Anhang kann in gewissen gandern sich aller Elemente des öffentlichen Lebens bemächtigen, er kann die heiligsten Empsindungen des Menschen trügerisch ausbeuten, er kann das Bolk verblenden, er kann die Jugend verssühren, er kann die Wassen aufregen und die Aengstlichen einschücktern — und wenn er das Alles kann, so kann er doch

nicht fein Biel erreichen, aber ungeheures Unbeil fann er berbeiführen. Soll dieses Unbeil gehindert werden, fo muß man bem Treiben einen rudfichtelos fraftigen Widerftand entgegen feben. Bis jest bat er feinen gefunden; bas Jammern und Rlagen verlacht er, und wenig ichabet es ibm, wenn wohlges finnte Manner unter fich die Sache besprechen, ober wenn fie in Clubs ober Salons ihrem Berbrug und ihrem Merger Luft machen. Denjenigen, ber handelt, fann man nur mit Sandlungen befampfen, und einer gefchloffenen Partei fonnen Gingelne nichts anhaben und maren fie auch Taufende. Dem Rationalverein gegenüber mußten bie Großdeuts fcen auch eine Partei bilden und zwar eine rechte, die Drganifation, Bucht und Gemeinsamfeit ber Arbeiten batte. Das ift nun freilich fcwer, aber es ift nicht unmöglich; benn nicht nur jum Angriff, auch jum entschloffenen Widerstand fann man fich einigen; schließen doch große und fleine Dadchte Defenfivalliangen ab! Die Großbeutschen haben bis jest nicht einmal so viel gethan, ale sie ohne bestimmte Parteiorganisation batten thun fonnen, die Einzelnen haben nicht einmal was man füglich erwarten und fogar forbern versucht, durfte. Das ift ein Fehler, und leicht mochte die Zeit fommen, welche diefen Kehler ber Tragbeit ale ein Berbrechen am Baterlande bezeichnet!

Sag an, muß ber nicht die Jugend gewinnen, ber fie mit Ibeen begeistert, der ihr Thätigkeit, Bewegung und Rampf verspricht? Sind die Großbeutschen nicht, wie alte Manner, welchen die Thatkraft abgestorben ift, welche den Rampf scheuen, welche in bequemen Stuhlen sigen, die Kopfe an die Lehnen drücken und seufzen und die hande salten, und in träger Pietät sich auf Gottes hilfe verlassen? Tausende geshen mit dem Nationalverein in redlichem Baterlandsgefühl, sie gehen mit ihm, weil er diesem Gefühl etwas bietet, weil er ihnen reigende Bilber zeigt, und weil er zu einem bestimm-

ten Endziel ihre Thatigfeit forbert. Wir wissen freilich, bas diese redlichen Deutschen irregeführt, baß sie zum Unheil missbraucht werden, wer aber zeigt ihnen, wie ehrgeizige Manner sie misbrauchen, wer macht ihnen flar, daß sie hohen und niedern Herren Jubel zurusen, die sie zu Werfzeugen oder zu Opfern ihrer Absichten machen? Thun das die Großdeutschen mit der rechten Kraft, thun sie es mit den Mitteln, über die serfügen, thun sie es nur mit einem fleinen Theil der schrossen Rückschlichtslosigkeit, mit der man sie in den Koth zieht?

Doch ich fomme wieber auf die Bereine jurud! Bir burfen und nicht verläugnen, bag bas gange Bereinsmefen in Deutschland bem Rationalverein bient, und noch meniger burfen wir une verlaugnen, bag bieß unfere eigene Schuld ift. Mache irgend einen Berein, fo werben barin immer nur Benige fenn, welche mit flarer Erfenntniß bes 3medes auf Diefen bie gemeinsame Birtfamteit leiten; ber größte Theil wird immer aus mehr ober minder gut gesinnten Leuten besteben. bie gerade Berftand genug haben, um bas zu begreifen, mas Die Führer ihnen fagen. Diese Mehrzahl ber Gesellschaft ift bie Daffe, die geleitet fenn muß und die auch geleitet fenn Warum überlaffen die Großbeutschen die Leitung ihren Gegnern, welche Rudfichten tonnen fie ju folder Comache bestimmen? Du feteft meiner Frage eine andere entgegen; Du fragft, mas follen bie Großbeutschen thun, um biefe Leis tung für sich zu gewinnen? follen fie andere Bereine ben beftebenben entgegenftellen? Bo fie es tonnen, ja, ba follen fie es allerdings auch thun; nicht ich allein, schon viele Andere haben gefragt, warum fie ben wohlthatigen und ben frommen Bereinen nicht eine vaterlandische Richtung geben, warum fie die opferwilligen und wohlhabenden Landleute in dem fatholis ichen Gudbeutschland nur immer jum Beten und jum Almosengeben bewegen, warum fie biefe nicht in bie Rirche und aus der Kirche auf die offenen Felder ihres Baterlandes führen? Thaten das die Großdeutschen, so hatten sie noch lange
nicht Alles gethan, was sie thun könnten; warum schließen
sie sich von den bestehenden Vereinen aus, warum wirken sie
nicht in diesen, warum sind sie nicht selber die Repräsentanten der Ideen, welche die Jugend begeistern und die Massen
bewegen? Gibt es denn unter diesen Großdeutschen nicht auch
krästige junge Männer, welche singen und turnen und schießen,
sind unter ihnen keine Gutsbesitzer und Landwirthe, keine Kabrikherrn, zählen sie unter sich nicht Männer der Wissenschaft,
die in jeder Versammlung mit Ehren bestünden? Wenn nun
so viele Mittel vorhanden sind und man verwendet sie nicht,
so ist das zum Mindesten eine strässiche Trägheit.

Ich könnte barüber noch viel anführen. Ich könnte Dir von diefer Trägheit ergählen; ich könnte Dir die Bornehmthuerei schildern, die das Bolk gebrauchen will, aber sich überall von ihm entfernt halt und die da meint, nur immer Andere sollten die Arbeit für sie verrichten; aber Du kennst das, darum will ich mich nicht in den Aerger steigern und Dich mit dessen Ausbrüchen verschonen, aber eine Betrachtung mußt Du schon noch hinnehmen.

Wenn wir bemerken, wie die Idee einer Boltsbewaffnung sich immer wieder ftarfer und ftarfer erhebt, so mussen
wir diese Großdeutschen wieder fragen: warum warft ihr diese
Idee verächtlich von euch? Eine Boltswehr, wie die hohen
herren vom Nationalverein sie wollen, können freilich die besonnenen Männer nicht wunschen, aber weit mehr noch als
jene mußten sie die Wehrhaftigkeit eines mannhaften Boltes
erstreben. In manchen Städten wären sie eines Erfolges
sicher, sie könnten zum wenigsten der absichtlichen Verblendung
und dem Mißbrauche entgegentreten, und wenn sie bei matten, genußsuchtigen und gesinnungslosen Städtern nichts zu
bewirken vermöchten, so können sie über frastvolle Bauern

verfügen, fobald fie nur wollen. Unter biefen follte man Turnervereine und Schutengesellschaften bilben und fie baburch in einem auten Beift vereinigen. Führen bie vornehmen Berren ihre Waffen, nur um Safen ju fchießen, und furchten fie maffengenbte Leute etma megen ber Safen? Es ift recht icon, wenn ein reicher, vornehmer herr alle Entbehrungen eines Bebirgejagere ertragt und fein Leben baran fest, um einen Ablerhorft auszunehmen; foldes Bagen gewinnt die muthigen Menschen, und barum fonnt' er mit feiner Rraft und mit feinen Mitteln noch etwas anderes thun. Ein einziger folcher Mann fonnte burch fein bloges Bollen große Bereine bilben, und burch feine Theilnahme und Begenwart fie trot aller andern Ginwirfungen in guter Befinnung erhalten und einem iconen Biel entgegenführen. 3ch tenne viele Berren große beutscher Gefinnung, bie auf ihren gandgutern leben, bie mit Ungeduld auf die Eröffnung ber Subnerjagd marten; Die Zeit wurde biefen fo lange nicht werben, wenn fie gur Unterhaltung manchmal mit ihren Bauern auf Die Scheibe ichogen; fie murben diese für immer ben Bublereien bes Rationalvereines entruden, und fie murben gefinnungetuchtige und millensfraftige Manner erziehen; fie tonnten auf Diefe rechnen in ben Stunden ber Befahr, benn nichts fettet bie Manner fo eng aneinander, ale bie gemeinschaftliche lebung in Baffen. Der Beiftliche in Tyrol weiß febr gut, warum er jeden Sonntag ju bem Schütenftande fommt. In biefem Tyrol habe ich einmal ein Schießen gefeben, welches Offigiere vom Raifer-Jager-Regiment ben Bauern im Billerthal gaben; fie haben fich feineemege wie vornehme Berren geberbet, fie haben gang gemuthlich mit ben Bauern und zwar nicht immer beffer als biefe geschoffen. Diefe Offiziere batten bamale bie Schuben mit übergebangten Stuten über bie bochften Alpenjoche fubren fonnen.

Run ift es aber genug, ich will nicht noch anbere Dinge

anführen; was ich von dem einen gesagt, das gilt für alle, und der Sonnenschein mahnt mich dringend jum Schluß. Klugbeit und Pflichtgefühl sollte die Männer großdeutscher Gesinnung jum Eintritt in die Bereine bestimmen, sie sollten recht
thätig sehn für deren besondere Zwecke und nicht mit der Leiftung der Beiträge ihr Gewissen befriedigen. Eine jede Gesellschaft stellt sich nahezu in ein seindseliges Verhältniß gegen
diesenigen, welche sich von ihr ausschließen, und dadurch fällt
sie den Gegnern in die Hände, die sich um sie bemühen. Soll
euch die Bewegung des Volkslebens nicht umrennen, so
müßt ihr sie leiten, wollt ihr sie aber leiten, so stellt euch in
das Volk!

Benn und ber himmel nicht wieder tüchtige Regentage bescheert, so werd' ich Dir von hier aus wohl nicht mehr schreiben, aber von Dir erwart' ich Briefe und zwar recht lange, benn ift man von dem Bettlaufen beim Baffertrinfen zurud, so lefen sich gar angenehm die Spifteln beim Frühftud.

Dein

N. N.

## XIX.

## Beitläufe.

Die Berfaffunge : Beben in Defterreich.

Den 10. August 1861.

Wer mit ben Augen bes mobern Constitutionellen ober eines liberalen Bureaufraten nach der Gegend von Wien, Pesth und Agram hinsieht, dem tritt nothwendig das Bild einer babylonischen Berwirrung entgegen. Aber mit folchen Augen versteht man eben Desterreich nicht. Es soll constitutionell werden und doch nicht "modern": das ist die große Eremplisstation, welche unserer Zeit längst nothgethan hat, wenn es ihr auch schwer wird, sich darein zu sinden. Der liberale Dostrinär erschrickt über die unverkennbare Auslösung, welche den Wiener Reichsrath schon wieder ergriffen hat; wir sind im Gegentheil der Reinung, die Dinge im Reichsrath gehen so schole, daß man sagen kann: es gehe sonst qut!

Der Zustand mahrer Freiheit, wo Alles für das Bolf und durch das Bolf geschieht, ist in Desterreich möglich. Uns möglich ist nur der Zustand jener falsch berühmten Freiheit, wo die Parteien des liberalen Dafürhaltens oder des politischen Rationalismus durch das Monopol der Stimmenmehr-

beit gurft und Bolf gleichmäßig beherrichen und unterbruden. Diefen Barteien fteht andermarts nur ber Bufall eines confervativen Saufleins entgegen, bem endlich feine andere Baffe mehr übrig bleibt, ale Die emige Berneinung; in Defterreich tropt ihnen die Dacht ber Berhaltniffe, auf welche bas pofitive Recht mit feinen hiftorischen und nationalen Barteien unvermuftlich gegrundet ift. Das ift ber bobe Borgug, 3. B. die preußische Berfaffung nicht haben tonnte, wenn fie auch wollte. Allerdings find auch die Parteien bes positiven Rechts ber argiten Verirrungen und Uebertreibungen fabig. Um fo mehr fann und muß aber die bochfte Autorität über ben Parteien befestigt fenn. Das constitutionelle Leben Defterreiche fann niemale in ber Monotonie ber Majorifirung befteben, am allerwenigsten in ber Majorifirung bes Raifers, fondern es muß eine fortlaufende Reihenfolge von Compromiffen unter faiferlicher Canftion fenn. Ein öfterreichischer Raifer ale Barteimann ift ein fo naturwidriger Bedante, daß ein Staatsmann, welcher bas Gleichgewicht ber bochften Mutoritat foren wollte, nothwendig ein bewußter Berrather fenn müßte.

In seiner erhabenen Stellung kann ber Raiser reale Freisteiten gewähren, die im modern constitutionellen Staate mit Auflösung und Anarchie identisch waren; Eines aber kann Er unter keiner Bedingung: er kann keine der großen Parteien aus dem Zusammenhang aller entlassen. Denn das hieße die Spannung der Gegensate ausbeben, auf welcher dieser eigenthumliche Thron beruht. Er wurde augenblidlich hinabsinken in die staubige Arena widerstreitender Parlamente; die Einen wurden durch Stimmenmehrheit einen deutscholiberalen Raiser, die andern einen ungarisch-radikalen König aus dem Monarchen machen, und beiden mußte er das gute Recht der flavischen Minoritäten unterdrücken helfen. Darum mußte den Ragyaren die begehrte Entlassung aus dem Gesammtstaat absgeschlagen werden, sie mußte es auch dann, wenn die Deuts

schen im Reichsrath selber ben constitutionellen Dualismus anstrebten, um dem freimaurerischen Fanatismus ihrer Majorität wenigstens in dem kleinern Kreife der deutsch-flavischen Kronlander die Herrschaft zu sichern

Ein Blid auf ben ju Wien tagenben Reicherath erweist fcon die Unmöglichfeit, die Ungarn in der Gefammtvertretung zu entbehren. Go wie fie ift, bat biefe centrale Rammer feine Lebensfähigfeit. Die Bolen und Die Czechen brauchen nur ihren Austritt zu erflaren, fo ift ber Reichsrath fo viel wie aufgelost, und wenn fie ju biefem Mittel, um fich ber Reindfeligfeit, ja ber Robbeit ber beutschen Majoritat auf bem fürzesten Wege zu entziehen, noch nicht gegriffen haben, fo geschieht es ohne 3weifel nur in ber Berechnung, bag bie Ungarn früher ober später boch noch fommen werben und mit ihnen bie Beit vollgultiger Rache. Sagen wir geradezu: mit einer beutschen liberalen Mehrheit wird weber ber engere, noch ein weiterer Reichsrath fich halten, benn biefe Leute find nun einmal unverbefferlich; ihre vorgefaßte Doftrin mittelft bet constitutionellen Formen gewaltfam burchjufeben, wie Baron Bach und Brud ohne Rammern gethan, bas ift ihre gange politische Runft, von ber mit allem Recht Riemand fonft profitiren will. Und hat es baber icon bei ber Eröffnung bes Reichstraths am 1. Mai gefchienen, es werbe Alles bavon abhängen, ob und wann bie Ungarn tommen und ben beutichen Liberalismus in die ibm gebuhrende Stelle ber opponirenben Minderheit jurudbrangen murben.

Daß es so wie bisher nicht fortgeben kann: dieß ist in der That die augenblickliche Lage Desterreichs. Man mochte eine Zeitlang glauben, daß bei fortgesepter Renitenz der Ungarn und Kroaten der gegenwärtige Reicherath zum weitern erhoben und mit der Competenz der eigentlichen Gesammt- vertretung ausgestattet werden konnte; dieß hat aber der thorichte Uebermuth der deutschen Mehrheit und die klinde Rachssicht der Minister unmöglich gemacht. Auch die Ausschreibung

vertretung zu beschiefen verweigern, wurde jest wenig mehr helsen, denn die nicht deutschen Minoritäten wurden in beiden Källen den Reichstath in einen Rumpf verwandeln, mit dem der Kaiser nicht weiter verhandeln könnte; man mußte sie denn nur durch die Aenderungen der Versassung vom 26. Februar sestzuhalten suchen, welche auch einer nicht deutschen Reichstaths Mehrheit auf seden Fall zu machen wären. Ueber das Minimum dieser Concessionen aber kann kein Zweizel mehr sein ihr einzelnen Landtage mußten Garantien haben gegen die Aussaugung ihrer Competenz durch die Centralvertretung, und in Folge dessen mußte das Institut des "engern Reichs-Raths für die deutsch-slavischen Kronländer", wenn nicht ganz ausgehoben, so doch auf eine übersichtliche Zahl bestimmter Källe eingeschränft werden.

So fteht also bas Ministerium Schmerling nach furgen feche Monaten ichon an ben Grengen ber Möglichfeit. Der Mann an feiner Spige bat fich nicht bemahrt; wer auch nur erwartete, bag er mit einer gemiffen Energie programms mäßig geradeaus geben werde, sieht sich bitter getäuscht, und auch die find unzufrieden, ju beren Bunften ber faiferliche Minifter von vornherein Bartei - Minifter geworden ju fenn Der Rautschufmann ift noch fein Staatsmann, und wer fich damit behilft, gleich bem Berpendifel ber Uhr amifchen ben entgegengesetten Seiten bin und ber ju ichwanten, ber verdirbt es regelmäßig mit allen Parteien. Mußte man ibn nicht ben Rationalen opfern, fo murbe bie beutsche Linke unter bem talentvollen Abvofaten Giefra ihn fturgen; auch auf biefer Ceite icont man ibn nur, weil fur ben Moment nichts Befferes ju haben ift. Er hat hier unheilbares Mergerniß gegeben, ale er am 5. Juni ploglich erflarte: Die Regierung fonne ben gegenwärtigen Reichsrath in feiner unvollständigen Bufammenfegung nur ale ben engern Reicherath anfeben. Das gefiel zwar ben Autonomiften auf ber Rechten fehr wohl; aber es hat sie um so tiefer erbittert, als er, ausgeschreckt burch den Jorn der Liberalen, in der nächsten Sizung doch wieder für die Julassung von Anträgen stimmte, welche offens dare Berfassungs Aenderungen involvirten und also die Competenz des engern Reichstaths unstreitig überschritten. Denn der letztere gilt nur für die Legislation der deutsch slavischen Kronländer, und hat mit allgemeinen Reichsgesetzen nichts zu schaffen. Im Herrenhaus aber ließ der Minister die tagende Bersammlung sogar als eine Art Mittelding erscheinen zwischen engerm und weiterm Reichstrath, nämlich als ersterer mit der Competenz des letztern. Und um solche Entscheidungen auszusinnen, hat er mehr als einen Monat lang unverbrüchsliches Stillschweigen über die Cardinalfrage wegen der Reichstraths-Competenz beobachtet!

Schon ift es babin gefommen, bag bie parteiverwandten Dragne selber ibn wegen ber bureaufratischen Reigungen gur Rede ftellen, Die er verrathe. Gie, Die Liberalen, flagen barüber, daß das Ministerium bes Innern bie Birtfamfeit ber Landtage - Ausschüffe auf Rull zu reduciren bemuht fei; fie broben ibm, bag fie einem folden Bolitifer ibre Unterftubung entziehen mußten; fie nehmen fich gegen ihn um bas große Brincip ber Autonomie an, wozu er fich in seinem, freilich nicht von ihm verfaßten, Programm fo feierlich befannt bat. Um ben liberalen Firnig wieber aufzufrifchen, bat fich nun amar ber Minifter mit tabellofer Freisinnigfeit auf Throl geworfen, fo bag einem Muminaten von 1809 bas Berg im Leibe hupfen mußte, und bas laffen fich bie Liberalen beftens gefallen. Dafür weisen aber bie Nationalen mit gingern auf Tyrol ale ben schlagenoften Beweis, wie ehrlich man es in Wien mit der Landesautonomie meine. Und hinwieder trauen boch auch die Liberalen nicht recht. Go fuhn ber Minifter gegen bie hartnädigen Tyroler vorgegangen ift, indem er fogar ben Bruber bes Monarchen zwang die tyrolifche Statts

halterschaft nieberzulegen, ja nicht einmal mehr in Tyrol zu wohnen — einige alten Füchse wittern boch auch hier boppeltes Spiel, wie fie es schon von Frankfurt her aus Erfahrung fennen wollen.

In der That hat Gr. von Schmerling das Eine Roth. wendige nicht gewagt, er hat bem Innebruder gandtag bas Recht und die Competenz, über die Anwendung des Proteftanten-Batente auf Throl zu beschließen, nicht abgesprochen. Er bat es vielmehr anerfannt. Die Sache verhalt fich fo. Der Befdluß bes Landtags für bie Erhaltung ber Glaubens. einheit in Tyrol murbe bloß megen eines Formfehlers jurud. gewiesen, weil nämlich berfelbe auf §. 17 ber Landesordnung bafirt mar anftatt auf §. 19 a. Auf Grund bes §. 17 brachte ber Landtag ein Geset in Borschlag, welches bas ein paar Tage vorber erlaffene "Reichegeset" über bie Brotestanten ignorirte und mit bemfelben in Widerfpruch ftanb. Das ift nun allerdings in ber gandebordnung verboten. Satte ber gandtag bagegen auf Grund bes S. 19a gegen bie Rudwirfung bes allgemeinen Gefetes auf bas Wohl bes einzelnen Landes remonstrirt, bann mare bie Frage eine gang andere gewesen, und wenn wir Grn. von Schmerling recht verfteben \*), fo batte er fie bann, amar bedauernd, aber gezwungen burch bas norme gebende Princip der Autonomie bejaht. Er hatte vielleicht noch bemerft, daß ein Befet, welches nicht nur fur bie ungarifchen gander nicht gelte, fondern auch bas Rronland Benetien ausdrudlich ausnehme, eigentlich fein Reichsgeset fei, und bag bie liberalen Bruder in Baben, Burttemberg ac. bem Souverain feinerlei Berfügungerecht in ecclesiasticis mehr ohne landtage liche Benehmigung jugefteben.

<sup>\*)</sup> S. ben meisterhaft gewürfelten Artifel in ber Allg 34g. vom 27. Dai 1861.

Inwischen hat bez glücksilge Formsehler bie ermänsiste Gelegenheit geboten, gegen bie "nerbrecherische Agitation, in Tyrol einen paschamäßigen Amtselfer entsalten zu lassen, ber ben liberalen Herzen stells wohl thut, wenn er bloß die "Uletramontanen" und nicht sie selber trifft. Der Minister hat sich hiebei stattliche Stellte Ins Brett geseht; wenn aber heute ober morgen ber Tyroler Landtag den g. 19 a richtig erfast — nun dann ist die Zeht der ärzsten Bopularitäts Roth hoffentlich vorbei. Rurz, die armen Tyroler versehen nichts von der rechten Politik, sons hätten sie sich von einem Streiter, Pfredscher und Ingram nicht so sehr dange machen lassen. Diese guten Leute werden alle nach Gainsuhrn auswandern, denn daß sir sie auf Tyroler Boden sein Gedelben in, das weiß Niemand besser als der kunstreiche Mateinettenspieler in Wien.

Um mit Ginem Borte unfere Anficht von ber Lage bes Ministeriums Schmerling zu fagen, fo fceint es ibm allerfeits nicht nur am Erfolg, fonbern auch an ber Achtung ju fehlen. Es reprafentirte eine porlaute und ansprucevolle Bartei, welche nothwendig erft verbraucht werden mußte. Auch ber eminentefte Staatemann batte in ber Lage Defterreichs am Anfange von 1861 etwas Feblerfreies und Unabanberliches fowerlich ju Stande gebracht; unter folden Berbaltniffen bieten fic immer gewiffe Coterien an, bie gur Abnusung wie gefcaffen find. Rur barf man die Beit nie überfeben, wo die Interimsmanner wirflichen Staatsmannern ben Blat raumen muffen; fonft tonnen fie, ale blofe Bertzeuge ohne eigene Grundfage in ber Sand besperater Parteien, großes Unbeil anrichten. Und von folder Gefahr ift Defterreich nicht frei; benn in bem Moment wo irgendeine Menberung mit bem Reicherath vor fich geben muß, fonnte die ihn beberrichende Bartei fich leicht aber Racht in beutsch-liberale Dualiften verwandeln, und bie letten Dinge arger machen ale bie erften. : .

Diefe Bartei bat gwar bis jest ben Titel liberaler Centraliften vollauf verdient, boch hat fich auch ichon ber Arge wohn erhoben, ob fie nicht absichtlich ein falsches Spiel treibe. Sie tragen feurigen Gifer fur ben "Gefammtstaat" und Die "Ginbeit ber Monarchie" jur Schau, aber es ift unläugbar, baß ihre Berte in schroffem Widerspruch fteben mit ihren Lage ihnen die Reichseinheit wirflich am Bergen, Worten. fo mußten fie das gerade Begentheil von dem thun, mas fie bis-Wenn es irgend möglich war, die Ungarn und Subflaven von ber Beschidung ber Central Bertretung abzuschreden, fo haben fie zu biefem 3mede ficher nichts unterlaffen. Seit brei Monaten haben fie, ohne jemale cine Ginfprache bes herrn von Schmerling au riefiren, nicht anders gehandelt, ale wollten fie eines iconen Morgens proflamiren: "ber Besammtftaat ift unmöglich, aber ber parlamentarische Dualismus ift eine vollendete Thatsache, freuen wir uns beffen!" Inzwischen aber hat man felber Central Bertretung gespielt, als wenn außerbem nichts mehr eriftirte im Raiferreich. Es ift der Muhe werth, Diese erstaunliche Unpolitif ber ministeriellen Bartei naber zu betrachten.

Am 20. Oftober hat der Kaiser durch einen mahrhaft großen Aft die bureaufratische Centralisation der ReaktionsZeit ausgehoben und auf der Basis eines söderativen Spstems eine Versassung angeboten, welche die Autonomie der historisch bergekommenen Reichstheile mit einer constitutionellen Vertrestung der Gesammtheit verbinden sollte. Dieß ist das einzig mögliche Fundament einer versassungsmäßigen Gestaltung Destersteichs, und dieß ist es, was der französische Socialist Proudshon als den hohen Borzug lobpreist, den die österreichische Versassung vor allen andern Constitutionen voraushabe. Zede Partei, die es ehrlich meinte mit dem Reich und dem kaisers lichen Statut, mußte sich die Achtung der den verschiedenen und ben bei die Latut, mußte sich die Achtung der den verschiedenen

conftitutionellen Rorpern guftebenben Rechte, ber f. g. Comveteng jum unverbruchlichen Gefet machen. Inebefonbere mußte ber gegenwärtige Reicherath in feiner Unvollftandigfeit gemiffenhaft ausscheiden mas ihm als engerm Reicherath, mas bagegen ben landtagen, und vor Allem mas bem eigentlichen ober "weiteren" Reichstag gufomme. Die liberalen Centraliften ober "Unioniften", wie fie fich felber nennen, haben aber bei jedem Anlag absichtlich bas Begentheil gethan. Gie achten feinerlei Schranfe ber Competeng weber gegenüber ben autonomen gandtagen noch gegenüber ber eigentlichen Centralvertretung; fie magen fich Alles an mas beliebt, und wenn fie fich vielleicht entschuldigen mochten, bag ja ber Minifter felbst sie bie langfte Beit im 3weifel gelaffen babe, ob fie nicht wirflich ber "weitere Reichsrath" feien, fo befteht boch bas Faftum, daß fie aus ber Saut fahren wollten, als Br. von Schmerling endlich erflarte, baß fie noch nicht ber volle Reichsrath feien, alfo auch bie Befugniß ju Beranderungen ber Berfassung nicht befäßen.

lleberhaupt ist es ber Partei keineswegs barum zu thun, bas Oktober-Diplom zu einer für Desterreich möglichen und passenden Berkassung auszubilden. Bielmehr wirft man ihr mit Recht vor, daß ihr nichts verhaßter sen könne als der Gedanke, Desterreich möchte sich thatsächlich in einer ihm ganz eigenthümtichen Beise, anders als Frankreich und Preußen gestalten. Was sie überall wollen, wollen sie auch hier: den Raiserstaat in die Zwangsjacke ihrer pseudoliberalen Theorien stefen, ihn nach ihren pedantischen Borurtheilen ummodeln — und dazu kann man selbstverständlich die Autonomie mit den Schranken der Competenz nicht brauchen, dazu muß man viels mehr eine dureaufratisch-centralisirte Kammerregierung haben, die den Kaiser selbst zu ihrem Parteimann erniedrigt, und das Reich in die Kette jener "Freiheiten" und Grundrechte eins

schnurt, wozu unter Anderm auch die "Befreiung der theologischen (!) Wissenschaft von dem Einfluß der Kirchen, insbesondere der katholischen Kirche" gehört. So hat der Führer
der ministeriellen Fraktion, Advokat Mühlfeld, laut und deutlich gesagt; Hr. von Schmerling aber ist wie immer schweigend
dagesessen, er hat mit keinem Wort daran erinnert, daß in
Desterreich das Regime der bureaukratischen Ausklärung vorbei
sei, und das der Autonomie angesangen habe.

Man barf auch bie chamaleonischen Wandlungen nicht überfeben, welche biefe Bartei ber "gebildeten Deutschen" unter bem Commando ber Juben feit bem Auftauchen ber großen Berfaffunge-Frage burch-, und bie Augsburger Allg. Beitung, mitgemacht bat. Buerft forberten fie mit titanischem Ungeftum ein allgemeines Reichsparlament, wo Ungarn, Rroaten, Wiener und Salzburger ohne Unterschied nach ber Ropfzahl vertreten Ploglich ichlugen fie aber felber um: nein! ein foldes Reichsparlament mare ber "Tobesftoß" fur Defterreich, zwei Barlamente mußten fenn, eines in Wien, bas andere in Befth, beibe mit verantwortlichen Ministern. Darauf erichien bas Oftober-Diplom; fie ftellten fich an, ale ob fie nun gleichfalls die faiferliche 3bee einer Reichseinheit mit voller inneren Autonomie ber Reichstheile angenommen hatten. Aber faum war ber Reicherath eröffnet, fo betrugen fe fich burch Die That als ein allgemeines Reichsparlament trot ber vorübergebenden Einsprache des Ministers. Wenn fie nun abermals bemerten werden, daß dieß nun einmal nicht geht, warum follten fie nicht abermals auf ben conftitutionellen Dualismus jurudtommen? Thatfachlich find fie bereits "beutsche Dualiften," und follten sie es eigentlich boch so schlimm nicht meinen, fo bleibt nur die Unnahme übrig, daß fie in deutsch-liberaler Rebulofitat überhaupt nicht miffen, mas fie find und mas fie wollen und mas fie thun.

Soviel ist gewiß, daß es zwischen threm begehrlichen Dafürhalten und dem positiven Rucht der Rationalen feine Bermittlung gibt. Darum ist die ganze Geschichte des Reicheraths
seit drei Monaten nichts Anderes als eine erditterte Reidung
unversöhnlicher Gegensähe, die Debauen dieten einen unfruchtdaren peinlichen Andlick dar, und Reigern sich nicht selten zum
empörenden Scandal. Sie haben die jeht im Grunde gar
nichts behandelt als die unselige Competenzfrage, die in jeder
Sigung ihr ertödtendes Schlangenhaupt schüttelt. Mit derselben Berserterwuth greift die Linke nach unten die Ansprüche
bes nautonomen Landtags" an, wie sie nach oben die Competenz des fünstigen weitern Reichsraths an sich reißt. Die
Rechte, unter dem Ramen der Autonomisten, wirst natürlich auch ihrerseits bei sedem Anlaß die Compotenz in die
Arena.

Schon bei ber Abreff-Debatte bat Graf Clam barauf beftanben, daß die Berfammlung fich nicht als Abgeordnetenbaus, fonbern nur, nach bem eigenen Ausbrude bes Raifers, als "Boten ber lanbtage" bezeichnen burfe. Bei ber Diaten-Frage fehrte folgerichtig bie Forberung wieber, bag es ben Landtagen ju überlaffen fei, wie fie ihre Ermablten entichabigen wollten. Bei ber Debatte über bie Unverantwortlichfeit ber Deputirten waren die allseitigen Berlegenheiten faft fomifc. Die Autonomisten bestritten erftens bie Competent ber Bersammlung, nicht nur ihre Mitglieder sondern auch die ber gandtage unverantwortlich ju machen, fie beftritten zweitens bie Competenz jur Borlage überhaupt, ba biefelbe eine offenbare Menberung ber Berfaffung bezwede, wogu nur ber noch nicht existirende weitere Reicherath competent sei. Die Centralisten entgegneten mit bem Sophisma: fie wollten ja nicht ein Berfaffunge- fondern ein blofes Juftig-Gefet, "eine Rovelle jum Strafgefen beschließen. Inzwischen batte Bistra feine Antrage

über die Minister-Verantwortlichfeit und die Reicherathe : Verioden eingebracht, und Dublfeld bie Bahl von Ausschuffen für einen gangen Saufen von Grundrechten beantragt. Beibes feste bie unzweifelhafte Competeng ber Berfammlung als eines weitern Reicherathe voraus, und als Sr. von Schmerling Diefelbe, unter bem lauten Diffallen ber Partei, an bem einen Tage in Abrede gestellt hatte, behalf er fich boch bes anbern Tages gleichfalls mit bem Cophisma ber Centraliften: als Berfaffunge-Menderungen fonnten die fraglichen Untrage allerbinge nicht berathen werden, wohl aber ale "Gefete." leichtfinnig ward ber Boben bes Grundgefetes verlaffen, einem fanatifchen Doftrinarismus ju lieb, von bem felbst liberale Stimmen gefteben, daß seines Gleichen faum ju finden febn werde und daß er nur die Absichten ber Begner fordern fonne\*). In ber Roth suchte nun ber Minister auf neutralen Boben ju retiriren, und ale wenn es feine bringenbere Aufgabe fur bas neue Desterreich gebe, brachte er ein Gefet über die 216losung ber Leben in die Rammer. Aber er irrte fich; ber alte Competengitreit entbrannte fofort wieder und fcandalofer als je. Die Autonomisten behaupten: Die Leben geborten entweber jum landes, ober jum Staatevermogen, mußten alfo entweder von ben landtagen ober von bem weitern Reicherath behandelt werben; die Centraliften hingegen rechnen bas lebeninftitut jum - Privatrecht, weßhalb ber gegenwärtige Reichsrath allerdings competent fei.

Ein solches Babel hat die schlaue Parteisucht bes Herrn von Schmerling herbeigeführt. Das Diplom vom 20. Oftos ber ging von der administrativen und inner-legislativen Autonomie der einzelnen Länder als der Regel aus, es behielt

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. 3tg. vom 27. Mai 1861.

nur ausnahmsweife einige Angelegenheiten ber gemeinfamen Berathung burd einen engern Reichbrath ber außerningerifden Länder vor. Die Berfaffung bom 26. Februar batte bie Competengen möglichft pracifiren follen. Anftatt beffen febrte ber Minister bie Sache gerabe um; er machte bie Musnahme gur Regel, verlegte ein unbegrengtes Recht ber Befetgebung in ben engern Reicherath, und überließ ben ganbtagen nur bie ihnen ausbrudlich jugewiefenen Gegenftanbe, ohne biefelben Riemand fennt nun bas mabre Berbaltnis amifchen beiberlei Reichsrath und Landtag, auch bas Berrenbaus ftreitet fich barüber. Gewiß ift nur foviel, bag es burch bie Praris ber Rammermehrheit vollenbs unleiblich geworben; und auch bas ift nicht mehr zweifelhaft, was Gr. v. Schmerling mit diesem vagen Dulproquo bezwedte. Den liberalen Centraliften wollte er bienen, ibnen wollte et fomeideln; fie fonnen nun - wenn die Dinge wirflich nach feinem und ihrem Ropfe in ben Abgrund rennen follen - Die gange Defeggebung an fich gieben, die Rronlande-Rammern nach breu-Bifchem Mufter auf bas Riveau von "Borfpannelandtagen" berabbruden, bie zwingenbe Gewalt ber von ihnen infeirirten Bureaufratie von neuem entfalten, und eines Tages als eigentliches Reichsparlament für Die weftliche Salfte ber Monarcie fich entpuppen. So bat man ben Raifer betrogen und alle mahren Freunde Defterreichs mit ibm!

Die sechszig "Unionisten", welche das Gros der Schmerlingianer bilden, versichern in ihrem Brogramm: sie seien nicht Gegner der Autonomie, sondern nur der "föderalistischen Bestrebungen". Pure Heuchelei! Sie sind die geschwornen Feinde eines jeden Rechts, das sich nicht ihrem Belieben fügt. Der Czechenführer Rieger hat ganz richtig gesagt: "sie anerkennen keine andere Rechtsquelle als sich selbst." Die fortwährende Berusung auf das positive und historische Recht bringt diese

Ministeriellen außer fich wie den Teufel bas Rreug, fo bag fie auch ber gewöhnlichften Rlugheit vergeffen. Roch am 22. Juli baben fie eine gange Gigung lang barüber beflamirt, bag es fein anderes Recht gebe als bas öffentliche Intereffe, und bie Individualität im modernen Staat fich auch blogen Ruglich. feite= und Bohlfahrtegrunden unterzuordnen habe. hat auch Robespierre bie "Freiheit" befinirt; ber Raifer von Defterreich aber hat allen feinen Bolfern ihre Rechte garantirt, und fie eingelaben bie Burgichaft ihrer Gelbitftanbigfeit in ber Theilnahme an bem Reicherath ju fuchen, wo man nun eine folche Sprache ju führen magt. In feinem Parlament ber Welt hat fich je weniger ftaatsmännische Saltung, weniger Berftandniß fur bie Bedurfniffe bes eigenen Bolfes bei einer Regierungspartei gefunden; fie ift fo fehr Frembling im eigenen gande, bag ein junger Rechtslehrer, ber erft vor vier Jahren aus Bayern nach Brag berufen murbe, an ihrer Spise bie maggebenbe Stimme fuhren und, unter bem blobfinnigen Beifall ber Ministeriellen, die hervorragenoften Manner aus ben Bolfern bes Raifere mit mahrhaft emporenber Betulang begeifern barf. Bei welcher Ration ber Welt maren folde Dinge möglich, und folde Leute follen ben Raiferftaat aus feiner außerft ichwierigen Lage retten ?!

Es ist geradezu unmöglich, daß sie jemals gewünscht has ben sollten, die Ungarn und Kroaten in den Reichsrath eins treten zu sehen. Sonst hätte doch wenigstens die Furcht vor der unausbleiblichen Rache ihr unsinniges Gebahren mäßigen muffen. Denn so seltsam gemischt und unter sich gespalten die große Partei der "Autonomisten" oder "Föderalisten" auch sehn mag, so halten sie gegen die deutschen Gentralisten boch immer sest zusammen. Das zeigt sich schon an ihren wes nig mehr als vierzig Stimmen im gegenwärtigen Neichsrath. Mit dem Häuslein der eigentlich Conservativen unter Graf

Clam, welche bas Diplom vom 20. Dft. auf ihre Kahne geforieben baben, find bie Bolen und ein Theil ber Babmen nur ad hoc verbundet. Im Reicherath find bie Czechen burch bie gemeinsame Front gegen bie Februar - Berfaffung an bie "Junfer" und "Rierifalen" gefnüpft, wahrend fie bei fich ju Saufe großentheils liberal, ja rabital find, und: überhaupt in ber weftlichen Salfte ber Monarchie biefelbe Rolle fpielen möchten wie die Magyaren in ber öftlichen. Rur bie Rechts. bafen ber nationalen Bolitit find es, welche biefe Elemente amingen, bas Recht auch ale foldes ber Ruslichkeit überguorb-Andererseits ift aber - jum Blud für Defterreich! aus benselben nationalen Bründen niemals an eine dauernbe Alliang ber Czechen und anberer Claven mit ben Magyaren ju benfen. Um bas ju begreifen, braucht man fich nur an bas Ergebniß ber jungften Slovafen Confereng ju St. Darton zu erinnern; ber Gjechismus ift mit biefen flavifchen Beftrebungen verbundet, ber Magvarismus muß fie als revolutionaren Frevel an feinem Souverainetatsrecht betrachten. Enblich fteben auch die ungarifd Altconfervativen in teinerlei Begiehung mit ben Mannern bes Biener "Baterland"; fie baben ben Grafen Clam ftets ignorirt und gemieben, ihre Dittheilungen geben fie lieber in rabifale Somus und Juben-Blatter, ale an eine confervative Zeitung . Daraus erhellt, welch' einen innerlich aufgelosten Rorper bie rechte Seite eines fünftigen Reicheraths barftellen murbe; ftets warbe fie aber eine compafte Majoritat bilben, um jebe Regung bes beutschen Liberalismus fofort zu erbruden. Bon baber muß Defterreich überhaupt ben erforberlichen Confervatismus begie-

<sup>\*)</sup> Wir waren fraber ber Meinung, baf Graf Clam mit ben foges nannten Confervativen in Ungarn Berbinbungen habe; hiemit ber richtigen wir biefen verzeihlichen Jrribum.

ben; benn ber beutsche Sumus ift biesem Gewächs im Raisers Staat so unguträglich, baß sogar noch von ben Begründern ber Wiener Abelszeitung zwei Grafen zu Hrn. Gisfra übers gegangen find. hingegen zwingt bie nationale Politif ihre Bertreter, ben Standpunft bes Rechts und ber wirklichen Freisheit auch im Allgemeinen gegen die beutschen Verderber beiber zu behaupten.

Satte die reichsräthliche Mehrheit wirflich die Bervollftanbigung bee Reicherathe im Auge, mar ihr bas Intereffe ber Reichseinheit ernftlich angelegen, bann mußte fie unftreis tig gang anbere handeln ale fie gethan bat. Um ben noch außen febenben Bolfern nur ja feinen Anftoß ju geben, mußte fie fogar lieber ihre Redefucht begabmen und ben febr vernünftigen Borichlag bes Grafen Clam annehmen, ben Reichsrath zu vertagen und inzwischen die Landtage als bie lebendigen Beugen ber Autonomie einzuberufen. Anftatt beffen brang bie Bartei, vorerst außer bem Saufe, fogar barauf, baß ber Raiser nicht weiter mit bem ungarischen ganbtag verbandeln, fondern bie Bollmacht bagu in die Bande eines reicheratblichen Ausschuffes niederlegen folle; Die legislativen Organe beiber Salften ber Monarchie follten bann ibr Berbaltniß zu einander felbstftandig regeln! Bas mar bas war es bas Uebermaß verblenbeter Soffart, ober mar es eine verfangliche Falle, um die liberalen Berren auf bem ficherften Bege ber peinigenden Furcht zu überheben, daß bie Februar-Berfaffung eines Tages gang anbere als in ihrem Ginne revidirt werben fonnte. Denn famen bie Ungarn, fo murbe ber engere Reichbrath ficher auf fehr magere Roft gefest, Die landtägliche Autonomie bingegen reichlich ausgestattet, und vielleicht fogar die Bahl ber 343 Gentral Bertreter ben bunbert Reicherathen bes Oftober Diplome wieder naber gebracht werben.

Bieber beruhte ber Arguebu nur auf ben Thaten ber reicherathlichen Debrbeit, benn mit Borten ichnauben fie auch ihre Organe beftig gegen Boberalismus und Duglismus. Jungft hat aber fr. Schufelfa, welcher als eine machtige Stupe bes orn. von Comerling gilt, in einer febr burdfich tigen Rebe eben jenen goberalismus nachbradlich in Schus genommen, und barunter nichts Anderes verftanben als ben öfterreichischen Gothaismus, alfo ben parlamentarifden Er verurtheilt nämlich ben gegenwärtigen Duglismus. Reicherath, welcher von vornherein nicht beutich und nicht ber mabre Ausbrud bes beutich ofterreicischen Bolles fei. weist aber ebenfo bie 3bee eines allgemeinen Reichevarlamente jurud. Denn erftens fei es eine Unmöglichfeit, wurbe auch feineswegs die rechte Freiheit bringen; zweitens warbe da das beutsch softerreichische Bolf in gefährlichfter Minorität und offenbarer Donmacht ben viel beffer bisciptinirten nichtbeutschen Barteien gegenüber fteben; brittens endlich marbe es Die Deutsche Defterreicher verbindern, fich bem vom Rationale Berein projeftirten Deutschland anzuschließen: .3m Intereffe ber mahren Freiheit und Bufunft Deutschlande", folos ber Rebner, "muß baber auch ber beutiche Defterreicher bis auf einen gewiffen Bunft Köberalift fenn". - Deutlicher bat fich freilich Baron Cotvos ausgesprochen, ale er im ungarifchen Landtag ben 17. Dai bie Aurudweifung bes falferlichen Diplome begrunbete. Erftens, fagte er, forbere bief bie erprobte tausenbiabrige Verfaffung Ungarns (welche indes von ben Dagyaren und burch ibre Befege von 1848 eigenbandig gerriffen worben ift); zweitens burfe Ungarn bem "Recht" bes beutfchen Bolles, fich mit Inbegriff ber beutschafterreichischen Länder aus einem blogen Staatenbund in einen Bunbesftaat ju vermanbeln, nicht prajubiciren. Das beutiche Reichevarlas ment ber Bufunft ift bie große Borausfebung, mit welcher fr. Cotvos argumentirt: weil Deutsch Defterreich feine Abgeordneten bahin schiefen könnte, wenn bas "Phantasiegebäude der einheitlichen öfterreichischen Monarchie" im Sinne des Oftober-Diploms zu Stande fame, darum liegt eine solche Lösung "außer dem Rechtsfreise Ungarns, ja der ganzen Monarchie". Wenn also auch nicht die ungarischen Gesetze von 1848 die dualistische Trennung Ungarns vom Gesammtstaat mit einer vollständigen parlamentarischen Regierung unbedingt forderten, so müßten das die Magyaren schon aus Rücksicht auf die gosthaischen Ansprüche des Nationalvereins bewerkstelligen!

Damit ift genug gesagt, mas bas Raiserreich nie und nimmer jugeben fann. Der Monarch fonnte, nachbem fein befter Wille, sowie ber Unverstand und ber bofe Parteiwille bei ben Stimmführern ber Rationalitäten ohne Ausnahme, namentlich bie Deutschen nicht ausgenommen, por aller Belt nochmals constatirt ift, nothgebrungen zur einstweiligen Alleinberrichaft jurudfehren. Der er fonnte, bis jur Ernuchterung ber trunfenen Beifter, Die Centralvertretung und ben engern Reicherath fuspendiren, um inzwischen bie vernünftigern land. tage auf ihrem autonomen Bebiete fich befestigen ju laffen. Endlich konnte er noch einen letten Berfuch machen und ben Borbehalt des Oftober. Diploms für ben Kall landtaglicher Reniteng in Wirffamfeit fegen, nämlich birefte Bablen für ben Reichsrath in Ungarn, Rroatien und Siebenburgen ausfcreiben. Riemals aber fann er eigenhandig bas Reich gerreißen, um die eine Salfte ber Anarchie, die andere bem Bergog von Roburg bingumerfen.

Es ift merkwürdig und beweist die außerst schwierige Lage, daß auch wohlmeinende Manner bis zum letten Moment zweifeln, ja felbst wunschen fonnten, daß der Raifer

fich ohne weitere für ben ungarifden Dualismus entscheibe. Der vielmehr: er follte bas Schidfal bes Reichs ber Discretion jener Bartei am Beftber Canbtag anvertrauen, von ber man nicht weiß, ob man bie elende Beigheit ber Ginen, ober die ausgeschämte Sophiftit und mobidienerische Achseltragerei ber Anbern, g. B. eines Cotvos, mehr verabicheuen foll. Wohl haben die altconfervativen Magnaten bereinft bei Belegenheit ber Raiferreife um ein Drittel beffen, mas jest bewilligt ift, reumuthig gebeten und erflart, bag bas ganb bamit vollfommen befriedigt ware; feitbem aber bat fich biefe Partei fo vollig unter bie Diftatur bes Deal'ichen Liberalis. mus verloren, bag von ibr auch nicht ein Bort bes Biberfpruche gegen bie unerborten Borgange ber Abref Debatte erfolgt ift. Richt von ibr (benn fle eriftirt nicht mehr), sonbern nur von den einft zu ihr gablenben Miniftern ber Biener hoffanglei (melde aber in Befth gar nicht anerfannt ift) maren vermittelnde Borichlage ausgegangen.

Tieselben sind an sich aller Beachtung werth, wenn man nur nicht wüßte, was der Einfluß ihrer Urheber im Ragyarenland werth ist. Sie verlangen für Ungarn eine völlig unabhängige Regierung in den innern Angelegenheiten, sowie die sormelle Anersennung der Gesehe von 1848, also die Suspension des Diploms vom 20. Oktober; zugleich erkären sie aber, daß der Berband Ungarns mit Desterreich mehr als eine bloße Versonalunion sei, und das Krönungsdiplom nicht gegeben werden könne, ehe aus jenen Gesehen Alles ausgesmerzt sei, was die Einheit des Thrones und der Armee versleße, die Centralleitung der Kinanzen und der auswärtigen Angelegenheiten in der Gesammtmonarchie hindere. Zu diesem Iwede aber solle der ungarische Landtag Deputirte entsenden "dur Berständigung mit den Repräsentanten der übrigen Bölster der Monarchies".

Barum hat ber Raifer biefe Bafis ber Berhandlung nicht angenommen, marum hat er lieber feine ungarifden Minifter Die Borfchlage maren mehr ale mahrscheinlich an ber vereinigten Phalanr ber "Gemäßigten" unter Deaf, ju welchen auch Cardinal Scitowefi gablt, und ber Roffuthianer fpurlos abgeprallt, und für einen hoffnungelofen Berfuch batte man bas Kundament vom 20. Dft. abermale verlaffen muffen, um mit ber Revolution ju transigiren. Die blutige Eme porung por awolf Sabren bat mit allen ungarifchen Gefeten vor und von 1848 tabula rasa gemacht; dieß hat der Raifer endlich conftatirt und erflart, daß er am 20. Oft. die ungarifde Berfaffung nicht aus Pflicht, fondern aus eigener Dachtvollfommenheit und zwar bedingt und modificirt nach ben unertäglichen Anforderungen bes Gesammtreichs wieder hergestellt babe. Run hatten ber Soffangler Baron Ban und fein Ctellvertreter Riedenni gmar felber bas Oftober Diplom unterzeiche net; fie maren aber unmittelbar vorber mit jenem lutherischen Generalinfpeftor Grafen Ban, ber "lieber ale Magnar in Die Solle fahren als bei ben Deutschen im Simmel figen will", an der Spipe ber mehr als zweideutigen Agitation gegen bas Protestanten - Patent gestanden; begreiflich, daß fie bie Ghre ber Gefete von 1848 nicht preibgeben fonnten! Beniger begreiflich ift es, wie die Conservativen in Desterreich fich mit einer Sufpenfion bes Oftober-Diploms ju Gunften jener Befete befreunden fonnten.

Es scheint uns sogar, als wenn lettere schon in ben Borschlägen' ber Hosfanzlei nur als Blitableiter für einen noch viel empfindlichern Punkt dienen sollten, für die Frage von ben "Rebenländern" und "partes annexae" nämlich. Baron Ban geht handgreiflich von der Boraussehung aus, daß die andern Nationalitäten im Bereich der ungarischen Krone von neuem an die Willfür der "souverainen Nation" der Magya-

ren ausgeliefert werben müßten. Wie konnte ber Kaifer barauf eingehen? Das Rescript vom 21. Juli verweigert benn
auch aus's bestimmteste die Anerkennung ber (im Jahre 1848)
"ohne die freie Zustimmung der Sachsen und Romanen" verfügten Unirung Siebenbürgens mit Ungarn, ebenso die Wiebereinverleibung Kroatiens und Slavoniens, da eine staatsrechtliche Vereinigung berselben mit Ungarn "bei vollständig
autonomer innerer Berwaltung beider Königreiche" nur durch
eine Verständigung der Landtage von Pesth und Agram möglich sei. Endlich sordert das Rescript auch für die nicht-magwarischen Bewohner des engern Ungarns nicht bloß sprachliche, sondern auch politische Garantien.

Das Rescript enthält furggesagt die Principien, welche wir von Unfang an ale bie Eriftenzbebingungen ber Monardie angesehen haben. Das Berdienft bes Grn. von Schmerling ift babei nicht groß, im Ramen bes Raifers fonnte er mesentlich nur fo und nicht anders sprechen. Bobl aber ift feiner Liebedienerei bei ben Liberalen eine bedauerliche Unterlaffung juguschreiben. Das Rescript forbert ben ungarischen Landtag auf, im Laufe bes Monate August nach ber Berfaffung vom 26. Febr. ben Reicherath ju beschiden. Warum fehlt aber jebe Undeutung, bag nur bas Diplom vom 20. Dft. unwiderruflich und unabanderlich feststebe, bas Februarstatut bingegen ebenso revisionefabig wie revisionebedurftig fei, und bag es nur gelte, einen verfaffungemäßigen Weg biegu gu betreten. Warum wollte ber Minifter bieß nicht eingestehen, mabrend ja boch auch feine beutschen Centraliften felber bie bringende Rothmenbigfeit einer Revision biefer Berfassung behaupten? Um an beren Bornahme in ihrem Sinne nicht gehindert ju feyn, fprechen fie ja bereits offen ben Bunfch aus, bag boch tie Ungarn vorerft ihr Contingent lieber nicht in ben Reicherath ichiden mochten. Sobald es aber icheint, ale fonnte benn boch eine andere Majorität als ihre eigene die Revision beherrschen, dann stellen sie das Februarstatut ploblich wieder als durchaus unantastbar und vom Diplom so untrennbar wie Idee und Aussührung hin. Warum hat der Minister derlei beschämenden Zweizungigkeiten nicht durch die einsache Erklärung ein Ende gemacht, daß ja der Kaiser selbst die Februar-Patente ausdrücklich als abanderungsfähig bezeichnet habe?

Berben aber bie Magnaren jemale fommen? Wir mochten bie Frage noch viel weniger unbedingt verneinen als be-Dan muß nicht gerade bas hirnwuthige Gebahren bes Befiber Landtage bei ben jungften Debatten und ben maflofen Inhalt der von bem "gemäßigten" Abvofaten Deaf entworfenen Abreffe jum absoluten Dafftab nehmen. waren allerdinge in ber parlamentarischen Beschichte unerhorte Borgange; und mahrend ber offenbare hochverrath fich breit machte, mabrent herr Deaf in eigener Berfon bohnte: "es werde ja felbst die Personalunion nicht ewig bauern", erhob fic nicht Gin Mann fur die Rechte der Krone, und fein Bort ber Ruge wurde laut gegen die feierlichen Sulbigungen für Roffuth und Garibaldi. Ja, ale die Bartei Telefi's, ber an fich felbft jum henfer geworden mar, am Schluß ber Debatte ein Ginichiebsel burchsette, bas im Grunde Die gange Abreffe Deafs wieder umftieß, und die urfprüngliche Absicht ber Bartei realifirte, gar feine Berhandlung mit einem nicht eriffirenden Ronig angufnupfen, fonbern nur einen "Befchluß" gegen ben Ufurpator ju Protofoll ju geben, als ber Landtag in Folge beffen bem Monarchen die faiferliche und fonigliche Unrebe verweigerte, und "gnabigfter Berr" über die Abreffe fchrieb ba hoffte man vergebens, bag bas Dberhaus wenigstens ben ursprünglichen Tert Deafs wieber herftellen werbe. bes General Benebef von ben "feigen Magnaten" rechtfertigte fic, fie nahmen die im wesentlichften Bunft verfehrte Abreffe

einstimmig an. Biele Rebner im Unterhaus hatten erflart, es ware unmöglich und Berrath am Lanbe, bie Moresse aubers als gerade so zu votiren, aber siehe ba! — ber Kalfer wies bie freche Beleibigung zurad, und augenblicklich stellten bieselben Leute in beiben Häusern bie ursprüngliche Zassung wieder her Bas beweist diese Gelehrigkeit?

Das altconservative Gespenft war wie gesagt nicht bas Motiv bes ploglichen Burudweichens, es muß vielmehr außerhalb bee Landtages gelegen haben. Man bat barin bie Furcht vor einer großen Bartei im Lande erblidt, Die nichts febnlider ale ben Ausgleich wunfche, und nicht einmal bie vorgangige Canftion ber Aufruhregefete von 1848 jur Bebingung Bas baran mahr ift, mußte bie nabe Auflosung bes Befther Landtage zeigen. Bis jest ift die fragliche Partei jebenfalls gang inaftiv gewefen, nicht nur am ganbtag fonbern auch in ben Berfammlungen ber Comitate, wo bas beer bungriger Abvofaten und bes verarmten Rleinabels nach wie por ihr tumultuarisches Scepter führt. Trop Allem aber ift bie vereinigte Opposition ber Roffuthischen und ber Liberalen wirflich nicht auf Rofen gebettet. Wenn Gr. Deaf noch fo bodfahrend bas Refeript jurudweist, fo ift boch unverfennbar, bas er nicht andere fann, weil die von ber Emigration geleitete Mehrheit bes landtage brobend und treibend binter ibm Rebt; und wenn bie lettere noch einmal einer Abreffe beiftimmt, auftatt, nach bem Borfcblag bes bistopfigen Rhart Baul, ein "Manifeft an Die Boller Europa's" und eine Befdwerbe an Die brei Revolutions - Regierungen in London, Baris und Turin au erlaffen: bann beweist bieß nur bie auch unter ihnen eingeriffene Entmuthigung und Berwirrung. Folgerichtig mußten fie allerdinge ihre Sache jur europaischen machen, und fonnen fie bieg nicht, fo ift es fur fie gefehlt.

Aber die europäifche Bitterung bat fie nicht begunftigt.

Die Berren haben fich in ben Umftanben verrechnet, bieß icheint auch von ben emigrirten Prablhansen nicht mehr geläugnet gu werben. Allgemeiner Rrieg und Aufruhr, welche Die Wiener Regierung zur unbedingten Nachgiebigfeit batten zwingen follen. find nicht eingetreten; ber Imperator mußte absagen laffen. Die Erben Cavoure haben Mube, in Guditalien fich ber eiges nen Saut ju wehren, und die "ungarische Legion" ficht gegen Die weiße gabne von Reapel. Der icone Blan, einem franabfifden Ueberfall am Rhein burch einen fardinifchen Angriff auf Benedig ju fecundiren, und jugleich ben Garibaldi durch bie türfischen Gebiete an der Adria gegen Ungarn vorzuschieben, ift fcmablich ju Baffer geworben. Beit gewinnen beißt aber fur Defterreich in ber That Alles geminnen. namentlich haben auch die nicht-magnarischen Rationalitäten im Bereich ber ungarischen Rrone Die gludliche Frift benütt, um fich mit jedem Tage mehr jum ftechenden Pfahl im Bleische ber "fouveranen Ration" jugufpigen.

Im nördlichen Ungarn felber haben fich nun bie brei Millionen Slovafen ale erflarte Beguer bes Magyarismus erhoben. 216 ber Raifer jungft an einige verungludten Trentfoiner Gemeinden Unterftugungen aus feiner Brivatfaffe vertheilen ließ, ba beschloß die Comitate : Beborde eine amtliche Untersuchung, ob bas Gelb nicht ben 3med gehabt habe, bie Bauern (Clovafen) gegen die Edelleute (Magyaren) aufzu-Eine ausgezeichnete aber auch bezeichnende Unverschämt-Dan sieht baraus, wie boch bas Difftrauen feit bem Tage von St. Marton gestiegen ift, mo die Glovafen ben befinitiven Entschluß ausgesprochen baben, fich burch feinerlei Beichwichtigungen ber magyarischen Bartei mehr binbalten ju laffen. Gie fagen rund und nett, daß fie feine "fouverane Ration" über fich anerfennen, sondern als "nationale Indivibuglitat" mit ben Magbaren gleichberechtigt fenn wollen nicht XTAIIT 25

werden jest die Slovafen in Nordungarn thun gierung direfte Wahlen für den Reichsrath aus "Unfere Intereffen", schließt die Denfschrift vo "find identisch mit denen aller bis jest durch d 1848) unterdrückten Nationen, der Ruthenen, L ben und Kroaten; wir wollen Giner für Alle Ginen stehen und fämpfen; zu dieser Soli und ber auf den nicht magharischen Natstende Druck."

Diese Drohung fand augenblicklich ihren ben Serben und mehr noch bei ben Rumane Rumanen im Pesther Landtag erhoben sofort, t grimm bes ganzen Hauses trobend, ben Untragnung ber berühmten Beschlüsse von Blasendor eine Conserenz ber rumanischen Nation am 1 ahnliche Forderungen gestellt wie jest die Slovasen ton, basur aber die blutige Nache ber Magt Gegen 6000 jener "Rebellen" büsten in der auf dem Schaffot mit dem Leben. Indes sind

tion" ber Magparen. Gegen Dieses Joch haben fie fich bas mals erhoben und beute verlangen fie wieber ihre volle Autonomie. 3m vorigen Jahre hat man abermale eine ausschließe lich magyarische Regierung in Siebenburgen ernannt, Die Romanen find aber nicht murbe geworden; mahrend bie fruber privilegirten Sachsen unter fich getheilt find, verlangen jene wie Ein Mann einen eigenen Siebenburger gandtag und mollen um feinen Preis Abgeordnete nach Befth fenden. Singegen baben bie Ungarn und Szeller fogar ichon ben frechen Berfuch gemacht, auf eigene Fauft ben magyarischen gandtag ju beschiden, mas aber boch felbst fr. Deaf nicht jugulaffen magte. Ein Siebenburger landtag, ber trot ber wiederholten Bufagen bes Raifere jest erft einberufen merben foll, bebeutet bas sichere Scheitern ber Union; benn es ift fein 3meifel, bag bie Rumanen, und in ihrem Gefolge bie Cachfen, une ter Umftanben nach Wien geben werben, niemals aber nad Befth.

Run aber hat wie bekannt ber ungarische Landtag erflärt, daß er in Abwesenheit der Abgeordneten aus Siebenburgen und Kroatien nicht gesetlich constituirt sei, und ehe der Raiser dieselben einberusen habe, zu den eigentlichen Verhandlungen die Competenz nicht besitze. Somit wäre die Krönung schon aus diesem Grunde unmöglich geworden; denn die zwei Rationen in Siebenburgen werden gutwillig nicht für den ungarischen Landtag wählen, und in Agram hat der monatelange Rampf soeben mit einer eklatanten Riederlage der magnarischen Partei geendigt. Der Kaiser müßte also vor Allem die garantirte Autonomie dieser beiden Länder brechen, um sich dann der Discretion des Herrn Deak und der Rachtreter Telesi's überliesern zu können. An diesem Punkt muß man sich ausstellen, um die ganze Schwere der Verwicklung zu überblicken. ben Augenblick faum erwarteten, wo sie nach all ben telegraphiren könnten, Kroatien habe sich Un tigen Tage auf Gnade und Ungnade ergeben": magnarisch Gesinnten ins Gesicht bezeichnet, bis an der Zahl unter Führung des Grasen Jankor verließen. Mit 120 Stimmen wurde hierauf der sast, daß jede andere Bereinigung mit Ungarn emeinsamen Krönung rechtlich gänzlich erloschen sei täuschung der Betroffenen soll surchtbar gewesen sie schon acht Tage vorher einen Borgeschmas de Dinge erhalten hatten und sogar Untersuchung ütriebe der "in Kroatien begüterten ungarischen Mihrer Herrschaftsbeamten" gesorbert worden war.

Rroatien hat somit besinitiv aufgehort zu be nexae Ungarns zu zählen. Es will sich gefallen die Krönung mit St. Stephans Krone zugleich ar tien gelte, unter der Bedingung, daß neben dem C Gran auch der von Agram zugegen sei. Sonst a nen die Kroaten jede rechtliche Gemeinschaft mit in wine "eine "enge

von Racht zu Macht verhandeln. Gine Bereinigung ift auf biefer Basis offenbar nicht möglich; die neue Abreine und Peth muß vielmehr auf dem magnarischen Staatstelle Bescript und die "fouveraine Ration" alle und jede Ansprüche auf das abtrünnige Rebenland aufgegeben haben wird — dann will Kroatien mit dem Pesther Landtag von Racht zu Macht verhandeln. Gine Bereinigung ist auf dieser Basis offenbar nicht möglich; die neue Adresse von Pesth muß vielmehr auf dem magnarischen Standpunkt verharren gesgen das kalserliche Rescript und den Agramer Beschluß. Es ist dies eine harte Nothwendigkeit, denn die seindseligen Folgen sind leicht vorauszusehen, aber sie muß!

Allerdings hat ber froatische landtag auch die Beschickung bes Biener Reichsraths mit Stimmenmehrheit verweigert. Carbinal Saulif hatte fur die Beschidung auf Grund ber gemeinfamen Intereffen warm gefprochen. Undererseits hatte Br. Brica bie Entfendung froatischer Abgeordneten nach Wien unter ber Bedingung empfohlen, daß fammtliche ganber gang gleiche Autonomie erhielten - ein bedeutsamer Bufat, benn er befagt nichts Anderes ale daß zuvor auch die übrigen Glaven. lander, Bohmen, Mahren, Galigien, vom engeren Reicherath erlost werben müßten. Das mare flavifche Politik gemefen. Sieger aber blieb bie "nationale" ober beffer gefagt fub-panflavistifche Bartei bes Grn. Avaternif\*) mit ihrem Bahlipruch: unabhangig ebenfo von Wien wie von Befth. Den Magvaren ift indeß mit biefer Reniteng nicht gedient, um fo weniger als fie in der Richtung gegen Wien auf die Dauer nicht haltbar fenn fann und überhaupt feine Bolitif ift. Denn bas "breieinige Ronigreich" ware somit formlich in die Luft gebaut.

<sup>\*)</sup> Bgl. Biftor.spolit. Blatter Bb. 47. C. 841 ff.

ftische wie zwischen Wien und Besth, sondern litische.

Diese Thatsache hat sich auch ben Agramer verkennbar aufgebruckt. Wie im Jahre 1790, jest wieder — Dank dem liberalen Unsug der Ewiener Reichgrath — die Furcht vor Centralisc manisirung die Kroaten beherrschen, nicht zwar sie ihren gründlichen Widerwillen gegen eine gie ihren gründlichen Widerwillen gegen eine gie "souveraine Nation" der Magyaren übern aber so weit, daß sie auch dem Wiener Reichstat wollten, um ganz allein zu stehen. Dieß ist abe unmögliche Stellung, was sich der Landtag im nicht verhehlen konnte. Darum sind in dessen Situngen, im schlagenden Gegensatzu der co tung der ungarischen Häuser, die Meinungen Weise auseinander gegangen.

Dazu fommt noch ein fehr gewichtiger Umft tenbe Bebanfe ber Kroaten ift feineswegs ein er tation gesprochen hat. Dazu bedarf es aber nicht der Macht Kroatiens, Slavoniens und der Militärgrenze, vor der sich nicht einmal Dalmatien und Fiume beugen wollen, sondern es bedarf dazu der Macht Desterreichs. Und Kroatien sollte sich isoliren können, gerade in dem Momente, wo man in Desterreich endlich zu begreisen beginnt, was wir vor fünf und sechs Jahren schon tauben Ohren über die "slavischen Zielpunste" gepredigt haben, welche die österreichische Politik sich vornehmen müsse? Männer, welche damals von den Künsten des Hrn. von Brud das Heil der Welt erwarteten, kommen jest zu der Einsicht: das sei die Hauptsache, das Desterreich eine angesmessene Thätigkeit nach außen erhalte, das es den Slaven einen Spielraum nach der Türkei gewähre und dadurch die insneren Zerwürsnisse beseitige.

Jebenfalls aber ift ben Magnaren wie gefagt burch bie vorübergebende Conberftellung Rroatiens nichts gebient, ja weniger als nichts. Denn es ift ein verlodenbes Beispiel gegeben, indem ein Bolt, bas fie heute noch als "Nebenland", ale "pars annexa", ale unterthänig ihrer Souverainetat reflamiren, ploglich ale eine burchaus ebenburtige, felbst im Stolg gegenüber ber Centralregierung ihnen nacheifernbe Glavenmacht baftebt, mit ber ausgesprochenen Absicht, bas Ungarland que nachft vom abriatischen Meere abzuschneiben. Bei biefem Unblid werben die migvergnugten Clavenvolfer im Reich ber Magharen felber ichwerlich unterwürfiger werden, und une wenigstens ift es nie flarer gemefen, bag bie Beit gur Soffart jenseits ber Leitha entschieden vorbei ift. Es gibt fein Bolf im gangen Raiferftaate, das außerhalb diefer Berbindung gufunftelofer, aber innerhalb berfelben einflugreicher mare als bas magnarifche.

Moge es fich bie fuhne Rivalität ber neuen Subflaven-

ereppenreiter verbrangen. Schon ichtagt die zwoll aber bie Hoffnung barf man nicht finfen laffen, neben noch angesehene und national-gesinnte Ungarn ben haben, um die von ber altconservativen Zweid Stich gelaffene Aufgabe zu übernehmen und bat Rescript zu vertreten, welches ber Pekher Landtag verwerfen zu muffen glaubt.

## XX.

## Politische Gebanken vom Oberrhein.

Das Attentat und bie beutsche Bewegung.

Der Mordversuch gegen ben Konig von Preußen ift fest bereits in die Reihe vergangener Thatsachen getreten; bie erften Einbrude beherrichen und nicht mehr, und bie ruhige Betrachtung wird nicht mehr von ber erregten Empfindung gestort. Manche Ginzelheit bes Berbrechens ift wohl noch in ben Aften ber Untersuchung verborgen, wird erft bei ber gerichtlichen Berhandlung, vielleicht auch niemals jur Deffentlichfeit fommen, aber ber allgemeine Thatbestand liegt so ges nau vor, daß man es wohl magen barf, über ben Bufammenhang bes Berbrechens mit bem Treiben ber Bartelen ober überhaupt mit ber politischen Bewegung in Teutschland ju' reden. Saben auch fehr geiftvolle Manner barüber gefpro. den, fo ift es vielleicht boch nicht gang ohne Rugen, wenn. auch noch andere Auffaffungen fich fundgeben, und fo will. auch ich benn nicht angftlich fenn um Gebanken und wohl auch Empfindungen, welche die Unthat hervorgerufen, in ben nachfolgenden Blattern einen Ausbrud zu geben.

XLYIIL

26

gerot des Studenten Beder ift febr verschieden v bes Orfini; biefe mar von einer Gemeinschaft unbefannter Berichmorer gefüllt und geworfen. liche Baffe bat nur eine vereinzelte unfichere Lubwig Rapoleon bat in ben Reihen bes jung ftanben und mit biefem thatigen Untheil geno Berfuchen, welche jum Umfturg ber italienifche gemacht worben find. Die Berfuche find vol gludt; bie fie unternommen, haben theilmeife Ludwig Napoleon aber bat in Franfreich bie ber Dacht erreicht. Die Berbindlichfeit, Die e Menich übernommen, waren in ben Mugen feine noffen feineswege erlofden; ber Raifer ber & machtig genug, biefe Berpflichtungen ju erfüller es nicht gethan, fo mar Louis Rapoleon ber Ro bes verfallen. Der Pring von Preugen bat m geheimen Bunbe angebort; er bat niemale 2 übernommen; ber Ronig ift folden Berpflichtu treu geworben, gegen ibn beftebt fein Rachebeich tifden Berfdmorer.

den Berti

ju bulben und im Rothfall fie mit allen Mitteln zu binbern. Die Glieber Diefer Familie maren alfo von ber Bemeinschaft ber Regentenbaufer ausgeschloffen und gewiffermaßen geborten fie feinem einzelnen Staat an. Wollten fie nicht im tragen Dußiggang ihre Renten verzehren, wollten fie im öffente lichen Leben fich Stellung und Wirffamfeit ermerben, fo muße ten fie bei ben Couverainen Dienste nehmen und bamit bie Etaatenordnung anerfennen, wie fie nach bem 3. 1815 beftand. Das wollte fich aber mit bem Stolze biefer Bringen nicht vertragen, und bag es in jedem Falle feine großen lebels ftanbe mit fich fuhrte, bas bat bas Bebahren bes Bringen 'Rapoleon in Burttemberg gezeigt. Die Rapoleoniden und vor Allen ber jegige Raifer traumten aber ohne Unterlaß von ber Bieberherftellung ihrer Macht. Wollten fie nun ihrem Saus eine fouveraine Stellung wieber erwerben, fo mußten fie ben Umfturg ber bestehenden Ordnung herbeiführen; sie mußten bie Bertrage gerreißen, auf welchen biefe Ordnung beruhte; fie mußten Regenten verjagen, welche burch biefe eingefett ober anerfannt, fie mußten ganber erobern, fur welche bie Befite rechte burch die Bertrage bestimmt waren. Die Pringen ber Familie Bonaparte mußten bie Revolution heraufbeschworen, benn fie hatten feine andern Alliirten; fie mußten bie Beftres bungen jum Umfturg in allen ganbern aufsuchen und unterftugen, und barum mußten fie mit ben Mannern bes Umfturges in Berbindung treten; fie mußten fich mit biefen gemein machen und wenn fie Leiftungen wollten, fo mußten fie auch Berbindlichfeiten übernehmen.

Der Pring von Preußen stund gang anders in der Belt; er gehörte einem hause an, welches durch den größten hels ben der Revolution flein und durch deffen Kall wieder groß geworden war. Die Verträge, welche die neue Staatenordsnung schusen, waren gegen die Revolution gerichtet; diese mußte den preußischen Staat unvermeidlich zerftoren, in jener

mer nur für die Interessen seines Königs gehan litif des preußischen Kabinetes mag sich des Ranach ihrer Urt bedienen; was aber dieser eigent fann sene nicht wollen; und gewiß hat wed noch der König den hohen und niedern Kühre weder eine mittelbare, noch eine unmittelbare geben. Der König Wilhelm ist fein Freund de es fann ihm nicht unbefannt sepn, wie diese zualverein stehen, und so hat er gewiß nicht ausgemuntert. Ließ er bisher aber auch Man was er gar wohl hätte hindern können, so ist e wiß, daß er auch Bieles gehindert hat, was di durchführen möchte.

Einem Regenten, ber jest nur noch bind vielleicht boch noch gewonnen werben fonnte - auch die Italiener geschmeichelt; fie hatten De nische Bomben noch forgfältig verborgen und beit erft herbeigeholt, wenn er, mit Entschiebenheit gebend, jede Hoffnung einer Hulfe gerftort hatte

ihre verblendeten Anhanger wurden feine Banditen. Die Deutfchen mogen traumen, aber in ben tollften Traumen bleibt ihnen bas Bewiffen; man fann bie Deutschen in franfhafte Berblendung fturgen; man fann ruchlos Glauben und Bietat gerftoren, aber man fann fie bes inneren Schredens vor bem Berbrechen niemals befreien, und niemals fann man ihnen bas Erbeben vor bem Meuchelmord nehmen; und felbft in ben Sturmen eines allgemeinen Umfturges murbe in bem beutichen Boll bas tiefe sittliche Gefühl zu Tage treten und Rraft und Beltung erlangen. Der jufällige Umftand, bag ber junge Berbrecher am fcmargen Meere geboren, bat geringes Bewicht; er tragt einen beutschen Ramen, er gebort einer beutfchen Familie, er ift auf beutscher Schule erzogen; er hat auf einer beutschen Sochschule seine Studien getrieben, und er bat fich in eine beutsche Bewegung geworfen. Beil es aber fo ift, fo muffen wir bie Sittlichfeit bes beutschen Bolfes gegen Die That Des Ginzelnen ftellen. Der Ronig Bilbelm ift fein Louis Rapoleon, ber ungludfelige Docar Beder ift fein Drfini, Die Deutschen find feine Staliener, Die Bothaer find feine Carbonari, die Rationalvereine find feine Benta's und bie Demofraten find feine Morber.

Rach zuverlässigen Berichten hat die Instruktion des Brozessesses, daß der Berbrecher keine Mitschuldigen hat. Der sanatische Berbrecher nimmt die Schuld immer auf sich; er weiß die moralischen Theilnehmer zu verbergen, er versteht es, die Untersuchung irre zu führen, und dennoch erscheint die That ganz anders, wenn der Thäter nicht allein steht. Sind auch keine positiven Inzichten für Mitwisser oder Mitschuld vorhanden, so fühlt der Richter heraus, daß er es nur mit einem Werfzeug zu thun hat, und er empfindet, daß hinter diessem die Meister stehen, gewissermaßen wie man die Gegenwart von Menschen empfindet, die man in dunkeln Räumen nicht sieht. Die Ahnung des Bolses geht mit dieser Empfinis

Wenn aber die That eine vereinzelte if haben sie hervorgerusen, mas hat ben jur bem Berbrechen getrieben, steht dieses in gan zu unseren Zuständen? Die Berhandlung ir renen wird wohl manche Umstände enthüllen punfte geben für die Beantwortung dieser Flann doch jest schon Betrachtungen machen, m Begründung nicht mangelt, und man darf jene Berhandlung nur den einsachen Thatbei chens erörtern und eine eingehende Beleuchtu schen Zustände ausschließen wird.

Der junge Berbrecher hat in fein Tasche er wolle ben König von Preußen tödten, wi gabe nicht gewachsen, die Einheit von Deut zustellen vermöge, und ohne Zweisel hat er b ter gesagt. Das ware benn allerdings sehr ti junge Mensch bas nur geschrieben und before von der preußischen Regierung in Ehre und Interessen seinen Berson oder feiner Angehörigen verlett. Reine Beseier personlicher Rache hat ihn getrieben. Er war bisher ein eingezogener, sittlicher und arbeitsamer Mensch; er hat sich ernstlich mit seinen Studien beschäftiget; er ist in keiner Schule gewesen welche den "Tyrannenmord" lehrt, er hat redlich für einen bescheidenen Berdienst gearbeitet, und er scheint in all seinem gewöhnlichen Handeln besonnen und ruhig, selbst berechnend gewesen zu sehn. Ein solcher Mensch liefert nicht um der bloßen Eitelseit willen seinen Kopf unter das Henserbeil. Ist nun kein anderer Beweggrund zu sinden, so muß man den angegebenen als Wahrheit annehmen, und hier ist die Wahrseit wahrscheinlich.

Rleindeutsche und felbst preußische Blatter haben ziemlich unverhult die Unfabigfeit des Konige oder deffen Mangel an gutem Billen jur Berftellung ber beutschen Ginheit verfundet, und die Agenten ber Gothaer haben überall ausgestreut, baß es ber Ronig fei welcher bies und jenes, g. B. auch bie preu-Bifch-badifche Militar-Convention bindere. Der Rational-Berein bat geglaubt erflaren zu muffen, daß feine Taftif nicht von der preußischen Politif abhangig fei, daß diefe Politif nimmermehr jum Biel führen werde, und bag er Breugen ben beutichen Rationalgeift nicht aufopfern wolle. Fahre Dieses Preußen wie bisher fort, seine Absondeclichfeiten in die deutiche Entwidelung ju merfen, fo merbe ber Rational - Berein nicht vergeffen, bag bie beutsche Ration icon anderthalb Jahre taufende die Mitte von Europa besaß, ebe die Mark Branbenburg in Die Geschichte eintrat. \*) Die fogenannten Großbeutschen haben biese Bahrheit niemals vergeffen und wenn ber

<sup>\*)</sup> In ber Bochenschrift bes Rationals Bereines - auch mits getheilt in ber Allgem. Zeitung vom 28. Julius Rr. 209.

wortlichkeit belaftet, wenn auch Weset und Gebrauihn berselben entziehen. Alagt ber National-Berein preußische Politik, so flagt er gegen ben König.

Die 3bee eines einigen Baterlandes ift in ben eines jeglichen Deutschen; fie begeiftert bie Jugent ftunde febr folimm, wenn es nicht fo mare. Wir i Bartei ber Gothaer feinesweges barüber, baß fie Jugend bemächtigen will, benn in biefem allein ift bi und bie Bingebung, welche einer großen 3bee bie ichafft. Der verftandigfte Jungling tann bie funftlic nisation eines Bunbesftaates nicht auffaffen und mer fann, fo ift beren Wefen ibm grundlich jumider. D welche ber gereifte Staatsmann jur inneren Ginic Deutschen betritt, find ibm nur Umwege ohne Biel un verachtet er fie, und wenn man ein fernes Biel ibm ist es eben boch nicht bas feine. Die Jugent benft nur ben Einheitsftaat: fie tann beffen Uebelftanbe nic Die Schwierigfeiten verlacht fie und zeigt man ibr & fo find fle ihr gerabe recht und fie freut fich berfelb beutsche Jugend träumt bie große Republif ober bei aber auf bie eine aber auf ben anderen min et.

fehr ber Gebanke zusagen, daß man die deutsche Einheit erbwerbe, wie die italienische erworben worden ist; und hat die Jugend den einfachen Gedanken in sich aufgenommen, so wird man sie ohne Schwierigkeit überzeugen, daß der König von Breußen berufen sei zu dem Werke, daß er der deutsche Biftor Emmanuel werden und mit den anderen Bundes-fürsten rasch fertig machen musse.

Bir haben Urfache uns einer Jugend ju freuen, welche bie vaterlandische 3dee so freudig und so fraftvoll erfaßt; in biefer Jugend liegt unfere Bufunft, und barum ift es ein Berbrechen, wenn man ihre icone Empfindung migbraucht und ihre Thatenluft auf Abwege führt - und begeht man nicht wirklich foldes Berbrechen? Bon großen und fleinen Barteis blattern wird die gefunde Begeisterung jum franthaften Sanatismus gesteigert, ihr Berftand wird umnebelt, man lagt fie nirgends die Dinge mit ihren eigenen gefunden Mugen befcauen; man fagt ihr, fie muffe die Freiheit von Deutschland erobern und ihre gaufte muffen die Ginigfeit bes Baterlandes erzwingen. Und biejenigen, welche bas fagen, find öffentliche Lehrer ober Manner, welche ben Regenten naber fteben\*). Saben fie bamit nur unflug bie geheimen Abfichten ihrer Bartei verrathen ober haben fie also gesprochen, um die jungen Leute zu berauschen? Bielleicht machen Diese Manner badurch feine Ungludlichen, vielleicht zerftoren fie nicht hoffnungevolle

<sup>\*)</sup> Befannt ift bie Tischrebe eines folden Mannes bei bem Festmahl in einer fubbeutschen Resteng bie lautet wie folgt: "Richt bie Minfelguge einer fauertopfischen Diplomatie, nicht bie furglichtige Bureaufratie, auch nicht bie in folbatische Iwangejade gestedte Ausgend, sondern die Turner: und Keuerwehr wird Deutschland die Freiheit erebern und, wenn Roth, mit ber Faust erzwingen". Die gethalschen Blatter haben sich weistlich gehütet, diesen schonen Trinfspruch befannt zu machen.

nen vieje vieueicht noch vergroßern und austehne bleibt doch ber Rudichlag nicht aus.

Das Gute, beffen in ber Beit einer Reaftic land por Allem bedurfte, bas wird burch ben brauch in ber Beit ber Bewegung gerftort; an Ueberfpannung tritt bie Leerheit, und aus einer ! ber Ctols bee Baterlanbes fenn tonnte, ermach Danner, Die überall fich nach Bortheil und fcauen und barum efelhaft fich bor jeder @ 3ft aber einmal bas vaterlanbifche Befühl von jum Schweigen gebracht, bann bat bas Conber Rleinstaaterei wieder ihre tauglichen Berfzeuge, u bes Baterlandes muffen eine neue Arbeit begi bie Bubrer bes National - Bereins fo flug mare meinen, fo mußten fie, bag man bie Jugend er regen muß, wenn man fie braucht; bag man aufregen foll, wogu man fie braucht, und womog ale fur ben Gebrauch nothwendig ift. Wenn ni trugt, fo baben bie Demofraten biefen Can ber Rlugbeit gelernt, aber ber mabren Freunde bee io du,

Der ungludliche junge Mann, ale er ben Arm jum Ronigemord erhoben, hat er nicht in heillofer Berblenbung gebanbelt, bat nicht bie Ueberspannung eines eblen Gefühles ibn aum Babnfinn bes Berbrechens getrieben? Gine Ibee mirb von verschiedenen Menschen verschieden aufgefaßt; aus bemfelben Bedanken werben nicht biefelben Folgerungen gezogen und Riemand fann bafur, wenn ein übel organisirter Ropf bie Stoee unrichtig auffaßt und aus einem gefunden Bedanten thorichte Folgerungen gieht; Riemand fann bafur, wenn fold' ein ungludlicher Menfch feine thorichten Folgerungen gur verbrecherischen That werden läßt. Wollte man auf die Trager ber 3dee eine Berantwortlichfeit werfen, wollte man die Manner bes Bedanfens zu Mitschuldigen an ben Thaten maden, fo murbe man Ideen und Bedanfen verbieten. Kurchtsamften haben noch niemals das Feuer verboten, bamit nicht Baufer verbrennen; feine Bartei, feine Benoffenschaft, fein einzelner Mann bat je noch unter bie Menschen Ergeb. nife bes geiftigen Lebens gebracht, Die nicht falfc verftanden, nicht irrig gebeutet, nicht schmählich migbraucht worden find. Die Manner bee National-Bereines unterliegen natürlich auch Diesem Geschick; find fie aber in bem porliegenden Kalle ohne alle fittliche Schuld? war ihr Berfahren immer ehrlich und lopal? haben fie niemale abfichtlich Irrthum gefaet und Berblendung verbreitet? Wenn fie in gutem Blauben und in fcarfer Selbstfenntniß Diese Fragen verneinen, bann freilich fallen die mittelbaren Folgen ihres Treibens nicht auf fie gurud, bann, aber auch nur bann, find fie frei von ber sittlichen Schuld.

## III.

Der National-Berein hat seine Ibee seineswegs so flar und bestimmt ausgesprochen, daß jede llebertreibung verhütet und jede falsche Volgerung dem gemeinen Berstande erspart gewesen mare. Die Organs ber Battel baben vielmehr weite Stichmorter in Uebung gebracht, aber fle baben fic wohl gebutet, beren Bebeutung obne funftliche Benbungen auszufprechen; und fie fonnten nicht anbers, benn bie fleindeutiche Bartei hat fo wenig ale bie Großbeutichen eine allgemeine gefcbloffene Meinung. Beftanbe fie ausschließlich aus Mannern, melden Deutschland nur ein vergrößertes Breufen fein foll, fo mare fie flein und fomach bis gur gaderlichfeit; und barum mußte fie einen febr großen Spielraum verftatten. Benn bie "biplomatifche und militarifche Fuhrung" einen praftifchen Sinn baben foll, fo ift bamit bie Debiatiftrung ober bie Aufbebung ber Gingelftaaten ausgesprochen; bas fann man aber ben Benten nicht fagen, welche bei bem Beftand ber Gingelftaaten fich mobibefinden und barum nur eine verbefferte Bunbesorganis fation munichen mit preufischer Spige. Gben fo wenig fann man es ben Demofraten fagen, welche bie Erbaltung ber Gingelftaaten nicht minder, aber mit republifanifchen Regierungen, Die alfo Deutschland ju einer Foberativ - Republit umfcaffen wollen und gerade Diefe maren feineswege übertrieben großmuthig in ber Abgabe ber Souverainetaten an eine republifanifche Bunbesgewalt. Aufrichtiger fonnte man gegen Diejenis gen fein, welche aus Deutschland einen republifanifchen Ginbeitostaat machen mochten; benn biefe muffen, wie bie Saupter bes Rationalvereines, bie Aufbebung bes Beftanbes ber Einzelstaaten erftreben. Diefe und Jene aber muffen wegen ber anbern Leute nothwendige Rudfichten beachten und barum gebn fie miteinander, obne daß fle felbft fich gegenseitig ertla-Bas nicht ausgesprochen ift, bas fann man ignoriren und man fann jufammengeben; batte man fich aber gegenseitig erflart, fo mußte man fich trennen. Geht es boch ebenfo im Berfehr zwischen einzelnen Denfchen!

Biele regierenbe Berren und Fürften leben jest noch in gludlicher Blinbheit; wurde aber von ber Debiatiftrung ge-

fprocen, fo murben fie ju gemeinschaftlicher Thatigfeit ermaden, und fie murben Alle großbeutsch werben. Die Theile nahmelofen murben erschreden, Die große Daffe, Die nicht preufifch fenn will, murbe jur Thatigfeit aufgeruttelt, und bie Broße beutschen batten eine Brundlage ju positiver Ginigung gewon-Werben bie Subrer ber fleindeutschen Bartei jest auch burchichaut, fie fürchten es nicht; mas ihre Begner aussprichen, bas laugnen fie frifd und ihnen glauben Diejenigen, bie glauben follen. In besondern Kallen fonnen ihre Theilnehmer ober ihre Organe angewiesen werben, baß fie bie Aufrechthaltung ber Bertrage, bie Achtung bes Bunbes, Die Gelbstftanbigfeit ber Bundesftaaten, Die Erhaltung ber Souverainetaten und felbft bas gottliche Recht auspofaunen: bas beruhiget an gemiffen Orten, an andern fann man über bie Schwachfopfe lachen. In feinem Kall ift es für die Führer verbindlich ober bemmenb. Wir feben tagtäglich biefes Manover und bennoch werben Taufende bavon getäuscht.

Der Rational-Berein treibt fein Beschäft in Formeln, Die wie die algebraischen find, welche gewiffe Glieder mit verschies benen Beichen enthalten und fehr große ober fehr fleine Brogen barftellen, je nachdem man bei gleichen Bablenwerthen bas eine ober bas andere Zeichen gebraucht. Wenn nun gemiffe Leute Die größten Werthe herausrechnen, fo will er bas in feinem Falle hindern; benn ein Jeter foll finden mas er fucht. Mit all' ben Reben, mit ben Gefangen, mit ben Berfammlungen, mit ben Sahnen ftellt er bie Leute gegen feine Begner; er muß sie in Aufregung verseten und um eine folche bei jung gen Leuten ju ichaffen, muß er ihnen Rampf, Abenteuer, Bewegung und Gefahr zeigen, muß ihnen zeigen, mas fie gerne feben. Die Aussicht auf die ruhige Entwidlung und auf die besonnene Durchführung eines verftandigen Syftemes macht feine Aufregung, ohne Aufregung entsteht fein garm und bies fen muß er haben, bamit bie Fürsten und bie Regierungen bie öffentliche Meinung bernehmen und eine Boliebewegung in ben Schaufpielen feben.

Unternehmenbe thatfraftige Leute haben eine natürliche Borliebe für Alles mas abenteuerlich ift, und ein verwegener Abenteurer bat immer bie Compathien ber Jugend. Dag biefe eine Berfonlichfeit wie Garibalbi in romantifcher Glorie feben, ift naturlich; und wir fonnen Die Gefühlepolitik micht folechtweg verbammen, wenn fie bie Staliener um ihre ermore Berräthereien bes Königs bene Einheit beneibet. Bene Berrathereien bes Ronigs von Sarbinien als vaterifubiffe Belbenthaten gepriefen und wenn Cavour ben beutschen ober beffer ben preufischen Staatse mannern ale faum erreichbares Dufter vorgehalten wirb, fo liegt bas vielleicht in ber Stromung ber Beit; aber entfete lich ift es, bag biefe Etromung bas Gefühl far Recht umb Pflicht und bag fie bie fittlichen Bemabren und felbft bie Grundlagen ber Staatenordnung binweggespult bat. Auch früher bat man Beritäge gebrochen und gebeiligten Befit aufgehoben; auch früher bat man anerfannte Rechtejuftanbe gerftort und mobibegrundete Inflitutionen veinichtet; auch früher bat man Throne umgefturgt und lanber und Bolfer veihanbelt; aber niemals in fraberer Beit, niemals, felbft nicht in ben Sturmen ber frangofischen Revolution. bat man fo offen bas Recht im Grundfas verläugnet und alle Inftitutionen ber öffentlichen Ordnung als thatfachliche Buftanbe betrachtet; bie man ohne Bebenten binwegtaumen mag, fobalb fie binbern ober in bas neue Befen nicht mehr taugen. Seit zwei Jahren ift die Verblendung und die fittliche Berfommenheit ftetig und fichtbar gewachsen, und bie Manner welche bie Berrichaft über Die öffentliche Meinung erftreben, find fie jemale biefen Berfehrtheiten entgegengetreten ? Sie, die "Führer ber beutfchen Bewegung", haben fie nur auch bas Geringfte gethan, um bem eingeborenen Rechtefinn ber beutschen Boller wieber Rraft und Beltung ju verichaffen?

3m Jahre 1859 war bas fübliche Deutschland machtig erregt, und bie Erregung war fur bas bestehenbe Recht; bie Boller wollten, bag Deutschland in die große Bewegung eintrete, fie wollten bag ihr Baterland fich geltend mache als bie Dacht welcher ber Beruf geworben, ben Rechtsftand in Europa ju mahren; fie maren fich ihres Billens bewußt und barum wollten fie die Ration in Baffen feben gegen ben franjofischen Imperator. Der ungludselige Bertrag von Billafranca fonnte die Bewegung ber Beifter nicht fo ploglich jur Rube ftellen, wie man ben einer Maschine einstellt. Der naturliche Schmerg und ber gerechte Berbruß biefer Bolfer mußte fich nun gegen bie preußische Rabinetspolitif febren. welche bie herrliche Gelegenheit verfaumt batte, um Deutschland eine wirfliche Dachtstellung ju erringen. Diefen Schmerz und biefen Berbruß hat man bann burch taufenb Runftgriffe gerabe gegen Diejenigen gelenft, welche Die Bebeutung ber Ration und bie Große bee Baterlandes gewollt hatten; und ben fogenannten Führern ber beutschen Bewegung ift heute noch fein Mittel ju fchlecht, um bie beutsche Jugend gegen bas Recht und gegen bie Institutionen ju begen, fur welche biefelbe vor zwei Jahren mit Freuden gefochten batte und geblutet.

Ein fraftiger Widerstand gegen die Uebergriffe der französischen Racht hatte die Deutschen in gemeinschaftlicher handlung geeinigt, und diese Einigung hatte sich auf alle Verhaltnisse übergetragen; aber solche Einigung konnte die Partei der Gothaer nicht brauchen. Eine in der Meinung geeinigte Ration konnte sie nicht beherrschen; wollte sie Macht erwerben, so mußte sie die Deutschen trennen und darum hat sie sogleich die Erhebung der süddeutschen Bolker im Jahr 1859 als eine dumpse Consessionssfache bezeichnet. Unfangs nur leise und dann immer stärker und stärker haben sie die Verläumdung verbreitet, daß die Katholiken als solche von einer fremden Racht abhängig seien und als sie diese bis in die tiesste Seele verletten, fo haben fie ben protestantifden Dantel aufgeflachelt, benn nur bie Broteftanten, fagen: fie, feien geiftig: frei und nur von biefen fonne eine, andere Orbnung ber Dinne ausgeben. Seit biefer Beit bat bie Bartei vone Unterlaß gearbeitet, nicht nur, um ben Sas ber Brotestanten bervorzutufen. fonbern um bie Ratholifen gegen ihre Rirde und gegen ihre eigenen Institutionen zu besen. Sat fie bagu irgent ein Mittel gescheut, bat irgend ein besonnener Dann in ben Bublereien gegen die Concordate eine religible Mebergengung gefeben, bat e in Berftanbiger geglaubt, baf fie bie geiftige Freiheit für gefährbet halten, war ein Mann son wirflicher Ginfich abergeugt, daß fie fich für bie Rechte ber Staatsgewalt erhoben? Es war geringer Scharffinn nothig: um einzuseben, bas biefe Bartei nur ben Busammenhang ber Ratholiten trennen, bagfie Macht erringen, bas fie bie Regierungen gu Bertzeugen ihres Einfluffes und bie Ausübung ber Staatenlimacht für fich ermerben wollte; und es geborte unfere Beit baju, es geborte bagu bas gerfahrene Bolf, wie es in manchen Stabten wohnt, um in bem Gewebe ber lige nicht beren 3wed gu erfennen.

haben die "Kührer ber beutschen Bewegung", hoch ober nieber, etwas für die bessere Gestaltung ber beutschen Berhaltnisse gethan? Rein, sie haben nichts dasur gethan, nicht im
Rleinen und nicht im Großen. Was immer geschehen, ist trot
ihnen geschehen. Die allgemeine Wechselordnung und dashandelögeset des Bundes haben sie nicht gesordert; die Reinen Berbesserungen im beutschen Wehrwesen sind ohne sie gemacht; jeder Bersuch einer großartigen Organisation des Bunbesheeres hat ihren Widerstand ersahren; jede Anordnung allgemeiner Art haben sie gehindert; und die Angelegenheit der
herzogthumer und die Bersassungegeschichte in hellen
sie absichtlich verwirrt und verwicket. Wenn sie nun aberAlles gehindert und fast unmöglich gemacht hatten, so haben

fie die Schuld auf die fogenannten Großbeutschen ober die Ule tramontanen ober bie Rlerifalen ober bie Particulariften u. f. w. geworfen, und Desterreich haben fie ale ben Sort und Die Schutmacht Dieser schlechten Leute bezeichnet. Defterreich - fagten fie - fei ein absolut regiertes Reich, ein folches fonne nicht fteben in einem Spftem conftitutioneller Stagten. Aber fiebe ba! Defterreich bat eine Verfaffung erhalten, biefe wird burchgeführt und nun taugt es gerabe gar nicht fur Deutschland. Defterreich, bieß es, gestatte feine Baritat ber Confessionen, Die Protestanten seien bort gebrudt und rechtlos. mit folder Intolerang fonne es nicht in bem freifinnigen Deutschland bestehen. In Mahrheit maren Die Protestanten in Defterreich immer beffer baran, ale in andern beutschen ganbern bie Ratholifen; Defterreich hat fpater burch ein besonderes Gefes ben Brotestanten mehr Rechte und größere Freiheit gegeben. als ihre Rirche in Preufen ober in Sannover ober in Burttemberg ober in irgend einem fogenannten protestantischen ganbe von Deutschland besitt. Darüber schweigt man jest, wenn man nicht baran mädelt; man fpricht immer nur wieder von bem Concordat, welches bie Protestanten von ferne nichts angeht. Defterreich, beißt es ferner, tonne in bem beutschen Syftem nicht bleiben, weil feine Bevolferung aus verschiedenen halbbarbaris fchen Rationalitäten zusammengesett fei. Daß Defterreich mit biefen Bollericaften früher Deutschlands Schlachten geschlagen; baran will man fich freilich nicht mehr erinnern; als aber biefe Bolferschaften Diene machten fich loszureißen, ba batten bie Manner bes Nationalvereines lebhafte Sympathien fur fie und fie haben die Rebellen mit Liebe umfangen, als fie ben Ramen der Deutschen mit Roth bewarfen! Desterreich hat in feinem Gebiete bie Juben gehatschelt, aber unter biefen finbet ber Nationalverein vorzüglich feine Agenten; jubifche Literaten boren nie auf Defterreich ju fcmaben; jubifche Borfengroßen haben bas Dogliche gethan, um Defterreiche Credit ju gerftoren; ber Rational-Berein verhehlt es gar nicht, bag er ei-XLVIIL 27

nen öfterreichischen Staatsbankerunt hofft, und er wäusicht ibn, obgleich hunderttausende von beutschen Familien volutibusti Bettlern gemacht würden. Sind diese am Ende boch nur Uletramontane, Finfterlinge u. f. w.! Mag Defterreich thum was es sei, es hilft nichts; man will ben bitterften haß gegen Defterreich erregen und unterhalten, benn Defterreich soll min einmal hinausgeworfen werden aus Deutschland.

Richt die Berichiebenheit ber Stamme und ber Confessionen und nicht bie Fragen ber innern Regierungeform wurden bie beutschen Bollerschaften treunen; aber bie Manner, Die ba fagen, baß fie eigentlich Deutschland vertreten, fie fuchen emfig jeben fleinen Spalt zu einem weiten Rif zu vergrößern. und sie find es, welche bie confessionelle Spaltung obne Unterlaß vergrößern, um ben Rif jur vollftanbigen Trennung Dag Alle bes Baterlanbes Geftaftung wollen. zu machen. bas verläugnen fie mit fedem Sobn; aber Alle, welche biefe Bestaltung nicht mollen wie fie, Alle, welche bie Ginigung auf einem möglichen Bege, ohne Unbeil, und ohne innere Rriege erftreben - Alle biefe nennen fie Finfterlinge, Barticulariften und Berrather. Die Lohnschreiber bes Rationalvereines überbieten sich in Somabungen, und folde, bie frangofisches Beld nahmen, die fich bem "Strafburger Correspondenten" als Mitarbeiter angeboten - bie fcheuen fich jest nicht ber Rheinbunblerei folde ju bezüchtigen, welche jahrelang obne Unterlaß versucht haben, die deutsche Ration und ihre gurften gegen bie entftebenbe Uebermacht bes frangofifchen Imperators in bie Schranfen zu rufen. Babrend man aber einerfeits Spaltung und Saf nahrt, fo fagt man ben jungen Leuten und ben Alten, bie jung find an Berftand und Erfahrung: auf ihnen rube bie Butunft bes Baterlandes, fie allein feien beffen hoffnung, fie muffen die beutsche Ginbeit, wenn Roth, "mit ihren gauften" erwerben. Wenn man num fieht, wie man ben Berftand biefer Leute verbiendet, wie etwas Rranthaftes in die geistigen Regungen gebracht, und wie die gestelle gerten Empfindungen misbraucht; wenn man sieht, wie We Ueberschähung befördert und der Haß aufgestachelt wird: so muß man wahrlich sich wundern, daß bis jeht nur ein Oster Beder erschien.

Reine Partei hat einen Mord entschuldigt, und die größte Berblendung hat an solchen wohl niemals gedacht; aus bee mühfam gemachten Berblendung ift die unglückliche That en nes fanatischen Menschen hervorgegangen; wer aber ben Sie sat, ber muß sich nicht wundern, wenn ber Mord aufgest:

## .IV.

Es ift natürlich, baß man nach ben Folgen bes Attime tates fragt, wie nach ben Folgen einer jeben anbern That. Diefe werben nicht groß fenn. Wenn im Jahre 1819 ber That bee Carl Canb alle Berrlichfeiten einer politifchen Reaftion gefolgt find, fo lagen bamale bie Berbaltniffe anbers. Die 3bee eines beutschen Baterlandes mar feineswegs noch in die Maffe ber Ration gebrungen, fie lebte nur in ben Ropfen junger Leute; faft alle beutiden Staaten maren noch absolut regiert; Bayern, Baben und Beimar allein batten erft Berfaffungen erhalten; in ben Regierungen war noch bie Furcht vor Revolutionen, lebte noch ber Geift ber Alliangen von 1815, war überall noch bas Streben jur möglichen Musbehnung ber bureaufratifchen Staatsallmacht. Die Revolution war mit bem Falle bes frangofifchen Raiferthumes beenbigt; bas gange politische Syftem von Europa lag in bem Bebanfen, jebe fünftige Ummaljung ju verbinbern; und in biefem Spftem mußte bas Sonderwesen und die deutsche Rleinstaates rei fich mehr und mehr ausbilden. In ber zweiten Salfte bes neunzehnten Jahrhunderts ift bas anbere geworben; bie Deutfchen tann man gablen, welche bente noch bie abfolnte Guban

iim ord

ાતા

vergöttern und das politische Paradies mit den Grenzen ihres Stäätleins umschließen; was damals Regierungsweisheit war, das würde heute den gewöhnlichen Mann lächerlich machen. Wir leben inmitten einer großen Revolution; die Mächte has ben sie begünstigt; man fürchtet keine kleinen Umwälzungen, denn die große ist der ordnungsmäßige Zustand. Unsere Zeit wird daher keine Mainzer Commission, keine Carlsbader Berschlüsse, keine Berfolgung der "Demagogen". kein Berbot unsschliche, keine Bereine, keine Anechtung des Gedankens, keine Ueberwachung freigesinnter Männer u. s. w. mehr sehen; ke wird mit keiner von den Mastregeln der Jahre 1820 die 1830 beglückt werden, obschon die Männer des Nationalvereins solche gar gerne gegen die Kletikalen und die Großbeutschen aussührten. Ist doch das badische Strafgeset gegen die Geiktlichen vom Jahre 1860 ein eigentliches Ausnahmsgeses!

Der Ronig Wilhelm I bat an Bopularitat nicht verloren, bas Tergerol bes Leipziger Studenten wird auf ibn bie Wirfung nicht haben, welche bie Granate bes Orfini auf ben Raifer ber Frangofen ausgesibt bat. Die Rache bes jungen Italiens ift in Baris miflungen, ber Bollftreder ber Rache ftarb auf bem Schaffot, und ber Raifer bat ben letten Billen bes Morbers vollzogen. Der Konig von Breufen wird nicht megen ber Unthat eines Berrudten fic auf bas Rationalis tate-Princip ftugen; er wird nicht Aufftande in ben Bunbes-Staaten hervorrufen und fraft bes Grundfages ber Richtinterventton die gander ber vertriebenen Fürften bem einigen Rleindeutschland anneriren. Das Berliner-Rabinet wird feine Wege geben, als ob bas Attentat nicht geschen mare; ob biefe Wege unter bem Grafen Beruftorf andere ale unter bem Brn. von Schleinit fevn werben - bas muffen wir eben ermarten.

Wird ber Nationalverein ruhiger werben, wird er feine Bublereien nicht ferner mehr mit fo frecher Rudfichtslofigfeit

treiben? Er batte gnie Urfache bafür, aber bie entgegengefete ten Granbe find ftarfer; benn eben in ber frechen Rudficte lofigfeit liegt feine Starfe. Salt er feine Anbanger nicht te einer gewiffen Aufregung, fo läuft bie Daffe auseinander; bia Aufgeregten fonnen aber nicht mit besonnener Schlaubeit base bein und fprechen, und feine Disciplin tann bei bem Gingele nen die Selbftbeherrschung bes Diplomaten oder bes Sofmanie nes erzwingen. Um die Menfchen in Bewegung zu fenen. bat man bestimmte Begenftanbe nothwendig, welche bie Gte muther erregen, und bat man feine folche, fo muß man fie machen, und mare eine "brennende Frage" gelofcht, fo mußte man eilig eine andere angunden. Den herren vom Berein maßt' es febr leib thun, wenn bie bolfteinische und bie beffifche nach ben Bunfden ber Staaten und nach ihrer eigenen Dote trin erlediget murben; fie mußten fogleich andere beischaffene und das mare jest vielleicht etwas schwierig in Deutschland Denn die Concordatssache ift abgenutt, die Reaftionsminie fterien" find großentheils entfernt, und es find feine Bruch ber Berfaffungen und feine Staatsftreiche zu erwarten, went fie nicht etwa felbft folde machen. Run die herren Gothaer. find febr gefchidt; fie murben im lieben Baterlanbe fcon che was Beeignetes auftreiben und mar' in Deutschland wirflich nichts zu finden, fo fonnten fie in ber Roth die ungludlichen Romer, die mighandelten Benetianer und die bebrudten Das gparen ber thatigen Theilnahme ber guten Deutschen empfehr len; fie fonnten bie Integritat bes italienischen Reiches obnu bie Perfonal-Union von Ungarn, ober mit geboriger Claufe vielleicht auch bie Berftellung bes Ronigreiches Bolen : ant beutschen Angelegenheiten machen. Burben bie Schiplinge ben guten Deutschen Schimpf, Sohn, Berachtung und Safr in's Geficht werfen, fo murben bie Berren bas als Ehrenbauf annehmen, benn ihre Rationalehre ift fo nachfichtig wie iben, Liebe jur Babrbeit.

Bur politifden Erregung wirft befanntlich ber Sas mehr

als die Liebe, wie aber bie Berten bes Rationalvereines uns Rabren bes Saffes als Meifter verfteben, bas geigen fie burd Die Geschicklichkeit, mit welcher fie bas Attentat von Baben gegen bie armen Großbeutschen benüten. Gie tonnen biefe unmöglich ale Anftifter ober Mitwiffer bes Berbrechens bezeichnen, und fo ftellen fie fich bar ale folde, bie von bent fanatifden Sag biefer Leute migbanbelt und verfolgt werben. Die feilen Febern und anbere Taglobner bes Bereines muffen bie "Rlerifalen" anflagen, bag fie bie ebeln Ginbeitsbeftrebungen ber Deutschen als bie Duelle ber Untbat bezeichnen, bas fie eine politive Mitibulb an biefer bem Berein gufchieben, und biefe Rlagen werben benn natürlich mit Rebensarten vorgebracht, die nicht in ber guten Gefellichaft gelernt find. 3ch table es, ich table es entfcieben, wenn manche Blatter große beutscher Richtung folde Bebauptungen gewagt baben, benn minbeftens mar' es ein ftraflices Bergeffen ber Motung gewefen, welche fie bem allgemeinen Sittlichfeitsgefühl foulbig Wir Großbeutiche bielten folde Behauptung für eine Beschimpfung ber beutschen Ration, und barum find bie Rlas gen ber Parteiblatter Befdimpfungen für und. Go baben es Die besten ber großbeutschen Blatter aufgefaßt, und fie baben bie Doglichfeit ber Befdulbigung mit Ernft und Rachtrud zurudgewiesen. Wenn nun irgend ein Berrudter, aus ben Reihen ber "Großbeutichen" ober ber "Rleritalen" getreten, auf irgend einen boben Berren gefcoffen und in fein Taftene buch geschrieben batte: er babe biefen tobten wollen, weil er bie Absicht habe, bie beutiden ganber an Breufen ju verhandeln - wurden die Gothaer nicht fogleich biefe Großbeutfchen ober Rlerifalen als Mitidulbige an bem Berbrechen genannt, wurde eines ihrer Organe folde Beschuldigung als Unfinn, ale eine Berlepung bes allgemeinen Rechtsfinnes ober gar ale einen Schimpf gegen bie Ration juradgewiesen baben ?

Wenn die Führer bes Rationalvereines in ihren Aeuße-

rungen über ben Konig von Preußen jest vorsichtiger werben, fo befolgen fie nur eine Borfchrift ber allergemeinften Rlugbeit, und barum ift bas nur wenig und man muß viel mehr von ihnen forbern. Wir Alle wollen ein einiges und machtiges Deutschland, aber wir wollen es auf verfciebene Beife. Es wird etwas Anderes entstehen ale Jeglicher meint, und barum forbern wir feinesweges, bag fie mit ben Großbeutschen fich jest schon über ein Mögliches vereinen. Sie follen fampfen für ihre 3bee, aber fie follen ben Rampf loyal führen und mit ehrlichen Mitteln, und fie follen ihren Begner achten, bamit ihnen felbft nicht Berachtung ju Theil werbe. Solcher Rampf allein fann die beiben Theile auf einem neutralen Boden jur Berftandigung fubren. Reine ber beiben Barteien fann vollfommen vernichtet werben, und nur eine ehrliche Bereinbarung fann bie Bufunft bes Baterlandes ichaffen, fann beffen murbige Stellung unter ben Beltmachten erringen. Dber - foll gewaltsamer Umfturg Freiheit und Boblftand gerftoren, follen innere Rriege bas Baterland gerreißen, follen anbere Dachte fich mit beffen gegen vergrößern, follen Die Deutschen aus ber Reihe ber Rationen verschwinden? Balberich Frant.

The second of the second section is a

XXI.

2.3.

## Neber Jeland.

Die Infet ber Geiligen. Bon Julius Robenberg.

Als ber Carbinal Wiseman von seiner Rumbreise burch Irland (im J. 1858) nach seinem Bischossithe gurudseinte, faste er ben Haupteindrunt, den er von der grünen Inseld mitbrachte, in solgende Worte: "Wir sehen in diesem Augendlich in Irland ein großes Bolf, welches sich aus dem Zustand der Erniedrigung emporarbeitet, in dem es sich viele Jahre besunden hat".). Dieses Ergebnis wird man auch aus dem Buche eines deutschen Touristen herauslesen, das wir in der lleberschrift genannt. Julius Robenberg ift nicht Katholif und stammt, wenn wir recht berichtet sind, von südischer Abkunst; um so unbefangener darf man also sein Urtheil hinnehmen, wo es zu Gunsten des irischen Bolses aussällt. Er zeigt an vielen Stellen, daß es ihm wenigstens nicht am guten Willen sehlt, dem ausgeprägten altsatholischen Wesen

<sup>\*)</sup> Reben und Bertrage von Ricolaus Carbinal Bifeman. Uebers feht von Prof. Dr. Renfc. In ber "Cammlung von flaffifchen Berten" bei Bachem in Rbin, fochehntes Banben.

bes Iren gerecht zu werben, und wenn er auch über Mansches, wofür ihm bas Berständniß abgeht, sich mit einem iros nischen Lächeln hinweghilft ober gar in weltläusige Humanistätsphrasen sich verliert, so wird er boch nicht frivol und nicht gehässig. Wir sind billig genug, von einem Afatholisen nicht mehr zu verlangen.

Robenberg ift zwar ber Meinung, bag bie irifche Rationalität in ihrer beutigen Beschaffenheit feine Lebensfraft mehr besite und ale solche nur "ber Geschichte, ber Wiffenschaft und ber Boefie" angebore; er erwartet bas Beil bes irifchen Bolfes von bem Bordringen ber englischen Sprache und Gultur, und betont es mehrfach, bag bas verfommene Celtenthum eine gebeihliche Wiedergeburt und Reubelebung nur von ben Einfluffen bes germanischen Glements ju hoffen habe. er gleicht burch manche naive Bugeftandniffe bie Widerfpruche und Uebertreibungen wieber aus, und bestätigt an mehr als einem Orte ausbrudlich, mas Wifeman fast gleichzeitig bort gefunden: daß feit ben Calamitaten von 1846 eine ungeheure Berbefferung in ber Lage bes Bolfes, namentlich ber Agriculturzustande felbst in den unfruchtbaren Diftriften vor sich gegangen fei. Dabei beschönigt er feineswegs bas ichreiende Unrecht und die Bergewaltigung, wodurch Irland in die jams mervolle Erniedrigung gerathen: ben Raub nämlich an Freibeit, Recht, Eigenthum und zulest felbft an ber Sprache bes Bolfes durch die englische Usurpation. Diese Usurpation nennt er unbedenflich "eine lange Bartholomausnacht, die feche Jahrbunderte bauerte". Und fo verlangt er ale erftes Erforderniß jur Reftauration Irlands und jur Berfohnung ber beiben Rationen ju gleichen Theilen "Emancipation von englischen Borurtheilen nicht minder als von irifchen Schwarmereien".

Der am meisten in die Augen springende Borzug des Buches liegt übrigens in der landschaftlichen Schilderung. Robenberg bringt einen frischen Ratursinn mit und sieht mit den Augen des Poeten. Daraus ift benn die besondere Beise

feiner Darftellung von gand und Leuten erwachfen, bie feboch feinesmege eine oberflächliche Touriftenarbeit ift. fonbern eine auf ziemlich ausgebreitete Belefenheit und gute Beobachtung gegründete Schrift. Bener Raturfinn gibt ibm bie frifdeften Rarben und Bilber, um Die Balberpract ber Graffchaft Bid. low, das malerifche Ibull bes Thals von Apoca, bas, irifche Ceeparabies von Rillarney bem Lefer finnfallig vorzuführen. Er treibt es gwar mit feiner Raturfeligfeit bieweilen gu bunt und verliert fich bann in Regionen, wohin ibm nicht jeber Cterbliche folgen fann: inbeg ift er ein liebenswurdiger Schwärmer, und gegen einen folchen fann man füglich bann und mann ein Auge zubruden. Auch wird ibm von ben Enge landern wohl nicht mit Unrecht vorgeworfen, daß einige von ben Berfonen, die er fcbilbert, in bem Berfehr mit ibm gu viel Roman fpielen; boch find nach bem gleichen competenten Urtheile bie Berfonen felbft darafteriftifc und nach ber Ratur gezeichnet. Bir mogen ibm alfo wohl auf einigen feiner Touren folgen.

Die Graffchaft Bidlow wird ber Garten von Irland genannt. Sier fieben noch Balber in ihrer alten gulle und lleppigfeit. Sonft find fle im gangen übrigen Irland, bas einft fo icon von ehrwurdigen Sainen beschattet mar, verfomunden und nadte Bergruden, Die nur noch burch ibre malerischen Formen und Gruppen ben Blid erfreuen, umfoliegen in naben ober weiten Ringen ben Gefichtstreis. Die Irlander haben in Bezug barauf ein altes Sprichwort: "3rland war unter bem Pflug breimal; breimal war es bewalbet und breimal mar es fabl"! Dbenan unter biefen Berberbern bes grunen Erin fteht Carl Strafford, ber berühmte und ungludliche Lord-Lieutenant von Irland unter Rarl L' und Borlaufer biefes Ronigs auf bem Schaffot, ber auf brutalfte Beife mit bem Forftreichthum ber grunen Jufel wirthschaftets. Er hieb ben berühmteften Balb ber Infel, ben Balb won

Shilelah nieber, welchen er ben uralten Eigenthumern enterif, weil "sie unfähig waren, geschriebene Rechtstitel auf ihr Eigenthum aufzuweisen". Könige und irische Große wettseiserten in ähnlichem Borgehen nach biesem Beispiel, und so zeugt heute nur noch ber mit Recht so gepriesene "Garten von Irland" von ber einstigen Herrlichseit bes grunen Erin.

"Und wie uber alle Befchreibung icon und lieblich", fabrt ber Berfaffer fort, "muß biefe Infel gewesen fenn, ba bas Bange noch ein Garten mar, wie bas Land, bas ich heute burchwan-Die in ein Feenland glaubte ich mich verfett: fubliche Bulle, Farbenpracht, Boblgeruch umrauschte mich, ja berauschte mich. Ueppig über die Mauer wucherte ber Lorbeer, und bas mit Bluthen reich überfaete Buchflagestrauch leuchtete burch bie breiteren faftigen Blatter. Die Baume gufammen bingen fcmerer und voller in Laub, und ber Ephen, ber fie bis in Die Wipfel befrangt, icheint fein eigenes reiches Leben gu baben. Dann fommen die durchfichtig gefiederten Gibenbaume, die vom leifeften Lufthauch bewegten Baume ber Cage und bes Darchens im Celtenland; dann der Uhorn mit ben fich fcon farbenden Beeren, bann die immergrune irifche Giche mit glangenden Blattern, Die Linde dann, die bier gu feltener Majeftat ermachet, mit faulenartigem Stamme und dem mannigfaltig gegliederten Aftwert, über welches bas volle buftichwere Laub wie ein Mofcheenbach nieber-Bie man nun bober fleigt, am Fufe bes Bergplateaus erscheint die Fichte, und ihr Rauschen ift es, bas uns melodisch begleitet, ihr Bargbuft, ber une bie Bruft fullt und weitet, und burch ihr schimmerndes sonnentrunfnes Grun fieht man oben ben blauen himmel und unten in felig weiter Ferne bas blaue Deer. - Colches ift die Berrlichfeit des altirifchen Balbes. Bon feinen ötonomischen Bortheilen zu fprechen, fteht mir an diefer Stelle nicht mobl an; nur andeutend wiederholen will ich, mas ich borten mehrfach vernommen. Die Rabe bes Weltmeeres, bie Dunfte, bie es ausbaucht, die Sturme, Die es entfendet, werben burch bas bicht belaubte Beholz bes Balbes zu mohlthatigen, ben Boben ringeum befruchtenden Einfluffen niedergeschlagen, mabrend me ber

scharfsalzige Meerwind, der seuchte Seenebel frei wirthschaftet, das Wachsthum gehemmt, der Boden gar in seiner eigenen Fenchtigkeit ertränkt wird. Die Kläche versumpst, die Salde wird Morast; und mährend wir hier unter dem schirmenden Laubdach von Wickiow ein köstlich schones Land in sast ewigem Grün erblicken, sehen wir sern im ""wilden Weiten" an der ungeschühren Weerresküste die irischen Sümpse, tho irish bogs, die durch theren traurigen Zustand, sowie durch das Clend derer, die sie bewohnen, das Mitleid der ganzen Welt erregt haben". (I. S. 83. 84.)

In ber Graffchaft Bidlow feffelt ben Banberer jumeift bas marchenhafte Thal von Glenbalough, bas Thal ber Sagen und ber Bunber, ber frommen Monche und ber grauen Rloftervorzeit, mit ber Schlucht ber beiben Seen. Sier bat einft eine icone, prachtige, vollreiche Stadt gestanden "Buerft vor breigehnhundert Jahren erhob fich bier ein Rlofter, bas Revin, ber ftrenge Beilige, im finftern Schatten biefes Gebirges errichtet. Einhundert und zwanzig Jahre alt ward ber beilige Mann, und fein gottgefälliges Berf fah er berrlich empor-Der Ruf feiner Beiligfeit erfüllte bas Banb und gog bie beschaulichen Geelen jener fruben Beit beran. Belle an Belle, Saus reihte fich an Saus, Thurme, Rapellen, Rirchen fronten die fanften Sugel: und berühmt mar balb bie Stadt ber 3mei-Seen-Schlucht, Die Stadt von Glenbalough". Damale begann bie golbene Beit Irlande, jene Beit, in ber Sibernia den Beinamen ber Infel ber Beiligen empfing und, wie Dr. Johnson fich ausbrudt, "bie Schule bes Beftens, ber ftille Bobnfis bes Friebens, ber Frommigfeit und ber Literatur" mar. Die icone Stadt ift langft jusammen. gebrochen und Alles, mas von ihr übriggeblieben, find fieben Rirchen: "sieben verwitterte, halb icon ju Staub geworbene Ruinen, die bier im Thale, bort in ben Schluchten, bort auf bem Berge verftreut find. Die Thranen fommen bem Iren in die Augen, wenn er von ben fieben Rirchen von Glenbas: lough fpricht. Es ift fein Berufalem, es ift ber Rirchhof von Brland, wie es im Buch von Ballymote \*) heißt".

Mit unverfennbarer Bevorzugung unter allen lanbichaftlichen Bilbern und barum mit ben lebhaftesten Farben wird von bem Berfaffer die mit Raturreigen allerdinge verschwendes rifch übergoffene Lanbichaft an ben Geen von Rillarnen geschilbert, bas belobte irische Paradies, jener Landftrich mit ben lieblichen Ginfamfeiten, mit ben munberlichen Schluchten, ben grottesfen Soblen und ben leuchtenden Gemaffern, von bem melancholischen Flor reicher irischer Erinnerungen umwoben und von bem poetischen Duft ber iconften Lieder Thomas Moore's \*\*) überzogen ift. hier entfaltet benn auch ber Berfaffer, ber in ber Gegend besonders beimisch geworben ju fenn icheint, eine hinreißende Beredfamfeit. Auf jeber Seite fühlt man es, wie er aus ber Ceele beraus und unter bem frifchen Gindrud geschrieben; es find Stellen barin, fo mahrbaft fünstlerisch empfunden, daß fle auch den widerwilligen Refer gefangen nehmen und feine Wanderfehnsucht hinübergieben nach bem Paradies ber Seen von Killarnen.

Rebenbei bietet dieser Strich dem Alterthumssorscher einen nicht geringen Anziehungspunft: hier ift der Schlupswinfel der Reste aus der vorchriftlichen Beriode des Celtenthums, jener Festungs-bügel, auf denen die Palaste der irischen Fürsten standen, jener Steinhügel, unter denen sie ihre Helden begruben, jener Terstein, auf welchen ihre Brehons (erbliche Richter) zu Gerichte

<sup>\*)</sup> Bergamentmanuscript in fol. aus bem 12. 3hrt. Bon ber außes ren Geschichte biefes Buches weiß man nur, baß es um bas 3. 1522 burch hugh D'Denell von Mac Donnap für 140 Milchfühe gefauft worben fel. Es befindet sich jest in der Royal Irish Academy zu Dublin.

<sup>\*\*)</sup> Eines barunter, bas "Fahrmohl an Inniefallen" gehört zu ben beften und melobiofeften Liebern, welche bie neuere Lyrif übers haupt hervorgebracht.

und plumper Felssobolbe, voll Elsen wie voll sphärenhaften Ecos die Höhen gerade hier vornehmlich in den Glanz Naturreize die Klage um die Vergängläußern Zeichen dafür übt der Epheu hichernde Herrschaft. Es gibt Stricke a so zu sagen Alles Epheu ist — ein fre Erinnerung Verfallenen. "Er schlingt schlingt sich um die Thürme, um stil prächtige Evelsite, um die Ruinen der Kirchen, um alle Bäume, er se die ganze Natur, als ob jedes Einzehabe, was ihm eigenthümlich verliebe

Dem Bann bieser lanbschaftliche entreißt sich endlich ber Tourist, um sein Augenmert zu schenken. Das La Irlands wird im Besondern an Limeric sirt. Einen unvortheilhaften Ruf ger nen Schmut, und der Widerspruch des irischen und des englischen Wese

nämlich bes lang heimgesuchten Bolles: Limerid heißt im Boltse munde "bie Stadt bes gebrochenen Bertrags" und die Balladen des Bolles (die irische Straßenballade ist besonders hier zu Haus) seiern ihre trauervolle Bergangenheit.

Als unter Jafob II , welcher mit frangofischen Silfetrupe pen aus bem Eril von St. Bermain berangefommen war, 3re land ben letten Berfuch fur feine nationale Selbstftanbigfeis und religioje Freiheit machte: ba war Limerid bie fefte Burg bes Weftens, und ber Rame Sarofield's, ber fie heldenmuthia gegen eine überlegene englische Armee vertheibigte, wird fat alle Zeiten bewundert bleiben. Als biefer brave Belo endlich capituliren mußte, gefcab biefes auf ber Brude bes Channon in bem viel berufenen, nach ber Stadt benannten Bertrage. Die militarifden Paragraphen - freier Durchzug Carofielbs und feiner Baffengefahrten bis ans Deer, um nach Frank reich auszuwandern - wurden buchftablich gehalten, b. b. le biglich nur fur biefe Danner, nicht aber fur bie Familienans geborigen berfelben, welche bei ber Ginfchiffung ber Erilirten banberingend aufeben burften, obne ihnen folgen au fonnen; und fo mit gesehmäßiger Bobbeit zu Wittmen und Baifeti gemacht wurden. Die efvilen Artifel bes Bertrags aber, wo rin ben irifchen Ratholifen alle jene Freihelten versprochen und verbrieft wurden, beren fie fich unter Rarl II. erfreut hattelt - bas Recht ber freien Religioneubung, bie Garantie th res Lanbbesiges, bas Recht bes burgerlichen Erwerbes, bas Baffenrecht ber Gentry - biefe Berfprechungen, fo maßig an Inhalt, wurden ihnen nicht gehalten, im Begentheil ber robe Drud ber Sieger gegen bie Befiegten in entwurdigenber Beise gesteigert. Und als bas Bolt von Irland gegen ble fen schmablichen Treubruch Beschwerbe erhob, ba folgte al Antwort ber "Strafcober", jenes Gefetbuch voll wilber Batte und unmenfolicher Graufamfeit, welches nach bem Befenntul Ballam's, ben Macaulay felbft ben gerechteften und unparter Bichften bet englifiben Gefthichtfotelber mennt, afaft' feines

Gleichen nicht hat in europäischer Geschichte", jenes Sestelle buch, welches die Ratholifen von Irland in bürgerlicher und religioser Beziehung vogelfrei machte die fast in unsere Tage herein. "Darum nennt der Irländer die Stadt Limerie die Stadt des gebrochenen Bertrags, darum zucht sein Herz noch einmal zusammen, wenn er das alte Schloß und den Shannon sieht, darum ballt sich seine Faust noch einmal im doppelt frankenden Gesühl des erlittenen Unrechts und der Ohnmacht, wenn er die Geschichte desselben erzählt". Die Stadt des gebrochenen Bertrags ist dem Irländer ein Schlagwort geworden sie Entrüstung über all das gehäufte Maß von Undbill und Entwürdigung, das er durch englische Brutalität gelitten.

Einer großen Bebeutung erfreut fich Galman an ber Seefufte, Die hauptftabt bes Beftens, ber Gis ber alten Befolechter und Seimath ber fpanifden Erinperungen, ber que funftereiche Welthandelshafen am atlantifden Ocean. Mud feine Lage ift großartig: \_auberhaft ftebt biefe Stabt am Meer, barin oft bie gata Morgana erfcheinen foll ... felbit eine Fata Morgana anderer befferer Beiten, ein vorübergies benber Schatten beffen, mas fie einft gemefen" (in ber Blathezeit des fpanifchen Sandeleverfehrs). Ein eigenthumliches Unbangfel befigt Galway in feiner Fifchervorftabt, bem Clab. bagh, eine Stadt voll Butten, ein originelles Gemeinwefen von fünftaufend gifchern. Die Clabbagh-Manner biiben eine Welt für fich und halten ftreng auf ihre Abgefchloffenbeit, auf ihr reines Blut. Gie nennen jeben, ber nicht gu ihrer Commune gehort, einen Fremben; auch ber Mann aus bem nachften Rirchfpiel ift ein Frember, und mit einem Fremben fic verheirathen, ift gegen bie Sitte. Sie haben, nach ber Soule berung unferes Berfaffers, ibre eigene Tracht, ibre eigene Farbe, ihre eigenen Brauche, ihre eigene Lieber : und Cagene Welt, ihren eigenen Schuppatron Dac Dara, ju beffen Chee fie, wenn fie an bem Gifant, bes Beiligen vorüberfahren, berte mal bas Groffegel nieberlaffen. Alles bei ihnen bezieht fich auf ben Fischfang: ihre Lebensart, ihre Reben und ihre Cagen, ihre Furcht und Soffnung, ihr Glaube und ihr Aberglaube. Rein Boot geht in See ohne haferfuchen, Salg und Afche; fie glauben, bag in biefen brei Dingen ein eigenthumlicher Segen rube, benn Alles, mas burch's Feuer gegangen, fagen fie, ift beilig. Gewiß, ein finniger Aberglaube! gibt, versichert weiter ber Berfasser, feine braveren Manner auf Cee, ale bie Claddagh-Rifcher, wenn fie auslaufen mit ber priefterlichen Ginfegnung und bem geweihten Calg und ber Aiche an Bord. Dagegen an land follen fie in hohem Grade ichuchtern und verzagt fenn. 3m Claddagh riecht 21Hes nach Salz. Die Wohnungen felbst zeugen von bedürfnifloser Einfachheit: "Steinwände ohne Ralfverfleidung, in den Fenftern feine Scheiben, aber berbe Bolgflappen bavor - ber robe Mensch und die robe Natur fteben bier, Sand in Sand, am letten Ruftenrande, und feben auf's Meer und fpotten bes Lebens hinter ihnen. Es liegt etwas ungemein Tropiges in biesem Schein ber Armuth".

Galway's Bedeutung liegt in feiner Zufunft: sein hafen ift ber nächfte leberfahrtsort zur neuen Welt, und seit dem 1. Juni 1860 ist er als solcher für den regelmäßigen Postverfehr zwischen England und Amerika durch Parlaments-Beschluß erklärt worden.

"Der hafen von Galwah", sagte damals Mr. Lever, der Manchester handelsherr, bessen Bericht den beregten Parlaments-Beschluß hervorgerusen, "besitzt unübertreffliche natürliche Borzüge als westliche Boststation sur die rasche Uebermittlung von Gütern und Bassagieren von Großbritannien nach den Bereinigten Staaten und Britisch-Nordamerika, da es Amerika um 360 Meilen näher ist, als Liverpool. Er ist für Schisse der größten Klasse bei jedem Wasserstand zugänglich. Die Regierungen von England und Amerika, sowie die Handels- und Manusakturgenossenschaften

beider Länder werden, wenn fie die Galwah - Route annehmen, eine Ersparnis von 24 bis 48 Stunden auf jeder Reise erzielen. Die Gesahren des Canals, in welchem jährlich mehr als 1000 Leben und über 500 Schiffe verloren gehen, werden vermieden werden. Die Ersparnis an Berficherungssummen auf Schiff und Ladung, an Abnuhung der Maschinerie und deren verminderter Rohlen -, Talg - und Provisions - Berbrauch werden diese Gesellsschaft in den Stand sehen, eine solche Reduktion des Fahr - und Frachttariss zu machen, daß das Publikum es als eine Segnung empfinden, und der Handel selbst an Umsang und Nuben zuneh-men wird". (II. 113.)

Hier ist also ber Punkt, wo das Fundament zu Irlands materieller Größe gelegt wird. Der neue Handelsweg wird ben seit Jahrhunderten verödeten Hasenstäden der irischen Westüste ihren früheren Glanz zurüddringen und die ganze Straße von Dublin bis Galway zu einer Straße des Weltwersehrs machen. Bekanntlich hat vor wenigen Monden noch (Ende Mai) der Dampsichissahrtscontrast, welcher der betressenden Dampsschiffahrtsgesellschaft von Galway einen namhasten Staatszuschuß zusichert, eine nicht unerhebliche Rolle in den Parteimanövern der englischen Regierung dem Parlament gegenüber gespielt, und Palmerston mußte wenigstens auf's neue erhärten, daß eine möglichst beschleunigte Communisation zwischen Großbritannien und den Bereinigten Staaten im Interesse Englands liege, und daß dieß durch Irland zu beswerkstelligen sei.

Das Widerspiel zu ben im ersten Theil bes Buches so anziehend geschilderten Landschaften bes Subens bilbet ber sogenannte wilde West, bas irische Hochland mit seiner öden Größe und unwegsamen Wildnis. Unser Tourist trägt seine Farben hier ziemlich pastos auf.

"In die Golle ober nach Connaught! hieß es einft in jeber Rebellion, in jedem Gemehel, wenn die Englander mabe wurden

ju morben, ober Erbe und Waffer feinen Raum mehr hatten für Gromwells Colbaten liegen mit diefem Wort ben verzweifelnden, von Sab und Gut verjagten Familien die fchrede liche Wahl; und in ben Rriegen, die Wilhelm III. gegen ben vertriebenen Stuart und ben Ratholicismus führte, mar es ber Schlachtruf. Sier bas Schwert und bort bie Wildnig - und mit dem Sterbeschrei " nach Counaught""! fluchtete fich ber Reft in die Wildniß. Geit jener Beit ift ber wilde Weft mit feinen Baiben und feinen Gumpfen bas lette Afpl bes irifchen Geltenthums geworden; und bier findet man, an ben ftolgen Damen ertennbar, die Machkommen ber altirifchen Konige = und Abele-Beichlechter als Bauern und Bettler wieder. Der wilbe Weft mit feinen endlos weiten Moorflachen, feinen fteinigen Sugelfetten, feinen bleichen Seen und einfamen menschenleeren Dorfern ift eis ner der traurigsten Landstriche auf der Welt; wild und melancholisch rollt bas Deer an bieß flache felfige Gestade, eintos nig und dunkel mandert ber Bind über die Baibe, ihr Raufchen vermifcht fich und begleitet ben Banderer, foweit er geht. Lebmboblen liegen am Wege ober fern im Morafte; elende halbnactte Menfchen friechen beraus, wenn fie das Rollen eines Bagens vernehmen; fein grunes Felb, fein Baum, fo meit bas Muge reicht - nichts als Ginobe, nichts als Steine, nichts als Glend und unbegrenzte Ginsamfeit: das ift ber wilte Weft von Irland". (II. 129.)

Es sieht in ber That aus, als ob Hr. Robenberg um bes Contrastes willen mit Kunst bas Bild etwas bunfel ge-halten habe. Doch fügt er, aus einem Trieb von Gerechtigsteitsliebe, später selbst zur Erläuterung diesenigen beiben Hauptmotive an, welche bem Bilde erst die rechte Stassage verleihen: einmal bas schreiende Misverhältnis, daß die eingesborne Masse bes Bolfes sich zum katholischen Glauben bestennt, während als Staats und Landeskirche der anglikanische Protestantismus etablirt worden ist und als der reiche Prasser vom Mark des Landes sich mästet; sodann das bamit zusammenhängende Agrarsystem, das Berhältnis der

Bächter zu ben Landlords, wovon noch die jüngsten Tage wieder so grelle Streislichter zu liefern hatten. Hier, in dem Druck jenes Widerspruchs und dieses Misverhältnisses hat man die bestagenswerthe Duelle so vielen materiellen Elends zu suchen und die Ursache des noch theilweise fortdauernden Auswanderungstriebes. Im Uedrigen hatte der Berfasser Gelegenheit, auch im wilden Best Ausnahmen von seiner Regel, ländliche und städtische Dasen in dieser Wildnis des unwegsamen Gebirges, jugendliche Colonien voll zukunstfröhlichen Ausselnen Strichen dieses öden Connaught das schon Eingangs erwähnte Urtheil gelte: daß seit 1846 eine außerordentliche Berbesserung der Agriculturzustände wahrzunehmen sei.

Ungleich mehr im Bortheil befindet fich hiegegen, wie fich leicht begreift, der protestantische Rorden. "Die englischen Colonisten find (bort) jum kleineren Theil Eigenthumer ber von ihnen bebauten Scholle; und der andere größere Theil schon an sich von dem protestantischen Grundherrn menschli-

Darum, fragt Robenberg beim Anblid eines Jugs weinenber irts sicher Auswanderer auf dem Bahnhof von Rillarnen — warum muffen sie aus ben Bergen, gerade fie, welche diese Berge doch mehr lieben, als wir fassen können? Und er fahrt zur Antwort fort: "Die Iren sind in ihrem eigenen Lande die Fremden und die Rnechte geworden. Die Englander regieren das Land und die Iren dienen darin. . . Und seitbem bestien die Englander der Boben und die Iren muffen ihn bedauen; seitbem wohnen die Anglander in Palasten und die Iren in Lehmhütten; seitbem gehen die Englander in Sammt und Seide und die Iren in Lumpen; seitbem sühren die Iren mit sehmt las fen das Kuber und blassen das dorn und Angen ihre traurigen Lieder, und sprechen das alte Irisch und klagen und schreien, und die Englander — o, ich werde die Musterreiter im Bahnhof von Killarney nie vergessen, nie! — lachen darüber"! (L. 318.)

der behandelt, als dieser leider immer noch seine katholischen Tenants (Bächter) zu behandeln pflegt, hat in der blühenden Fabristhätigseit und in dem ausgebreiteten Handel Ulfters neue Hilfsquellen, welche ihn in den Stand seten, der Willstür der Landlords schlimmsten Kalls zu begegnen". Es drängt jedoch den Verfasser, auch die Rehrseite des socialen Wohlstandes im Norden nicht zu verheimlichen, und damit dem sittlichen Werth der eben noch so mitleidswürdig hingestellten Bewohner des wilden Wests ein indirestes Lob auszustellen, das sicherlich schwerer wiegt, als alle Vortheile materieller Ueberstügelung. Er sagt (II. S. 232):

"Leiber aber follte ich bier bie Bemerfung machen, bag ber höhern Cultur, dem behaglichen Comfort und dem beffern Ausfeben bes englischen Lebens auch Etwas gefolgt fet, mas man in ben Torfbutten ber fatholischen Bilbniffe und in ben irifch gebliebenen Städten vergeblich fucht - jenes traurige Etwas, meldes fich zum Begleiter unferer Civilifation gemacht hat und ihr auf allen Entbedungszugen getreulich folgt. Es ift bas, mas bie Englander in richtiger Erfenntnig feines Verhaltniffes zur gebilbeten Gefellichaft ",, bas fociale lebel"" nennen. nichts, bagegen zu proteftiren; wir konnen bie Wurzeln nicht ausreißen. Sie liegen zu tief in ber Sitte ber gefellichaftlichen Drbnung, welche zuweilen bas Wefen opfern muß, um ben Schein gu Be weiter wir im protestantischen Rorben vordringen, je mehr machet mit ben focialen Gutern auch bas fociale Uebel; und in Belfaft, bem glangenden Site ber Induftrie, bes Banbels, bes Reichthums, ber ftolgen Metropole bes protestantischen Morbens, findet fich neben viel andern ftattlichen Bauten und Lofalinstitutionen, wie man fie in feiner zweiten Stadt Irlands findet, auch ein ""Magdalenen-Alfpl"" mit dazu geboriger Rirche, welches bestimmt ift, reuigen Frauenzimmern Schut, Arbeit und religiofe Belehrung unter Aufficht eines Beifilichen qu gemabren. Wer mit ben Berbaltniffen einigermaßen vertraut ift, weiß, bag er das Porbild diefer philanthropischen Anstalt von zweifelhaftem Werthe an berfelben Stelle zu fuchen bat, mober bas Uebel fele

Die Charafteriftif ber irifchen F überhaupt dem Berfaffer befondere gi auch von Gingebornen ale naturgetreu liche Eigenschaften bes madern Bolte ferem Touriften ebenfalls einen aufmer ber irifden Gaftfreundichaft berichtet e Buge; angiebend werden nebenbei bie i einer Sochzeitfeier befdrieben. Robenberg bas Beugniß aus: bag er mas ihm bas allein Bahre und got bag er gegen bas Bolf, mit bem ibn bie fdwer gefrantte Rationalitat und Gefchlecht vererbtes Marterthum verbunt Gebuld eines Batere übt, und baß f Sitten von großer Reinheit und, tros nahme fo an bem allgemeinen Glenb m Freude, von großer Strenge finb". (II. 5 niß, mit bem auch ehrliche englische B ftimmen; wir erinnern an bas Urtheil argtes, Mr. John Forbes, ber im 3.

lichen, bem Eifer ihrer Amtoführung, ber Makellosigkeit ihres Wandels, ber zuvorkommenden Freundlichkeit ihres Ilmgangs — wie er nicht minder die Mäßigkeit und Biederkeit des Bolkes überhaupt, die freudige Anhänglichkeit an seinen Glauben, die Büchtigkeit der Frauen trop der Stärke ihrer natürlichen Affektion, die Gastlichkeit des irischen Herbes und andere Eigensschaften lobend hervorhebt.

Der irische Stammpatriotismus macht sich überall und beim Weibe so nachdrucklich als unter ben Mannern geltenb, und bestimmt alles Urtheil über Personen ber Gegenwart wie ber Bergangenheit. Einen ganz eigenthumlichen Ausbruck sucht sich biese Gesinnung in ber irischen Straßenballabe, bie einen hervorragenden Bestandtheil der sogenannten anglo-irischen Literatur bildet, b. h. berjenigen Produste, welche engsisch geschrieben, aber im irischen Geiste gedacht, nur unter der englisch redenden Bevölserung Irlands circuliren. Der Absschied von der Heimath und die Auswanderung nach Amerika bilden ein bevorzugtes Thema dieser Bolsssprif:

"Die Rlange verhallend wild über bem See -- Er fennt fie: in ihnen fang Erin fein Beh"!

heißt es in einem Liebe von Thomas Moore. Im Uebrigen vertheilt sich die große Mehrzahl auf die Liebesballade und auf die Parteiballade. Ein eigentlich culturgeschichtliches Interesse nehmen natürlich die Parteilieder in Anspruch, welche den alten Kamps der katholischen Patrioten gegen die Orangemänner zum Gegenstand haben, und in deren leidenschaftlicher Gluth noch heiß das altirische Blut kocht. Diese Ballaben herrschen vornehmlich im Westen Irlands, durch Consnaught die nach Ulster hinauf, und ein Hauptmarkt dafür ist Limerick. "Es wird ein sehr bedeutendes Geschäft mit diesen Erzeugnissen der Straßenmuse getrieben; es lebt eine Klasse von Menschen in den Städten Irlands davon, sie zu versassen, zu drucken und zu verbreiten; und es ist rührend genug

Glend in seinem Kern noch so unverdo lang helotisitrtes Bolf, welches in bei ihm die Gesehe endlich Luft und Ram men gegönnt, bereits in unbestreitbar begriffen ift, dieses Bolf mit dem liebt phantastereichen, anstelligen, lebenöfröhl seltene Jugendfrische in sich bergen und benöfraft, als es manchem ungeduldig seyn mag. Bielleicht ist die Zeit nicht erstarkende Bolf des grünen Eilandes wicklungsfämpfen, denen das britische Rlegenheit haben wird, diese Lebenöfähig Besten des englischen Gemeinwesens, zu

### XXII.

## Gin großbentscher Berein und eine Schrift bieses Bereines.

Im November bes Jahres 1860 haben verschiebene Gesichäfte mich nach Freiburg i. B. geführt. Theils um diese fertig zu bringen, mehr aber noch, um nach langen Jahren wieder einmal alte Bekannte und Freunde zu sehen, habe ich mich mehrere Wochen lang in dieser Stadt ausgehalten, welche bekanntlich jest die Metropole der oberrheinischen Kirchenprovinz, aber zugleich auch der Sit einer Universität ist, deren Mitglieder in der Mehrzahl weniger durch ihre wissenschaftlichen Leistungen ausgezeichnet sind, als sie durch eine gesuchte Schaustellung ihres Hasse gegen die katholische Kirche und durch die Unkenntniß ihrer Einrichtungen sich bemerklich gesmacht haben.

Eines Abends hat einer meiner Freunde mich durch ben frisch gefallenen Schnee über ben oben finstern Carlsplat zu einem großen Hause an den Abhang des Schloßberges gesbracht, und in diesem hat er mich in einen geräumigen, erträglich beleuchteten Saal geführt. Da habe ich benn gegen

breihundert Personen an langen Tischen fiben seben, welche Bier tranten und Cigarren rauchten, und faft leise fich unter einander besprachen.

Der erste Blid zeigte mir, daß die Mehrheit der Anwessenden den untern Schichten der Gesellschaft angehörte, aber an einem besondern "Herrentisch" habe ich Manner der höhern und der gebildeten Stände, Geistliche und Beltliche, und unter beiden mehrere meiner Befannten versammelt gesehen. Bon diesem Herrentisch ist von Zeit zu Zeit Einer ausgestanden und hat einen Bortrag gehalten; und alle diese Borträge wurden von der Masse der Gesellschaft mit großer Ausmertssamseit angehört, und nach dem sehten Bort des letten Bortrages verließen die Leute in tiefer Stille den Saal. Das ist nun die Mittwochsgesellschaft in Freiburg, und sie hat mir gesallen, so daß ich während meines Ausenthaltes sie noch mehreremale besucht habe.

Die Stadt Freiburg bat eine foone Gefdicte; ihre Burgerichaft mar verftanbig und immer bereit, ihre Rechte manniglich zu mahren und ihre unabhangige Stellung unter jeglicher Ungunft ber Umftanbe ju behaupten. Sie maren tapfere Leute, Diese Freiburger Burger; in ber Schlacht von Sempach hat Martin Malterer ihr Banner getragen, und als ber Berjog Leopold gefallen, bat er beffen Leiche mit feinem Banner und bas Banner mit feinem Rorper gebedt. Saft in allen Rriegen gegen Franfreich haben biefe Burger bie Baffen getragen, und amar nicht nur gur Bertheibigung ihrer eigenen Roch in ben letten Jahren bes verfloffenen Jahrhun-Stabt. berte haben fie ein eigenes Corps gebilbet und mit ben Defterreichern mannhaft gegen bie eingebrochenen Frangofen gefochten; aber im Jahre 1848 haben fie fich beim Anguge ber Beder'ichen Freischaaren ale neutrale erflart zwifchen Beder und ihrem Fürften! Roch jest ift bie Stabt mobilhabend; fie ift noch immer ber Darft für ben rudliegenben Schwarzwalb,

und bei ber Bunft ihrer lage mare fie eines bedeutenden Auffcmunges gewiß, wenn in ber Bevolferung bie rechte Rubrige Mit bem Mangel einsichtsvoller Thatigfeit gebt ber Mangel bes rechten Gelbstbewußtsenns und fehlt die fefte Besinnung. Go fieht man benn, bag biefe Burgerichaft, mehr ale irgend eine andere, von Stichwortern geblenbet, von Parteimannern geführt, überall immer nur bie thatfachliche Bewalt anbetet, die fie fuhlt und niemale fich felbftftanbig auf ihre eigenen Grundfate ftust. Wenn nun ber mobihabenbe Theil der Burgerichaft fur Dinge benütt wird, welche er wohl felber nicht liebt; wenn er in ben Sanden feiner Rubrer ohne Befinnung, ohne Willen und ohne Glauben erfcheint, fo lebt in ben niedern Schichten noch immer ein tiefes religio. fee Gefühl, es lebt in ihr noch ber Glaube ihrer Altvorberen und mit diefem Glauben eine mahre Liebe jum Baterland. Um die guten Clemente ber Bewohner ju fammeln, bat man biefen Mittwocheverein gegrundet. Er foll jur allgemeinen Bildung beitragen, um badurch bie Theilnehmer jum felbftftandigen Urtheil in ftaateburgerlichen und in firchlichen Ungelegenheiten fabig ju machen. Diefer 3med foll erreicht werben burch Busammenfunfte jur geselligen Unterhaltung und jur Unborung von Bortragen, von welchen fein Gegenftanb ausgeschloffen ift, ber fur eine Befellichaft verschiebener Stanbe von Intereffe fenn fann. (Capungen Artifel 1 und 2.)

Man hat mir viel von ben Angriffen auf biese Gesellsschaft erzählt; man hat mir erzählt, daß man in den gothalsschen Schmutblättern ihre Mitglieder verhöhne, umd daß man die gewöhnlichen Mittel der Einschüchterung verwendet habe, um die "besseren" Bürger von derselben abzuhalten, und daß wirklich auch Biele, eingeschüchtert und furchtsam, sich zurückgezogen hätten. Ich weiß das nicht, aber gesehen habe ich, daß solche "bessere" Bürger nur in untergeordneter Anzahl vertreten waren, daß bie Masse aus ärmern Leuten bestund,

und daß unter biefen fich Landleute befanden, welche ben Beg von mehreren Stunden beim schlechteften Winterwetter nicht scheuten, um einer Mittwochsversammlung beizuwohnen; ich habe gesehen, daß beren zahlreichfter Theil aus Mannern bestund, welche nach der harten Arbeit des Tages hier noch Belehrung suchten und eine Erhebung des Gemuthes.

In jeder Mittwocheversammlung wird eine Rundschau über die Ereigniffe ber verfloffenen Boche gegeben, flar, mit richtiger Auswahl ber Dinge, bem Saffungevermögen ber Debrjabl angepaßt, aber immer mit Beift und oft mit erlauternben Bemerfungen, welche feinem Bubliciften Unehre machten. Außer biefer Rundichau werben in ber Regel noch zwei andere Bortrage gehalten aus ben Bebieten ber Beschichte, ber ganberund Bolferfunde, theilmeife wohl auch ber Raturmiffenschaften und ihrer Anwendung, und über die wichtigen Fragen ber Werben auch manchmal Bortrage gehalten, bie nur erbauen und tas religiofe Gefühl ermeden, fo find biefe boch offenbar in entichiebener Mindergahl gegen die andern. allen Bortragen, die nicht einen religiofen ober einen firchliden Gegenstand behandeln, wird bie ftreng confessionelle Farbung von ben meiften Rednern vermieben; aber alle fprechen im vaterlandischen Ginn, alle suchen bas Befühl für bie Ehre ber beutschen Ration ju erweden, ju ftarfen, Empfindung und Ginficht auf rechte Bahnen ju lenten. Gelbftverftanblich ift es die großbeutsche Richtung, welche bier unveranderlich eingehalten wirb.

Ein Mitglied ber Mittwochsgesellschaft, ober beren Borstand, hatte den Gedanken gefaßt, die letten zwei Jahrhunberte der Geschichte Deutschlands ben Mitgliedern in einer Reihe von Vorträgen fastlich und furz darzustellen. Denn er meinte mit Recht, daß diese Leute die Gegenwart richtig beurtheilen, wenn sie die Vergangenheit kennen, und er hegte die Ueberzeugung, daß aus dem Zusammenhang von Ursache und Wirfung ber rechte Sinn entstehen muffe, und bag burch biefes Verftandnig die mahre und eine beilfame vaterlandische Erregung bewirft werde. 3ch mar gegenwärtig, ale ber Dr. Dtto von Banter biefe Bortrage eröffnete, und mit Freude habe ich mahrgenommen, wie die Schilberung ber ehemaligen Dacht und Große bes "beiligen romischen Reiches beutscher Nation" ben geringften ber Buborer begeisterte, und wie Jeber mit Comery bann vernahm, wie biefe Berrlichfeit nach und nach gerftort, und wie burch ben westfälischen Frieden une fer großes Baterland erniedrigt wurde. Bahrend meines Aufenthaltes in Freiburg habe ich noch zwei biefer Bortrage gebort, in welchen der Redner bis jum Abichluß des Friedens von Ryswid im Jahre 1697 vorgerudt mar, und jeder Beichichtstenner hatte ihm bas Beugniß geben muffen, daß er bie Bermidelungen ber traurigen Rabinetopolitif, welche bie zweite Salfte bes 17ten Jahrhunderts ausfüllt, mit eigenthumlicher Rlarheit bargelegt und immer burch die Cache felbst bie Jammerlichfeit ber beutschen Rleinstaaterei gegenüber ber frangofis ichen Eroberungesucht in's rechte Licht gestellt bat. Die Darftellung bat überall bie rechten Momente berausgegriffen, bat Die Begebenheiten einfach zusammengestellt, sie hat ohne beflas matorifchen Schmud und ohne große Rebensarten bas Unglud bes Baterlandes und beffen Ursachen geschilbert, und eben barum fichtbarlich auf die schlichten Leute gewirft, welche mit ber Beschichte bie praftischen Folgerungen begriffen. Diese Bortrage find bis jum Anfange bes Jahres 1861 fortgefest, und auf ben Bunfch ber Buborer ift beren Abrif gedruckt worben unter bem Titel:

"Aus der beutschen Geschlichte ber letten zwelhundert Jahre. Bors trage gehalten in der Mittwechegefellschaft zu Freiburg im Binster 1860/61 von Dr. D. von Banter. Auf ben Bunsch der Bubbere gebruckt. Freiburg i. B. herber'sche Berlagehandlung. 1861".
8. 64 Seiten.

Richt nur große wiffenschaftliche Berte, nicht nur Bi-

innerung an dieses festhalten so nannten Schrift ift ihr eigenthun hatten die Buhörer wohl gewünst gedruckt hatte, wie sie gehalten i der Form lag ein Theil ihrer Winur den Stoff dieser Borträge em Allem abgesehen, das Lob, daß gesichtet, die Thatsachen flar ausgigen verständlich gemacht, und übe Patrioten gezeigt hat. Sollte in einer ähnlichen Bersammlung die len, so würde er in dieser Schriffommen bereit finden.

Die Manner, welche ben M gegrundet haben, möchten wir auff ber mit Singebung fortzuführen, zu laffen; die Gleichgesinnten ber t tigen Antheil nehmen, fie follten fi mischen und nicht fich an einem fahrenen Bourgeoisie. Der augenblickliche Ersolg entscheibet gar nichts; ber gute Same, ist er auch im verborgensten Winfel aufgegangen, hat sich noch immer wunderbar verbreistet. Andere Männer möchten wir aber dringend auffordern, dem Beispiel der Freiburger zu solgen und ähnliche Vereine an Orten zu gründen, wo Luft, Boden und Bevölferung gunstiger sind. In jedem ansehnlichen Dorf können solche Vereine bestehen wie in der größten Stadt.

### XXIII.

# Napoleon III. und die katholische Kirche in Frankreich.

II. Materielle Unterfichungen aus Staatemitteln fur die fatholische Rirche. Die hofpital Guter.

Nach ber etwas aussührlicheren Behanblung ber für bie firchlichen Interessen in Frankreich so wichtigen Frage ber Unterrichtöfreiheit und bes Verhältnisses ber kaiserlichen Regierung zu berselben, werden wir nun alles Uebrige, was über ben Justand ber katholischen Kirche in Frankreich unter ber Herrschaft bes zweiten Decembers hier zu sagen ist, in gebrängter Kürze unter solgenden Rubriken zusammensassen:

1) Materielle Unterstützungen aus Staatsmitteln für die katholische Kirche, und zwar sowohl zu Gunsten firchlicher Personen, als für Gebäude des Cultus und kirchliche Anstalten;
2) Berhältniß der Gesetzebung und Staatsverwaltung (absgesehen von den materiellen Staatsunterstützungen für die

..... 20,000 Ot. (W lleberlaffung eines zu ben für die Wohnung bes Ergbisc 23. Januar 1851); Erhöhu des Kapitels St. Tenps (D ben nachträglichen Supplemer Bergütungen (traitements et worfene Summen, welche in riobe vorfommen \*). Borzuge bie allgemeine Aufbefferung Generalvifare und bes Curati Januar 1853 murbe ber Beha auf 50,000 Frce. erhöht, ber auf 20,000 Fr., ber Bifcofe , bom 12. Oftober 1857 murben ben Begüge ju ihrer erften @ außer ben bieberigen Anfaben ( nannten Erzbifchof und 10,000 als neue Anfage bingugefügt: fcofes jum Erzbifcof 5000 Fr., bifchofes 5000, eines Bifchofs 3 22. Januar 1853 mirthe han de

ı

bern Diocesen auf 3500 Fr., ber übrigen Generalvikare auf 2500 Fr., burch Defret vom 29. Juli 1858 ber Gehalt ber Unterpfarrer (Pfarrverweser, Desservants de succursales) von 850 auf 900 Fr. erhöht. Der Gehalt dieser Priester betrug bis 1816 nur 500 Fr., und wurde in dem genannten Jahre auf 600 Fr. erhöht.

Nicht minder wurde für bie durch Alter oder Rranfliche feit nicht mehr im Dienfte ber Seelforge ju verwendenben Briefter beffer ale fruber geforgt. Fruber mar nämlich jur Unterftutung folder Priefter im Staatebudget eine jahrliche Summe von 700,000 Fr. angesett, von welcher Einzelne berselben entsprechende Betrage befamen, aber nicht als ftanbige Benfionen, sondern nur immer fur ein Jahr, nach beffen Umlauf fie immer auf's neue ihre Bittgefuche eingureichen batten. Best murbe aber von ber faiferlichen Regierung eine eigene Penfionstaffe (Caisse de retraite) für folche Priefter errichtet. Durch biefe Ginrichtung murbe es ausführbar, 1200 Prieftern eine ftandige jahrliche Benfion zu bewilligen. Der haupttheil ber Dotation ber neuen Raffe ift feiner Quelle nach zwar nicht ohne Bebenken: er rührt von ben als Staatse gut erflärten Orleans'ichen Gutern ber. Es mar nämlich in Franfreich von jeber Recht und Uebung, bag bas Privatvermogen besjenigen, ber zu bem Throne gelangte, in bem Domente ale biefes geschah, mit ben Staatebomanen vereinigt wurde, an ben Staat fiel. Dem entgegen hatte Louis Bbilipp ju einem Zeitpunfte, wo feine Bahl jum Ronig unzweifelhaft, aber noch nicht proflamirt mar, wenige Tage vor bem 8. August, bem Tage feines wirflichen Regierungsantrittes, fein fehr großes Brivatvermogen an feine Cohne cebirt. Dies fer Umftand gab befanntlich Louis napoleon die Beranlaffung oder den Bormand, alles in Franfreich befindliche Grundeis genthum ber Kamilie Orleans, im Betrage von funf und breißig Millionen France fur Staategut ju erflaren, ju confisciren. Ueber bie gange Summe wurde ju Gunften ver-XLVIII.

Staatsmitteln, sondern durch Bein bildet worden sind und unterhalt aus jener allgemeinen Pensionskaf Bischofs von der Staatsregierung so, daß nicht alle Geistlichen eine solche Pension haben, wozu die Stem nicht reichen wurde; die ein reine Gnadensache der Regierung, schlägigen Bescheiden auf dahin pecurse an den Staatsrath statt sie

Bon ben Regierungsakten, bu teln für die Gebäude des Cultus m ftalten etwas geschah, sind anzusühr gen der erstern Kategorie betrifft: theon für bessen ursprüngliche Be heil. Genoveva (Defret vom 6. Dec. licher Credit von 300,000 fr. für. Kirche Saint-Duen zu Rouen (Ges

<sup>\*)</sup> Diefes wirb in bem beireffenhon ?

befgleichen 1,500,000 Fr. für die Vergrößerung ber Kathes brale zu Moulins (Defret besselben Datums); außerordentliche Greditbewilligungen zu der gewöhnlichen Budgetposition für Diöcesangebäude überhaupt, und zwar einmal von 1,000,000 Fr. (Geset vom 1. August 1851), ein andermal von 457,000 Fr. (für 1857). Bon diesen verschiedenen Bewilligungen ist die Zurückgabe des Pantheons an die Kirche wenige Tage nach dem Staatsstreiche als besonders bedeutsam hervorzuheben und auch seiner Zeit so ausgesaßt worden. Es sollte ein Zeichen und eine Bürgschaft seyn des guten Einvernehmens, in welches sich der neue Gewalthaber zur katholischen Kirche seten wollte; jedensalls war es antireligiösen und antisatholischen Elementen der Gesellschaft gegenüber eine muthvolle That.

Neben ben außerordentlichen Bewilligungen für einzelne Bebaude bes Cultus, ift eine allgemeine Bofition fur Rirchen und Pfarrhäufer in bem jahrlichen Ctaatebudget aufgenommen ju Gunften von Bemeinden, welche außer Stand find, folche Ausgaben allein bestreiten ju fonnen. Es foll baraus nur für durchaus nothwendige Bauberftellungen, nicht fur Ausschmus dung ber Rirchen etwas verwendet werben. Gin faiferliches Defret (7. Mary 1853) fcreibt bas bei ber baulichen Unterhaltung und ber Wieberherstellung von Rirchen einzuhaltende Berfahren und den dabei ju beobachtenden Befchaftegang vor. Dabei ift jebenfalls eine Berbefferung unvertenn-Bahrend nämlich früher alle einigermaßen erheblichen Arbeiten nur burch Architeften geleitet murben, welche bas Ministerium von Baris aus schickte, fo wird in ber angeführten Berordnung bie Bermendung von Architeften ber betreffenben Lofalitäten mehr gesichert. Es wird ferner barin ausgesprochen, bag jedesmal ein Butachten bes betreffenden Bischoses einzuholen ift; es werben brei Rirchen = Bauinfpettoren (jeder mit 6000 Fr. Behalt) aufgestellt, und es wird eine bem Ministerium bes Cultus beigegebene "Commiffion ber firchlichen Runft und ber Rirchenbauten" errichtet.

Bräsetten suchten für die Aussührung jenes Defretes duch Etculare in gleichem Sinne zu wirfen, wovon ein Circular des Präsetten des Departements Rie et Billaine als Beispiel gelten kann \*). Doch ist für Herstellung von Kirchen und besonders für innere Ausstatung von Kirchen auf dem Lande noch Biesles zu thun nöthig. Bon den lettern und ihrem Mangel saft an dem Nothwendigsten entwirft der Bischof Dupanloup von Orleans in einer eigenen Predigt \*\*) darüber ein traurisges Bild.

Bon neuen kirchlichen Anftalten, welche burch Staatsmittel unter ber Regierung Louis Rapoleons errichtet worden sind, haben wir anzuführen: die Dotation ber für den Dienst der Genoveva-Kirche nothigen Gesklichkeit; die neue Organissation des Kapitels von St. Denys; die Gründung einer Anzahl neuer Pfarreien zu Paris; die Gründung des Institutes der Feldgesstlichen (Aumoniors) für Flotte und heer; die Gründung des Institutes der kalegeistlichkeit (La grande aumonorio). Wir wollen der Reihe nach über diese Gründungen in der Kurze das Rothige bemerken.

Für ben firchlichen Dienst in ber bem Cultus zurückgegebenen Rirche Ste. Geneviève wurde eine Pfarrgeistlichkeit (une communauté de prêtres) eingeset von sechs Kaplanen, jeber mit 2500 Fr. Gehalt, mit einem Decan (doyen) als Borsteher, mit 4000 Fr. Gehalt. Für die übrigen Kosten bes Cultus in der Kirche wurden 5000 Fr. bestimmt (Defret vom 22. März 1852).

Bei bem Rapitel St. Denys wurden noch mahrend feisnes frühern Beftandes bie Gehalte ber Mitglieber erhöht,

<sup>\*)</sup> Ami de la relig. 1858. Tom. 180. p. 252.

<sup>\*\*)</sup> Les pauvres églises. Ebend. Tom. 179. p. 428. Ge gibt einen eigenen Berein, Oenvro des tabornacles, jur Abhalfe biefes Miss fandes.

und zwar die Gehalte der sechs Canonici erster Klasse auf 10,000 Kr., der acht Canonici der zweiten Klasse auf 2500 Kr. (25. März 1852). Einige Jahre darauf wurde die Kirche St. Denys zur Begrädnißtätte der französischen Kaiser des stimmt, und bei dieser Beranlassung das Kapitel neu organissirt (Defret vom 15. Novemb. 1858). Darnach soll das kaiserliche Kapitel von Denys bestehen aus einem Primicier (welscher immer der jeweilige Große Almosenier des Kaisers seyn soll, zwöls Canonici die Bischofe sind, und zwöls Canonici die Priester sind; die erstern mit einem Gehalt von 10,000 Kr. und ohne Berpflichtung Residenz zu halten, die letztern mit 4000 Kr. Gehalt und mit der Verpflichtung zur Residenz. Der Primicier und die zwöls Canonici erster Klasse erhalten von dem Papste die kanonische Institution, die Canonici zweister Klasse von dem Primicier\*)

Die neue Circumscription ber Pfarreien zu Paris und beren Vermehrung (burch Defret vom 22. Januar 1856) war eine im Interesse der Seelsorge nöthige und sehr ersprießliche Maßregel. Der Erzbischof von Paris, welcher diesen Gegensstand in Anregung brachte und längere Zeit mit allem Eiser betrieb, gibt darüber in einem hirtenbrief (vom 30. Januar 1856)\*\*), in welcher zugleich den Staatsbehörden, insbesons dre dem damaligen Minister des Cultus und Unterrichtes Forstoul Dans gesagt wird, nähere Nachricht. Seit der Organissation der Pfarreien zu Paris nach dem Concordate von 1801 hat sich nämlich die Bevölferung der Hauptstadt verdoppelt, und die Jahl der Pfarreien blieb dieselbe. So gab es Pfarsreien zu Paris von 40,000 Seelen und mehr. Es ist bes

<sup>\*)</sup> Die papftlichen Bullen mit ber erften kanonischen Inflitution für ben Primicus (Rartinal Eizblichof Morlot) und für sieben Canosnici find vom 24. Sept. 1858. Ami de la relig. 1858. T. 182. p. 546.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la relig. 1866. T. 171. p. 381.

burfniß ber Scelforge zu Paris bortigen Pfarreien wurde auf fi

1.

i

Gine im religiofen und fire erfprießliche neue Ginrichtung, bi rung ju banten bat, ift bie Gin für bie Blotte und fpater mabren auch für bas Landheer. Bas 1 (burch Defret 31. Marg 1852) ft Rriegoschiffe, bas bie Flagge eine general) trägt, foll ein Aumonier Gehalt von 2000 bis 2500 Fr. unter einem Ober-Aumonier (Aun einen Gehalt von 6000 Fr. hat. nehmen mit ben Bifchofen bem Di ju ben Aumonier-Stellen vor. Mumoniere ihre Instruftionen. Di ben ben Aumoniers von bem Di beffen Sprengel ber Safenplat geh einschifft. Die Aumoniers ber Flot Bericht an ben Chef-Aumonier gu er ten Seehiand Laue... a

ausbrudlich gefagt wird, eine abnliche Einrichtung bei bem Landheere im Drient zu treffen. Das angeführte Defret ents balt folgende Sauptbestimmungen. Ein Ober-Aumonier (mit bem Range eines Chef de bataillon) nebst einem Priefter als Abjunct (Aumonier adjoint) foll in bem Sauptquartier fenn; bei jeber Division ein von bem Kriegeminister zu ernennenber Aumonier (mit bem Range eines Rapitan). Jebem Aumonier wird ein Pferd jur Dieposition gestellt. Die geistlichen Fafultaten follen bie Aumoniers von ben Bifchofen ber Diocefen ber Einschiffungeorte erhalten. Außerbem murben auch noch ben frangofischen Militarspitalern im Drient eigne Aumoniers zugewiesen. Rach Defret vom 4. August 1854 soll nämlich bei jedem durch Barmbergige Schweftern bedienten Militarhos spitale im Drient ein Lagariftenpriefter von der Miffion berfelben zu Konstantinopel als Aumonier angestellt fenn. Der Direktor ber Lazaristen-Mission zu Konstantinopel bat auf Berlangen bes Militar-Intenbanten biefe Briefter fur ben Dienft ale Spital-Aumonier zu fenden, jeder berfelben bat den Rang und Behalt eines Rapitans II. Rlaffe\*).

Sogleich bei ber Grundung biefer Einrichtung fanden fich viele murdige und jum Theil hochft ausgezeichnete franzosisiche

<sup>\*)</sup> Eine Zusammenstellung über bie Wirksamkeit ber Aumoniers ber französischen Flotte und Landarmee, sowie ber Haltung des französischen Heeres in Beziehung auf Religion während des orientazlischen Hebzuges findet man in Zell's "Bilber aus der Gegenswart". Freiburg, Herber 1856. S. 245 bis 426. Auch in dem Garnisonsleden in Friedenszeit sehlt es nicht an einzelnen erdauslichen Beispielen. So hielt der Priester Cambier, Aumonier des Militärspitales Grosz Caillou im Jahre 1858 acht Tage lang in der Rirche St. Elvi zu Paris geistliche Exercitien für Militärs. Die Betheiligung der letztern war ganz freiwillig. Man bemerkte dabei nicht bloß eine sehr zahlreiche, sondern auch sehr erbauliche Theilnahme von Seiten der Soldaten, vieler Corporale und Unterossiziere, selbst auch mehrerer Offiziere. L'Ami de la rolig. 1858. T. 180. p. 262.

Priester, welche von ihren Bischofen dazu ansersehen, ihre schwere Mission mit der größten hingebung und mit gesegnetem Erfolge betrieben. Wir können und hier der nothigen Kürze wegen nicht in eine aussührlichere Darstellung einlassen über die Art und Weise, wie der Inhalt jener oben genannten Defrete zur Aussührung kam und welche Wirtungen sie hatten; wir verweisen hierüber auf das unten in der Anmerkung genannte Buch. Es waren die Gründung dieser Institution der Aumoniers, so wie die in dem orientalischen Kriege zum ersten Male in dieser Weise eintretende Berwendung der Barmberzigen Schwestern Unternehmungen, welche der kaiserlichen Regierung zur Ehre und der Religion zu großem Segen ges reichten.

Es fand vor nicht langer Beit bei Gelegenheit einer Betition in bem frangofischen Senat eine bier ju berührenbe Discussion ftatt, welche über bie Beachtung ber religiofen und firchlichen Intereffen bei bem Beere Auffdluß gibt. Gin gewiffer herr Gras ju Baris batte nämlich in einer Betition an ben Cenat gebeten: berfelbe moge bei ber Regierung babin wirfen, bag ben Solbaten von Seiten ber oberften Militarbeborbe jur Bflicht gemacht wurde, jeben Sonn- und Keiertag bie Meffe zu boren. Der Berichterftatter ber Commiffion (Marquis be la Grange) trug auf Tagesorbnung an. widerspricht ber Behauptung bes Betenten, bag man ben Colbaten nicht bie nothige Beit laffe, um Sonntage ben Bottesbienft besuchen zu fonnen. Das Rriegsministerium babe wieberholt die Commandeure ber Truppen angewiesen Rudficht barauf zu nehmen, bag bie Solbaten nicht gehindert murben Sonntage die Meffe ju boren. Auch babe bie Regierung burch bas Institut ber Militar-Aumoniers ihre Sorgfalt für bie religiösen Interessen bes heeres bewiesen. Im Uebrigen vertheidigt ber Berichterftatter bas Brincip ber freiwilligen Theilnahme am Gottesbienfte als bem Brincipe ber obligatorifchen

Theilnahme vorzuziehen. Er beruft sich auf die guten Erfolge bes erstern bisher angewendeten Spstems und erinnert an die Sympathie des Heeres für den Klerus und die Religion, welche die Soldaten in Sprien, China und Cochinchina in der neuesten Zeit bewiesen hätten. Der Cardinal Mathieu bemerkt: er wohne in einer Stadt, wo viel Militär sei; er musse den Eiser anerkennen, welchen die obern Besehlshaber bewiesen, um die Erfüllung der kirchlichen Pflichten von Seiten der Soldaten zu besördern, aber bei den Offizieren der untern Grade fände man nicht immer die entsprechende Mitwirfung zu demsselben Ziele. Diese Bemerkung veranlaßte den Marschall Magnan, in Anbetracht daß der Kriegsminister Marschall Randon bei der Discussion nicht anwesend sei, einige Aufklärungen über den Gegenstand zu geben, welche wir hier mit den eignen Worten desselben folgen lassen:

"Comobl unter bem Minifterium bes Marschall Randon als feines Borgangers bes Marfchall Baillant murbe ben Colbaten immer die Freiheit gelaffen, dem fonntaglichen Gotteedienfte bei-Miemals bat man Revuen gehalten, welche fie baran zuwohnen. hinderten. 3a, es gefchah noch mehr: ein ehrenwerther Beiftlicher, Abbe Balois, dem ich mich freue bier öffentlich meinen Dant aussprechen zu tonnen, bat mich babei unterftutt, um fur bie Coldaten in ben Forte, die Paris umgeben, eine Deffe halten zu laffen. Es wird zur Deffe mit ber Trommel bas Beichen gegeben; die Coldaten finden fich babei gerne und mit Undacht In den vierzehn Forte von Baris lefen die Pfarrer der benachbarten Dorfer oder ihre Bifarien jeden Sonntag eine Deffe. In den Rafernen wird gleichfalls Conntags eine Meffe gelefen, wofür ber Pfarrer ber nachften Pfarrei bie Corge übernimmt. In der Raferne ""Pring Eugen"", welche eine Befatung von 4000 Dann bat, die fur fich allein die nachft liegende Bfarrfirche St. Margarita fullen murben, wird jeben Sonntag in ben untern Bangen bes Bebaubes eine Deffe gelefen. Die Solbaten haben dazu felbft für ihr Gelb einen Altar und die beiligen Befage angeschafft. Cbenfo ift es in bem Fort Banves, mo bie

Zuo Deiter vom 17. Juni 1857 eines Groß. Almosenier mit den ibm b (la grande aumonerie) creirt wird, ent liche Breve ), welches die kanonische In Pine IX. fagt in Diesem Breve: "Da in Chriftus, Rapoleon III. Raifer bet & an une gestellt bat, wir möchten fraf Autoritat einen Groß-Aumonier ober Er den Rapelle einfegen, welcher insbefont mit der Seelsorge bes taiserlichen Saufes ben gehörenden Berfonen, wie baffelbe Burften von unfern Borfahren, ben romi ligt worben ift: fo haben wir erachtet in ! migfeit bes burchlauchtigften Raifere unb får ben apostolischen Stuhl biefen feinen § ju follen." (So bamals im Jahre 1857 taiferliche Defret fest bann fest: es foll ein feyn, welchen ber Ralfer aus ber Babl be bifcofe ober Bifcofe ernennt; biefem foll beffen Substitut und zwei Beistliche als S werben. Es follen ferner angestellt werbe. bienft in ben Tuilerien ju hofargen auste

Die Stelle bes Groß-Almoseniers ift von einem bebeutenten Ginfluffe in bem geiftlichen Bebiete. Außer ben Begiehungen beffelben gu ber Berfon bes Raifers und ber Sofgeistlichkeit, ift er zugleich Borftand bes faiferlichen Domfapis tele von Caint-Denys und hat die Jurisdiftion über die Aumoniere ber Marine fo wie des landheeres mahrend ber auswartigen Felbzuge (in ben Friedensgarnifonen fteben fie unter ber Jurisbiftion bes Orbinarius ber Diocese). Man glaubte baber auch und es ging vielfach bas Berucht, biefe Stelle fei für ben Better bes Raifers, Lucian Bonaparte, Fürft von Canino bestimmt. Es geschah biefes aber nicht; es wird eine Meußerung bes geiftlichen Rapoleoniben felbst angeführt, bes Inhaltes: eine Stelle Diefer Art fonne nicht von einem jungen Briefter wie er, ber erft feche und zwanzig Jahre gable und ohne Beichafterfahrung fei, mit Rugen verwaltet werben \*). Die Stelle murbe befanntlich bem Ergbischof von Baris, Carbinal Morlot, übertragen \*\*)

Nachdem wir angeführt haben was unter ber Regierung Louis Napoleons aus Staatsmitteln zum Besten firchlicher Personen und Anstalten geschehen ist, so haben wir gleichsam als Rückseite ber Medaille noch eine Maßregel zu erwähnen, welche als ben Interessen ber Wohlthätigkeitsanstalten und milben Stiftungen Gesahr bringend anzusehen ist. Iwar untersstehen die Hospitäler und ähnliche Anstalten in Frankreich les diglich nur ber weltlichen Verwaltung, mit einziger Ausnahme ber Fälle, wo mit Staatsgenehmigung bei Stiftungen die fircheliche Einwirfung ausbedungen worden ist\*\*\*). Aber nach der ursprünglichen Stiftung der meisten dieser Anstalten und nach dem firchlichen Rechte sollten die Kirchenbehörden Antheil an

<sup>\*)</sup> Ami de la relig. 1857. T. 176. p. 138. 479.

<sup>\*\*)</sup> Die Berfonalbesehung ber neu errichteten Grand'-Aumonerie. 6. im Ami de la relig. 1858. T. 182. p. 690.

<sup>\*\*\*)</sup> Befet vom 7. Mug. 1851 und faiferl. Defret vom 23 Marg 1852.

o-we Grwägungen u ber 2806ltbätigfeiteansta von 500 Millionen Fran eine Rente von 21/2, ja Bedürfniß ber ju unterfti eine Bermehrung biefes ( Diese läßt sich bewirfen bat ihr Grundeigenthum verlauf fifche Staatspapiere faufen. funfte beinabe verdoppeln. 3 Maßregel erhobenen Einwendu namlich bem mit ber Beit imm du begegnen, hat man nur S Theil der jahrlichen Gelbrente, Benn J. B. ein Grundeigenthun erträgt und bamit nur etwa zn werthes, für 100,000 Fr. verlauf biefen Betrag 3 procentige Ctaat 70 Proj. angefauft werden: fo trag tenten 4284 Fr. und nach Abzug jährlich dur Capitalistrung, immer no. doppelte der früheren on nazır .

wohlthätigen Borhaben abgeschredt würden: so ließe sich dieses Bedenfen dadurch heben, daß die Berwaltungen angewiesen würden, Grundeigenthum, welches von Stiftern unter der ausdrücklichen Bedingung einer Anstalt gegeben worden ist, daß
es niemals veräußert und in eine Geldrente umgewandelt werden dürse, von der jest beabsichtigten Conversion in Staatsrenten auszunehmen seien. Im Uebrigen aber und im Allgemeinen sollten die Präsesten die Verwaltungen der Hospitäler
und andern milden Anstalten von der Iwedmäßigseit dieser
Maßregel zu überzeugen und zu dem Ankauf von Staatsrenten
statt des zuversausenden Grundeigenthums zu bestimmen suchen.
Der Minister fündigt dabei an, daß diesenigen Anstalten, welche
von dieser Conversion ihres Vermögens keinen Gebrauch maschen, an den Staatszuschüssen für Wohlthätigkeitsanstalten keisnen Antheil zu hossen hätten.

Unerachtet ber febr bringenben Empfehlung und ftrengen Anordnung des Ministers, fand biefe Magregel, welche allgemein ausgeführt einem ber Ctaatofaffe gemachten Unleben von 500 Millionen France gleichgefommen mare, überall ben entschiedensten Widerspruch und Widerstand. Man führte bagegen folgende Grunde an: Grundeigenthum ift (mas fur folche Unstalten ben größten Werth bat) ber ficherfte, ja fast allein fichere Rapitale in Staatspapieren find, abgeseben von großen politischen Rataftrophen, ber Binfenreduftion und bem Ginfen bes Geldwerthes ausgesett. Das Ravitalisiren eines Theiles bes jährlichen Einfommens fcutt bagegen nicht, weil bie Erfahrung lehrt, daß diese Rapitalifirung bei eintretenden finanziellen Verlegenheiten unterbleibt. Es tritt im Berlaufe ber Beit nicht bloß eine Berminderung bes Geldwerthes ein, fonbern auch eine Erhöhung bes Werthes bes Grundeigenthums, beren Vortheile ben Unftalten burch bie Rentenconversion entjogen werden. Co j. B. ertrugen zwei Grundbesitungen ber Anstalt Charité ju Paris im Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts einen Bachtzins von 4281 Livres, welche jest 23,000 Fr. ertragen. In politischer und socialer Beziehung steht der Maßzregel das Bedenken entgegen, daß das seste Eigenthum von Corporationen überhaupt damit bedroht wird. Wer gibt Bürgsschaft dafür, daß man auf dem beschrittenen Wege nicht weiter sortgeht und auch das noch übrige Grundeigenthum der Gesmeinden und Kirchenfabriken so mobilisirt \*)?

Der allgemeine Wiberstand gegen die Maßregel (welche übrigens von den Regierungen in Frankreich auch schon in früheren Jahren und zwar zum erstenmal von dem Kinanzmanne Necker im Jahre 1780 auf die Bahn gebracht und theilweise ausgeführt worden war) bewirkte, daß die kaisserliche Regierung durch spätere Berfügungen des Ministerium des Innern jenes erste Circular des General L'Espinasse mehrssach modisieirt hat und von der strengen Durchführung dessselben abgestanden ist.).

<sup>\*)</sup> Das Circular finbet fich im Ami de la relig. vom 25. Mai 1858. Chenbafelbst 8. Juni 1858 gibt ein Auffat von Abbé Siffon bie weitere Ausführung ber oben angebeuteten Gegengrunde.

<sup>\*\*)</sup> Eirculare bes Ministers Delangle vom 14. August und 26. Oft. 1858. Ami de la relig. 1858. T. 181. p. 506. T. 182. p. 426.

### XXIV.

#### Briefe eines alten Coldaten im Civilrod.

An ben Diplomaten außer Dienft.

Saag 16. Auguft 1861.

Meine Brunnenfur habe ich heroisch vollendet; nicht eis nen einzigen Tag hab' ich abgebrochen, und barum habe ich mir auch eine Belohnung befretirt. Bon Riffingen aus bab' ich mich an ben Rhein begeben, bin auf biefem ftromabmarts gefahren, habe an verschiedenen Bunften Saltstationen gemacht und bin endlich bier eingerudt. Go bin ich benn nun in bem foniglichen Dorf, wohne wie vor zwanzig Jahren an ber ichonen Scheveninger-Strafe, gar nicht weit von bem neuen foniglichen Palaft, ber mir noch heute nicht beffer gefällt als "het Buitenhof" mit bem großen Plat, welchen bie Seiten In diefer alten Wohnung bes Erbstatthalters umichließen. bat ber frangofische Imperator seine ersten Rinderjahre verlebt; jest ganfen fich barin bie Generalftaaten und bie boben Regierungecollegien bes nieberlanbifchen Ronigreiches machen barin ibre Aften. Die Stadt bat fich wenig verandert, fie fiebt

noch immer aus, als ob sie neu ware und wahrlich, man benft faum noch baran, baß mehr als ein halbes Jahrhunbert lang hier die Werkstätte ber europäischen Tiplomatie geswesen ift, welche die jämmerliche Kabinetspolitif des 18ten Jahrhunderts verarbeitete, und der französischen llebermacht gegenüber nur erbärmliche Allianzen gemacht hat, in welchen ein Jeder den Anderen betrog.

Mit dieser geschichtlichen Erinnerung mag ich mir nicht ben Genuß meines Aufenthaltes an der Nordsee verderben, benn lieber sehe ich Tagelang in das Meer, als nur eine halbe Stunde in die Memoiren von Lamberty. Ich gehe tägelich hinaus an die See, denn auch jest noch werde ich des Anblickes nicht mude; wenn ich aber so über die weite Wasser-wüste hinschaue, wenn ich ein Segel bald lichthell, bald dunkel, bald hoch und bald nieder bemerke, wenn ich die Nation des Schiffes, dessen Gattung und Größe beurtheile und bessen Manöver erspähe — so laß ich oft mein Fernrohr sinken, sie still an der sandigen Düne und verfolge meine Gedanken. Ich muß Dir sie aussprechen, diese Gedanken, benn hier ist Niemand, dem ich sie mittheilen könnte; wenn ich sie für mich behalte, so quälen sie mich, und darum sollst Du mich von diesen Geistern erlösen.

Ift bas Meer, bas groß und welt vor mir liegt, nicht bas beutsche genannt? und dieser flace Strand, an welchem zu meinen Füßen die kleinen Brandungswellen aufrollen, ift er nicht ursprünglich beutsches Land und liegt von hier aufwärts gen Often nicht die Kufte, die sett noch ein beutsche ist? Bon den Segeln, die ich in der See gehen sehe, gehören viele nur deutschen Fahrzeugen, und kommen sie der Küfte näher, so kann ich auf ihrem Hintertheil wohl oft die Flagge einer deutschen Handelsstadt erkennen, aber niemals sehe ich die Flagge der nationalen Gesammtheit. Die Deutschen haben viele Schiffe, aber sie haben keine Macht welche diese beschützt;

nirgends ift die Flagge ber beutschen Ration am Top bes hauptmaftes aufgehißt; nicht einmal ein armseliger Wimpel unserer Farben weht vom Mittelmaft eines Rutters ober von bem Maft einer Schaluppe. Rein Bilb am Ballion eines beutschen Schiffes gibt uns die Erinnerung an frubere Thaten. und doch haben wir historische Erinnerungen, fo groß als irgend ein anderes Bolf. Schon im Mitteltalter haben beutiche Ceeleute die fernsten Meere befahren und bewaffnete Schiffe beutscher Sandeleherren haben felbft in ben indischen Gemäffern gefochten. Das Alles weißt Du viel beffer als ich, aber auf eine befannte Thatsache muß ich mich boch berufen. Dent' an die Sansa; in allen Meeren hat ihre Flagge geweht und mehr als eines hat sie beherrscht. Sie hat alle andern Nationen vom nordischen Sandel verbrangt; ihre Geschute haben fiegreich gedonnert, ale die englische Seemacht in ihrer Rindheit lag; noch in ihrem Verfall mar fie geachtet und noch im breißigjahrigen Rriege hat man um ihre Alliang fich beworben. Diefe Sanfa, querft nur eine Berbindung ber Seeftabte, reichte am Rhein und an ber Elbe weit in bas Binnenland herauf und Roln und Braunschweig waren "Duartierstädte." Satten Die Leiter Diefes Bereines fich ju einer bobern Ibee erhoben, hatten fie nicht immer nur eine Sanbeleverbindung barin gesehen, fo hatten fie fich in bie neuen Berhältniffe gefunden; mare bie Sanfa ein nationales Institut gewesen, fo batte bie Entbedung von Amerifa und bes Ceeweges nach Indien ihre innere Lebensfraft nicht gebrochen, so hatte Raiser Rarl V. nicht die niederlandifchen Städte von ihr getrennt und fie mare in ber neuen Mera bes Sandels geworden, mas fie in ber alten gemefen. Die Sanfa batte politische Macht, aber fie war teine politische Macht; fie batte feine nationale Unterlage und barum zerfiel fie.

Was die Borfahren konnten, das sollte unter veränderten Umständen den Nachkommen nicht unmöglich seyn. Wohl ist Holland abgerissen, hat seinen besondern Handel und seine besondere Seemacht, wohl haben die Deutschen nur noch eine xxvm. fleine Strede von den Kuften ihres eigenen Meeres, wohl find der Kattegat, die Belte und der Sund nimmer im Besite der Deutschen; die Standinavier sind Herren der Baffe zur Oftsee und wohl hat man noch im Jahr 1814 den Engländern die Heiligeninsel (Helgoland) überlaffen und sie steht in der Nordsee wie ein Wachtposten zur Blofade der Mundungen der Elbe und der Weser. Aber dennoch fragen wir: haben die Deutschen denn nimmermehr die Mittel zur Bildung einer Seemacht?

Die Frage ift mit einem Worte beantwortet. Wenn wir nicht bie Mittel batten jur Bilbung einer Ceemacht, fo hatten wir fie auch nicht, um eine Sandelsmarine ju ichaffen. Befanntlich aber ift die beutsche Sandelsmarine eine der großten in der Welt, an Schiffegahl und an Tonnengehalt größer als jene von Frankreich und entschieden viel beffer. Die deutfchen Schiffe find gefucht, fie find gut gebaut, gut aufgetafelt, meiftentheils gut geführt und ihre Bahl bat fich feit bem Cturg bes erften frangofischen Raiserreichs fast unglaublich gesteigert; ein einziger Schiffsbaumeifter von Bremen, er bieg Lange, hat breihundert und meistentheils großere Seefchiffe auf feinem Werfte in Fegesaf gebaut. Satte biefer Lange nicht eben fo gut tuchtige Rriegeschiffe berftellen tonnen? Dag wir bas Das terial besigen, barüber fann fein 3meifel besteben; benn Frantreich und Holland beziehen ihr Holz jum Schiffbau jum gros fen Theil aus Deutschland, wir haben Gifen in Menge, bas fudwestliche Deutschland erzeugt einen Sanf, ber bem lombarbischen nur wenig nachsteht; bie Sollander faufen folchen in Masse und wenn man Taue von Klachs bedarf, so liefern Diefen nicht nur die norddeutschen Cbenen, sondern auch die fudbeutschen Gebirge und zwar in vorzüglicher Gute. leuten fehlt es uns nicht. Gebe bin auf englische und ames rifanische Schiffe: fast auf allen wirft Du beutsche Matrosen finden und fie find meiftens bie beften. "Englische und amerifanische Matrofen", bat mir einmal ein englischer Geemann

gesagt, "fluchen mahrend bes Sturmes, bie Deutschen arbeiten und fluchen erft, wenn Alles vorüber ift." Die Dftfriefen find geborne Seeleute, bes reichften Bauern Sohn befame gar feine Frau, wenn er nicht einige Jahre jur Gee gewesen mare, und wenn wir auch die Solfteiner nicht rechnen, fo find bie Oldenburger als gute Matrofen gefucht. Auch bie beutschen Seeleute von ben Ruften bes baltifchen Meeres fint unenblich beffer ale bie ruffifchen, im Allgemeinen beffer ale bie frangofischen und eben so gut ale bie Mehrzahl ber englischen. Man fchlägt fie viel zu niedrig an, benn in größern Berhaltniffen ber Schiffahrt murben fie balb ju ben besten gehören. Selbft bas beutsche Binnenland fonnte gute Matrofen liefern, benn ber Deutsche erträgt bie See beffer fast, als alle andern Rationen; bem Frangofen aber ift es gar nie wohl auf bem Meer. Auf ber furgen Ueberfahrt von Solland nach England, als bei beftigem Wind die See hohl ging, bemerkte ich an Bord einen Frangofen, bem die Sache gar nicht gefiel und halb zornig, halb flagend fagte er mir: Les Français ne sont pas faits pour la mer et la mer n'est pas faite pour les Français. Er hat Recht gehabt, biefer Frangofe.

Wenden wir uns nach Suben, so sinden wir die Bershältnisse nicht schlechter. Mit den Dalmatinern hat Benedig seine Siege ersochten und wenn die Küstenbewohner von Istrien und Dalmatien jest weniger als Seeleute geachtet werden, so geschieht das hauptsächlich, weil sie ihre Schissahrt nur an den Küsten treiben und höchstens die Triest gehen. Gewöhnt sie an lange Fahrten und sie werden so gut werden, als sie es jest schon sind auf österreichischen Kriegsschiffen. Wenn wir im Norden die Mündungen der Elbe, Weser, der Ems, wenn wir den Busen der Jahde und den Dollart bessissen, so liegen an der Adria die prachtvollen Hafen von Triest, Pola, Fiume, Zara, natürliche Stationen für den les vantinischen Handel und Kriegsshafen zum Schuse der Schissfahrt in der Adria und im Mittelmeer. Davon aber können

wir nicht reben, benn die öfterreichische Marine ift nicht in ber Welt für unsere Politifer; die Abria muß aufgegeben, wir muffen vom Orient losgeriffen werden, auf daß Deutschland machtig und groß werde — so will es ber Nationalverein.

Nicht nur gewöhnliche Leute, fondern auch ihr Diplomaten fprecht mit einem mabren Aberglauben von der frangofischen Geemacht. Ja bie Frangofen bauen viele und icone Schiffe und ein altes Sprichwort ber Englanber fagt: bas beste Schiff fei eine französische Fregatte mit englischer Tafelage und Bemannung. Run, die Frangofen fonnten ihre Schiffe icon auftakeln wie die Englander, wenn sie bie Leute bagu hatten, an Diesen aber Rur die Normannen find gute Seeleute; die Bretagner fonnen fich fcmer an ben großen Dienft gewöhnen und fie lieben nicht die Fahrten von "langem Cours"; die Brovençalen aber find Fischer und Ruftenfahrer fo fchlecht wie bie Italiener und Alle jusammen fonnen hochftens 40,000 Matrofen ftellen. Bas foll man aber vollends von ber ruffischen Seemacht halten, welche acht Monate im Jahre ihre Schiffe abtafelt und die Matrofen in Urlaub ichidt? Rugland wird wohl niemals eine Seemacht erften Ranges werben, bie frangofische ift es; sie murbe ben Englandern wohl glangende Befechte liefern, aber fie tonnte ben Geefrieg nicht nachhaltig führen. Alle andern Nationen, Die Spanier, Bortugiefen, Bollander, Danen und Schweben haben boch Rriegeschiffe ; wir Deutsche aber haben, mit Ausnahme einiger preußischen. feinen Wimpel - benn bie Defterreicher, wir haben es oben erwähnt, werben gar nicht gerechnet. Wenn wir Deutsche nun aber Ruften und Safen, wenn wir Material und leute, wenn wir eine große Sandelsmarine und folglich in allen Belttheilen Interessen haben, welche bes maritimen Schupes beburfen : warum haben wir feine Rriegemacht jur Gee?

Warum? weil wir trag und erbarmlich find, und beghalb bie Jammerlichfeit Derer nicht bewältigen, die unfere Schid-

fale lenfen. Sieh' alle Aften nach und Du finbest faum eine Spur, bag bei ber "Reconstruftion von Guropa" bie Bertreter ber Deutschen auch nur einen Gedanfen hatten an die beutsche Seeschiffahrt und beren Schut; benn wie bas berühmte jusqu' à la mer verstanden murbe, bas miffen mir ja. felbst Desterreich mit feinen großen Ruftenftrichen sich wiberwartige Beschränfungen auflegen laffen für bie Bilbung einer Rriegeflotte. In Wien hat man die fouveranen Staaten und Städte in einen volferrechtlichen Berein zusammengewürfelt, und mit beren Solbaten bat man die Mosaif bes Bunbesheeres gemacht; warum bat man nicht an eine Kriegeflotte bee Bunbes gedacht? Man fonnte freilich aus bem verschriebenen Wienerpapier feine Schiffe gimmern, man fonnte die Flotte nicht aus bem Baffer bervorrufen, aber man fonnte ju einer nationalen Unftalt ben Grund legen und mar' es am Enbe auch nur burch ben Gedanten gemesen. Bar die Idee einer Geemacht bes beutschen Bundes einmal ausgesprochen, so mar fie anerfannt, fie mar in ber Welt und folglich einer Entwidlung fähig, wie jebe praftische 3bee. Ich fann mich nicht an bie Tifche des Wiener-Congreffes verfeten, ich fann mir ben lanberhandel nicht fo recht vorstellen, und aus biefer Unfähigfeit geht wohl die Meinung hervor, daß man mit gutem Willen wohl etwas Bositives ju ichaffen vermocht batte. Den Ceeftaaten fonnte man boch wohl Contingente jur Bunbeeflotte nach einem billigen Berhaltniß ber Große ihrer Schiffahrt, ber Ausbehnung ihrer Ruften, ber Bevolferung u. f. w. bestimmen, man fonnte ben Binnenftaaten eine befondere Matritel festseten und die Revision der Contingente und der Matrifel nach ben Aenberungen in bem Stand ber Schiffahrt vorbehalten. Nach bem zweiten Barifer = Frieden fonnte man einige Dupend Millionen von ben frangofischen Contributions. gelbern jur Grundung von Marine-Unftalten und jur Befestigung ber Ruften ausscheiben; folche Unftalten maren in bas Berhaltniß ber Bunbesfestungen getreten und biefe maren bennoch gebaut worben. Der eigentliche Kern ber beutschen Sees macht ware Bundesanstalt geworben; die Contingente hatten an diesen Kern sich angeschlossen und um die Souverainetates Empfindlichseiten zu schonen, hatte man die brei Geschwader ter Ditiee, bes beutschen und des adriatischen Meeres wie die Corps ber Bundesarmee behandeln konnen.

Die boben Machte maren bamals immer nur auf bie Erbaltung bes Friedens bebacht; fie mußten recht gut, bag ber Rriete nur burd bie Rraft ber Bertheibigung gewahrt wirb; bestalb baben fie bie Bunbedfestungen im Binnentanb beichloffen, aber bie Bertheibigung ber beutiden Ruften und Safen baben fie nicht vorgeseben. Man bat bamale immer nur an trangofiche Ungriffe gebacht, und bie Frangefen batten feine Reienstlotte mehr. Die Englander maren unbestrittene herren ber Meere und fie maren uniere guten Freunde. Man erinneite fid nicht, bag Rugland, Gometen, Danemarf u. f. f. Rifereichiffe batten : man vergaß, bag Franfreid alle Rrafte aufwenden mutbe um wieder eine Geemadt ju idaffen und man aab fid vielleicht ber eitlen Meinung bin, bag bie Enge lander ummen überfeelichen Bantel beidügen murten. Diefer wer banne feine fibr unbedeuten, menn man ibn mit bem beut ein vireieichte aber mar es nicht Wunich um bie Boffe mine ber Matte mar es nicht bas Entliel bes enroulliden Burdins bie Induffele, Bande und Schiffite fic eineichen relien . Die freite bintentrein babe man gut reben: Remant bere bie Bedeutung der durfden Schiffuln verausgeschen, mie vicht in frat unt viergie gabren bie Friedens fich ente miden babe. Ba laffe Did nicht los mit biefem Befeinnnif: wollt ibr Diviematen bie Berfebing wiefen, fe nufer ibr nicht leben von bem einen Zag zu bem anderen. Fir alle Nationen bat man vergeschen, mit nicht für bei beuticht tien Thatiade fiele nun einmal unerichnnerlich fet

Mit größeren Rech emgegnen Du ma: wenn be; ben

Abschluß ber Pariser-Frieden und bei ben Berhandlungen des Wiener Congresses die Bertreter ber beutschen Machte auch wirklich die Boraussicht boberer Wefen gehabt hatten, fo mare bie Ausführung jenes Bedankens, fo mare bie Grundung einer Seemacht bes Bunbes boch immer wenigstens in ber bezeichneten Ausbehnung nicht möglich gewesen, weil Dft- und Weftpreußen, weil Iftrien und Dalmatien und bas lombarbifchevenetianische Konigreich in ben Bund nicht aufgenommen wor-Eigentlich, mein Freund, gestehft Du bamit zu, ben waren. mas Du früher febr eifrig geläugnet: Du geftehft gu, bag bie Weisheit bes Wiener-Congreffes ein unnaturliches Berhaltniß geschaffen, daß sie einen politischen Korper gemacht, ibm aber Die Organe versagt hat, welche bem felbstständigen leben noth= wendig find. Aber wenn ich mich auch bamit verfohne, fo muß ich boch fragen: wurde nicht Friaul und bas Bebiet von Trieft, murbe nicht Solftein und Bommern und Medlenburg bem beutschen Bunde einverleibt, geboren bemnach jum Bundes-Baren Diefe land nicht auch Ruften an ben inneren Meeren? und die Ruften ber Rordfee, maren bie Mundungen ber beutichen Fluffe, ber Ober, ber Trave, ber Eiber, ber Elbe, ber Wefer und ber Ems, maren bie Safen von Anclam, Stralfund, Roftod, Wiemar, Lubed, Riel und Flensburg an ber Ditjee, maren die Blate von Samburg, Bremen und Emben an bem beutschen, maren Trieft, Fiume, Bara an bem abriatischen Meere nicht bes Bundesschutes wurdig und bedurftig gewesen? Waren biefe Ruftenlander, biefe Bafen, biefe Banbeleplate fo gang ohne Bebeutung und Mittel?

Hebe mir, ich bitte Dich, nicht die Schwierigfeiten hervor, welche die Eifersucht der großen und die Kantonspolitif der fleinen Staaten jeder nationalen Anstalt entgegen geworfen haben. Ich fenne die Kläglichfeiten, aber ich weiß auch, wie die große Politif sich derselben bedient hat. Es ware damals so schwer nicht gewesen das deutsche Sonderwesen zu brechen, aber man hat es gebraucht, und darum hat man es gehat-

schelt und groß gezogen. Die beutsche Nation hat nach ben Befreiungsfriegen die Gestaltung ihres Baterlandes gehofft, sie hat dieser Hoffnung schwere Opfer gebracht und sie war berreit, beren wo nothig noch andere zu bringen; dieser Wille ware hinreichend gewesen, um alle Schwierigseiten im Innern und alle Hindernisse von Außen zu besiegen, aber man hat es nicht verstanden, sich auf den Willen der Nation zu stüßen. Man anersannte feine deutsche Nation als Gesammtheit und darum wußte man nichts von ihrem Willen. Die Bolker hat man nur angerusen, als es galt für Besreiung von fremdem Oruck und sast mehr noch für die Herstellung der Opnastien zu bluten. Es ist unnöthig, daß man sich erhitze; was hat man hossen sonnen von Friedens und andern Congressen, welche dem südwestlichen Deutschland seine jesigen Grenzen bestimmt haben?

In ben Jahren bee Friedens hat England feine Seemacht nicht verringert, Frankreich bat Dieselbe neu gebilbet. Rufland hat ungeheure Summen auf die Berftellung einer Flotte verwendet und auch die fleinern Staaten, Sardinien und Reapel, Solland, Schweden und Danemarf haben je nach ihren Rrafe ten baffelbe gethan; Defterreich, gebunden und gehemmt, bat wenigstens einen Unfang gemacht - aber im übrigen Deutschland hat man bafur auch nicht einmal einen Gebanten gehabt und barum haben andere Nationen uns wahrlich nicht geachtet. 3m Jahre 1828 hab' ich, bamale noch ein junger Menfc, die hollandischen Marineanstalten gefeben. In Umfterdam lag ein Linienschiff vollendet auf bem Werft, es bieß hercules, mar auf 85 Ranonen gebohrt und follte nachstens vom Ctapel gelaffen und bemaftet werben. Die Conftruftion biefes Schifferumpfe gebachte ich mir nun fo recht mit Dufe ju befehen; aber, wie andere Frembe, fo wies bie Bache auch mich ohne alle Umftande aus bem Schoppen gurud. Als ich ba fo berumftand, tam ein wohlbeleibter Berr baber, in einem langen zugefnöpften lleberrod, einer Duge mit breiter Bolbborte auf bem Ropf und einer langen thonernen Pfeife im Mund, und bie Wachen prafentirten. Diefer Mann fragte mich in frangofischer Sprache recht freundlich, mas ich eigents lich wunsche? ich fagte ibm, baß ich gerne in ben hercules bereinsteigen möchte; er fragte mich barauf, ob ich ein Frangofe fei, und ale ich ihm angab, ich fei ein Deutscher, ba meinte er, ich fonnte ichon bereinsteigen, einem Frangofen batte er es nicht erlaubt, und ber Bache rief er gang luftig ju: "laß ibn nur geben!" Der Mann mar ber Commandant bes Werftes von Amsterdam, ich glaube ein Abmiral; er erlaubte mir bann, alle Einzelheiten bes Werftes zu feben; mein Reisegefährte war entgudt über bie Freundlichfeit - ich aber fam ben gangen Tag nicht aus dem Merger; benn in biefer Freundlichfeit lag boch für die Deutschen ein rechter Sohn von bem biden Einige Jahre fpater habe ich mehrere frangofische Safen mit ihren Unftalten, mit ben Maffen ihres Materiales gesehen; ich habe gesehen, wie biefe frangofische Marine wie aus dem Waffer muche und wie die Ingenieurs jeglicher Art beschäftigt waren, um Bassins und Dogge zu bauen, Safen und Rheden ju befestigen, um ein Spftem ber Beleuchtung und ber Befestigung ber frangofischen Ruften auszuführen. Die Maffe bes Rriegemateriales in ben Baffenplaten bes frangofischen Binnenlandes, felbit in jenen an unsern Grengen, hat mich nicht angesochten, benn ich wußte, bag bas Rriegsmaterial in Deutschland wohl eben fo groß mare, wenn man es sammeln und vereinigen fonnte; aber bag unsere Sanbelsbafen und unfere Ruften blutt und bloß liegen, daß wir auch nicht ein einziges Rriegeschiff auf bem Waffer haben, bag wir mit allen unfern Mitteln fo bettelhaft neben bem Frangofen fteben, bas hat mich betrubt und ich barf wohl fagen, es hat mich ergrimmt.

Als der preußische Zollverein gestiftet wurde, da hatte sich die beutsche Schiffahrt schon zu großer Bebeutung erhoben; xxvm.

im 3ahr 1837 umfaßte biefer Berein icon eine Bevolferung von 26 Millionen und mit Taufenden habe ich bamals gehofft, bag bier fich eine beutsche Sanbelsmacht bilbe, welche fich bie Mittel ichaffen werbe, um ihre Ruften und Safen ju ichugen, bie beutichen Intereffen in allen Meeren und in ben Safen frember Nationen beffer ale burch labme Confuln ju mabren. 3ch bachte mir biefen Berein als eine moberne Sanfa und ich meinte, biefe muffe eine Anstalt ber beutichen Ration merben - es mar ber Traum einer patriotischen Empfindung. Desterreich blieb von bem Berein ausgeschloffen und im Rorben von Deutschland waren gerabe biejenigen Staaten nicht beigetreten, welcher außer Breugen im Befige ber Ruften find und welche die große beutsche Schiffahrt betreiben. Der Berein war eben nur wieber ein Berein ber einzelnen Staaten, juerft aus einem fiscalischen Interesse entstanden und nachher ausgebehnt zu einem unvollfommenen Sanbeleverein. Niederreißung innerer Bollichranten und bas Spftem ber Schutzölle fonnte einheimische Induftrie ichaffen. Der Bollverein fonnte Sandel und Schiffahrt beben, er fonnte viel Gutes bewirfen, aber eine Dacht fonnte er nicht werben, benn er ift fein nationaler Berein.

Wer vor bem Jahr 1848 an eine beutsche Kriegsmarine gebacht und ben Gedanken ausgesprochen hatte, ben hatte man für reif zum Eintritt in ein beliebiges Irrenhaus erachtet; aber in dem Sturmjahr erhob sich dieser Gedanke mit Macht und war er auch künstlich unter die Menschen gebracht, so hat die Nation ihn ausgesast und die Flottenbegeisterung war immerdar der Ausdruck einer wahren nationalen Empfindung. Daß man mit kleinen Beiträgen von Privaten, daß man mit dem Schmuck von Damen und mit ähnlichen Spenden keine Kriegsschiffe bauen und ausrüften könne, das haben nur die blinden Enthusiasten nicht begriffen, aber diese Sammlungen haben die Idee verbreitet und haben sie den Deutschen lieb gemacht. Es war freilich ganz komisch anzuhören, als die

Enthusiaften am Dberrhein Ranonenboote bauen, fie theinabmarte, alfo burch Solland in bie Cee, und lange ber Dunen bis zur Mündung ber Elbe bringen wollten und vielleicht gar noch baran bachten, Die Spige von Jutland ju umfahren. Solcher Lacherlichfeiten hat man bamale viele gebort, und wir mogen auch barüber lachen; aber fie follen une barum jest nicht bindern, bas Ehrenhafte jener Bewegung ju erfennen. Unfange ber beutschen Flotte find, wie alle Anfange, fummerlich gewesen; es mag viel Unfug babei vorgetommen fenn, aber bei gutem Willen hatte fich fcon etwas aus Diefen Unfangen entwidelt. Die meiften Mittelstaaten im füblichen Deutschland batten. freudig bie matrifelmäßigen Beitrage geleiftet; felbft Defterreich wollte fie ale eine Bunbesanftalt erhalten; Sannover und: Oldenburg haben in berfelben ein eigenes Intereffe erfannt; aber bas Alles hat nichts geholfen - eine plumpe Reaftion bat bie Unfange einer beutschen Bertheibigungsanstalt gerftort, ber Bundestag hat ben Berfauf ber Schiffe und alles Dateriale verfügt und ein ehrlicher Mann hat fich zu diesem Befcaft bergegeben, weil er in feiner fleinstaatlichen Auffaffung. nicht mußte, baß er ein gehäffiges Beschäft übernahm und weil er nicht fühlte, bag biefes die Bertreter ber Nation in Migachtung bringen mußte.

Als Hannover und Olbenburg bem Zollverein beigetreten waren, ba hatte er Kuften an ber Norbsee und nun schien man die Nothwendigseit einer maritimen Wassenmacht zu empfinden. Auch Preußen sing nun an, größere Kriegssahrzeuge zu bauen. Preußen hatte feinen Punkt an der Nordsee, Preußen könnte in der Oftsee förmlich eingesperrt werden und darum erward es den Meerbusen der Jahde. Preußen wollte eben nur eine preußische Marine machen und es will nicht, daß der Bund oder daß doch der Zollverein dafür eintrete. Allerbings gehören die drei freien Seestädte noch immer nicht zu dem lettern, allerdings stehen wichtige Bedenken ihrem Einsen

tritt entgegen; aber mare ber Bollverein eine nationale Anftalt, fo maren biefe Bebenfen langft icon übermunben.

Jest hat wieder eine Bewegung fur die beutsche Klotte begonnen, und es ware biefe nicht bie ichlechtefte Sandlung bes Nationalvereins, wenn er hier nicht wieder nur eine preu-Bifche Marine bilben, also immer nur wieber Breugen an bie Stelle von Deutschland schieben wollte. Der preußische Marineminister weiß wohl fehr gut, daß man mit 105 Thalern feine Fregatte bauen und feefertig machen fann; wenn er aber erflart hat, bag er bie Beitrage annehmen werde, fo hat er baran gang flug gethan; benn wer einen Grofchen zu ber Anstalt beifteuert, bem wird fie lieb, und bas Bolf gewohnt fich, in Preußen bie beutsche Seemacht zu feben. find nun einmal die Menschen. 3ch wurde es loben, wenn man jest Beitrage fammelte fur eine beutiche und nicht bloß für eine preußische Flotte; ich wurde mich freuen, wenn ce babin fame, bag ber Reiche und ber Arme es fur eine Schande hielten, nicht beigefteuert zu haben. 3ch meine feis nedwege, bag man mit biefen Beitragen auch nur ein großeres Rriegeschiff ober auch nur eine gewisse Angabl tuchtiger Ranonengoeletten bauen und ausruften fonnte; aber ich weiß, baß burch folche Sammlung die Ibee in die Bolfer fame, baß bie öffentliche Meinung fie erfaßte, bag man biefer am Enbe nicht widerstehen fonnte und bag man bann eben boch andere Mittel beibringen mußte, um etwas Orbentliches ju schaffen.

Warum nicht nur ben Seeftabten, sonbern auch bem beutsichen Binnenland bis hinauf zu ben Alpen eine Seemacht nothwendig sei und wie man eine folche bilben konnte — bas will ich in ben nachften Tagen Dir fcreiben.

Dein Freund R. N.

## XXV.

## Napoleon III. und die katholische Kirche in Frankreich.

III. Berhalten ber Geschaebung und Staateverwaltung in einzelnen firchliden Angelegenbeiten: Conntagefeler; Provincial . Concilien; geiftliche Congregationen und Riofter.

Indem wir dem Berhaltnis der napoleonischen Regierung zu den firchlichen Anstalten, Borgangen und dem Klerus überhaupt weiter nachgehen, ftoßen wir zunächst auf die Frage von der Sonntagsfeier.

Die besser Feier ber Sonn und Festtage murde burch ein Circular bes Ministers bes Innern an die Prafesten vom 15. Dec. 1851 anempsohlen. Es wird darin gesagt: seit mehreren Jahren habe die Regierung dahin gewirft, daß die öffentlichen Arbeiten an Sonn und Feiertagen eingestellt würden; aber ohne den gewünschten Erfolg, und zwar trage die Gleichgultigkeit oder Schwäche der Agenten der Regierung in Bollziehung der ihnen zugegangenen Weisungen einen grossen Theil der Schuld davon. Die Ruhe des Sonntags sei aber nothig zur forperlichen Erholung und zur geistigen Ershebung. Auch entschädigten sich die Arbeiter, die den Sonnsurm.

fie follten, so viel tiefe ver lichen Arbeiten an Sonnta Sie follten beswegen in a ten, welche auf Rechnung ments unternommen werden, ausnehmen laffen, wodurch ben, an Sonn- und Feiertat so sollten die Präsetten die t meindepolizei über die Schlie sonntäglichen Gottesdienstes, Singens und Lärmens zu die heit und einem aufgeklärten ( bieser Beziehung häusig vorkon möglich zu vermindern.

Es ist bleses Circular a faiserliche Regierung Etwas stittages thun wollte. Aber wie n ber Regierung in religiosen unt menen Grundsäßen hätte man bas hier zu besämpsende Uebel

fehlt, welche sich diesen Gegenstand angelegen sehn laffen, sieht man an den Erlassen einzelner Brafetten, welche zu größerer Deffentlichfeit famen\*).

Aber es wurde nach dem durch jenes Circular gegebenen Anstoße nicht ohne Ersolg, auch durch den Eiser von Privatspersonen auf die bessere Haltung des Sonntags hingewirft. Es bildete sich zu Paris ein eigener frommer Verein zu diessem Iwede (Oeuvre de la sanctisication du dimanche) mit einem eigenen periodischen Blatte (L'Observateur du dimanche). Schon im Jahre 1858 zählte dieser Verein 5000 Mitglieder. Das Schließen der Kaussäden am Sonntag während des Gottesdienstes nimmt zu. In einem gewissen Duartiere der Stadt war vor sechs Jahren ein Herr Dupin (in der Straße St. Honoré) der einzige Kaussmann der seinen Laden schloß, jest schließt die Mehrzahl der dortigen Kausseuteleite lifte Läden \*\*).

lleber die Provincialconcilien und das Berhalten ber Regierung zu denselben ist Folgendes zu bemerken. Nach, dem seit dem durch Beranstaltung Napoleons I. zusammen berusenen Nationalconcil keine solche kirchliche Bersammlung mehr stattgefunden hatte, so gab der Erzbischof von Paris in einem auf den Tag Maria Geburt 1849 erlassenen Hirtensbrief seinen Entschluß kund, daß er ein Concil seiner Kirchensprovinz halten wolle. Dasselbe trat den 17. September desselben Jahres zusammen. Diesem Pariser Concile folgte gleich darauf der Zusammentritt der Provincialconcilien von Soissons am 1. Oftober, von Rennes den 11. November, von Avignon den 8. December, zu welchen später noch andere kamen. Rach dem Staatsfirchenrecht der alten Monarchie galt es als Geset, daß sich kein Concil ohne besondere Erlaubniß der Staatseres

<sup>\*)</sup> Ami de la relig. 1859. Tom. 180. p. 262. 1856. Tom. 174. p. 689.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaf. p. 450.

gierung versammeln burfte. Derfelbe Grundsas wurde in bie organischen Artifel vom Jahr 1801 aufgenommen, von benen Urt. 4 befagt: "Rein Rational- ober Metropolitan-Concil, feine Diocefan-Conobe, feine anbere berathenbe Berfammlung fann ftattfinden ohne ausbrudliche Erlaubnis ber Regierung"\*). Die Erzbischöfe jedoch, welche bie oben angeführten Brovincial-Concile beriefen, verlangten, auf officiellem Bege wenigstens, feine Erlaubniß baju von ber Regierung. Sie hatten Grunde ju biefer Berfahrungeweise theile in berjenigen Freiheit und Gelbftftanbigfeit ber Rirche, ju beren Aufbebung und Befchranfung burch bie weltliche Gewalt bie Rirche felbft niemals eine ausbrudliche Buftimmung gegeben hatte, theils in bem Beifte und in ben Beftimmungen ber neuen Berfaffung von 1848, welche (Art. 7) bie Freiheit ber Religionen auf's neue als Grundfas ausfpricht. Diese Anficht ber Erzbischofe finbet fich angebeutet in bem hirtenbriefe an ben Rierus und bie Glaubigen mit ber Anzeige bes Conciles von Seiten bes Erzbischofs von Paris vom 8. September 1849 und mehr noch in ber Buschrift nach bem Schluffe bes Parifer Concils an ben Rierus und bie Gläubigen ber Rirdenproving \*\*). Dabei unterließ man aber boch von firchlicher Seite eine feierliche, Auffeben erregenbe Eröffnung biefer firchlichen Berfammlungen. In jenem erftern Aftenftude fagt ber Ergbifchof:

"Wir haben feit einiger Beit begonnen und feten mit aller Rraft fort ein heiliges Unternehmen; und wir hoffen mit Gottes

:

<sup>\*)</sup> Die Begrundung biefes Artitele findet fich außer in ben übrigen Berichten und Reben Bortalie' ju biefen organischen Artitelu, bem Gesehe vom 18. Germinal Jahr X, besondere noch in einem eigenen Berichte an ben erften Conful, welches Attenftid erft 1845 bestannt gemacht wurde in ber bamals von Friedr. Bortalis berauss gebenen Sammlung: "Discours, rapports et travaux inedits sur le Concordat de 1801. p. 176.

<sup>\*\*)</sup> Das lettere Aftenfisie finbet fic in Champeaux Bulletin des lois civiles et ecclésiastiques. 1849. Livrais. 11. p. 321.

Wilen es zu einem guten Ziele zu führen. In einigen Tagen wird das Concil unfrer Kirchenprovinz Baris in dem Seminar St. Sulpiz zusammentreten. Wir setzen uns auf diese Weise in Besitz einer der heilsamsten Freiheiten der Kirche. Gott, der über seine Rirche wacht, scheint Alles so geordnet zu haben, daß es möglich wird dieses wirksame Mittel anzuwenden in den Kämpsen, welche die Kirche jetzt bedrängen und in der nächsten Zukunst noch bedrängen werden. Wir wenden uns daher an unsre Priester und an alle heiligen Seelen, welche im Bersborgenen leben, und bitten sie um den Beistand ihres Gebetes. Obgleich wir Nichts im Geheimen thun, so haben wir es doch nicht der Klugheit angemessen gehalten, unsrer heiligen Versammslung sogleich für das erste Mal einen äußern Glanz beizugeben. Wir haben deswegen bis jetzt keine öffentliche Bekanntmachung ergehen lassen."

Die Regierung that feine Einsprache gegen die wirkliche Abhaltung der Concilien ohne vorher nachgesuchte Staatsgesnehmigung. Aber den 16. September 1849, am Tage vor der wirklichen Eröffnung des Pariser Concils wurde folgendes Decret gegeben:

"Der Präsident der Republik, nach Ansicht des Art. 1 und 16 des Concordates vom 26. Messidor Jahr IX, nach Ansicht des Urt. 4 des organischen Gesetzes vom 18. Germinal Jahr X, auf den Bericht des Ministers des Ackerbaues und handels, der interimistisch mit dem Borteseuille des öffentlichen Unterrichtes und des Cultus betraut ift, und nach geschehener Berathung in dem Minister-Rathe decretirt: Es sind und bleiben autoristrt während 1849 die Metroplitan-Concise und Diöcesan-Synoden, welche die Erzbischöse und Bischöse zu halten für nöthig erachten zur Reglung der Geschäfte, welche im geistlichen Gebiete die Ausübung des Cultus und die innere Disciplin des Klerus betreffen. Art. 2 der Minister des öffentlichen Unterrichtes und der Culte ist mit der Ausschrung des gegenwärtigen Dekretes beauftragt."

Der Standpunkt, welchen die Regierung bei dieser Uns gelegenheit einnahm und ihre Anschauungsweise erhellt aus

bem Berichte bes interimifischen Minifters bes Unterrichtes und Cultus, Lanjuinais, an ben Prafibenten Louis Rapoleon, welchen wir bier folgen laffen:

"Mehrere Bralaten haben das Berlangen geaußert, welches fie oft aber rergeblich unter ben vorhergehenden Regierungen ausgesprochen hatten, fich in Metropolitan-Concilien zu versammeln, um fich dort mit verschiedenen Fragen zu beschäftigen, welche in bem geiftlichen Gebiete die Andubung des Cultus und die innere Disciplin des Klerus berühren.

"Dieses Berlangen findet eine natürliche Rechtfertigung in der neuen Lage Frankreichs. Nach den Erschütterungen, welche die gesellschaftliche Ordnung ersahren hat, nach der Weihe der neuen in der Constitution ausgesprochenen Rechte und Bsichten, begreift man wohl, daß die Erzbischse das Bedürsniß fühlten, ihre Suffragan-Bischsse um sich zu versammeln, um in Gemeinsschaft mit ihnen die Maaßregeln sestzusehen, welche durch die gute Leitung des Klerus und durch ihre Sorge für die geistliche Perwaltung ihres Hirtenamtes geboten werden.

"Die Staatsgewalt konnte fich nur mit diesem Bedanken vereinigen: fie mußte ohne alle Beunruhigung Versammlungen zusammentreten sehen, welche eine Inflitution des katholischen Cultus find und welche ihrem Wesen nach dem freisinnigen Beiste unfrer Verfassung ganz entsprechen. So wurde denn eine volle Justimmung dazu gegeben.

"Aber während meiner interimistischen Bubrung des Ministeriums der Gulte hatte ich mir doch im Interesse der erhaltenden Formen unseres öffentlichen Rechtes die Frage zu stellen, ob diese Zustimmung von Seiten des Staates nicht in mehr ausdrücklicher Beise gefaßt sehn sollte. In dieser Beziehung schien mir der 4. Art. des Gesehes vom 18. Germinal Jahr X., welcher ausspricht, daß "tein Nationaloder Metropolitan-Concil, teine Dideesan-Spnode, teine berathende Bersammlung statt sinden soll ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Regierung" — schien mir also dieser 4. Art. zu sordern, daß die Bersammlungen um die es sich hier handelt, um einen hinreichenden Charatter von Legalität zu haben, als Gegenstand

einer formlichen Genehmigung vermittelft eines Defretes von Seisten bes Prafibenten ber Republik angesehen werden mußten. Diesses ift ber Zwed bes Entwurfes, ben ich die Ehre habe Ihnen, herr Prafibent, zu unterbreiten.

"Die Zeit ist ohne Zweisel nicht mehr weit entfernt, wo bie Regierung in jenem Geiste mahrer Freiheit, welcher ihren eignen Gefühlen so wie den Grundsägen unster Conflitution entspricht, das Ganze unster religiösen Gesetzebung einer Prüfung wird unsterwersen und eine Revision derselben vornehmen können, insbesondre die Bestimmungen des organischen Gesetzes vom 18. Germinal Jahr X. Für jetzt beschränkt sie sich darauf die Vollzies hung dieses Gesetzes zu sichern."

Die Staatsgenehmigung für Concile und Synoben murbe in berselben Beise wie für bas Jahr 1849 gegegeben für bas Jahr 1850 durch Befret vom 22. Mai d. 36. und für 1853 durch Defret vom 8. Januar b. 36.

Um basjenige, was über geiftliche Genoffenschaften und Rlofterwesen in der Zeit von 1848 bis jest von uns bier zu sagen ift, gehörig aufzusaffen und zu beurtheilen, muffen wir einen furzen Rüchblick auf frühere Perioden und auf die im Jahre 1848 entstandene Gesetzgebung werfen.

In der ersten französischen Revolution wurden alle Rlöster aufgehoben und die ewigen Gelübde durch Staatsgesete versoten (1790 und 1792). In dem unter dem Consulate absgeschlossene Concordate mit dem papstlichen Stuhle werden daher klösterliche Institute und geistliche Genossenschaften nirgends genannt. Ungeachtet dessen hatten sich aber doch einige solcher Genossenschaften während der Revolutionsstürme erhalten und traten jest mit der wiederkehrenden Ruhe und Ordnung wieder aus. Gin Defret des Kaisers vom 3. Ressidor Jahr XII hod zwar mit Rücksicht auf jene Gesete einige solcher Anstalten als nicht erlaubt auf, milderte aber bennoch die bestehende Gesetsgebung in sosene, als das Defret aussprach: geistliche Geset

noffenschaften von Mannern und Frauen burften fich nicht bilben ohne Genehmigung ber Regierung. Das Staatsverbot
ber ewigen Gelübbe wurde zwar damit nicht aufgehoben (es
blieb vielmehr fortwährend in Kraft), wohl aber das unbedingte Berbot von geistlichen Genoffenschaften überhaupt. Auch ließ
bas angeführte faiserliche Defret die Barmherzigen Schwestern
und ähnliche weibliche Congregationen bestehen; außerdem erhielten aber drei Congregationen von Mannern die Autorisation von Seiten der Regierung, nämlich die La;aristen, die
fremden Missionäre, die Missionäre vom hl. Geift.

Bu biefen brei Manner-Congregationen tamen nach bem Sturge bee Raiferreiches jur Beit ber erften Reftauration bie Schulbruber, welchen burd Orbonnang (28. Oftbr. 1816) ber Unterricht in ben Boltsschulen gestattet murbe, und bie Congregation von St. Sulpig. Sonft find aus ber Beriobe ber Bourbonen bis zu bem Jahre 1830 noch bervorzuheben zwei Gefețe (18. Febr. 1817 und 24. Mai 1825). Durch das erftere wird festgesett, bag bie Staatsgenehmigung für geiftliche Congregationen nicht burd Defret, fonbern nur burch ein Befet zu ertheilen fei (offenbar um bie Bermehrung von Congregationen und Rloftern ju erfcweren); burch bas zweite Befet wurden über bie Art ber Benehmigung ber Krauen-Congregationen und beren Befteben nabere Rormen gegeben. mentlich ift barin festgefest, baß jebe Theilnehmerin an einer Frauen-Congregation Gigenthum und Disposition über ibr Bermogen behalte, nicht aber ju Bunften ber Congregation. ber fie angebore, verfügen burfe.

In der Zeit zwischen ben zwei Revolutionen von 1830 und 1848 erhielt diese Gesetzebung feinen Zusat noch eine Abanderung von Erheblichseit; nur wurde die Erwerbung von Gutern durch geistliche Anstalten noch weitern erschwerenden Bedingungen unterworfen (Ordonnanz vom 14. Januar 1831), um jedem möglichen Mistraucher zu begegnen. Der damalige

Cultusminister, jest Senator Barthe, welcher bei ben weiter unten anzuführenden Verhandlungen im Senat über die geist- lichen Congregationen eine sehr bemerfenswerthe Rebe zu deren Gunsten hielt, bemerkt: man sei in dieser auf seinen Antrag gegebenen Ordonnanz so weit in den Beschränkungen gegangen, als es überhaupt nur zulässig sei.

Aber außer jenen von ber Regierung autorifirten funf Manner-Congregationen und einer viel größern Angabl auto. rifirter Frauen-Congregationen, bilbete fich eine bebeutenbe Unjahl von Congregationen, welche nicht autorisirt waren, die man von Seiten ber Regierung nur besteben ließ. Außer nicht wenigen Saufern von Frauen-Congregationen geboren babin Die Karthauser ber Grande Chartreuse; Die Trappiften, Dos minifaner, Rapuginer und Jesuiten. Bon Diesen maren es vorzugeweise nur die Jesuiten, gegen die man wiederholt Schwierigfeiten erhob. So mußten Diejenigen, welchen Die Leitung und Unterricht an bifchoflichen fleinen Geminarien übertragen mar, biefe Stellen verlaffen, als man (1828) von jebem geistlichen Lehrer an folden Schulen einen Revers verlangte, daß er feiner nicht autorifirten Congregation angehore. Das Einschreiten ber Berichte gegen nicht autorisirte Congregationen, insbesondere gegen die Jesuiten, murbe gmar von manchen Seiten verlangt, namentlich bei Beranlaffung einer feiner Beit viel besprochenen Betition bes Berrn von Montlofter. Aber ber Parifer Gerichtehof erflarte im Jahr 1826, baß biefe Frage nicht bie Juftig, sonbern bie Staatspolizei beruhre. Aufs neue murbe 1845 in ber Deputirten Rammer bie fortgefette Dulbung von Jesuitenanstalten angegriffen. Die Rammer befchloß barauf eine motivirte Tagesordnung, indem fie erflarte : "baß fie biefe Cache ber Beisheit ber Regierung anheim gebe." Es murben in Folge beffen von ber frango. fifchen Regierung burch ben bamaligen frangofifchen Gefanbten Roffi ju Rom Unterhandlungen mit bem romifchen Stuble geamprachen, die (Benehmigung ibres Staates nach ben frühern Gefegen etrachtet wied, so ift bas Berbältnis Genoffenschaften jest boch ein anderes. flischen Standpunkte aus darüber ftreit mungen der neuen Berfaffung die früher riren; aber die in der neuen Berfaffu Religionofreiheit (Art. 7), das den Bereine zu bilden" (le droit de s'uss zu Grenzen haben soll nur die Recht Andern und die öffentliche Sicherheit" eingesührte Unterrichtsfreiheit (Art. 9 die religiösen Bereine eine Bedeutung

Mas die Gefengebung im Ginzelt in biefe neueste Periode ein Gefen, ber autorifirten geiftlichen Gongregatio aber zwei gesepliche Anordnungen, web Bermehrung wesentlich gefordert haben.

Jenes zuerft genannte Gefet (20. Februar 1849) legt auf alle Guter ber tobten Sand, ale ein Aequivalent ber bier ausfallenden Steuer bei Eigenthumsveranberungen, eine giems lich beträchtliche besondre Steuer und gwar 621, Centimes von jedem Franc ber bireften Steuer. Die beiden andern gefeslichen Bestimmungen bestehen barin, einmal bag religiose Benoffenschaften, welche fich bem Unterrichte widmen, auf ben Untrag bes Ministere und bes oberften Unterrichterathes von bem Staatsrathe genehmigt werben fonnen, und zwar ohne Bervorhebung ihres geiftlichen Charaftere überhaupt ale gemeinnütige Anstalten (comme (tablissements d'utilité publique) (Ocfet vom 15. Marg 1850); und ferner: bag Frauen-Congregationen, wenn fie Statuten einer Congregation annehmen, welche früher ichon vom Staaterathe einmal genehmigt worden find, durch ein faiferliches Defret autorifirt werben fonnen, (Defret 30. Januar 1853). In beiben Fällen mar nach ber frühern Gesetzgebung jur Staategenehmigung in folden Fallen ein formliches Befet nothig.

Es ist offenbar, baß biese bier angeführten Abanberungen ber frühern Gesetzgebung eine wesentliche Erleichterung und Besorberung für bas Zustandesommen von geistlichen Genossenschaften enthielten. Es trat auch seit dieser Zeit eine nicht uns beträchtliche Vermehrung solcher Anstalten, namentlich von weibslichen Congregationen ein. Es geschieht erst seit dem Jahre 1845 baß die den geistlichen Congregationen ertheilten Autorisationen durch das Bulletin des lois und bei Vorlage bes Budgets jedes Jahr öffentlich befannt werden \*). In dem Jahr 1845

<sup>\*)</sup> Es wurde diefes in der Deputirten-Kammer (Sipung vom 10. Juni 1845 Moniteur vom 11. Juni) verlangt. Der Juftigminister fagte die Beröffentlichung sogleich zu, da er felbst ichon diese Magregel beabsichtigt hatte. Nach der Angabe des Ministers wurden in den Jahren 1840 — 45 ertheilt 138 Autorisationen, theils für folche Congregationen, die schon früher ohne Autorisation, bloß tolerirt

betrug die Zahl dieser Antorisationen 27; in dem Jahre 1846 = 9; in dem Jahre 1847 = 32. Dagegen zeigen die Jahre von 1848 die 1858 folgende Zahlen\*): im Jahre 1848 = 10; 1849 = 36; 1850 = 40; 1851 = 39; 1852 = 74; 1853 = 90; 1854 = 75; 1855 = 69; 1856 = 61; 1857 = 77; 1858 = 97.

Es sind bieses lauter Congregationen, die sich ber Kranfenpsiege oder dem Unterrichte widmen; in der Regel halten
sie Mädchenschulen, bei denen oft nur ein paar Frauen als Lehrerinen wirsen. Doch ist darunter auch ein SchullehrerinenSeminar (zu Ajaccio in Korsifa) welches geleitet und besorgt
wird von der Congregation der Filles de Marie d'Agen (autorisitt durch Defret 20. Oftober 1854).

Menn diese Zunahme ber Congregationen einem Theile ber Bevölferung, und gewiß bem größern Theile, Befriedigung gewährte, so sehlte es nicht an einem andern Theile, welcher damit weniger zufrieden war. Aus den lettern Kreisen ging die Petition einer sonft nicht weiter bekannten Persönlichseit, Namens Billy, an den Senat hervor, welche durch den Commissions Bericht von Dupin über ste und die darauf in der Senatssitzung vom 30. Mai 1860 stattsindende Discussion ein größeres Interesse erregt, als der Inhalt der Petition für sich allein anzusprechen hat. In dem Berichte von Dupin und in den Reden mehrerer Senatoren wird dieser ganze Gegenstand contradictorisch verhandelt und dadurch in sein volles und wahres Licht gesett. Es soll daher über Petition, Bericht und Discussion nähere Rotiz hier gegeben werden, wodurch zugleich das weiter oben Gesagte über die Berhältnisse der

beftanben hatten (12), theils far neue Gtabliffements icon autoris firter Congregationen (126).

<sup>\*)</sup> Rach Sirey-Villeneuve Recuefi général des lois et arrêts.

religiofen Genoffenschaften feit 1848 vervollständigt werden foll \*).

Die Betition ftellt vor: bie Guter ber tobten Sand vermehrten fich in einer beunruhigenben Beife, und burch ben Eintritt fo vieler Berfonen in Congregationen werbe bas Bermogen berfelben ben lettern jugewendet jum nachtheil ber Familien. Es wurden auf Diese Beife Buter bei den firchlichen Anstalten angehäuft, welche eine lodfpeife und Beranlaffung zu neuen Revolutionen werden fonnten. Bor ber Revolution, ale bie emigen Belübbe noch bestanden hatten, mare ben in ein Rlofter Eintretenben nur obgelegen, die fur bas Rlofter erforderliche Aussteuer ju geben; über ihr ganges übris ges Bermogen batten fie nicht mehr bisponiren fonnen, es fei ihren Bermandten geblieben. Die jegigen gefetlichen Beftims mungen jum Schute bes Bermogens ber Familie reichten nicht mehr bin; ber Cenat moge bie Regierung auf bie großen Uebelftande aufmertfam machen und eine Abhulfe berfelben bewirfen.

Der Berichterstatter erfennt mit ber Commission, in beren Ramen er spricht, diese Petition im Ganzen als begründet an und stellt den Antrag: dieselbe an die drei Minister des Innern, der Culte und der Justig zur Berückstigung und zur Einleitung der nothig scheinenden Maßregeln zu übersenden. Bur Begründung dieses Antrages unternimmt der Berichtersstatter einen Rückblick auf die Geset der alten Monarchie vor

<sup>\*)</sup> Außer bem Moniteur und andern franzöfischen Zeitungen findet fich der Bericht Duvins und die Discussion barüber (30. Mai 1860) in dem Ami de la religion vom 19. Juin 1860 Nouv. serie 198 ff., welcher uns hier vorliegt. Ueber die jest in Brautzreich hinsichtlich der geiftlichen Congregationen geltende Staatsgesetzgebung und beren Berhältniß zu den hier einschlagenden Kirchengesetzn gibt eine aussührlichere Darftellung Bouix Tractatus de jure regularium. Paris 1857. Tom. I. p. 387 seqq.

1789, welche ben 3wed hatten, jenen Misstanben zu begegenen, so wie auf die folgenden verschiedenen Gesetzebungen bis 1848 und von da bis zur Gegenwart. "Man hat die alten Regeln vergessen, so klagt er, und die neuen Gesetze nicht zur Anwendung gebracht." Besonders halt er sich über diezenige juristische Ansicht auf, vermöge welcher die nicht autoristrten geistlichen Genossenschaften jest in Folge der Verfassung von 1848 nicht mehr als unerlaubt gelten sollen, von der Regierungsgewalt nicht nach Belieden ausgelöst werden können und eine ganz unabhängige, uncontrolirte Stellung einnehmen sollen. Ilm das Bedenkliche der gegenwärtigen Situation hervorzuhbeben, gibt der Berichterstatter darauf eine summarische Statistis der jest bestehenden geistlichen Genossenschaften, wobei er zu dem Resultate kommt, daß es seht mehr geistliche Congresgationen in Frankreich gebe als vor dem Jahre 1789.

Sowohl diese statistischen Angaben als jene Ansichten über die Anhäusung der Gater in der todten Hand und die Mangelhaftigseit der Gesehe wurden als unrichtig und übertrieben nachgewiesen und widerlegt von mehreren Rednern in der Sigung des Senates (30. Mai 1860) als: von Kardinal Mathieu, Graf Boulay de la Meurthe, Baron von Vincent, General Castelbajac, Präsident Barthe. Wir wollen aus diesen Reden die hauptsächlichsten Rotizen zur Beleuchtung des Gegenstandes hier furz zusammenstellen, und zwar zuerst den statistischen Theil derselben.

Der Berichterstatter Dupin gibt bie Zahl ber in Frankreich bamale (1860) bestehenden geistlichen Congregationen in folgender Beise an: Manner- Congregationen 68, bavon mit

<sup>\*)</sup> Außerbem wird jener Bericht Dupins wiberlegt in einem hirtens brief bes Bischofs von Revers vom 24. Juni 1860 (Ami de la religion 30. Juin 1860) und in Briefen Poujoulais an Dupin (S. Bruffeler Universel 29. Juin 1860).

-

Staatsgenehmigung (autorisirt) 19, ohne Staatsgenehmigung (nicht autorisirt) 49. Diese Manner Gongregationen, die sich mit Unterricht, Predigen, Aderbau beschäftigen, haben unter sich 3,088 Schulen und andere Anstalten; sie zählen Mitglies der: 14,304, Schüler: 350,000. Diese Angaden so wie die folgenden über die Frauen Congregationen sollen auf Mitsteilungen aus dem Ministerium des öffentlichen Unterrichtes beruhen.

Frauen - Congregationen, die sich bem Unterrichte, ber Rrantenpstege, dem beschaulichen Leben widmen, haben von 1802 bis 1860 die Staatsgenehmigung erhalten: 2972. Dazu kommen nicht autoristrte Frauen - Congregationen und zwar bloß die Mutterhäuser, jedes mit einer größeren oder kleinern Anzahl von Töchteranstalten: 250.

Nach einer anbern genauern Statistif nach Departements, die sich bei dem Ministerium des Innern befindet, wobei aber noch drei Departements (Lot - et - Garonne, Seine, Seine-et-Marne) sehlen und die neuen Gebiets-Erwerbungen Nizza und Savoyen außer Rechnung bleiben, gibt Dupin folgende summarischen Zahlen: autorisitte geistliche Congregationen in Frankereich: 4,932; nicht autorisitte Congregationen: 2,870.

Diese Zahlen veranlassen ben Berichterstatter freilich zu behaupten: es gebe jest in Franfreich mehr Rloster als vor ber Revolution von 1789. Aber die Zahlen sind so auffallend tendenziös gruppirt und die lettere Behauptung muß so sehr Icdermann als übertrieben erscheinen, daß man sich nur wundern fann, wie der berühmte Rechtsgelehrte und Kammerredner durch seinen gallicanisch jansenistischen Eiser sich zu einer so grundlosen Behauptung verleiten ließ. Jene großen Zahlen sind nämlich in solgender Weise zu entzissern.

Unter ben 49 autorisirten Manner : Congregationen find außer ben funf weiter oben genannten ichon langft autorisirten, funfzehn, welche ale établissements d'utilité publique seit

1851 genehmigt worden find, und die sich dem Boltsschulumterricht widmen. Dieser Klasse und zwar der Congregation
ber Brüder der christlichen Schulen gehören überhaupt die
meisten der 14,000 angeführten Mitglieder der MannerCongregationen an, mit Ausnahme von wenigen hunderten.
So sind denn auch die 3,000 Anstalten der Manner-Congregationen Boltsschulen mit 2—3 Schuldrüdern; alle diese Anstalten werden bei der Berechnung Dupins und bei seiner Bergleichung der Gegenwart mit der Zeit vor 1789 als Klöster gezählt.

Mehnlich verhalt es fich mit ben Frauen - Congregationen. Bon ben autorifirten Frauen Congregationen fieben 234 unter einer Beneraloberin und 688 unter einer Lofaloberin. Außer biefen beiberlei Anftalten in ber Gefammtjabl von 922 find bie übrigen 2,000 Congregationen, welche Dupin gablt (er gibt 2,972 autorifirte Frauen . Congregationen an) nichts anbere ale Mabchenichulen ober einzelne Stationen von Barmbergigen Schweftern, mit zwei ober brei Frauen. Auch alle biefe Anftalten werben, um einen beunruhigenben und ichredenden Einbrud bervorzubringen, ale Congregationen, beziehungeweise Rlofter gezählt. Gben fo verhalt es fich mit ben nicht autorisirten Frauen-Congregationen. Auch diese find mit wenigen Ausnahmen Schulen ober Spitaler, oft nur mit 2 bis Auf diese Art schmelzen bie von Duvin in 4 Comeftern. Rechnung genommenen 2,870 nicht autorisirten Congregationen beiberlei Befchlechtes auf eine febr fleine Angahl von größern und felbftftanbigen Anftalten jufammen, nach ber Schatung bes Bischofs von Nevers auf etwa breißig.

Letterer zeigt in seinem Hirtenbriese auf eine recht ansschauliche Beise bas Grundlose und Uebertriebene ber Beshauptung Dupins an bem Beispiele seiner eigenen Diocese. In dieser Diocese gab es vor ber Revolution 12 Collegiatsflifte, 46 Mannotlofter, 31 Frauentlofter. Jest zählt die Diocese nur 10 eigentliche Riofter; aber sie hat 115 geistliche

Anstalten für Unterricht und Wohlthatigfeit, unter welchen 22 Schulen ber Schulbruder für die Knaben und 88 Schulen von Schwestern für die Mädchen sind. In den andern Diöscefen, urtheilt der Bischof, wird ungefähr ein gleiches Vershältniß zwischen Chemals und Jest seyn, sowohl hinsichtlich der Jahl als der Zwecke und Beschäftigungen der geistlichen Genossenschaften.

Nicht minder wird die Behauptung bes Berichterftatters im Senat, ale ob ber Staaterath es mit ber Benehmigung von Congregationen zu leicht nehme und dabei zu viel auf Empfehlungen von Seiten hochgestellter Berfonen eintrete, von Carbinal Mathieu und bem Grafen Boulay widerlegt. Bas Die Manner = Congregationen betrifft, außer benjenigen, welche unter bem Titel ale gemeinnütige Unftalten Die Staategenebmigung erhalten fonnen, fo find bier immer noch fast unüberfteigliche Sinderniffe vorhanden. Man fagt regelmäßig, wenn ein Berfuch jur Erhaltung ber Genehmigung gemacht werben will (fo bemerft Cardinal Mathieu), daß ber Zeitpunkt noch nicht gefommen ift, um fich an die Rammern in folden gallen jur Durchbringung eines Gefetes wenden ju fonnen. meisten ber burch Defret genehmigten Congregationen find (wie ber Bifchof von Revers hervorhebt) burch ben ausbrudlichen Bunich ber Bemeinden, wo fie ihren Git haben, bervorgerufen worben. Daß aber bie Staategenehmigung nicht fo leichthin ertheilt wird, zeigt bie gange Lage ber nichtautorifirten Congregationen.

Man wurde sich ganz irren, wenn man sich unter diesen Congregationen solche Bereine dachte, die sich der Ausmertssamseit der Staatsbehörden mehr oder minder entziehen wollten und eine Staatsgenehmigung nicht nachsuchten. Im Gegentheil, mit Ausnahme dersenigen geistlichen Mannsorden, die nur durch ein Geset und nicht durch faiserliches Defret genehmigt werben können, haben diese nichtautorisiten Consulum.

gregationen die Autorisation alle nachgesucht, aber sie muffen oft Jahre lang auf dieselbe warten ober erhalten sie gar nicht, ohne daß man deswegen auf ihre Austosung bringt. Am meisten Schwierigfeit hat die Staatsgenehmigung bei beschaulichen Frauenorden, und sie ist bis jest nicht zu erlangen. Das oben schon angeführte Defret vom 31. Januar 1852, welches die Staatsgenehmigung für weibliche Congregationen erleichtert, bezieht sich nämlich nur auf solche, die sich dem Lehrgesichäfte und der Kransenpflege widmen. Dieß gibt dem Carbinal Mathieu in seiner Rede Beranlassung zu einer schönen Apologie dieser Orben \*).

<sup>\*)</sup> Ami de la relig. 21. Juin 1860. p. 661. "Man wurde fich von ben beschaulichen Frauen : Congregationen eine febr faliche Borftel: lung machen, wenn man glaubte, bag man bort gang unthatig fei, bag man in einem inbolenten Dufiggange lebe und fich nur in Bebanfen hinauffdraube und ben Ropf mit allerhand phantaftis fchem Beng anfulle. . . . Die geiftlichen Benoffenichaften, welche man bie beichaulichen nennt, unterfcbeiben fich von ben anbern geifilichen Genoffenschaften baburch, baf fie nicht in fo vielfachem Berfehr gur Außenwelt fieben wie biefe, und nicht burch fo un: aufhorliche Gorgen bafur in Unfpruch genommen finb, wie bieje nigen Benoffenschaften, welche fich bem Unterrichte ber Jugend und ber Pflege ber Rranfen widmen. Aber im Uebrigen ift auch bei ben befchaulichen Benoffenschaften bie Arbeit in Ghren, ja eine Cache ber Dothwendigfeit: benn bie meiften erhalten fich nur burch ihre Arbeit. Sier nun, gerabe unter biefen Frauen, babe ich bie fraftigften Beifter, bie ftartften Geelen, bae gebiegenfte Urs theil gefunden, alles Gigenfchaften, welche bie Ginfamfeit und bie Entfernung aus bem Betummel ber Belt uns verichafft. Und nun, meine herren, mochte ich bier einen Bebanfen aussprechen, welcher fur Gie Alle, hoffe ich, von Intereffe fenn wirb. Benn wir in ben Birbel ber öffentlichen Gefchafte gefchleubert werben, wer ift ber Mann, welcher fich fur fich allein ftart genug balt, um alle ihm entgegenftehenben Schwierigfeiten gu überwinden, ale Ien Angriffen gu wiberfieben, von allem Diggefchid fich gu befreien ?

Wie die von Dupin gegebene Statistif ber jest in Frankreich bestehenden geistlichen Congregationen ihrer Bahl nach
eine Berichtigung und Erläuterung nothig macht, so verhält
es sich auch mit dessen Angaben über das Grundeigenthum
und die Mittel, die Art und Weise der Eigenthumserwerbungen von Seiten der Congregationen.

Das Grundeigenthum sammtlicher autorisirter Congregationen hat nach Dupins Angabe im Jahre 1855 über ein und achtzig Millionen Francs betragen; er schätt es jest auf einhundert Millionen. Abgesehen von der unbestimmten Willstür dieser Schätzung, welche um nicht unter der wahren Summe zu bleiben, lieber darüber hinausgeht, so muß man, nach der richtigen Bemerkung des Grafen Boulan, blese Gesammtsumme näher entziffern, um das wahre Verhältniß zu erkennen. Bon jenen ein und achtzig Millionen sommen sechzig Millionen auf die Wohngebäude der Congregationen, so daß als nute bares Grundeigenthum nur noch der Werth von etwa ein

Melder Mann namentlich, ber in bem politischen Leben fich bes megt, hat nicht fein Berg ichon gebrochen fühlen muffen burch bie Unbanfbarfeit ber Ginen, burch bie Ungerechtigfeit ber Anbern, ober ift nicht niebergebrudt morben burch bie Schwierigfeiten fels ner Aufgabe und ben Biberftanb ber Menfchen? Wenn in ben traurigen Momenten, in welchen wir biefes Befühl empfinden, une Jemand fagte: "Du haft einen Freund, ber an bich benit", fo maren wir fcon baburch etwas getroftet. Wenn es nun aber unabs laffig Tag und Racht fur une fich verwendende Furfvrecher find, melde bie Rirche une ju Bilfe fchictt, fo fublen wir une mitten in ben Schwierigfeiten, bie une umgeben, burch ein hoheres Licht erleuchtet, wir finben unfere Rrafte wieber, bie une fcon gu ents schwinden schienen. Wohlan, es wird une bieß zu Theil, ba reine, einfache, von ber Welt unberührte Seelen, aber von hervorleuchs tenber Tugenb fur une beten. Ale Denfchen mußten wir une fcon turch biefen Bebanten ermuthigt fuhlen; ale Chriften muffen wir ihm Blauben ichenfen" ac.

und zwanzig Millionen übrig bleibt. Dabei ift noch in Betracht ju ziehen bas oben icon angeführte Befet von 1849, welches alles Eigenthum ber todten Sand mit einer febr beträchtlichen besondern Steuer belegt. Es gibt, wie Rardinal Mathieu in seiner Rede sagt, einzelne reiche Congregationen; biefe bilben aber feltene Ausnahmen. "Bas ben Reichthum ber geiftlichen Genoffenschaften ausmacht, bas befteht in bem legitimften Titel von ber Welt, es ift ber Titel ber Arbeit. Biele andre Genoffenschaften leben in einer fo großen Armuth und Noth, daß ber Bifchof ber Diocese ihnen bas tagliche Brod geben muß, und mahrhaftig fie find nicht auf dem Weg, Millionare ju merben. . Die meiften Benoffenschaften verlaffen fich bei ihrer Grundung auf den großen Fond ber Borsehung" — wovon der Kardinal durch die anmuthig ergablte Beschichte ber Brunbung einer Congregation in seiner eignen Diocese ein anschauliches Beispiel gibt \*).

<sup>\*)</sup> Ami de la relig. 21. Juin 1860. p. 664. "Sie fennen jene bemunberungemerthen Rranfenmarterinen, welche in bie Baufer ber Rranfen geben; Diemand unter Ihnen wird ben frommen Schwefiern feine Bewunderung verfagen. Run wohlan, felgentes ift mir einmal begegnet. Gin Pfarrer meiner Diocefe, ein ernfter und eifriger Dann, fam ju mir und fagte mir: ich mochte gerne eine Angahl von Schwestern bei une haben, bie ale Rranfenmars terinen in ben Bohnungen ber Rranfen bienen. "Sehr gut", fagte ich, "ich murbe bas gerne fchen, benn meine Diccefe ermangelt noch berfelben. Aber wo werben Sie ben Schmeftern ib= ren Wohnsit verschaffen, und welches find Ihre Mittel ju bem Unternehmen"? 3ch werbe auf bem ganbe ben Unfarg maden; wir haben bort ein fleines haus und vier Jungfrauen, bie von bem besten Willen befeelt finb. "Das ift freilich febr wenig; aber man fann bech Gimas bamit anfangen. Was fur eine Drbnung werben Gie tatel einhalten, mas fur eine Borfehr merben Gie treffen fur ihren Unterhalt, wenn bie Schwestern gu Saufe finb : was fur eine Borfehr, wenn bie Echmeftern gu einem Rranfen

Bas bie Eigenthums-Erwerbung von Seiten ber geiftlichen Congregationen betrifft und die Mittel, welche dazu angewendet werden, fo fpricht die Betition von "Entziehungen in großem Magstab jum Nachtheil ber Familien", von Unflagen gegen ben Rlerus, welche man im Publifum bore "wegen Beraubungen der Kamilien, die in allen Begenden Franfreichs ftatt fanden"; ,in Italien, ju Rom felbft febe man die Kamilien nicht so sehr durch die Rlofter beraubt ale in Franfreich." Der Berichterstatter widerspricht diesen Behauptungen nicht, fondern ftimmt ihnen eher bei. Er fügt noch die zweite Unflage bingu, daß die Staatsbeborben nicht mit ber geborigen Aufmerksamfeit und Strenge die Befete gegen diese Migbrauche in Anwendung bringen. Beibe, ber Betitionar und ber Berichterftatter, famen ju bemfelben Refultate, bag weitere gefesliche Magregeln jum Schupe bes Eigenthums ber Familien und der allgemeinen Boblfahrt nothig feien. reichten die frühern gesetlichen Bestimmungen in ber jegigen

gerufen werben"? Reine, gnabiger herr! "Wie, feine Borfehr? Sie werben feine bestimmte Bergutung fur bie Schweftern im vorans festseben ? Rein, gnabiger herr! "Aber worauf rechnen Sie benn"? Wir fonnen feine bestimmte Bergutung feftfeben: benn wir wollen ja nicht gerabe nur fur bie Reichen forgen, fons bern vielmehr fur bie Urmen. "Aber wo werten benn bei ben Armen bie Schweftern eine Lagerflatte finben ? Und wer wird ihnen gu effen geben"? Sie werben auf einem Stuhl ausruhen, unb wenn in bem Saue fein Brob ift, fo werben fie Brod mitbringen. "Mein lieber Pfarrer, ich bemunbere Sie; aber mas Gie vorbas ben, ift nicht vernunftig". Bie, anabiger berr, Gie feben fein Bertrauen in bie Borfebung! Sie wollen, ich foll mich nicht auf bie Berfchung verlaffen in einer Sache, wo es fich boch um bie beften Freunde ber Borfebung, um bie Armen, handelt? - 36 fühlte mich entwaffnet und ließ ben guten Bfarrer gemahren. Ins amifchen hat bas baus ber Schweftern zugenommen; es ift jest im Stanbe, Die Staategenehmigung ju erbitten und ju erlangen".

Beit nicht mehr aus, wo bas Eigenthum fo fehr mobilifirt sei und durch die Werthpapiere an portour so leicht an einen Andern übertragen werben konne.

Was jene erste gehässige Beschulbigung betrifft, so weist sie ber Kardinal Mathieu schon wegen ihrer vagen Allgemeinheit mit Recht zurud, indem weder Beweise noch Belspiele ber als so häusig und allgemein vorsommenden Mistrauche beigebracht werden. Desigleichen werden von ihm und den oben genannten Rednern im Senat die beiden andern Buntte beleuchtet und hinreichend widerlegt. Man muß hierin die beiden Klassen von geistlichen Genossenschaften unterscheiden, nämlich die Genossenschaften mit ausdrücklicher Staatsgenehmigung und die Genossenschaften ohne eine solche Genehmigung (Congrégations religieuses autorisées und Congregieuses). Bas die erstern betrifft, so gelten für deren Eigenthumserwerb solgende gesestliche Bestimmungen.

Nachbem mabrend bes erften Raiferreiches es bei ben Bestimmungen bes organifden Gefetes vom Germinal X blieb, wornach (Art. 73-74) alle ju Gunften ber Rirche gemachten Stiftungen nur in Renten besteben burften (mit Ausnahme von Wohnhaus und Garten für Diener bes Cultus) und nur mit Staatsgenehmigung, fo gewährte ein in ber Reftaurationsgeit gegebenes Befet (vom 2. Januar 1817): baß jebe vom Staate anerfannte firchliche Anftalt Gigenthum aller Art, bewegliches, Grundftude und Renten burd Schenfung, Teftament, Rauf erwerben tonne, jeboch nur mit Ctaatsgenehmigung. Da bie ewigen Rlofter Belubbe feit ihrer Aufbebung im Jahre 1792 nicht mehr vom Staate anerfannt worben, fo fonnten bie Personen, welche in eine geiftliche Genoffenschaft eingetres ten waren, auch nicht mehr wie ehemals als unfabig ju einem Privatbefit angenommen werben, fonbern fie behalten jest bie Disposition über ihr Bermogen. Diefer Umftanb veranlaßte eine befondre Bestimmung in bem bie Frauen-Congregationen,

also bie weitaus gablreichsten Congregationen betreffenben Befete vom 24. Mai 1825. Es wurde nämlich baburch festige fest, baß feine einer religiofen Genoffenschaft angehörenbe Berfon der Genoffenschaft felbst ober einem Mitgliede berfelben burch Schenfung unter Lebenben ober burch Testament mehr jumenben burfe ale ben vierten Theil ihres Bermogens, immer vorbehaltlich ber Staatsgenehmigung. Die Beborbe, welche in jedem einzelnen Falle zu prufen und zu beantragen bat, ift ber Staatsrath. Und hier weisen nun ber Rarbinal Mathieu und Graf Boulay Die Infinuationen Duvins auf bas ente fcbiebenfte jurud, und fie erharten, wie genau und forgfältig nach ben bestehenden Borfdriften folche Gegenstände im Staates rath behandelt werben. Es muffen barüber jedesmal mit ber Borlage bes Ansuchens um Staatsgenehmigung genaue Berichte über die Berfonen- und Sachverhaltniffe von ben Brafeften erstattet werben, verfeben mit einem genauen Status bes activen und paffiven Bermogens ber betreffenben Congres gation. Bei testamentarifchen Bestimmungen ju Gunften von firdlichen Unstalten werben immer bie Erben gur Meußerung barüber aufgefordert, und wenn bie Erben nicht befannt find, fo werden alle Magregeln getroffen, um fie aufzufinden und Much besteht noch eine weitere gesetliche Beftimmung, wornach Riemand eine Schenfung einer geiftlichen Benoffenschaft in ber Beife machen barf, bag er fich bie Rusniegung vorbebalt. Endlich ift gefetlich julaffig, bag, felbft nachdem ber Staaterath bie Benehmigung gur Unnahme eines Beschenfes ober eines Bermachtnisses ausgesprochen bat, bie Betheiligten welche glauben nachträglich Beweise vorbringen ju fonnen über irgend unrechtliche Mittel, welche gur Erlangung einer Schenfung ober eines Bermachtniffes angewendet worden find, jeber Zeit die Sache an die Berichte bringen fonnen. Man follte meinen, daß in allen biefen Beftimmungen und in biefem Geschäftsgange eine binreichende Burgicaft gegen Digbrauche gegeben fei.

Bei ben nicht autorifirten Congregationen fommt querft ihre ftaatorechtliche Stellung im Allgemeinen in Betracht, welche augleich ihre privatrechtliche Stellung bedingt. Diefer Buuft ift weber von bem Berichterftatter über bie mehrerwähnte Betition, noch in ber Discuffion genauer erörtert worben. ergibt fich aus ben Anführungen anbrer Autoritaten und aus ben eignen Meußerungen von Seiten bes Berichterftatters, bag er bas Befteben ber nicht-autorifirten Congregationen für illegal und ungutäffig balt und fie baber auch nicht tolerirt ju feben Aber folche nicht-autorifirte Congregationen ließen bie zwei Regierungen vor 1848 besteben, und ein Rechts-Sutachten von Batismenil aus bem Jahre 1845 weist nach, wie biefes mit ber gefeslichen Forberung ber Staatsgenehmigung bennoch rechtlich ju vereinbaren fei. Rach ber Berfaffung von 1848, welche bas Affociationerecht allen Burgern gufichert, muß biefes noch um fo mehr ber gall feyn. Berade bei biefen Congregationen, bebt Dupin bervor, fei bie Gefahr von Disbrauchen bei Chenfungen und Teftamenten ju ihren Gunften um fo größer, ba fie feine Benehmigung bagu von Seiten ber Staatsbeborben einzuholen baben noch einholen fonnen, fonbern Alles im Geheimen vorgeht und von Sand ju Sand abgemacht werben fann. Aber ungeachtet beffen fehlt es auch bier nicht an Mitteln Digbrauchen entgegen ju wirfen, und bie Intereffen ber Familien und ber Allgemeinheit gegen gu reichliche ober burch unguläffige Mittel betriebene Ermerbungen ber geiftlichen Benoffenichaften ju fouten.

Es hat sich nämlich burch eine Reihe von Urtheilssprüschen ber Gerichtshöfe und des Kaffationshofes die Rechtsanssicht gebildet und festgestellt, daß die nichtautoristen religiösen Genoffenschaften sich nicht auf diesen Mangel der Staatsgenehmigung ftühen durfen, um sich rechtlich übernommenen Berbindlichseiten zu entziehen; daß sie aber dabei dennoch als unsähig betrachtet werden Etwas zu erwerben. Demnach fann

nicht bloß jedes Mitglied einer folden Genoffenschaft zu jeder Beit eine gemachte Schenfung wieder zurudziehen, sondern auch deritte betheiligte Personen konnen auf Herausgabe von Gesschenfen und Vermächtniffen gerichtlich flagen, wenn diese auch auf den Ramen eines einzelnen Mitgliedes der Genoffenschaft, aber nach begrundeter Annahme zum Besten der Genoffenschaft selbst gemacht worden sind \*).

Wie man übrigens durch einen juristischen Ausweg gerichtliche Klagen gegen die nicht-autoristrten Genoffenschaften als zulässig erfannt hat, obgleich diese Genoffenschaften eigente lich gar feine juristische Personlichkeiten find: so haben doch andrerseits Gerichte und Verwaltungsbehörden auch zu ihren Gunften Mittel gefunden, um ihnen die Stellung von Rechts-

<sup>\*)</sup> Der Rarbinal Mathieu führt, um auf Diefes Berbaltniß aufmerf: fam ju machen, mehrere Broceffe an, welche bie unter bem Das men Bicpus befannte Congregation von Maunern und Frauen gu Baris ju führen hatte, und in Folge ber geltenben Jurisprudeng verlor. Ami de la relig. 21. Juin 1860. p 665. Wine cause celebre unter benfelben ift ber Brecef von 1858 baburch verans laft, baß eine fremme und mobilthatige reiche Dame, Frau von Guerry, melde breifig Jahre lang ber Congregation angehört und ihr ein Bermogen von einer Million France jugebracht hatte, bie Schenfung wieber gurudnahm, weil fie mit einer Abanberung ber bieberigen Organisation biefes geiftlichen Bereines nicht gufrieben mar. Die Congregation murbe jur Berausgabe ber, jeboch bis auf 475,000 Fr. ermäßigten Summe verurtheilt. Die beiberfelti: gen Unmalte maren bie zwei berühmten Abvofaten, fur bie Rlas gerin Dlivier, fur bie Beflagten Berryer. S ben Auszug ber Brocefverhandlungen, nebft ben Radweisungen über bie jest bierin geltenbe Jurieprubeng in Sirey-Villeneuve Recueil general 1858. 1 p. 146. In ber erften Inftang mar bie Rlagerin abgewiesen worben, "weil eine nicht auterifirte Congregation (wie bie von Bicpus) feinen legalen Charafter, baber feine burgerliche Erifteng hat und somit por Gericht weber flagen noch verflagt werben fann."

fubjeften juzuwenden. Der Gerichtshof von Grenoble fprach in einem Urtheile aus, daß auch eine nicht-autorifirte geiftliche Genoffenschaft durch die Person eines seiner Mitglieder rechtsgültig eine Mitgabe oder Aussteuer von neu eintretenden Genoffen stipuliren fann\*); und ein Gutachten des Staatsrathsseht, daß Geschenfe und Vermächtniffe, welche zu Gunsten nichtautorisirter Congregationen gemacht werden, von den Gemeindebehörden für sie angenommen werden können\*\*).

Noch glauben wir aus ben burch die oben genannte Betion im Senate veranlaßten Berhandlungen zum Schluffe Einiges aus der Rebe des Cultusministers Rouland hier mittheilen zu sollen. Es geht daraus hervor, wie die faiserliche
Regierung ihr Berhältniß zu ben geistlichen Congregationen ansieht, oder doch angesehen wissen will. "Es gibt fein Mitglied des Senates, es gibt Niemand in Frankreich (beginnt
ber Minister), der nicht die Aufrichtigkeit der religiösen Ideen
der faiserlichen Regierung vollsommen anersennt. Man läßt
ihr nur einsache Gerechtigkeit zusommen, wenn man sagt, mit
welcher Mäßigung, mit welchem richtigen Berständnisse des
Bedürfnisses der Gegenwart diese Regierung den Willen hat
vor Gott und den Menschen die religiösen Dinge des Landes

<sup>\*)</sup> Arrèt du 27. Mars 1857 in Sirey-Villeneuve Recueil general des lois. 1858. I. 165, wobel als Begrundung bes Urtheils die Erwägung angeführt wird: "daß durch das Gefet vom 24. Mai 1825 ble frühern ausdrücklichen Berbote nichtautorifirter Congregationen, die in den Ediften von 1666 und 1749, in den Defreten von 1790, 1792 und vom Messider Jahr XII vorfommen, nicht erneuert sind; so wie daß die Dulbung solcher nichtautorisirter Congregationen von Seiten der Regierung und der achtungswürzbige Zweck, zu dem sie sich gebildet haben, nicht erlaubt, sie den unerlaubten Bereinen gleich zu segen.

<sup>\*\*)</sup> Avis de la Section de l'intérieur du Conseil d'état, 7. Dec. 1858 in Sirey-Villeneuve Recueil 1859. p. 53.

Der Minister bebt bann bie große Angabl au verwalten." autorisirter Congregationen bervor, welche fich unter ber faiferlichen Regierung gebildet haben, befteht babei aber mit befonderem nachdrud barauf, wie nothwendig es fei in rechtlicher und politischer Begiebung, bag alle Congregationen ohne Musnahme um die Staatsgenehmigung einfamen. Diese habe man lehrenden und ber Wohlthatigfeit fich widmenden Congrega. tionen in ber Regel nicht verfagt: es feien von ber faiferlichen Regierung icon ungefähr fiebenbundert Unftalten Diefer Art autorifirt worben. Bei ben contemplativen Frauenorden und bei ben Mannesorben, welche ihre Obern nicht in Franfreich batten, famen weitere Rudfichten in Betracht; ber nationale Rlerus fei die Weltgeiftlichfeit unter ihren Bijchofen; biefen babe ber Staat insbefondre ju fcuten. Auch fei boch auch ben geiftlichen Congregationen ein gemiffes Dag und Biel gu fegen; man burfe nicht gang Franfreich fich bamit bebeden Wenn nach folden Ermagungen bie verlangte Autorisation für manche Congregationen Jahre lang auf sich berube ober oft eine verichiebende Antwort fame, fo fei bas feine Gleichgültigfeit und Difachtung von Seiten ber Beborben, fondern meiftens nur eine iconendere Form ber Ablebnung.

Der Senat lehnte schließlich einen Antrag: wegen ber Bestition Billys zur Tagesordnung überzugehen, mit 68 gegen 28 Stimmen ab, und beschloß dieselbe dem Ministerium des Innern und dem Ministerium des Cultus, nicht aber auch, wie die Commission vorschlug, dem Ministerium der Justiz zur Kenntnisnahme zuzuschien.

Aus Allem was bisher über die geistlichen Congregationen und die Orbens-Congregationen gesagt worden ift, wird sich folgender Schluß ziehen lassen. Daß unter ber Brafibentschaft und unter der faiserlichen Regierung Louis Napoleons die nicht autorisirten Congregationen bestehen blieben, wird man nicht als ein Zeichen besonderer Begünftigung ansehen durfen, da

baffelbe unter ben vorhergebenben Regierungen flattfanb, überdieß nach bem Beifte ber Berfaffung von 1848 biefes Berfabren um fo mehr festaubalten mar. Bobl aber ift gu fagen, bag in ber genannten Beriobe bas Buftanbefommen neuer Brundungen ber Congregationen bebeutend erleichtert worden ift burch bie brei gesetlichen Bestimmungen: 1) bie Ertheilung ber Ctaatogenehmigung an Frauencongregationen burch faiferliche Defrete, ftatt burch Gefete (nach bem Defret 31. Januar 1852); 2) burch bas Befet über bie Unterrichtofreibeit überhaupt; 3) burch bie Bestimmung, bag lebrenbe mannliche Congregationen als gemeinnutige Unftalten burd Defret genehmigt merben fonnen, und es baju feines Befeges bedarf \*). Gerner gebort bierber bas oben angeführte Gutachten bes Staaterathes vom December 1858, welches auch nichtautorifirten Frauen . Congregationen bie Erwerbung von Schenfungen und Bermachtniffen möglich macht. Endlich fommen auch einzelne Beweise von Freundlichfeit fur geiftliche Benoffenichaften von Geiten ber Regierungebebors ben bor \*\*).

Dagegen find aus ber neuesten Zeit (1861) einige Atte ber Strenge ober felbst ber Sarte von Seiten ber Regierungss Behorden gegen geistliche Genoffenschaften anzuführen. Dabin geboren: die Aufhebung ber Congregation ber Redemptoristen zu Douai, welche bort seit 1852 bestanden; ferner die Ausweisung ber fremden, nichtfranzösischen Mitglieder der Redemps

<sup>\*)</sup> Auf diese Weise wurden von den neu en Congregationen anersannt die Frères de la croix de Jésus (Decret 4. Mai 1854), die Frères de Saint-François d'Assisse (daffelbe Defret); die Frères de Saint-Jean François Regis (Decret 19. Août 1856).

<sup>\*\*)</sup> Wie 3. B. die Ueberlassung von ehemaligen, bem Staate gehorens ben Rlostergebauben an die Congrégation des Dames hospitalières und an Dominifanerinen (Gefet vom 4. Juni 1858); ferner: gewisse Bortheile, welche den Ronchen der Grande-Chartreuse eingeraumt worden find (Decret 6. Juin 1857).

toristen-Congregation zu Lille und befigleichen Kapuziner belgischer Nationalität zu Hazebrouck. Der Superior der Redemptoristen zu Douai mußte mit allen seinen Untergebenen die Stadt in vierundzwanzig Stunden verlassen. Die gegen die Redemptoristen zu Lille getrossene Maßregel kommt einer Aufstösung gleich, da nur ein einziges der dortigen Ordensmitglieder Franzose von Geburt ist. Der Sachverhalt dieser Maßregel geht deutlich hervor aus den Verhandlungen im französischen Senat (13. Juni 1861) über eine denselben Gegenstand betressende Petition aus Lille. Es war der Kardinal Mathieu, welcher dabei die Sache in ihr wahres Licht setze. Der Vorsall ist charafteristisch für die allgemeine Situation: es sollen daher einige nähere Notizen hierüber nach der Rede des Kardinal Mathieu und der Erwiderung des Minister Billault hier gesgeben werden.

Bu Lille und Douai, sowie in ber Umgegend (Departement Du Nord, Diocese Cambrai) find in ben großen und gablreichen induftriellen Etabliffements gegen 100,000 belgis fche Arbeiter beschäftigt, meiftens glamanber und bes Frangofischen unkundig. Um fur beren Seelenheil ju forgen, mar ber Bijchof ber Diocese barauf bedacht, belgische Ordensgeiftliche borthin ju gieben, welche ber flamischen Sprache machtig ma-Er zeigte biefes Borhaben ber Regierung an, und erbielt zwar feine Autorisation (ba ja biefe nur burch ein formliches Gefet gegeben merben fann), aber boch bie Buficherung, man werde ber Ginführung jener belgischen Orbensmanner fich nicht midersegen, sondern fie toleriren. Darauf murbe zu Lille ein Redemptoriften-Rlofter gegrundet mit neunzehn Batres, unter welchen einige geborne Frangofen und ein Rapuginerflofter zu Douai mit funf Patres. Diese wirkten einige Jahre lang (feit 1852), ale beibe geiftliche Unftalten burch einen Beschluß bes Ministers bes Cultus vom April 1860 formlich aufgelost murben. In ben Ermägungen biefes Beichluffes wird bas Defret vom 3 Meffibor Jahr XII ange-

führt, wornach Unftalten geiftlicher Drben nur burch Ctaate. genehmigung vermoge eines Befetes gegrundet werben burfen, und ale Grunde ber Auflofung werben angegeben: bag bie Redemptoriften megen ihres übertriebenen Brofelytismus in Untersuchung gefommen ; weil ber Weichafteführer ber Rapuginer (ein Laie) und ein Laienbruber berfelben megen Bergeben gerichtlich beftraft worben maren; endlich weil bie Unwefenheit frember Orbensteute feineswege gerechtfertigt fei, ba bie inlandis fche Beltgeiftlichfeit ben Beburfniffen bes Gultus vollfommen genuge. Der Rarbinal Mathieu gibt bas formelle Recht ber Regierung eine nichtautorifirte Congregation aufzulofen ju; aber es frage fich, ob nach ber frubern von bem Minifterium ausgesprocenen Erlaubnig binreichenbe Grunbe gu einem folden Beichluß vorbanden maren; er bemerft bagegen, bag auf eine Anzeige megen übertriebenen Brofelytismus bie Staats. Beborbe allerbinge fruber eine Untersuchung gegen bie Rebemptoriften angeordnet babe, die Anschuldigungen aber als grundlos befunden worben find; bag gegen feinen ber Batres ber Rapuginer Etwas vorlage, fonbern nur gegen Berfonen, melde amar in Begiebung ju bem Rlofter ftunden, aber nicht bem Orben angeborten; bag endlich über bie Bedurfniffe ber Geelforge ju enticheiben nicht Cache ber weltlichen Beborbe, fondern bes Diocefanbifchofes fei. Bebenfalls mare bie Beröffentlichung eines eigenen formlichen Auflofungebefretes von Seiten bes Miniftere nicht nothig gewesen, es batte eine einfache Auffündigung ber bisberigen Dulbung biefer Unftalten, an ben Ergbifchof von Cambrai gerichtet, vollfommen gu bem 3mede bingereicht. Der Minifter Billault berief fich gur Rechtfertis gung ber Dagregel auf bas Recht ber Regierung nichtautoris firte Congregationen fraft Befetes aufzuheben; er außert fich bann aber auch unumwunden babin, bag bie Regierung burch bie oppositionelle Stellung, welche ein Theil bes Rlerus gegen bie Regierung in ber neueften Beit eingenommen babe, ju einer größern Strenge in Beurtheilung und Anmendung

ber bestehenden Gesetze und Berordnungen aufgeforbert werbe. "Die Regierung", fagte er, "fleht fich jest mitten zwischen aufgeregte Leibenschaften gestellt. Es ift nicht bie Demagogie, welche Bebenfen macht; bie Regierung ift in ber Lage, fie in Schranfen ju halten und ihr ju widerfteben. Dan fucht aber unter ben Freunden ber Ordnung tiefe Spaltungen hervorgurufen. Man arbeitet barauf bin, baß bie Beifter, von religiofen Gefühlen aufgeregt, fich beständig gegen bie Regierung in einem Buftanbe ber Feinbichaft und bes Argwohns befinden. 3ch weiß, daß ein folches Streben und die Befähigung baju bem ehrmurbigen Pralaten, welchem ich bier antworte und ber Debrheit bes Rlerus ferne liegt. Aber man muß nicht vergeffen, bag wir febr geschidte Gegner vor und haben, welche fich bemuben, aus ber Religion ein Berfzeug gegen benfelben Thron ju machen, ben boch bie Religion vertheibigt". Aber ungeachtet biefer Meußerung von Ungufriebenbeit gibt bennoch ber Minifter bie Berficherung, bag im Bangen die Regierung ihr wohlwollendes Spftem ben geiftlichen Congregationen gegenüber nicht anbern wolle. Benn fie bagu fich je entschlöße, so murbe fie nicht mit einzelnen fleinen Berfolgungen anfangen, fonbern ein anderes Spftem offen und burch Grunde unterftust verfundigen. Schließlich fpricht ber Redner die Buverficht aus, daß die Regierung in ihrem Go. ftem, bas fie bisber gegen bie Rirche jur Richtschnur genommen habe, bie Beiftimmung bes Senates erhalten werbe, eis ner Berfammlung, welche von Grund aus fatholifch (foncièrement catholique) fet, aber auch bie allgemeinen großen Intereffen ber Gefellichaft erfenne und würdige.

Ueber die Petition von Lille wurde nach bem Antrag ber Commission jur Tagesordnung übergegangen.

## XXVI.

## Bur fortichreitenden Confolidirung Staliens.

Das Blutbilb Reapels im Kampfe gegen ben farbifchen Catanismus.

Co febr auch Berrath und Sinterlift, Reigheit und Berblendung im Ronigreiche beiber Sicilien ihr frevles Gpiel getrieben, Gines bat fich immer mehr berausgestellt: bag bie Mehrgabl bes neapolitanifden Bolfes nicht im geringften baran betheiligt, vielmehr ihrem Ronige treu ergeben, ber allgemeine Abfall von ibm eine fomobiantenhafte Chimare mar. Coon in ben erften Stabien ber Rataftrophe ergaben fich glangende Beifpiele unerschutterlicher Treue bei Beer und Bolf. 218 die Fregatte "Beloce" bem Baribaldi überliefert marb folgten nur 41 Individuen von ber Mannichaft bem verratherifden Rommandanten, mabrend 101 Unteroffiziere und Golbaten, Die Raplane und Dafdiniften ju ihrem Ronig bielten. 218 General Brigante in Calabrien ben Berbacht erregte, feine Truppen bem Keinbe gufubren ju wollen, marb er bei Monteleoni von feinen eigenen Leuten getobtet; 800 Diffigiere und Colbaten, Die nicht übergingen, fehrten nach Reapel gus rud. In Potenza batten 400 Gensbarmen vergeblich gegen bie Rebellen gefampft und opferten ihrer Pflicht jum größten Theile ihr Leben. Ueber 3500 Solbaten, Die fich bei Garibalbi's Anfunft noch in ben Forts von Reapel befauben, eilten ihrem Konige nach Gaeta ju; baffelbe that bie entschies bene Mehrzahl ber aus ber Citabelle von Maosta entlaffenen und ber im Lande gerftreuten Rrieger, Die feine Gefahr fcheuten, um fich wieder unter ben bourbonifchen Sahnen ju fam-Bon den hoberen Offizieren waren außer dem Benes ral Fergola, bem helbenmuthigen Bertheibiger bes Forts von Messina, noch Ferrari, Traversa, Bosco, Casella, Caracciolo bi Can Bito, Corbova, Barbalonga, Cutrofiano, Colonna, be Liquori u. A. ihrem Konige ftandhaft jur Ceite geblieben, mabrent Andere Monate lang in ben Gefangniffen ichmachtes Dem fo fcmablich vernichteten Beere von mehr als 100,000 Mann, bas einft Ferdinands II. Stolz und Freude gemefen, hatte ber Abfall ber Sunderte von Offigieren bie größte Schande bereitet; aber die gemeinen Solbaten haben mit verhältnismäßig gang unbedeutenden Ausnahmen ihre Treue berrlich bemabrt. Gider verdienen jene neapolitanischen Rriegegefangenen ein Blatt in ber Geschichte, bie seit bem Rov. 1860 in Oberitalien in immer größerer Bahl aufeinander gehäuft, folecht gefleibet und genahrt, bas traurigfte Befangnifleben führten, aber allen Lodungen jum Gintritt in Die fardinifche Armee energisch widerstanden, und in Mailand die Auffordes rungen ber Versucher mit bem hundertstimmigen Rufe beant. worteten: "Gin Gott! Gin Ronig"! Ebenfo bemahrte fich bie Mehrzahl ber Marinefoldaten und überhaupt die achten Cobne bes Bolfes, beren tiefe Religiosität man auswärts fo oft als leere Meußerlichfeit und beuchlerische Bigotterie gebrandmarft, mabrend man bem carafterlofen Boltarianismus fo vieler Bebildeten nicht Beihrauch genug ju ftreuen gewußt hat.

Auch ter Klerus hat mit ganz unbedeutenden Ausnahs men auf dem Festlande von Neapel große Festigkeit bewährt und dem Rationalsest vom 2. Juni, soweit er es konnte, die xxvIII.

Rirchen verichloffen. Die gefangenen Briefter bei Canta Daria Apparente weigerten fich trop ber ihnen verheißenen Bortheile einmuthig bas Beft zu begeben. Ebenfo batte ein betrachtlicher Theil ber Ariftofratie megen feiner royaliftifchen Befinnung viele Berfolgungen ju erleiben, und eine Daffe reattioneverbachtiger Berbannten und Emigrirten ber boberen Ctanbe, fur bie bas große Italien feinen Blat mehr bat, liefert ben Bemeis, bag auch biefe nicht in ihrer Bangbeit ber Berichworung beigablen. Die Befangniffe find vorzuges weife mit Berfonen ber boberen Stande überfüllt, beren Biele Monate lang ohne Berbor und Brogest festgehalten murben. Mitte Januar b. 36. gablte man um Bfernia 1300 politifche Befangene, in Teramo 300, in Lanciano 200, in Bafto über 300. Der "Contemporaneo" in Floreng berechnete bis jum Commer bie Bahl ber eingeferferten Reapolitaner auf 16,000, foviel ale bie Bourbonen in fechegehn Jahren nicht einferfer-In ber Sauptstadt allein gab es bie Mitte Juni 1859 politifche Gefangene \*), und bieje fcmachteten in benfelben Rerfern, Die einft Glabftone im Intereffe ber Menichlichfeit por Guropa ale mabre Marterftatten gebrandmarft bat. Der Bergog von Cajanello marb am 5. April verhaftet und erbielt bei feiner Erfranfung nicht einmal ein befferes Befang. nig, mas, wie felbft Ricciardi am 20. Dai in ber Turiner Rammer bemerfte, Die bourbonifche Regierung nie verweigert; erft nach viermonatlicher Saft marb er, ohne bag eine gebos rige Untersuchung gepflogen worben mare, wieber entlaffen. Die Fürften Montemiletto und Ottajano mit vielen andern wurden verhaftet ober verbannt. Die ber bourbonifden Iprannei genugenben Gefängniffe reichten nicht mehr aus; Rlofter murben in Rerfer vermanbelt und gulett ungeheuere Befangenen-Transporte, barunter namentlich eine große Angabl ebemaliger Generale, nach Genua inftrabirt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. Belfung 22. Juni b. 36.

Unverfennbar hatte ber Selbenmuth Frang II. und feiner bochherzigen Gemablin, die fich trot aller Abmahnungen Rapoleons ftanbhaft in Gaeta hielten, und auch nachdem ber zweideutige Cous ber frangofischen Flotte (feit bem 19. Jan.) aufgebort, von ber Bertheibigung bes Blages bis auf bas Meußerste nicht abließen, einen tiefen Ginbrud auch auf Solche gemacht, Die fonft nicht zu ichweren Opfern fur Recht und Bflicht Chenfo hatte aber auch bie Treulosigfeit eigeneigt maren. nes Cialdini, ber eine von ibm felbst erbetene Unterredung mit bem Beneral Saljano jur Befangennehmung von beffen Sefolge benütte \*), bas Berfahren bes Abmirals Berfano, ber ohne Bortheil und Roth Mola bi Gaeta grausam beschof. und bie am Barigliano widerftanbolos fich jurudziehenben Reapolitaner burch fein Geschwaber in ber Racht vom 3. auf bem 4. November v. 36. niederschmettern ließ \*\*), sowie eine Reibe von brutalen Sandlungen gegen Gingeborne tiefe Entruftung und allgemeine Berftimmung hervorgerufen.

Vor Allem hat das biebere Landvolf, sowie die Bevolferung vieler kleineren Stadte in mahrhaft erhebender Beise ben schwierigen Kampf gegen die piemontesische Unterdrückung begonnen und mit der zähesten Ausdauer unter vielen Becheselfällen fortgesett. Es ist ein Volkstrieg in seiner ganzen Furchtbarkeit, der sein Gewicht in die Wagschale Europa's wirft.

Die reaktionaren Erhebungen im Suben Italiens begannen nicht etwa erst seit ber Proflamation Viktor Emmanuels als erwählten Königs, sondern sie hatten schon damals ihren Anfang genommen, als man Franz II. in ben Sanden ber schlimmsten Rathgeber und seine Krone durch Verrath und Hinterlist gefährdet sah. Im Juli und August 1860 tauchten

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Rote bes Miniftere Frang II. vom 26. Dft. 1860.

<sup>\*\*)</sup> Rote Cafella's vom 8. Nov. v. 36.

in einem Theil Apuliens und an vielen Orten Calabriens reaftionare Banben auf, welche bie bem Ronige aufgebrungenen Reuerungen befampften, wie icon bamale bie "Bribe" von Reapel gemelbet bat. In ber Sauptftabt felbft fürchteten Die Unnerionisten Die Dacht ber Reaftionare, wie aus einer bem Direftor im Minifterium bes Innern von bem Rommanbanten ber nationalgarbe eingereichten Gingabe vom Huguft v. 38. bervorgeht. Auch bas in ber Racht bes 31. August allenthalben in Reapel angeschlagene Manifeft, bas ben Ronig por feinen verratherijden Dimiftern warnte und gu energifder That aufforberte, erregte in ben Reihen ber Umfturgmanner bie größte Befturgung. Gelbft in Gicilien batte Baribalbi viele Roniglichgefinnte getroffen; im Juli ließ er viergig friegogefangene Milagefen jum Schreden ber lebrigen erfcbiegen, und im Muguft richtete Rino Birio in bem Stabtden Bronte ein furchtbares Blutbad an, wie ein foldes auch in Nifoloft ftattbatte, und in Montemaggiore, fublich von Termini und Palermo, ließ bas garibalbifche Rriegegericht zwanzig Reaftionare ericbiegen, eine noch größere Bahl in Retten legen. Daffelbe Berfahren ward nach ber Landung in Calabrien beobachtet, und mit gutem Grund bielt fich ber freibeuterifche Bug fern vom Innern bee Lanbes fteis in ber Mabe bes Meeres.

Schon nach Garibaldi's Einzug fanden in vielen Straßen ber Hauptstadt Demonstrationen zu Gunften Franz II. statt, ebenso in der ganzen Umgebung, in Casoria, Castellamare. Perato, Avellino, Cava, Bico, auf Jöchia und um Amalsi. Rurz, nach dem Annerionsvotum vom 21. Oftober liesen aus den meisten Provinzen Nachrichten von den entschiedensten Protesten gegen die angebliche Bolfswahl ein; in Amalsi und im Quartier Bifaria in Neapel brachen höchst bedrohliche Ausstände aus; östlich am Golf von Manfredonia, südlich von Monte Gargano bei San Giovanni di Manfredonia hatten sich die Ende Oftober schon an 5000 Royalisten gesammelt,

bie, von ehemaligen neapolitanischen Offizieren und Unteroffis gieren befehligt, die nationalgarden und Baribaldiner vielfach Die gange Proving Terra di Lavoro mit Cavua und Cajago mar damale obnehin die Stube des rechtmäßie gen Konigs. Roch mabrend Biftor Emmanuel in Reapel weilte, mußte baselbst (am 14. Nov.) ein bourbonischer Aufftanbeversuch mit Gewalt unterbrudt werden, ebenfo am 5. Dec. in Caferta und Aversa, ju Beihnachten in La Cafa u. f. f. Um ben Besuv herum waren fortwährend bewaffnete Banden fichtbar. Im November Aufftande in Gravina, bann Montepeloso, Graffano, Botenga, ja in ben meiften Orten ber Basilifata, am 7. Dec. in Sava Broving Lecce, am 11. in Cerignola und St. Eramo in der Nabe von Bari. Die am 3. Dec. in Sora begonnene Erhebung mar im Januar noch nicht bewältigt; am 21. Januar 1861 hatten bie Rationalgardiften von Mailand bei Benafro (öftlich von San Germano) ein Gefecht mit ben Ronalisten zu bestehen. vinara, submeftlich von Benevent \*), griffen 7000 Bauern bie Rationalgarbe an, entwaffneten und zerftreuten fie vollständig, und richteten bas neapolitanische Wappen wieder auf. In

<sup>\*)</sup> Die beiben papfilichen Gebiete Benevent und Bontecorvo haben ebenso mehrsach ihre Sympathien für ben Bapft bethätigt, von beffen herrschaft sie als in Neapel inclavirt losgeriffen waren. Das Annerionsvotum wurde von eingebrungenen plemontesischen Soldaten dirigirt, die bazu noch die niederen Stäube mit dem Borgeben betrogen, die Abschaffung der Mahlsteuer sei der Zweck der Botation. Erst kurzlich wurden die Municipalwahlen in Bontescorvo von der fardinischen Regierung annullirt, weil sie auf notorische Anhänger des Bapstes ganz ausschließlich gefallen waren. Die Brovinz Benevent ist in den letzen Tagen wieder sehr entsschieden gegen die Biemontesen in die Schranken getreten, so sehr einige versommene Glieder des dortigen Abels für die sogenannte mationale Bewegung alle ihre Beredsamkeit, allen ihren Einfluß verwendeten.

62 Gemeinden geschah nach und nach baffelbe. Im Anfang bes Februar neue blutige Zusammenstöße bei Colalto im Distrift Canemorto und bei Maddaloni. Ja es verging fast tein Tag, an bem nicht die eine oder die andere reaftionäre Beswegung in Neapel oder in den Provinzen stattgefunden hatte.

Befonbere fraftig fuchten bie feurigen Calabrefen fich ber aufgebrungenen Regierung ju ermehren. In vielen fleineren Gemeinden murbe ber Bug Garibalbi's burch Calabrien erft befannt, ale biefer bereite in Reapel eingezogen mar und bie allgemeine Abstimmung tam in vielen Orten, wie in Agagna, gar nicht ju Stanbe, mabrent anbermarte, wie in Balmi, einer Stadt von 8000 Ginwohnern, erbitterte Bolfebaufen gegen bie Salfdwerberei aufftanben. In Cinque Fronti, Broving Reggio, famen bei bem Unnerionevotum beftige Rampfe bor, in benen Marcheje Mjoffa und fein Sohn fur bie Sache Frang' II. fielen. In Balmi beftanben noch im Oftober bie Ronaliften einen breiftundigen Rampf mit ber National-Barbe, die eilf Tobte und viele Bermundete gu beflagen batte; abntich erging es in Lanciano, und nach Cofenza mußten Truppen entfendet werben, um bie farbinifche Berrichaft wieber berauftellen. In ben Dorfern Cariba und Gerrato braden balb neue Erhebungen aus, mabrend Ginque Frondi fich abermale gegen feine Befreier emporte. Die Aufftande in bem am Meer gelegenen Biggo, einem Stabtden von 6000 Ginwohnern, in Montenuovo und Lagonegro fonnten im Novems ber nur mit großer Dube bewältigt werben. Biele abnlichen Bewegungen brachen noch in Calabrien aus, aber Die offigielle Breffe in Reapel mar außerft fcmeigfam und färglich mit ihren Rotigen; in Reapel felbft mar es fdmer, ja faft unmöglich, fich verläffige Radrichten aus ben fublichen Brovingen zu verschaffen. Die Beschichte ber fpateren Rampfe in Calabrien beweist aber , bag nur bie mit piemontefifchen Barnifonen bebachten Sauptorte, und auch biefe nur folange, ale bie Eruppen nicht gurudgerufen wurben, bem Rreuge von Gavoven und der italienischen Tricolore sich unterthänig er-

Um machtigsten war ber Bolfsaufftand in ben Abrugen. In ben brei Provingen Abruggo citeriore und Abruggo ulteriore I und II, ben nordlichsten bes Ronigreiche, ift ber Avennin am bochften und erhebt fich in bem Monte Corno ober Gran Saffo d'Italia bis zu 9000 Kuß. Die Bevölkerung. bie fich ber Abfunft von ben Samnitern und Sabinern rubmt, ift hochgewachsen, fraftig und arbeitsam, offen, lonal und tief religios. Die Stabte felbft find nicht ju ftart bevolfert und haben, abgesehen von einzelnen Palaften aus alterer Beit, einen gang landlichen Anftrich. Die anftogende Broving Dolife mit einer etwas rauben, burch Aderbau reichen Bevolferung theilt in ber Sauptfache benselben Charafter, und noch weit mehr zeigt ibn bie Bevolferung ber angrenzenben papftlichen, nun ebenfalls annerirten Provingen Ascoli und Rieti, bie mit ben Reapolitanern ber Abruggen in ber engsten Berbindung fteht und wie biefe fur ihren Ronig, fo fur ben Bapft mehr als einmal energisch aufgestanben ift.

In ben Abruzzen erhoben sich schon im September 1860 bie Bewohner von Avezzano am Fucinosee, von Tagliacozzo, Carovilli, Carsoli, bie von S. Buono, Gissi, Secinaro, Furci in Berbindung mit benen von Cività-nuova, Isernia, Pesco-laciano und andern Orten, wurden aber von Garibaldi's kosmopolitischen Schaaren auf das grausamste unterdrückt. Am 8. Sept. ward bereits in Teramo und furz darauf in anderen Städten und Fleden jeder Bürger, der "die gegenwärtige italienische Bewegung bekämpse", mit dem Tode bebroht. General Cialdini begann sogleich nach seinem Einzuge im Beginn des Oktober gegen die bewassneten Bauern sein schonungsloses Bersahren, und suchte mit N. Birio an Grau-

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. Big. 15. Jan. 1861.

famfeit zu wetteifern, ohne bag ibm bie intenbirte Ginichuch. terung ber Royaliften gelang. Bie Ifernia murben Montes falcone und Caftel bi Sangro fdwer beimgefucht; gleichwohl bielten fich von Avegjano bis Cora bie bewaffneten Royalis ften unter Giacomo Giorgi \*), und in bemfelben Monat ers boben fich bie Landleute in Carfoli, Civitella Roveto und Berito; icon am Tage nach ber feierlichen Abstimmung für bie Unnerion, am 22. Dft., glaubte ber Bouverneur von Teramo be Birgili bie gange Proving in Belagerungeftand erflaren und ber Rationalgarbe bie unbarmbergige Riebermeslung aller Reaftionare jur Bflicht machen ju muffen \*\*). 3n Caramanico und Torino batte bas Bolf gewaltfam bie 216: ftimmung zu verhindern gefucht; Diefelbe mar, wie fich bald nachher berausftellte, ebenfo wenig in vielen Diftriften von Molife por fich gegangen; in Carpinone (oftlich von Ifernia), Morando, Besche, Seffano, Bettorianello, Caftel Betrojo mußte man bon feiner anberen Regierung ale von ber Frang' II. \*\*\*). Lafino und Ifernia leifteten energifden Biberftand im November, Die mobilen Colonnen Gialbini's batten nicht ben gewünschten Erfolg. In bem bejeftigten Bescara am abriatifden Deere brach am 25. Dec. ein beftiger Aufftand aus, ber jur einftweiligen Bertreibung ber Biemontefen führte. Um 13. Jan. wurden einundvierzig gefangene Royaliften von bem Guerillaführer Colafella in San Balentino bei Chieti befreit, Tage barauf aber in Chieti achtunbbreißig Reaftionare von ben Biemontefen erichoffen. Trop aller Sufiladen, trop alles Elende, bas über Taufende von Familien fam, blieb bie Reaftion in ben Abrugen vollig ungebeugt. Biele Familien floben oftwarte ju ber berühmten Ballfabrt

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Bericht eines Schweizers aus Rom in ber Allg. 3tg. 8. Nov. 1860.

<sup>\*\*)</sup> Opinione von Turin 13. Dov. v. 3d.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl Milg. 3tg. 15. Nov. v. 3e.

auf Monte Gargano; aber noch mehrere Tausende blieben unter ben Waffen. Die Erbitterung in den Abruggen, wie in Calabrien war dem Zustande Spaniens von 1808 bis 1814 vergleichbar\*).

3mar melbeten bie Turiner Blatter am 20. Jan. 1861: "Die Reaftion in ben Abruggen ift unterbrudt". Aber icon am 22. ward ein Busammenftog von Piemontesen mit Abruggesen bei Ascoli berichtet, in bem erstere 2 Offigiere und 40 Mann verloren und zweimal fich jurudziehen mußten. wichtiger Standpunft fur die Bewegung in ben Abrugen war bas Fort Civitella bel Tronto, beffen Rommandant Luigi Ascioni mit faum mehr als 200 Mann bem piemontesischen Major Carogi entschiedenen Widerstand leiftete. Kefte hielt sich Monate lang und litt feinen Mangel an Bropiant, obicon ber piemontesische Obriftlieutenant Curci jeben, ber mit ber pflichttreuen Garnison zu verfehren magte, Rachficht erschießen ließ, ja fie erbeutete bei einem Ausfall ben größten Theil ber Borrathe ber Belagerer. Die Bewes gung in dem fudlich gelegenen Cività di Benne mar feit dem 3. Dec. unterbrudt; aber bie Bewohner von Uscoli famen öfter der Feste von Rorden ber zu hilfe. Ringe um die Citadelle wutheten die Piemontesen gegen die Reaftionare; immer neue Blutbefehle ergingen; jebe Beidimpfung bes "ermabls ten Ronige", feines Bilbes, feines Bappens, jedes Bivat für Frang II., bas Tragen von Baffen jeder Art, jede ben bourbonifchen Banben gemahrte Unterftugung follte mit bem Tobe Pinelli ließ bamals in ber Proving Aquila bestraft werden. allein 154 Reaftionare hinrichten, Cialdini bloß in ber Umgebung von Ifernia binnen vier Tagen 226 Berfonen, worunter mehrere Briefter, erschießen \*\*).

<sup>\*)</sup> Journal des Débats 14. 3an. 1861.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bie Schrift: Francesco II. Re del Rogno delle due Si-

In ben erften feche Wochen bes neuen Jahres wurde von ben Piemontesen und ihren Anhangern eine Reibe von Graufamfeiten verübt, Die hinter ben Scheußlichfeiten ber Bandalen nicht jurudbleiben. Gin fcmer vermunbeter Landmann ward zugleich mit bem Chirurgen, ber ibn verband. und bem Pfarrer, ber feine Beichte boren wollte, von ber Nationalgarde unter ben robesten Scherzen erschoffen. Der muthige Raplan ber Koniglichen, Gennaro b'Drfo, warb auf ben Leichen feiner 47 Befährten unter ben fcmabliciften Infulten füsilirt, und bas an feiner Bruft hangende Crucifir mit Fugen getreten \*). Ale ber gefangene Argt Maiuti von Lugo auf die Frage, wem er nach erlangter Freiheit anhangen werbe, entschieden antwortete: Frang II., ließ ibn Dberft Quintini, berfelbe, ber allein bei Tagliacome 50 Reaftionare burch Bulver und Blei ermorbet hatte, ohne weitere Umftanbe füsiliren \*\*). In Biggoli (nordwestlich von Aquila) hatten bie Biemontesen ein furchtbares Blutbab angerichtet; auf bie Runde bavon verließ die gange Bevolferung von San Bittorino Saus und Sof, um in die Berge zu flieben. Mit bem Rufe: "Es lebe Frang II.! Reapel gebort ben Reapolitanern! Tob ben Biemontesen!" jogen fie aus und fehrten erft nach Berlauf von brei Tagen in ben Fleden gurud. Da fanben fie ihre Saufer geplunbert, ben Bein ausgeschuttet, bas Rorn gerftreut; unfäglich mar ber Jammer fo vieler Familien, Die alle Kruchte ihrer Arbeit vernichtet faben. Allenthalben bezeiche neten die Biemontesen ihren Weg mit Raub und Berftorung; Frauen, die ihre Gatten jum Tobe fcleppen faben, verfielen in Wahnsinn; anderen gab die Bergweiflung die Baffen in

cilic e Vittorio Emmanuele II. Re di Sardegna. Napoli 1861. p. 4.

<sup>\*)</sup> Gazette du midi 1. Febr.

<sup>: \*\*)</sup> Nazione von Floreng 6. Febr. - Allg. Big. 14. Febr. 1861.

bie Sanbe jum perfonlichen Kampfe gegen bie fluchwürdigen Berberber \*).

Besondere Ermabnung verbient ber Bandalismus, ber bie berühmte, ichon 1036 gestiftete Abtei Casamari, eine halbe Stunde von ber neapolitanischen Grenze auf papftlichem Bebiete gelegen, traf \*\*). Beneral Sonnag jog felbst gegen Avezsano und Sora, nahm an bem wiederholt aufgeftanbenen Zagliacogo furchtbare Rache, und ließ eine feiner Colonnen auf papftliches Bebiet marfchiren, unter bem Bormanbe, bie nach Cafamari geflüchteten Reaftionare aufzusuchen. Am 22. 3a= nuar umgaben gegen vier Uhr Rachmittage 1000 Piemontefen die Abtei, die furz vorher der Abt verlaffen batte, um einem Sterbenden in ber Umgegend beigustehen. Bergebens erflarten bie aumefenden Orbensmanner, es fei Niemand bei ihnen verftedt; man trieb fie aus bem Rlofter und aus ber Rirche, plunderte und zerftorte mas fich vorfand, icanbete bie Altare und felbst die Befage mit ben consefrirten Softien, verwüstete bie Bibliothef, bas chemische Laboratorium und bie berrliche Apothefe, die ben Armen ber gangen Umgegend bie Arzeneien geliefert, und ließ nach fünfftundigem Buthen bie einft fo blubende Abtei in einem Buftand gurud, in ben fie faum Drufen und Turfen verfest haben murben. ward die Rachricht verbreitet, die Monche hatten Baffen und Munition aller Art aufgehauft, ben Bifchof von Sora mit einer reaftionaren Banbe beherbergt, man habe bei ihnen italienfeindliche Briefe, obscone Bilber und ichlechte Beibeperfonen gefunden, alfo nur einer gerechten Entruftung Raum gegeben. Aber es wurde mit ben gewichtigften Beugniffen

<sup>\*)</sup> Contemporaneo von Florenz 7. 10. Februar. — Giornale di Roma 9. Rebr. — Allg. Btg. 17. Febr. 1861. Beil.

<sup>\*\*)</sup> Diefelbe marb im vorigen Jahre von einem Couriften naher ges follvert Allg. Big. 27. Marg 1860. Beil.

bargethan, daß von Waffen nirgends eine Spur fich zeigte, wenn man nicht die schändlich verstümmelten und enthaupteten Eruscifire und Statuen Waffen nenne, daß nie andere Beibsperssonen den Convent betreten als jene, welche die Piemontesen mit sich geführt, daß der vorgefundene Brief d. d. Rom 21. Januar in seinem ganzen Wortlaut nichts "Italienseindliches" enthalte, wenn man nicht die Warnung eines Freundes vor der Aufnahme verdächtiger Emissäre dahin rechne \*).

Geit bem 31. Januar ließ General Binelli auf feinem Buge gegen bie Proving Ascoli alle Rirchen und Dratorien, bie ibm in ben Beg famen, von feinen verwilberten Golbaten plunbern und in Brand fteden; in brei Tagen murben vierzehn Dorfer vermuftet, im Gangen maren bis jur erften Boche bee Februar in Diefer papftlichen Proving allein fecheunddreißig Dorfer eingeafchert \*\*). Drei Compagnien bes 39ften Linienregimente follten bas 31, Miglien von Mecoli entfernte Dorf Mogano befegen; fie murben bort von 1000 erbitterten Insurgenten überrafcht und mußten fich mit einem Berluft von 3 Offigieren und 80 Mann gurudgieben. 3mei Tage fpater febrten fie mit Artillerie gurud und bombarbirten Mogano, Can Bito und Rofara. Die Ginwohner halfen fich bei ber ungenugenden Bahl von Bewehren mit ichweren Steinmaffen, die fie auf bie Golbaten berabmarfen. fiegten lettere, fie gerftorten Doggano ganglich, fclachteten bie Landleute ohne Untericied bes Beichlechte und bes Altere, plunderten alle Borrathe, bann überließen fie fich bem Erunt und ber Rube. Da brach ploglich eine Schaar von ganbleuten ein und gwang fie von Reuem gum Rudgug. Much in Bonte d'Arli mußten die Biemontefen gurudweichen; fie gerftorten in Cavaceppo ben bortigen Balaft und ichofen einzelne

<sup>\*)</sup> Giornale di Roma 24. Januar. - Civiltà cattolica 16. Febr. 1861.

<sup>\*\*)</sup> Turiner Armonia 12. Febr. b. 36.

Bauern nieber, bloß weil sie Jagbgewehre besaßen. — Selbst ber revolutionären Presse war dieses Wüthen zu stark. Binelli, ber in seinem Manisest d. d. Ascoli 3. Februar 1861 ben Papst ben "priesterlichen Bamphr, ben Statthalter bes Satans" genannt und mit ber Wuth eines Heiden oder Türsten die Kirchen und Altäre schändete \*), wurde endlich abgerusen; aber Quintini, Sonnaz, Cialdini, Lucci, be Virgili handelten nicht anders, nur mieden sie es, sich ebenso chnisch auszudrücken. Sie Alle brannten vor Wuth darüber, sich von ben Reapolitanern mit solcher Kühnheit Troß geboten zu ses hen und wollten die Schmach ihrer Niederlagen mit dem Blute ber Rohalisten tilgen.

Der Fall Gaeta's mar feineswege im Stande, biefen Bolfefrieg jum Stillftanbe ju bringen. 3mar hatten manche Corps der Koniglichen, benen ber Bunich Frang II., unnuges Blutvergießen zu vermeiden, befannt gemacht worden mar, fich aufgelodt; aber andere beharrten bei ihrem Biberftande und die fleine Kefte Civitella del Tronto ergab fich erft am 20. Marz. In Blut und Feuer erftidt erhob fich die Reaftion immer Maffenhaft maren die gufillaben, wie benn ichon von ben tapferen Bertheidigern Civitella's mehrere auf bem Wege nach Ascoli erschoffen wurden. In Chieti traf Dieses Loos 60 Reaftionare. Bom Februar bis Ende des April behnte fic ber Aufftand in der Basilifata und in der Proving Avellino fo fehr aus, bag man ftarte mobile Colonnen von Reapel ausziehen und zulest ben wieder realtivirten Binelli von Reuem feine Blutbefehle ertheilen ließ. In Melfi, Atella und Benofa wurden die viemontesischen Wappen berabgeriffen, die National= garbe gerftreut und bie Regierung Frang II. proflamirt \*\*). Bei

<sup>\*)</sup> Im Dorfe Giustamano bei bem Cavaceppo wurden bie aus ber Rirche geraubten heiligen Gefäße und Gewänder von Binelli's Leuten öffentlich versteigert.

<sup>\*\*)</sup> An 2000 ehemalige neapolitanifche Solbaten hatten in Lombardo,

Avigliano gab es barte Rampfe; ein Theil ber Stabt Benofa ward von ben Biemontefen eingeafchert und 23 Befangene erichoffen. Im April ichien ber Aufftand ein allgemeiner gu werben. Dafdita, Ripacanbiba, Cant Angelo erhoben fich; in Aversa ward eine bourbonische Berschworung entbedt, in Caferta entbrannte ber Aufruhr, am 26. ward ein folder in Reapel felbft verfucht; Planura bei Pozzuoli mar faum bemaltigt, fo fampften in Barile bie Rovaliften funf Ctunben lang; Bari, Lecce, Dria, Poggiardo hatten ihre Aufftanbe und in ben Abrugen traten bei Aquila 500 Insurgenten wieber auf. Bo bie piemontefifden Bajonnette einen Augenblid verschwanden, ba ichien bie alte Regierung gurudgefehrt. Cofenga marb berichtet, bag bas Bolf ben Gouverneur vertrieben, ber Generalfefretar entfloben und bringend Truppen nothig feien\*). Das Kriegsgefes warb wieber in ben meiften Brovingen verfundigt, Die furchtbarfte Strenge in Unwendung gebracht, viele Banben gerftreut und in bie Berge getrieben.

Am 6. Mai versicherte bie offizielle Turiner Zeitung abermals: "die Reaktion ist in allen Provinzen unterdrückt." Aber
in eben diesem Moment landeten 400 Mann, meist ehemalige
Soldaten Franz II. in Calabrien bei Città piccola und bald
zeigte sich hier der Ausstand mächtiger als zuvor. In Aputien brach die Insurrektion bei Monte S. Angelo aus; ein
Bug gesangener Royalisten wurde durch ihre Genossen aus
den Händen der Piemontesen befreit. In der Basilistata ward

bann in Ripa, hierauf in Benofa fich fefigefest. Bon letterer Stadt verbrängt, behaupteten fie Melft, eine Stadt von 10,000 Ginwohnern, und Ripacanbiba. Bestlich von Welft fiand Carbos nara auf, bessen Bewohner eine Colonne Plemontesen vernichteten, weshalb nachber ber Fleden in Brand gestedt warb. Als Melft später geräumt werben mußte, faben sich die Piemontesen mehrs mal von Royalisten bis zu 800 Mann bedroht.

<sup>\*\*)</sup> Gazzetta del popolo 18. April 1861.

ber Guerrillafampf in geringerer Ausbehnung in Balbern und Sumpfen noch fortgefest. Um Bolturno fampften 200 Bourboniften mit Erbitterung gegen bie Nationalgarbe von Capua, und die Umgegend Neavels war mehrmals von abnlichen Banben umschwärmt. Der tapfere Chiavone hielt fich in ben ber papftlichen Grenze naben Diftriften ber Terra bi Lavoro, nahm ben Orte Monticelli ein, errichtete eine provisorische Regierung und warb Soldaten. Die Biemontesen, die ihn angriffen, erlitten ftarte Berlufte und mußten fich nach Fondi zurudziehen, fpater folugen fie feine Leute und erschoßen viele Befangene. Chiavone konnte ungehindert nach Ballecorfa und Balmarina gieben und am 27. Mai einen mehrstündigen Rampf gegen bie Biemontesen in Sora beginnen, beffen Bevolferung mit ibm sympathisirte trop ber ftarfen Besagung; nur bie Uebermacht ber piemontesischen Artillerie zwang ihn zum Rudzug. Die Stadt Fondi an ber papftlichen Grenge, Die 6000 Ginwohner gablt, batte ebenfalls eine fardinifche Befatung, bie aber von den Reaftionaren bestegt und zersprengt mard. 3m Anfang bes Juni hielt Chiavone 20 Ortschaften besett. flamationen mit bem Rufe: "Sinaus mit ben Fremben! Sinaus mit ben Biemontesen!" waren in allen Provinzen verbreis tet; die rafch errichtete, jum Theil im Rampfe ermattete Rationalgarbe mar für bie neuen Berricher nicht mehr zuverlässig und abermale brachte jeber Tag neue Runde von neuen Erbebungen ber Rovaliften; bie von Chiavone gefangen genommenen 300 Berfaglieri, bie von ihm entwaffnet gurudgeschidt wurden, sowie bie häufigen Transporte vermundeter Golbaten machten auf bie Unbanger ber neuen Ordnung ber Dinge einen febr entmuthigenben Ginbrud\*).

Immer ernster gestaltete sich bie Lage ber Eroberer. Sie waren bahin gefommen, bag ber Sieg ihnen ebenso verberb.

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. Big. 10. Juni 1861. Bell. unb 15. 19. Juni.

lich werben mußte wie die Nieberlage. Siegten fie nicht, fo ftand für fie Alles auf bem Spiel; fiegten fie aber, fo warb ber Sag bes Bolles gegen bie fremden Unterbruder noch gefteigert, jumal ba fie nur mit Graufamfeit und Barbarei bie furchtbare Babl ihrer Begner ichmachen ju fonnen glaubten. Aber ber Terrorismus verfehlte fein Biel; ftatt ben Biberftand zu brechen, erhöhte er die Erbitterung. Bereite batten bie Biemontesen auch die revolutionaren Barteien gegen fich aufgebracht: bie Magginiften, die nur unter Garibalbi's Diftatur aufrieden gewesen waren, biejenigen einheimischen Liberalen, bie in ihren hoffnungen auf eine gewiffe Autonomie Reapels fic völlig getäuscht faben, felbft bie fruberen Annerioniften, bie fic ebebem an Carbinien verfauft und nun aus Migtrauen von ihren Stellen verbrangt und burch Biemontefen erfett wurden. Die Rationalgardiften, jum Theil aus geheimen Royaliften bestehend, jum Theil von ben Regierungemagregeln beleidigt und bes Rampfes gegen ihre eigenen Landsleute überbruffig. fcbloßen fich immer gablreicher ben Infurgenten an und ber Rampf entbrannte jest auf allen Buntten mit noch größerer Beftigfeit.

Seit dem Monat Juni waren die Royalisten des neapostitanischen Festlandes in einer Zahl von nahezu 30,000 Mann in sunf größeren Gruppen weithin mächtig. Die erste Colonne stand möglichst nahe an der papklichen Grenze zwischen Sora und San Germano in Terra di Lavoro. Bom 13. Juli an zog der Würger Pinelli in dieser Provinz umber und wüthete surchtbar, auch gegen Unbewassnete, die den Royalisten Speise gebracht. Sinmal ließ er an 600 in einen Wald gestücktete Reaktionäre wie wilde Thiere durch Feuer heraustreiben und 200 durch aufgestellte Jägerbataillone erschießen \*). In Ca-

<sup>\*)</sup> Ang. 3tg. 21. Juli.

ferta, wo am 16. Juni an hundert Ronaliften aus bem Befangniffe befreit murden, ließ er ohne anderen Grund, als um ein abschreckendes Beispiel ju ftatuiren, mehrere Briefter ermorden und brandschatte bie ale reaftionar befannten Ortschaften ber Umgegend. Er brang bann gegen Avellino vor, wo neue Brausamfeiten folgten, aber ohne Erfolg; Die Roniglichen wurden an anderen Orten wieder fichtbar. Cbenfo erging es bem General auf feinem weiteren Buge nach Monte Bargano; er fam, fab, fiegte - und die abicheulichen Rebellen zeigten fich furz barauf in erschreckender Ungahl. Sinter fei= nem Ruden erschienen ploglich die von ihm Berfolgten, für gebn erschoffene Bourboniften traten bundert neue in ben Rampf. Bei einem fo ausgebehnten Gebiete mar ben viemontelischen Truppen feine Rube vergonnt, jeder Tag brachte neue Befechte. Auch die Niederlagen der Royalisten bei Montefalcione und Lapio, die übrigens ihren Keinden theuer ju fteben famen, die Einascherung vieler Orte burch Biemontesen und Ungarn, Die Gewaltthaten bes Gouverneurs de Luca von Avellino fruchtes ten nicht bas geringste, bei Gora, Ifola, Arpino, Iferni fowie auf vielen anderen Bunften trotte die Bewegung allen ftrategifden Runften, allen Siegen, aller Machtentfaltung ber Colli bei Benevent ward am 2. August über-Biemontesen. fallen, bie Barnison gefangen und Frang II. proflamirt. Aehne liches geschah an anderen Orten gang in berfelben Urt.

Eine zwei te Colonne stand in den Abruzzen, wo besons bers bei Pescara und Ortona sich die Königlichen sammelten. Die Provinz Molise schloß sich wiederum den Abruzzen an. hier hatte schon im Ansang des Juni im Wald von Colles muccio ein startes Corps von Royalisten sich gezeigt; die vier Provinzen wurden fortwährend von bourbonischen Schaaren durchzogen. Eine dritte zeigte sich in der Capitanata um Monte Gargano, wohin Pinelli, nachdem er die anderen Provinzen unterjocht glaubte, seinen Weg nahm. Nichts bestoonten

weniger war Foggia mehrmal fehr ernstlich bedroht und Binelli forderte Berftarfungen, weghalb abermale 4000 Biemontefen bei Manfredonia ausgeschifft wurden. Bari und viele Rachbarorte maren ebenso von der Bewegung ergriffen und ber Sieg ber Biemontefen in Gioja blieb ebenfalls ohne bauernben Rugen. Francavilla in Terra b' Otranto fam in Die Bewalt ber Königlichen und murbe von ihnen eine Zeitlang behauptet. Balb in größerer balb in geringerer Angabl gogen ebemalige Soldaten und Landleute, ofter burch gleichgefinnte Stadter verftarft, umber und ichienen oft nabe baran fich mit ben Corps in ben Abruggen ju vereinigen, und obicon bie meiften ibrer Operationen ohne militarischen Blan und feften Busammenhang ber einzelnen Banben ausgeführt wurden, fo fcienen boch einige Angriffe wohl combinirt und im gemeinfamen Einverständniffe entworfen. Sicher fann bas aber nur von den bei Sora und San Bermano, sowie bei Aquila porjugemeife ftebenben Streitfraften ber Legitimiften, Die ber balbmythische Chiavone birigirt, angenommen werben.

Eine vierte Colonne zeigte sich bei Maddaloni, wo der Aufstand längere Zeit siegreich war, bei Sant' Agata de' Gotinahe der Grenze des Principato ulteriore. Aus dieser Proposity kam eine Bande, die Gragnano besetze; viele andere durchstreisten die Umgebung Neapels; Ischia, Procida, Porticinahmen eine drohende Haltung an; von Salerno die Potenza zumal in Accletta tauchten neue Schaaren auf; das Städtchen Eboli von 6000 Einwohnern, auf der Posistraße von Salerno nach Potenza gelegen, in dessen Nähe schon am 21. Oktober v. Is. zu Palo und Balva die Reaktion mächtig ausgebrochen war, wurde öfter von Royalisten heimgesucht, die sich in dem auf einer stellen Anhöhe erbauten Auletta gegen wiederholte Angrisse der Nationalgarde und der sardinischen Truppen behaupteten, so lange noch kein schweres Geschütz gegen sie in das Keld gestellt war. In Raddaloni und Easerta-traten die

Royalisten offen, ja nur zu fühn und siegesgewiß, bei jeber Gelegenheit auf. Gine fünfte Colonne endlich durchzog Caslabrien, 700 Mann stark, die sich aber fast allenthalben, wo sie erschienen, neue Streiter beizugesellen wußten, bald sich vor ben Piemontesen zuruckzogen, bald ben Kampf, und öfter mit Erfolg, gegen sie wagten.

Diese Reaktionare Reapels erregten bei ber piemontesischen Regierung um so größere Besorgniß, als auch in ben Marken und in Umbrien fortwährend nicht bloß Sympathien für ben Bapft, sondern auch ernstliche Bersuche, die Legitimisten im füblichen Königreiche nachzuahmen, sich fund gegeben haben. Die größte Machtentfaltung, Wachsamseit und Borsicht, sowie eine eiserne Strenge schien den Eroberern unerläßlich geboten.

General Cialdini hatte bei der Uebernahme bes Dberbefeble geprablt, er werde mit bem fechsten Armeeforps allein, womit General Durando nichts ausrichten ju fonnen vorgab, bem gangen Aufstande ein Ende machen, und in feinem Tagebefehl vom 16. Juli versprach er in furgefter Frift bie vollige Cauberung bes Lanbes von ben "Morbern und Ban-Aber schon nach wenigen Wochen verlangte auch er bringend und wiederholt von Turin Berftarfungen. bielt fie fammtlich und bennoch fam er in feiner Beise por-Er beschloß, lange ber papftlichen Grenze einen Cordon zu ziehen, in der Terra di Lavoro ein verschanztes Lager ju errichten, und die rebellischen Provinzen von mobilen Colonnen durchstreifen zu laffen, Die von piemontesischen Goldaten und neuorganisirten Rationalgarden gebildet maren, fobann burch Rriegoschiffe bie Ruften ju übermachen, um jebe weitere Canbung von Bourboniften ju verhindern. Bis jur

<sup>\*)</sup> Bgi. Allg. 3tg. 28. Febr. 16. Marg. 19. Auguft. Beil.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Allg. 3tg. 14. Auguft 1861. Beil.

Mitte bes August waren nicht wur biefe Dagtegein und bet Weitem nicht burchgeführt, fonbern es batten fich trot affet Graufamfeiten und Erfciefungen, burch die Ciatbini feinen alten Ruf, ben er in ben fpanifchen Rampfen gegen bie Carliften erworben, neuerbings bemabrte, Die erhaltenen Berftarfungen als ungureichend erwiesen und bie gurcht nicht gu befeitigen vermocht, es werbe ben Roniglichen ein fubner Sanbftreich auf bie Sauptftabt Reapel gelingen. 216 Cialdini bas Commando übernahm, war bie Broving Avelling in vollem Aufftand, Ariano und Montefalcione hatten provisorifche Regierungen, Montevergine war von Insurgenten besett, bie gange Bevolferung in Folge ber von Binelli bei Rola verübten Brauelthaten auf bas außerfte erbittert. In Calabrien mar zu Cotrone eine provisorifche Regierung eingesett, basfelbe erfolgte in Reggio, Biggo, Roffano, Cofenga, Sigline; balb war in Calabrien ein allgemeiner Aufftanb. Am 10. 3uft hatten die Bourboniften in Bosco belle Cafe bei Caftellamare mit ben piemontefifchen Truppen ein funfftundiges Gefecht be-Aber noch glangenbere Resultate erzielten fie im Muguft auf verschiebenen Buntten, namentlich in ber Proving Benevent und bei Sora, wo von ihnen eine gange Compagnie bes 44. Regiments gefangen genommen warb, baun bei San Berano und Cancello, wo fefte Stellungen gegen Reapel ju gewonnen wurden, fo bas man bort immerfort eine Ueberrumpelung zu befürchten hatte. Go bauerte ber Aufftand fort, tropbem bag Spinelli, Auletta und anbere Orte morbbrennerifc gerftort wurden, tropbem bag Cialbini einen Breis von 25 Liren für bas Ginfangen eines "Brigante" bestimmte unb, wie am 23. Juli in Comma gefchat, bloß wegen Berabreidung von Lebensmitteln an bie Roniglichen viele Burger erfchießen ließ. Der Aufftand muche bie jur Mitte bee Auguft an Ausbehnung und viele Indicien, wie die Broflamation bes Benerale Cofeng, welche bie italienischen Liberalen gur bochften Bachsamteit aufforbert, beweisen, bag bie Berlegenheit und

Berwirrung ber italienischen Unitariften zu einer ungeahnten Sobe gestiegen ift.

Bohl hat man von ben verschiebenften Seiten bie Bebeutung diefer Bolfeerhebungen ju entfraften und ju verfleis nern gesucht; aber mit febr ichlechtem Erfolg. Dan nannte Die Reaftionare in Reapel elende Rauber und Briganti, ehrlofe, bezahlte Golbner ber Bourbonen, man ichilberte tragifc bie icanblicen Graufamfeiten, bie fie begangen, und fuchte bamit die von ben Biemontesen verübten Grauel zu rechtfertis gen. Aber icon Napoleon I. bat ben Rampf fur die Legitis mitat in Calabrien als einen Banbitenfrieg bezeichnet und es bat nichts Auffallendes, wenn ein Cialdini, ber bie ritterlichen Gefährten Bimodan's ale eine "blutdurftige Rauberhorbe" begeichnete, ber ben greifen Fergola in Meffina wie einen "Straffenrauber" behandelte, ber gemiffenlos entwaffnete Manner, beren einziges Berbrechen bie Treue gegen ihren angestammten Ronig mar, niebermegeln ließ, biejenigen mit bem Raubernas men brandmarfte, die fein Feldherrntalent auf eine unerwartete Brobe zu ftellen ichienen. Es lag überhaupt im Intereffe ber Biemontesen, bie unter ihrer Berrichaft mehr als je machtigen Rauberbanden, die fie in Reapel felbft zu gabmen fich unfabig erwiesen, mit ben legitimistischen Freicorps in eine Linie gu ftellen, um einen allgemeinen Abicheu gegen fie bervorzurufen. Daß fich einer an fich lauteren Bolfsbewegung unter folden Umftanben, wie fie in Subitalien gegeben find, viele unreine Elemente beigesellen, bie nicht ferne gehalten werben fonnen, bas ift in ber Natur ber Dinge begrundet und fehrt in allen ähnlichen Verhaltniffen wieber; bag ein auf bas Meußerfte gebrachtes, mit einem mabren Bertilgungefrieg bedrobtes Bolf blutige Repressalien nimmt, fann Riemanden mundern; weit wunderbarer durfte es erscheinen, daß die von den sardinischen und revolutionaren Blattern registrirten Grauelthaten fomob! quantitativ als qualitativ noch immer binter benen zuruchleiben, bie nach ihrem eigenen Gingeftandnig von toulglich far binischen Truppen begangen worden find, und bag viele Wie gaben über bie Barbarei ber Reaftionare balb fic als booft übertrieben, oft als gang erfunden erwiesen haben. Die piemontesische Breffe felbft befennt, daß die gefangenen Biemontefen bei Tagliacogo und Spurgula bochft human behanbeit worben, daß ber beruchtigte Chiavone bie Befangenen ohne Baffen und Schube, gedemuthigt und ermattet, aber volliche lig und ohne Decimirung gurudfanbte, bag in vielen anberen Fällen ber momentane Sieg ber Bourboniften mit Dagigung benütt warb. Die wirflich begangenen Graufamteiten waren meift hundertfach provocirt und verurfacht durch die Erbitterung eines auf Die icondlichfte Beife unterbrudten, feurigen, von Ratur rachfüchtigen Bolles, aber nicht anbefohlen burch einen General, ber fich einer ber erften Armeen ber Reuzeit vormfteben gebruftet.

'Ia der Krieg im Siden Italiens ist nicht der Krieg ber Räuber gegen die Repräsentanten der Ordnung, sondern der Berzweislungskamps eines bei aller Leidenschaftlichkeit hochher digen Bolfes gegen die Tyrannei fremder Usurpatoren. Mag man in England die neapolitanischen Royalisten sammt und sonders Räuber nennen — ein Rame der nach den unverdäcktigsten Zeugen vor Allem den englischen Freiwilligen unter Geribaldi zusommt\*), und dem die Berwechslung des Landvolls mit den Camorristen im Dienste der Liberalen und dem Gesindel der Hauptstadt Reapel vielsach Eingang verschafft hat; mag man mit der dreisten Stirne eines Palmerston (Rebe vom 2. Aug. d. 3.) behaupten, von Rom aus sei das gange Unheil einer scheußlichen Reastion über Reapel gebracht, und mit Lord Russel, der seine Mittheilungen über Italien "aus

<sup>\*)</sup> Bgl. Mig. Stg. 12. 15. 9200. 1860.

ber beften Quelle, namlich vom farbinischen Gesandten" erhalt, von ben gewichtigen Momenten, wie fie g. B. Die Rebe bes Marquis Normanby im Oberhaus (1. Marg 1861) ausführte, feine Rotig nehmen, dagegen mit berfelben Buversicht, wie die langft entfraftete Luge über bie blutdurftigen Forberungen bes maronitischen und überhaupt des fprischen Epistopates, so bie neue über ben von Außen bezahlten bourbonischen Aufftand in ben füdlichen Provingen bes italienischen Konigereiche repro-Duciren - bie Thatsachen felbft, bas viele vergoffene Blut, bie enorme Bahl biefer fo oft reprimirten, fo oft resuscitirten Erhebungen, ihre Bertheilung und Ausbehnung über bas gange Sand, die unverfennbare Unterflügung, die fie allenthalben bei ber Bevolferung gefunden, die Befenntniffe ber unionistischen Breffe felbft, furg Alles fpricht viel ju laut, ale bag ein Befonnener und Unparteiischer jenen hohlen Phrasen, bem Ded. mantel elender Intereffen, das leifefte Bewicht jugefteben fonnte. Ronig Frang II. und ber fast nur von Almofen lebende Papft baben ficher nicht die Mittel, mit fcmerem Belbe alle diefe Aufftande anzuzetteln; und wenn Unterftugungen von Rom aus ben neapolitanischen Insurgenten gufloßen, so reichten fie unmöglich bin, bis nach Calabrien binab bewaffnete Banben zu werben und zu unterhalten, abgesehen bavon, bag laut viemontefischen Berichten nicht wenige Sendungen an Beld und Munition von ben Franzosen an ber papftlichen Grenze aufgehalten und confiscirt worden find. Dazu läßt ber Mangel an einheitlicher Leitung und an methobischer Organisation ber einzelnen Legitimiftenbanden boch viel eber auf eine fpontane Erhebung bes Bolfes ichließen, ale auf eine funftliche Direftion von Außen. Budem haben die erleuchteisten Bertreter ber piemontesischen Regierung felber nur allzulaut die Abneigung bes neapolitanischen Bolfes gegen die neue Herrschaft confta-Der burch die Freundschaft Cavours und Napoleons ausgezeichnete, von allen Barteigangern ber italienischen Ginbeit bochgepriesene C. Rigra, gewesener ad latus bes Pringen

peien, das Reapel roh, elend, corrup Wilden bilde. Sprach etwa Vifter dem fast einmuthigen Plebiscit, au mung eines "eblen, begabten, charafte fein herrscherrecht auf die subitalisch

wellständigen Beruhigung des Landes dieser Festung für nöthig. Gaeta sie kam nicht und die stärkste Tyrannel i aktion zu dämpsen. Da follte die Ule Civitella die Ruhe bringen; sie erfol noch nicht. Zest war das Reaktions der Empörung. Die Parole war aus von Paris aus ward treulich sekundirt aber auch ohne die Zurückweisung, d. des neapolitanischen Ninisters del Restlich durch die auch von Blättern plassischen Charakters berichteten The Reaktionäre in Calabrien waren völli

an ber papftlichen Grenze abgeschnitten, ganbungen an ber Rufte aber fo erschwert, baß fie nur in gang geringem Dagftabe ftattfinden fonnten; und bennoch trat bie Reaftion bier nicht minder fraftig auf. Die niederen Rlaffen von Amalfi, bie beim Rationalfest bas von ben Beborben für bie Armen ausgetheilte Brob als "ercommunicirtes Brod" anzunehmen fich weigerten \*), die vielen Bersonen jedes Standes und Geschlechts, bie ohne felbst Waffen zu tragen, Die Royalisten unterftutten - fie alle find unmöglich von Rom aus inftigirt. Und mare beute Rom ben Biemontesen ausgeliefert, bas Bolf von Reapel mare bann nichts weniger als beruhigt; es wurde ein noch tieferer Groll es durchdringen und wie 1799 fein Rampf gegen bie Usurpation ein verzweifelter fenn; er murbe furchtbar ausarten und die Alternative noch naber bringen: entweder beherricht Biemont ein gang entvolfertes und vermuftetes land ober es fann feine jegigen Gubprovingen nicht behaupten.

Bie sehr mußte aber ber Bergleich ber neuen mit ber alten Regierung zu Gunsten ber letteren ausfallen! Jene beruft sich auf ben freien Willen bes Boltes, diese berief sich auf ihr absolutes Recht. Jur Aufrechterhaltung einer illegiztimen Gewalt nimmt das neue Regime zu Grausamseiten seine Juflucht, von benen die so sehr verlästerte legitime Autorität nicht den hundertsten Theil sich zu Schulden kommen ließ. Die Bourbonen verbannten eine Anzahl unverbesserlicher Berschwöster und meineidiger Empörer, die Piemontesen sühren Taussende von treuen Unterthanen ihres Königs auf die Schlachtsbank und füstliren in zehn Tagen eine größere Jahl ihrer politischen Gegner, als die legitime Regierung in fünfzig Jahren.

<sup>\*)</sup> Co bas Giornale di Roma 28. unb 27. Juni nach verschiebenen neapolitanischen Blattern.

Und wie verhalt fich einem folden Schauspiel gegenüber bie englische und frangofische Diplomatie, die Ferdinands II. Inrannei fo fehr gebrandmartt, die fich fo marm ber fruberen "Marthrer ber Freiheit" in Reavel angenommen, fo febr für einen Carlo Boerio geschmarmt, beffen Martyrium jest von feinen eigenen Benoffen \*) ale bloger Sumbug bezeichnet wird? Daß einige fanatische und jum Theil mehrmals begnadigte Settirer fich über die neapolitanische und romische Regierung beflagten, feste einft bie westmächtlichen Diplomaten in Die größte Aufregung und galt ald evidenter Beweis, daß biefe Regierungen ihren Bolfern über Alles verhaßt feien. Daß aber gange Provingen gegen bas aufgedrungene fardinifche Joch fich erheben, erregt nicht ben geringsten 3meifel an ber Universalitat ber Bolfemuniche zu Gunften ber Bereinigung mit Bie-Die Berbannung ber Rebellen, die Berhaftung von Berbachtigen, bas Bombarbement blubenber Stabte mar ein Berbrechen, wenn eine legitime Regierung fie in außerften Roth. fallen verfügte; bie Bergemaltigung von Bauern und Burgern, Offizieren, Beiftlichen und Bischofen, die Bertreibung ber Legitimiften, die Ginferferung ber Reaftionsluftigen, Die furchtbaren Bermuftungen ganger ganbftriche find gerechtfertigt, wenn fte von einer revolutionaren Regierung ausgeben \*\*). Diefer

•

<sup>\*)</sup> Betruccelli von Reapel schreibt wortlich: "Es war das ein feiner Beit brauchbarer Mythus, eine conventionelle Erfindung ber engs lisch = französischen Breffe und ber antibourbonischen Italiener."
(Unione von Mailand 22. Januar 1861.)

<sup>\*\*)</sup> Erft im verstoffenen Juli wurde gegen 25 Personen aus Cajazio eine Untersuchung eingeleitet, weil sie im September v. 36. gegen Garibalbi — ber damals officiell in Turin noch als "Birat" galt — gekämpft und sieben seiner Leute getöbtet hatten. Sie wurden bes Mordes schuldig erkannt. Ware das Umgekehrte der Fall ges wesen, waren sie für Garibaldi gegen Franz II. aufgestanden und hätten bourbonische Soldaten getöbtet, darauf von einem Artegsges

find alle Mittel erlaubt, die jenen verboten find; die Anwenbung von Baffengewalt für Erhaltung eines alten, mobibegrunbeten, ja bes europäischen Rechtes ift fcmeres Unrecht, für die Erhaltung ber Beute aus ben Piraterien und Invafionen von Garibaldi und Cialdini ift fie privilegirt. Intervention zu Gunften ber Maroniten mar eine beilige Bflicht; jeder Schritt ju Gunften bes mit Bergweiflung gegen feine Unterbruder fampfenden Bolfes von Reapel mare ein Unrecht; bier muß Europa ftillschweigend juseben, bier foll es feine driftlichen Bruder feben, die thatiges Mitgefühl und wirffamen Beiftand verdienen. Die hat die Revolution größere Triumphe gefeiert, nie bat fie fo tief die sittliche Weltordnung gestort. Aber auch nie hat sich bas mahre Bolf mit folder Energie und Thatfraft gegen die ichimpflichfte Unterdrudung erhoben, als es in ben neapolitanischen Provinzen geschehen ift und noch jur Stunde geschieht.

richte verurtheilt worben, fie maren feine Morber, fonbern Mar: tyrer gewefen. Bgl. Allg. Beitung 6. Juli. Beil.

Aufregung und galt als evider rungen ihren Vollern über Al ganze Provinzen gegen das auf erheben, erregt nicht den gering lität der Bolfswünsche zu Gunf mont. Die Verbannung der ! Verdächtigen, das Bombardeme Verbrechen, wenn eine legitime Kallen verfügte; die Vergewaltigu Offizieren, Geistlichen und Visch gitimisten, die Einferferung der baren Verwüstungen ganzer Lands sie von einer revolutionären Res

<sup>9)</sup> Beirnccelli von Reapel schreibt i Beit branchbarer Mythus, eine lisch französischen Breffe und i (Unione von Malland 22. Janu \*\*) Erft im verflossen Juli wurde eine Untersuchung eingeleitet, wei

find alle Mittel erlaubt, bie jenen verboten find; die Anwenbung von Baffengewalt für Erhaltung eines alten, mobibegrundeten, ja bes europaischen Rechtes ift fcmeres Unrecht, fur Die Erhaltung ber Beute aus ben Piraterien und Invafionen von Garibaldi und Cialdini ift fie privilegirt. Intervention zu Gunften ber Maroniten mar eine beilige Bflicht; jeber Schritt ju Gunften bes mit Bergmeiflung gegen feine Unterbruder fampfenden Bolfes von Reapel mare ein Unrecht; bier muß Europa ftillichweigend jufeben, bier foll es feine driftlichen Bruder feben, die thatiges Mitgefühl und wirffamen Beiftand verdienen. Die hat die Revolution größere Triumphe gefeiert, nie bat sie so tief bie sittliche Weltordnung gestort. Aber auch nie hat fich bas mabre Bolf mit folder Energie und Thatfraft gegen die ichimpflichfte Unterdrudung erhoben, als es in den neapolitanischen Provinzen geschehen ift und noch jur Stunde geschieht.

richte verurtheilt worben, fie maren feine Morber, fonbern Mar: tyrer gewefen. Bgl. Allg. Zeitung 6. Juli. Beil.

## XXVII.

## Briefe bes alten Coldaten.

I. An ben Diplomaten anger Dienft.

Daag 19. Auguft 1861.

t, 4

Waffne Dich mit Gebuld, benn ich schide mich an, Dir wieder einen großen Brief, eigentlich eine Kortsetzung meines letten zu schreiben. Man hat mir die Gewohnheit anerzogen, alles Angesangene zu vollenden, und so will ich denn auch thun mit meinen Betrachtungen über Seemacht der Zukunst, nämlich über die deutsche. Der Anblid des Meeres und die frische Seelust, die Mynheers und der Theergeruch müssen die Gedanken der Landratte auf das Seewesen lenken, und nur solche Gedanken will ich Dir mittheilen; denn "gediegene" Abshandlungen mögen Andere schreiben, welche das Zeug und die Mittel dazu haben; etwa die Heidelberger Prosessoren — was meinst Du?

Daß ich ben fahrenden Gedanken meine Auffaffung ber politischen Weltlage voranstelle, das ist wahrlich sehr unnöthig. Du kannst Dir die Darstellung viel besser selbst machen, und wenn Dich die Augusthise im Binnenland hindert, so kannst Du mit Bequemlichkeit das Nothige aus den Zeitläuften holen; die Anwendung gibt sich von selber.

Mag der Imperator die Verhältnisse noch mehr verwirren und seine letten Absichten immer tiefer in dem tollen Gewirre versteden, stets bleibt es gewiß, daß er das Mittelmeer
zur französischen See, daß er die Lande auf der linken Seite
des Rheines zu französischem Gebiet machen und nebenbei alle
Bourbonen aus Europa forttreiben will. Napoleon kann die
entscheidende Katastrophe vielleicht noch länger zurüchalten,
aber einmal muß sie eintreten; und ob sie in Asien oder im
Often von Europa, ob sie in Italien oder an den Küsten
von England, ob sie gegen benachbarte Länder beginne oder
auf fernen Meeren — immer wird der Tag für die deutschen
Rheinlande kommen.

Mein lieber Freund! benfe nicht allzuschlecht von ben Deutschen; in ihrer größten Berfahrenheit find fie nicht fo entartet, baß fie leichthin aufgaben, mas feit einem Jahrtaufend ihnen geborte, und mas ihre Bater mit ihrem Blut wieber erwarben. Ohne Rrieg wird Franfreich die Rheinlande nicht wieder erobern, und dieser Krieg wird unter allen Umftanden ein beutscher Rrieg fenn. Der Angriff auf die Rheinlande batte freilich viel gunftigere Berhaltniffe, wenn Franfreich ichon Belgien und Solland befage; aber bennoch wird ber Imperator beruhigende Berficherungen geben, er murbe beren Reutralität anerfennen und achten, und er wurde nicht in bem Moniteur verfunden, daß er bas linke Ufer bes Rheinstromes baben wolle von beffen Ursprung ober wenigstens von Bafel bis jum Dleere. Spater murbe icon bas Beitere fich finben. Laß Dich boch nicht von pedantischen Zimmerftrategen beirren; die belgische Reutralität wird ihn so wenig als die schweizeriiche hindern, er hat feine fertige Bafis, wenn er an ben Mittelrhein vorgeben und vom Oberrhein in Deutschland einbringen will. Chalons ift ber Ausgangspunft für beibe; aus ber befestigten Stellung an der Lauter fann er ohne Umfante in die baverifche Rheinpfale einruden, und die Gifenbahnen bringen von Det und von Strafburg fein Belage rungsmaterial unmittelbar nach Mainz und nach Landen.

Wenn aber ber Rrieg an ben Oberrhein und an ben Mittelrhein fich giebt, wenn er fich etwa von bort nach Deutschland verbreitet - mas haben bie beutschen Seefdiffe, mas haben bie Ruften ber Rorbfee und Offfee bamit ju fcaffen? Wir haben nordbeutiche Stimmen gebort, bie nicht undeutlich aussprachen: "ber offene Oberrhein fei ein Bortheil für fie, benn er entferne bie Sturme bes Rrieges von ihrem Boben. Man fann unfchwer nachweifen, baß gerabe ber offene Dber rhein bas Thor murbe, burch welches bie Frangofen einzogen, um ben Bertheidigungefrieg in Mittelbeutschland ju labmen, vielleicht gang in ben Rorben gurudgumerfen. Aber umgefehrt ift es nicht minder gewiß, daß bie Bertheidigung am Dherrhein gewaltig geschwächt, bag eine Offenfive von bem Dittelrhein aus gar nicht möglich, und bag ber Unterrhein faft preisgegeben ift, wenn bie beutschen Ruftenlander nicht gegen unmittelbare erfolgreiche Angriffe ficher geftellt finb.

3m Rriege gegen Deutschland murbe Franfreich quetft ber Offfee feine Aufmertfamteit widmen; es murbe Die Die n en und vielleicht auch die "Frangofen bes Rorbens", b. & bie Comeben, aufhegen und in ben Rrieg bereingieben; fin: jene hatte es immer bie Sache ber Bergogthumer bereit und beren Belufte auf Samburg find bem Rabinet ber Tuilerien ohne 3meifel febr gut befannt; ben Schweben fonnte mani Rügen, Stralfund, Etettin und einen Theil von Bommeri: Wollten beibe bie preußischen Ruften und Safen versprechen. an der Office bloffren, fo mare bie preugliche Marine noch immer nicht ftarf genug, um es ju binbern; von Rufland batte fie faum eine Buffe ju erwarten; Die Scandinavier maren Berren auf ber Oftfeet: Breugen wurbe bie in fein innerflot Leben eine gewiffe Lahmung empfinden und gar manche Suffen. Duellen wurden verflegen, beren es nothwendig bedürfte, wie

ben Krieg in Westen zu nahren. Wer follte bie Medlenburgischen Ruften und Safen schüpen, wer follte Lubed vertheidigen?

Roch viel verberblicher möchten fich die Berhältniffe in ber Nordsee gestalten. Bielleicht noch vor Ausbruch bes Rrieges murben frangofische Rriegeschiffe an ben beutschen Ruften ericheinen; fie murben bie Dandungen ber Strome fperren und bie beiben großen Seeftabte blofiren. Auf ber Glbe und ber Wefer fonnten wenigstens fleinere Rriegoschiffe beraufgeben, fte tonnten Samburg und Bremen bombarbiren und fonft noch mancherlei Unbeil anrichten. Unter welchem Convoi follten beutiche Sandelsschiffe fegeln, um Rreugern und Rapern ju entgeben? Und wenn auch ber Barifer Bertrag vom Jahre 1856 ihnen ju gut fame, wenn eine neutrale Flagge auf bos ber Cee fie ichutte, fo fonnten fie boch bie Blofade nicht breden, und fie mußten in neutrale, alfo ohne 3meifel in bollandische Safen fich flüchten. In folden mochte ber eine Theil ber beutschen Sanbeloschiffe vermobern, ber andere murbe in ben eigenen Safen verfaulen. Unfer Geehandel batte aufgebort, er murbe junachft ben Sollandern jufallen und fie murben die Bunft der Berhaltniffe ausbeuten. Erhielte bas mittlere und bas fudweftliche Deutschland bie überfeeischen Waaren auch noch burch ben hollandischen Sandel, fo murben bie Preise ju großer Sobe fich fteigern; viele nothwendige Beburfniffe maren faum mehr ju erschwingen, viele Fabrifen, felbst in Gegenden, welche ber Rrieg nicht unmittelbar berührte, mußten wegen Mangels an Rohftoffen ihre Arbeit einftellen, und ein großer Theil ber beutschen Industrie batte ibre auswärtigen Marfte verloren. Um Enbe murbe ber Rrieg auch die Berbindungen mit holland unterbrechen, und aberall entftunde hemmung ber Gewerbe, Entwerthung bes Eigenthums und Mangel und Noth, foweit bie Schiffahrt ber Elbe, ber Wefer und bann wohl auch bes Rheines ihre Wirhingen ausübt. Die Storung wurde in Sachsen und in

Longient, Sumpand, Theurung bie Wirfung schon badurch eine g bie Verpflegung unferer Beere in daß darum ber Felbherr im mittler Deutschland bie Freiheit feiner Af beit ber Bewegung mußte jum ( ferer Bertheidigung liegen, und 3mang auf die Anordnungen bes wenn fie nicht burch die Ratur b lungen bedingt find. Das ift aber Folge und es gibt unmittelbare, ift, und bie ein Jeber verfteben ta ... Eine frangöftice Flotte tounte flein ober von Oldenburg eine ftarl und, mit ben Danen vereinigt, fon men ober beibe zu Land und zu 20 Befit bes einen Plages wurde ber ( gufallen; Oldenburg fame in ihre ( eint Bafis, von welcher viele wichtig

enticheibenbe Operationen ausgeben banifche Rorbarmee fonnte, von bie

wenigstens fich an ihre Rheinfestungen lehnen, und bann mare immerbar noch ihre Aufstellung bedrobt; benn die Kranzofen fanden zwischen Roln und Wesel Plate genug, um in ber Klanke ber preußischen Armee über ben Rhein zu geben und Die Berbindung mit ihrer Rordarmee herzustellen. Stunde die Sauptmacht ber Deutschen am Mittelrhein und mare ber Unterrhein icon theilmeife in ben Sanben ber Frangofen, fo fonnte die Nordarmee nach der Bemaltigung von Sannover felbft burch Beffen vorgeben und fich ber Mainstellung nabern. Belange es nicht, fie besonders ju ichlagen, fo murben bie Deutschen gezwungen, entweder diefe Stellung ganglich ju verlaffen, ober boch eine Frontveranderung ju machen, welche viel Boden bem Feind überließe. Baren ju gleicher Beit bie Defterreicher in Italien, vielleicht felbst an der untern Donau beschäftigt, fo murbe ber Oberrhein fcmerlich ftart befest fenn; Die angeführten Erfolge ber Frangosen am Mittelrhein murben es fehr fcmierig machen, die Grenglande von Gubmeft-Deutschland zu halten, und ber Feind wurde nicht faumen, den Dberrhein ju überschreiten.

Der Rriegsmann fagt bier: bas maren benn boch febr gefährliche Operationen fur bas frangofischedanische heer. Denn immerhin mare es lange Beit vereinzelt mitten im feindlichen Lande, und wenn durch irgend einen Umftand die franzofische Flotte von den Ruften der Nordsee entfernt murbe, fo batte Diefe Armee ihre Bafis verloren, und fie fonnte vernichtet Das bestreit ich nun gar nicht, aber ich fage, bem merben. Talent und dem Muth sind icon schwierigere Dinge gelungen. Will man die banifch = frangofische Armee einzeln folagen, fo muß man es mit überlegenen Rraften thun; daburch fcmacht man bas hauptheer, bann fann gerabe biefes eine Schlappe erleiden und die Sache ftunde noch schlimmer. bente mobl. Diefes vereinzelte frangoftich banifche heer nabert fich mit jedem Schritt ber frangofischen hauptmacht, und bie Deutschen durfen sich nicht zersplittern. Es ift eine große Tha-XLVIIL

tigfeit und eine große Befähigung des Feldherrn nothig, um die französischen Heeresabtheilungen einzeln zu schlagen. Schon oft hab' ich, Du weißt es, mich über die Deutschen geärgert, daß sie bei einem Kriege gegen die Franzosen immer nur an die Vertheidigung denken und selten sich eine fräftige entschiedene Offensive vorstellen, welche alle solche Diversionen, wenn nicht unschädlich, doch erfolglos machen. Ich sage das noch und ich werde es noch sagen, wenn die Franzosen schon in den preußischen Rheinlanden stehen; aber andererseits darf ich auch nicht vergessen, daß der politische Vertheidigungsfrieg auch strategisch ein solcher werden, und daß eine verlorene Schlacht uns in die Desensive werfen kann.

Du von Deinem Standpunkt fagft mir: bie Englander wurden feine frangofische Flotte an ben beutschen Ruften bulben, und viel weniger noch eine gandung gestatten. Run mein Freund, bift Du benn fo allwiffend, bag Du bie Bufunftepolitif englischer Bhige ober Radifalen ju berechnen vermagst? Doch, beruhige Dich; auch ich glaube an bas, mas aus der Ratur ber Berhaltniffe folgt. Früher ober fpater muß Napoleon jum Bruch fommen mit England; und felbft auch wenn er mit ber rothen Bartei geht, fo werben feine Blane bie Intereffen der Englander verleten. Wenn ber Imperator um die Rheingrenze ficht, fo fampft er gegen England und er erobert den Rhein, wenn ibm eine Landung auf ber brittifchen Infel gelingt. Das wird John Bull icon einfeben. und barum, nach menschlicher Bahricheinlichfeit, wird Deutsche land in feinem funftigen Rriege bie Englander zu Berbundeten baben.

Ich fenne wohl die Ueberlegenheit der englichen See-Macht; aber ich weiß auch, an wie vielen Punften an aller Welt Enden diese Macht beschäftigt ware. Sie mußte ihre eigenen Kuften bewachen; sie mußte viel Schiffe verwenden, um ihre Handelsschiffahrt zu schützen, und sie fonnte ihre auswartigen Bestungen in keinem Falle sich selber überlaffen.

Eine englische Flotte wurde freilich schnell folgen, wenn aus ber Manche in die Nordsee eine frangofische ausliefe; biefe murbe ihr Biel mohl burch faliche Bewegungen verbergen, und fo mare es immer möglich, daß fie bie beutschen Ruften geraume Beit vor ben Englanbern erreichte. Jedermann weiß, wie Relfon im Jahre 1798 getäuscht murbe, und wie er erft auf ber Rhebe von Abufir ankam, ale bie Frangofen Malta genommen, bie Gefechte bei Embabeh und an ben Boramiden gewonnen und Cairo befest hatten. Allerdinge ift die Fahrt von Cherbourg bis Altona nicht fo lang, wie von Toulon bis Alexandria, aber gerade beghalb fonnte die beffere Ginrichtung ber Transportichiffe, besonders die Anwendung ber Dampffraft es wohl möglich machen, bag bie landung auf ben beutschen Ruften vollzogen mare vor ber Unfunft ber englischen Flotte. In der Rrim und Italien haben die Frangofen eine große Gemandtheit im Ausschiffen ber Truppen bewiesen, bei ben Englandern ging bas Beschäft viel langfamer, und auch diefer Umftand fame bier ben erftern jum Bortheil; wenn aber auch die beiden Flotten ju rechter Beit auf einander fliegen, fo mare ber englischen boch auch ber Sieg nicht so gang außer allem 3weifel. In einem Geefrieg amifchen ben beiden Machten wird England, ich habe es eben bemerft, ben endlichen Gieg wohl immer erringen, aber bas Schidsal eines Gesechtes ober einer Schlacht wird eben boch von mancherlei Bufallen bestimmt, und die Frangofen murben fich portrefflich ichlagen. Burbe eine Schlacht in Der Nordsee von den Frangosen gewonnen, fo mare die Landung an ben beutschen Ruften gewiß, bagegen aber murbe ber Berluft biefer Schlacht die Landung nicht immer verhindern, benn es fann ja leicht vorfommen, daß vor dem Beginn bes Befectes die Transporticiffe von den Rriegsschiffen fich trennen und, mabrend biefe folagen, ben gesuchten Ruftenpunft erreichen. Der englische Abmiral bemerft es vielleicht, aber er fann ju beren Berfolgung vielleicht nicht ein einziges Fahrzeug versenden und es würde solch tedes Manover besonders beres die kleine Entsernung der Ruften begünftigt und duch die großen Dampsichiffe, die man jum Transport der Truppen verwendet. Richt immer würde die englische Flotte sich zwischen der französischen und der Rüfte ausstellen oder nicht immer wird sie hindern können, daß diese, wenn geschlagen, sich gegen das Land zurücksiehe und darum könnte auch der geschlagenen französischen Flotte noch die Ausschlührung einer Landung gelingen.

Rehmen wir nun anch an, daß ein ftartes englisches Geschwader in der Rordsee treuze, so kann es diese nicht also bewachen, daß nicht einzelne französische Schiffe durchkämen.
Solche könnten immerhin Truppen und Material auf gewisse
Punkte wersen, sie könnten Handelsschiffe, Waarenlager n. s. w.
zerstören und sich an gewissen Punkten sestschen und diese festpalten. Dadurch könnten sie größere Unternehmungen in das Imnere des Landes vorbereiten; denn wäre einmal eine solche geelgnete Stelle in ihrer Gewalt, so fänden sie immer Gelegenheit,
mehr Truppen und Material dahin zu bringen und sich einen
starten Posten zu schaffen. Könnte nicht z. B. Emden ganz
gut zu einem solchen französischen Posten gemacht werden?

Aus der Darstellung dieser Umstände ergibt sich nun die natürliche Folge, daß Deutschland im Krieg gegen Frankreich zwei starke Heeresabtheilungen, die eine an den Küsten der Ostsee, die andere an jenen der Rordsee ausstellen muß. Dar durch werden die Streitkräfte an den andern Punkten geschwächt und wenn, ich wiederhole es, Desterreich anderswo beschäftiget wäre, so wäre der Oberrhein nach Umständen sehr bloßgeskellt. Denn man müßte die süddeutschen Truppen an den Mittelrhein ziehen. Allerdings gestatten die Eisenbahnen, daß man gewisse Truppenmassen schnell von dem Rhein an die Meerestüste wersen sann und umgesehrt, aber wenn man das auch kann, so sind die Folgen für die Operationen der Hauptarmee und insbesondere die Entblößung des Oberrheins dadurch seinnesweges ausgehoben, und ich din darum sast überzeugt, daß

bie Frangosen ben Uebergang und, nach ihrer Auffaffung, bie Bildung bes Rheinbundes burch einen Angriff auf Nordbeutsche land porbereiten merben.

Du fagft nun und Taufenbe fagen mit Dir: "eine Ceemacht erften Ranges fann Deutschland boch nicht werben, bagu ift die Ausbehnung feiner Ruften ju flein; bei ber größten Thatigfeit und bei bebeutenben Mitteln mußte mehr als ein Menschenalter vergeben, ebe bas vereinigte Deutschland ein Beschwaber in Gee bringen fonnte, welches im Stande mare, einen Stoß ber frangofischen Seemacht aufzuhalten; mas follen alfo einige Rriegeschiffe, welche unsern Sandel nicht zu ichugen und einen Angriff auf unsere Ruften nicht vollständig zu binbern, vielleicht nicht einmal bedeutend ju erschweren vermochten." - Dein Borberfat ift richtig, nicht aber ber Schluß. Ronnte ein beutsches Beschwaber auch nicht große Schlachten gegen Flotten großer Seemachte fclagen, fo fonnten boch beutiche Schiffe gegen einzelne Rriegsfahrzeuge einer jeber Ration icone Befechte annehmen und mit Erfolg ju Ende führen. beutsches Beschmaber fonnte bie Danen und bie Schweben im Schach halten, es fonnte felbst ben Ruffen imponiren und überall unferer Flagge Achtung verschaffen. Wenn ich mich vorerft auch nur auf bas Rachfte beschrante, fo tann ich mit Recht fagen: eine Flotte von fleinen Schiffen und tuchtigen Fahrgeugen, burch Dampf- ober Windfraft getrieben, fonnte freugend die Rufte bewachen und in ben meiften Fallen einen Angriff verhindern; sie wurde eine landung unmöglich machen, wenn die verbundete englische Flotte die frangofische nicht erreichen konnte, ebe biese bie beutsche Rufte in Sicht hatte ober wenn die Transportschiffe jum Land gingen, mabrend die Rriegsfciffe manoverirten ober schlugen, und fie tonnte einen folchen Angriff felbft bann gemaltig erschweren, wenn in Folge einer verlorenen Schlacht die frangofische Flotte gang ober nur theils weise gegen die Rufte anliefe. Eine gewiffe Anzahl folcher Schiffe und gabrzeuge, bie in feichtem Baffer fich fonell bewegen, vermöchten alle bie Buntte ju fousen, an welchen großen Schiffen bie unmittelbare Unnaberung unmöglich mare, und einzelne Schiffe fonnten fie felbft in tieferem Baffer mit Erfolg ergreifen. Richtig verwendet und gut geführt, murben fie jebe Landung verzögern und baburch einer verbundeten Flotte fo wie ben Landtruppen Die Möglichkeit bes herankommens verschaffen, ebe die landung vollzogen ift, oder doch ebe die ausgeschifften Truppen am land fich festgesett haben; fie murben bemirfen bag ber Reind unter ben ungunftigften Umftanben ben erften Rampf annehmen mußte, einen Rampf ber moglicherweise mit feiner Bernichtung endigen fonnte. bie beutsche Seemacht auch mare, immer fonnte fie ben feinblichen Schiffen die Einfahrt in die Mündungen unserer Strome gar fehr erschweren und fie gabe unter allen Umftanben gewiffermagen die Recognoscirungs-Batrouillen und die Borpoften jur Bertheidigung ber Ruften.

Sab' ich bisher von ben beweglichen Bertheibigungemitteln gesprochen, so muß ich nothwendig auch ber Feften ermabnen, benn fie geboren wenn nicht jum Seemefen, boch jum Die ftarifte Seemacht muß ihre Safen, ihre Rheben burch Befestigungen fichern, muß die Ginfahrt in Die Strome vertheidigen und die befannten Landungsplage mit Bertheibis gungewerfen verfeben. Rronftabt und Sebaftopol will ich nicht nennen, benn die ruffifche Flotte bedarf mobl febr bes Schutes; aber fieh nach England, fieh wie biefes nicht nur feine Rriegehafen fondern wie es g. B. die Bucht von Dublin mit feinen Martelle-Thurmen befestigt bat; fieb bas Werf in ber Mitte ber Einfahrt in ben Merfen jum Sout von Liverpool, fieb bie vielen Strandbatterien an ben Ruften von Schottland! ber engen Bucht mußte jedes feindliche Schiff auf ber Bufahrt von Briftol vernichtet werben; an ber Mundung bes Severn find die unbedeutenden Safen von Newport und Cardif burch Werfe vertheibiget, und ein neuer Rupter wurde in ber Themfe nicht weit aufwarts fommen, wenn er je fie erreichte.

haben die Franzosen aus der Rhebe von Cherbourg gemacht, wie haben sie Toulon versorgt? Sie haben nicht nur ihre Haupthäsen und nicht nur einigermaßen bedeutende Seestädte wie z. B. Dünkirchen befestiget, sondern sie haben auch untersgeordneten Platen wie z. B. Calais wenigstens von Holz gesbaute Strandbatterien gegeben.

Die großen Kriegsschiffe konnen heutzutage allerdings viel leiften, aber es ift mir boch nicht zweifelhaft, bag Panger und all' bie neuern Sulfemittel fie nicht fabig machen, bas Reuer gut angelegter, gut bewaffneter und gut bedienter Strand. batterien auszuhalten. Ift bas Befecht bei Edernforde für diefe Behauptung auch nicht entscheibenb, fo zeigt es immer mas Batterien vermochten, die nur Erdwerfe und größtentheils mit Feldgeschüten armirt maren. Die Befestigungen bei Dbeffa find feineswegs febr bedeutend, aber bennoch hat ein englisch=franjofifches Gefcmaber fie erfolglos angegriffen und bie Englanber baben bort eine icone Fregatte, ben "Tiger" verloren. Der Admiral Rapier, so toll er auch war, hat sich nicht getraut, einen Angriff auf Kronstadt ju versuchen und bie vereinigte Flotte im fcmargen Deer hat fich bei Sebaftopol bem Keuer ber Werfe nie ausgesett. Wenn bie Rriegoschiffe jest bie neuen Geschütze führen, die bei viel größerer Tragweite mit großer Benauigfeit feuern, fo muß man aber auch die Bertheibigungemerfe mit folden Geschüten bewaffnen und bamit ift bas Berhaltniß wieder hergestellt. Wo die Schiffe jeboch, wie 3. B. in der Mundung eines Fluffes, bei der Ginfahrt in eine Rhebe u. bgl. bei ben Batterien nabe vorübergeben muffen, ba reichen fur biefe bie bieberigen schweren Beschüte volltommen aus, besonders da fie den Bortheil haben, glubende Rugeln an die Schifferumpfe treiben ju fonnen. wohl nicht nothig, Dir noch besonders ju bemerfen, daß befestigte Bafen am meiften einer fleinen Seemacht nothig find; benn in diefen liegen Die Borrathe, in folche muß fie vor ber Uebermacht fich jurudziehen, und von biefen muffen ihre

Fahrzeuge austaufen. Die befestigten hafen erfüllen file ben Rrieg an der See vergleichungsweise die Bestimmung ben verschanzten Lager im Landrieg. Ich weiß wohl, daß man nicht auf allen einigermaßen zugänglichen Kusten des Seekrandes permanente Werfe bauen kann; ich weiß, daß an manchen wichtigen Puntten, welchen die großen Schiffe sich nicht unmittelbar nähern, auch ordentliche Erdwerfe ausreichen, und ich weiß endlich, daß fliegende Corps mit schwereren Feldgeschlichen in vielen Fällen auch ohne solche Werte aussommen können, besonders wenn Eisenbahnen der Küste entlang geben. Aber die Hauptpuntte bedürfen tlächtiger Bauten, deren Stärfe bes messen ist nach der Wirtungsfähigkeit der heutigen Geschäße.

Du fagft mir, ich habe bieber immer nur von bem Mugriff auf unfere Ruften und Bafen gefprochen, und wenn affe bie ermahnten Anftalten, wenn biefe fleinen Schiffe und biefe Befestigungen foldem Angriff auch ju begegnen vermbaten, fo konnten fie boch nicht ben Banbel und die Schiffahrt beichunen; bagu feien größere Schiffe nothig, ju gabrten von langem Cours bestimmt und geeignet - Schiffe, welche auf offener Cee mit feindlichen Rreugern fich berumschlagen tonnten. Daran haft Du gang Recht und Du fprichft bamit aus. daß die deutsche Flotte schon in ihren Anfangen orbentliche Frei gatten und Corvetten und größere Briggs u. bal. baben maffe. Run fagst Du mir wieber: was sollen aber biese einzelnen Schiffe wirfen konnen gegen die überlegene frangofische See macht, werben folche nicht genommen werben ober werben fie nicht felbft in die Bafen fich einsperren muffen ? - Unter Ums ftanben vielleicht auch bas; aber barauf fommt es am Enbe nicht an, benn vorerft maren bie Schiffe ja nur bestimmt, um bie handelsschiffe in neutrale Safen ober von biefen in bie ihrigen ju geleiten; fie follen biefe gegen bie Rreuger fouten. fie follen die Raper mit blutigen Ropfen abweisen ober fit aufbringen - ich fage bie Raper, benn im galle eines Rrie

ges wurden bie Frangofen mahrscheinlich, die Danen aber gang gewiß Raperbriefe ertheilen.

Db Deutschland spater feine Flotte alfo fteigern konnte, baß sie einen großen Rrieg gegen eine Seemacht zu führen vermöchte? Ich möchte es bezweifeln, aber ich möchte es auch nicht geradezu verneinen. Aus einem guten Anfange entwidelt fic bas Große oft ichneller, als menichliche Borausficht es erwartet. Immer fonnte jedoch ber Unfang ber beutichen Seemacht nur auf ben fogenannten fleinen Rrieg berechnet fenn. und baraus ergibt fich bie Battung ber Schiffe und ber Fabrgeuge. Wir hatten vorerft feine Linienschiffe nothig, mohl aber, id hab' es fo eben bemerft, tuchtige Fregatten und Corpetten, ftart gebaut und gute Segler. Bon fleinern Kabrgeugen mußten wir wohl zweimaftige Schnauschiffe ober Brigantinen, fonell fegelnbe Ruttere haben und eine große Angabl tuchtiger Ranonenboote, feien biefe nun bollanbifche Baffelboote ober Schaluppen ober mohl auch nur Jollen und Benifchen. Rothwendig ift es, bag beren Rebraabl See halten fonnte. Du fragft wieber, ob ich benn immer nur Segelichiffe haben wolle, mahrend ber Seefrieg burch bie Anwendung von Dampfichiffen eine bedeutende Umftaltung Allerdings muß die beutsche Flotte auch Dampfichiffe haben und zwar möglich viele; aber fie hat nicht die Ungethume nothig, wie man jest in England und in Franfreich fie baut. Bir wollen, wie gefagt, feine Seefcblachten liefern; wir brauchen auch die ungeheuren Schifferaume nicht, welche gange Brigaden Fugvolf ober gange Regimenter Reiterei aufnehmen fonnen; benn wollen wir Truppen von ber einen Ruftenftelle jur andern bringen, fo haben wir bagu bie Gifen-Db wir mitunter auch gepanzerte Fregatten nothwendig haben, bas mogen bie Manner vom Kach entscheiden, ich glaub es nicht; benn wollen wir nicht Seeschlachten in Linie liefern, fo wollen wir vorerft auch nicht fremde Ruftenbefestigungen angreifen.

Ueber bie Dampfichiffe und über bie gepanzerten Schiffe hab' ich fo meine eigenen Bebanten und ich fann mir's nicht versagen, diese Repereien bier auszusprechen. 3ch meine Die Beit fei noch lange nicht gefommen, welche bas rechte Berhaltniß diefer Schiffe mit Sicherheit herausstellen wird. Die ungebeuren Dampfer und die geharnifchten Schiffe haben bis jest noch nicht gefochten. Wenn die erftern ben Bortheil haben, baß ihre Bewegung bis auf einen gewiffen Grad unabhangig ift von bem Wind, fo find fie benn boch auch gar vielen und großen Uebelftanben unterworfen und maren es auch nur biejenigen, welche aus bem furchtbaren Ballaft bes Brennmateriales und aus ben Bufalligfeiten ber Mafchinen entstehen; und es merben biefe llebelftanbe faum aufgewogen werben burch bas fleinere Bedürfniß befahrener Matrofen, auf welchen Umftand bie Frangofen, und zwar mit vollem Recht, ein großes Gewicht legen. Es will mir beinabe vortommen, es fei in ber Berwendung im Seefriege mit ben Dampfichiffen gewiffermagen wie mit ben Gifenbahnen im Landfriege. Man bat diese übericat und unterschatt, jest weiß man, wozu fie aut find; man weiß, daß fie richtig gebraucht ungeheure Dienfte leiften fonnen. aber man weiß auch und man wird es noch mehr erfahren, baß ber Maricall von Sachsen noch immer nicht Unrecht bat. wenn er meint: bas Bebeimniß bes Rrieges liege in ben Beinen ber Menschen und Pferbe. Berabe bie jenige Mobe ober Die lleberichatung ber Dampfichiffe wird manche Berbefferung ber Segelschiffe bewirken; muß man boch jest schon fich barauf einrichten, bag bie Rriegebampfer, vollfommen bemaftet, mit bem Wind geben fonnen. Die Dampfer haben bis jest nur Transportbienfte gethan, aber bie Bangerschiffe haben noch gar feine Brobe bestanden. Man bat von Bersuchen in England gehort, bei welchen bie ftarfften Gifenverfleibungen von ben neuen Befchoßen burchgeschlagen worben find; aber man macht fie bennoch, und fo muß man boch wohl gewichtige Grunbe für biefe Einrichtung haben. 3ch bente babei manchmal an

bie gevanzerten Reiter. Als die Feuerwaffe allgemein wurde, ba bat man biefen fo viel Gifen angehangt, bag ber Dann fast nicht ben Banger und bas Pferd fast nicht ben Mann tragen fonnte. Man bat biefe Gifenbeden endlich abgeschafft und leichtere hat nur noch eine einzige Truppengattung getras gen, jest will man in ben beutschen Urmeen ben Ruraffieren auch die Bruftbede nehmen - aber man wird fie ihnen fpater schon wieder geben. Es schweben mir manche Uebelftande ber gepanzerten Schiffe vor; ich will Dich mit beren Aufgablung nicht qualen, benn ich fann nicht behaupten, daß fie begrundet feien; immer aber fann ich mir's nun einmal nicht benfen, baß biefe Schiffe Die Beweglichfeit ber anbern besigen. Die Tragfähigfeit ift ohnedieß febr verringert, es icheint mir, baß biefe Einrichtung burchaus mur fur fehr große Schiffe tauge und daß im Kalle ibrer Bemabrung Die Bangerschiffe in ber Blotte ihre eigene Bestimmung erhalten werden, wie die Pangerreiter im Beer.

Meine ja nicht, ich habe die Blockschiffe vergeffen; ich sabe fie gewiß nicht vergeffen, aber bei den eigentlichen Schiffen nicht angeführt, weil sie undeweglich festliegen. Mit den Vodksiffen kann man Strandbatterien ersehen, man kann rich sie eine Vertheidigungsanstalt dahin legen, wo der Bau wes wirklichen Befestigungswerkes zu schwierig oder zu theuer re. Legt man doch auch Leuchtschiffe in die See, wo man e Leuchtschürme herstellen kann oder will. Ich rechne die afcisse zu den Befestigungswerken, wie ich dahin auch die wahnen zähle, welche die wichtigen Landungspläte unter und mit den bedeutenden Punften im Rudland verbinden.

Ich glaube, alle Erörterungen über bie Bestandtheile einer ien Flotte sind jest noch ganz unnöthig; ist es einmal er Herstellung Ernst, so werden alle die Fragen über ig, Größe, Construction, Bewaffnung, Ausrustung u. fehr schnell gelöst seyn und fast reut es mich, Dir

fo viel barüber geschrieben zu haben. Daß man die Anstinge ber beutschen Flotte nach ben bewährtesten Mustern und ben benticken Mustern und band ben besten Engliern und ben besten Engliern und die Bewassen ung und Ausrüftung ben sehigen Ansoverungen aupassen musse, das versteht sich von selbst. Wenn man etwas ausssührt, so geht man immer einen Schritt vorwärts; bente aus an die gezogenen Kanonen; die preußischen sind seht entschleden viel besser als diesenigen, welche die französische Armee im Jahr 1859 in Italien gebraucht hat. Dem menschlichen Irren würde freilich auch die Bildung der beutschen Seemacht versallen, aber wenn man nur erst Etwas machte, so dieste man auch Fehler machen; sie würden mich sicht schrecken. Was wir auf Erden Gutes besiehen, das ist auf Irrehümern und Kehlern gewachsen, wer gleich mit dem Bollsommenen beginnen will, der kommt sichertich gar nicht zum Ansang.

Leb mohl, nachftens mehr.

Dein R. R.

## II. An benfelben.

Daeg, 25. August 1861.

Haft Du, mein Freund, jemals an eine beutsche KriegsFlotte gedacht, so hast Du gewiß zuerst nach den Mitteln gefragt, welche Deutschland zur Errichtung einer solchen bestige.
Du hast vielleicht Recht, aber in verschiedenen Menschen gehen eben die Gedausen einen verschiedenen Gang, und so mußt Du schon gestatten, daß ich mit dem schließe, womit ich eigentlich hatte ansangen sollen. Bon den Schristen, welche über eine deutsche Wehrtraft zur See geschrieben worden sind, habe ich schwerlich alle gelesen; ich schreibe eben nur so, was ich bente; ich habe begreiflicherweise hier feine Gulfsmittel gur hand, und somit fannst Du jest feine statistischen Belege erwarten, obwohl ich, Du weißt es, ben Zahlen gar nicht abhold bin.

103n einem frühern Briefe hab' ich Dir ben Gebanten ausgesprochen, daß zu einer beutschen Bunbesflotte Contingente von ben Seeftaaten gegeben, daß biefe in Befchmaber eingereiht und biese Abtheilungen wie bie Corps ber Landarmee behandelt werden follten. 3ch habe gemeint, man hatte folde Anordnung machen fonnen, ale man bie Rriegeverfaffung bes beutschen Bundes in ben Jahren 1821 und 1822 gemacht bat, und ich meine jest noch, was man vor vierzig Jahren batte thun konnen, bas fei auch heute nicht unmöglich. Wenn Defterreich und Breugen nicht unbedeutende Anftrengungen machen, um Rriegsflotten zu bilden, fo glaube ich, daß fie noch lange nicht genug thun; aber wie febr fie auch bie Babl ibrer Rriegeschiffe fteigern mochten, es murbe biefe bie angegebene Anordnung nicht ftoren, benn bie beiben Machte murben eben von ihrer Rriegemarine fo viel gur Bunbesflotte geben, als bie matrifelmäßigen Contingente betrugen - gerabe fo wie fur bas landheer. Defterreich murbe eine ungemischte Abtheilung ftellen, Preußen wurde mit Medlenburg und gubed eine folche bilben, benn auf Holftein wollen wir vorerft nicht rechnen. Die britte Abtheilung in ber Rordfee murbe mit ben Contingenten von Sannover, Oldenburg, Bremen und hamburg gebildet. Die freien Stadte haben die fleinfte Bevolferung und die fleinsten Gebiete. Aus bieser wingigen Bevölferung hat man nun winzige Contingente für die Land-Armee bes Bundes bestimmt; aber für ben Seebienft hat man nichts von ihnen verlangt, und für ben Seebienft haben fie bie größten Mittel und die größten Intereffen, benn fie haben ben größten Sandel und bie größte Schiffahrt.

Befanntlich hat man jest ben freien Stabten ben Bor-

mee au erlaffen gegen bie Stellung von Contingenten gur Blotte, ober menigitens gegen Beiid affung einer gemiffen Uns tabl bemanneter gabrieuge jum Coupe ter Ruften, und befanntlid bat Samburg tiefen Boridlag abgelebnt unter bem Bermand, tas es feine Colbaten brauche jur Sandhabung Diefer Bormand, ich fann es nicht laugnen, ber Beligei fommt mir fast lacherlich vor, tenn andere große und reiche Geenatte balten bie Polizei auch obne Solbaten. In Condon ift immer eine Maffe unbeschäftigter Seeleute, London bat befontere in feinen entlichen und nortonlichen Theilen ein Broletariat und ein Befindel, wie es bie beiten teutiden Geefratte nicht fennen; außer ber Leibgarbe und ber Bejabung tee Comer liegen aber in Condon nur menig Soltaten; fein Bug barf burd bie City geichloffen ober nur geordnet maridiren, und bei einer Bevolferung von zwei Millionen find es, Alles mit eingerechnet, wohl bochftens 4000 Conftabler, melde ten Dienft ber öffentlichen Giderbeit beforgen. Das Contingent ber freien Stadt Samburg beträgt etwa 2000 Mann mit Ginidlug ber Referve; nach bem Berbaltnig ber englis iden Sauptftatt batte es aber fur ben Sicherheitebienft ein etwa 300 Mann ftarfes Corps nothig. Gin foldes Polizeis Corps fonnte jum größten Theil burch Marine Coldaten ge biltet werten, binter biefem ftunte bie organifirte Burger-Wehr: wenn je bedeutende Unruben ausbrachen, jo maren bie Sannoveraner mobl idnell bei ber Sant, und es mare nicht bas erftemal, bag Buntestruppen in Samburg einrud. Nicht anders verhalt es fich mit Bremen. Der Beift, melden tiefe Geenadte jest zeigen, ift nicht ter Beift melder tie Sanja gestiftet, wohl aber berjenige, ber fie gum Fall gebracht bat. 3ch laff mich burch bie Spiegburgerei ber freien Gratte nicht irren und ich wollte, ber Bund thate es auch nicht.

Der Bund follte ben beutiden Seefiaaten billig bestimmte Contingente fur Die Flotte an Mannichaft unt Material gu-

weisen, ihnen bagegen betreffenbe Theile ber Contingente gur Landarmee nachlaffen und ben Ausfall auf Die Binnenftaaten Diefe fonnten wohl nicht geltend machen, geborig vertheilen. baß fie in Folge biefer Anordnung mehr Truppen ftellen mußten, ale bie Matrifel jest vorschreibt; benn ber Ausfall ift fo flein, daß er faum fublbar ware. Bon ben innern beutschen Staaten halt fast jeder mehr Soldaten, ale Die Stellung ber Bunbescontingente erforbert und fast Alle fonnten ben Abgang bedeu, ohne daß fie einen einzigen Refruten mehr einzögen als bieber. Wollten fie aber bie Belegenheit beum von ihren Rammern eine Bergrößerung ihrer Rriegebudgete ju verlangen, fo murbe bie Forberung mit Freuden genehmigt, wenn fie veraulagt mare burch bie Bilbung einer beutschen Flotte. Matrofen und Seefoldaten maren ficherlich genug aufzubringen, und bie Schwierigfeit lage pur in ber Auffindung eines richtigen Berhaltniffes fur biejenigen Staaten, beren Bebiete bebeutenbe Ausbehnung baben und beren Intereffen, nicht ausschließend Intereffen bes Sandels und ber Schiffahrt, mit jenen bes Binnenlandes inniger zusammenhangen. Solche Schwierigkeiten fchlage ich nicht boch an, benn mit gutem Billen murbe man fie ichnell überwinden; wir haben ja gescheidte und gelehrte Leute, leider noch mehr als Matrofen. Biel wichtiger erscheint mir ein anderes Bebenfen, welches barin besteht, bag die Leiftungen für ben Seedienst an Mannschaft und Material einen größern Aufwand verursachen ale bie Contingente fur bie Landarmee, bie man ihnen nachließe, und daß man ben Seeftaaten bemnach größere gaften auflegen mußte. Aber fieb' Dir die Sache recht an: haben biefe Staaten größere Laften, fo haben fie auch den Bortheil, und dieser muß besonders fur die freien Stadte febr fcmer in's Gewicht fallen. lebrigens bin ich nicht unbillig, benn ich meine, bag alle Binnenftaaten an ber Laft tragen, und bag bie Seeftaaten entschädiget werben follen für bas, mas fie nach ihren Berhaltniffen etwa zu viel

leisten. Solche Entschäbigungen könnten nun auf verschiedene Urt aufgebracht und aus einer Matrikularkaffe bes Bundes bezahlt werden.

Allso neue Matrifularbeitrage! Burben bie Rammern ber fubbeutschen Staaten nicht brummen, und batten fie am Ende nicht ein fleines Recht jum Brummen, ba gerabe bie nordbeutschen Staaten es maren, beren Rnauferei wir manche Schwächen unserer Bunbesfeftungen verbanfen ? 3ch fage Dir, wenn man noch fo viel forbert und es heißt fur die Flotte, fo werben die fudbeutschen Rammern nicht brummen, und wenn auch die nordbeutschen Staaten fich fur Die Bertheibis gungeanstalten am Rhein und an ber Donau recht farg und jammerlich zeigten, fo werben bie Gubbeutschen nicht geizig fenn für die Flotte. Bas liegt beutzutage an Millionen? Dent' boch baran, wie fie hundertweise hinausgeworfen werben für Schwindeleien ber Induftrie, und haufig genug fur ichlechte Unternehmungen ber Staaten. Bang gewiß, einen Matrifel will ich und zwar einen folden, ber nicht farg bemeffen ift, und mußte man auch die bireften Steuern ein bischen erhöhen ober eine eigene Flottensteuer, wie ebemals bie Turfenfteuer, einführen ober gar noch ein Unleihen maden. Coldes murbe mahricheinlich boch gemacht werben mufe fen, benn foll aus ben Marineanstalten etwas orbentliches werben, fo muß man gleich Anfange eine rechte Summe einfegen. Der Bund ift ja "ein politischer Rorper", folglich bat er die Befugniß, Schulden ju machen, und nur die Glaubiger haben ein Recht, nach ihrer Sicherheit ju fragen. Je nun, bie Bundesftaaten mußten biefe Schuld nach einem bestimmten Berhaltniß ober gar noch folibarifch garantiren, und bie Binfen murben burch Matrifularbeitrage gebedt und ber Tilgunge Fond burch folche gebilbet. Darin lage nun aber noch ein fehr großer Bortheil: benn ein gutes Unleihen murbe bie Borfen-Größen für bie Sache intereffiren, und felbft bie ifraelitischen

Gelbfürften wurden geneigt werden, bem Baffer Ballen ja.

Bas follte die Matrifularfaffe nun eigentlich beftreiten? Sie batte ber Ausgaben genug; einmal follte fie, wie oben ermabnt, ben fleinern Staaten bie verhaltnifmaßig ju großen Raften erleichtern, andererseits follte fie bie Mittel geben, um ben eigentlichen Rern ber beutschen Seemacht zu bilben. Aus ber Bunbestaffe mußten vorerft beftritten werben alle feften Anftalten ber Marine, als: bie Bafen und Dods, bie Berften und die Arfenale, die Befestigung und die Belenchtung ber Ruften, die nothigen Gifenbahnen und andere Berbinbungen ber Ceeplage. Alle biefe Anftalten traten in bas Berbaltnif ber Bunbesfestungen. Die Bunbesfaffe mußte ferner befreiten: die Berftellung und Unterhaltung einer gemiffen Enzahl größerer Schiffe, welche fie nach Belieben verwendet, en welche bie Contingente fich anschließen ober für welche fie gewiffermaßen bie Referve bilben. Solcher Rern mare um fo mehr nothwendig, als wie bei ber Landarmee ben Contingenten Ariegoftärfe bestimmt und ein Friedenostand gestattet werden Die Bundesfaffe murbe ferner bezahlen bie Rlaggen-Maiere ber Flotte, die Schiffsoffiziere und die Mannschaft für Manmittelbaren Bundesschiffe und die Roften ber Reisen für buigen, bie in Commiffion find. Selbftverftanblich mußte Bunbestaffe fo botirt werben, bag fie biefe unmittelbare beilung ber Flotte nicht nur zu erhalten, sonbern fortwähvau vermehren vermöchte.

Die Einzelheiten ber Organisation mag man erörtern, bes Zeit ist, ich möchte nur einige Bemerkungen beister Für die unmittelbaren Schiffe bes Bundes ernennt dieser berftändlich alle Offiziere, für die Contingente ernennen betreffenden Regierungen. Diese, wenn sie ein unges Geschwader bilben, ernennen auch die Flaggenofstiere, ihder der Bundesbehörde Rachricht; für die gemischten ber keht die Ernennung dem Bunde zu auf ben Bore

fchlag ber betreffenben Stagten. Die Bemannung ibrer Soife nach bem bunbesgesehlichen Stand bes Rriegs ober bes Friebens beschaffen die Contingente nach ihrem Ermeffen; vielleicht mußten fie, wenigftens fur ben Rriegsftanb, eine Mrt von Conscription einführen. Für bie Schiffe, welche ber Bunbesbehörbe unmittelbar unterfteben, ließen fich Matrofen und Solbaten auf verschiedene Beise beibringen, entweder bag ein jeber Seeftaat eine gewiffe Angahl von beiben ftellt ober viel beffer, bag man wie in Amerita und England bie Matrofen burch Freiwillige aus ber Sanbelsmarine gewinnt. Die Seeleute feben gar febr auf guten Solb und gute Berpflegung; maren beibe als gut befannt, fo murben bie beften fic auf bie Rriegoschiffe verbingen; benn ift ber Matrofe einmal auf folden Rriegefchiffen, fo fieht er mit einer gewiffen Berad. tung auf die Schiffe und Fahrzeuge, welchen es nicht erlandt ift, am großen Daft einen Wimpel ju fuhren. Daß für bie Anstalten jur Berforgung invalider Ceeleute jebe Abtheilung ober jeber Staat fur fich forge, bas verfteht fich von felbit.

Im Jahre 1848 hat die Rationalversammlung in Frankfurt beschlossen: die Flagge ber Kriegsschiffe soll die deutschen Karben führen mit dem Reichswappen in einem Biered an
ber obern Ede; die Handelsstagge ist dieselbe, jedoch ohne
bas Reichswappen; jedes Schiff darf neben der Reichsstagge
auch noch die Flagge seines eigenen Staates führen. Sagt
man "Bundesstagge" und "Bundeswappen", so ist die Unachnung ganz vernünftig, sie ist dieselbe, wie man sie auf den
amerikanischen Schiffen sieht; sagst Du mir aber lachend, der
Bund habe ja keine Flagge und kein Wappen, so sag' ich Die
mit Tausenden: es ist schlecht, daß er beide nicht hat; er
sollte welche annehmen, denn die Truppen des Bundesheeres
sollten doch wohl auch eine Bezeichnung führen, die sie daw
stellt als die bewassnete Macht der deutschen Ration.

Roch muß ich ein anberes und, wie ich glaube, febr der beutenbes Sulfsmittel für die Bilbung ober wenigstens für die

neftärfung ber beutschen Flotte berühren. Die Kriegsversassen des Bundes gestattet, daß ein gewisser Theil der Consente aus Landwehr bestehen könne. Preußen hat das nowehrspstem in seiner größten Ausbehnung durchgeführt, des wäre ein offenbarer Rückschritt, wenn die neuen Ansmungen zur Untergrabung dieses nationalen Systemes besmut wären. Belgien verstärft sein heer durch Milizen, und ! Schweiz hat keine andern Truppen als solche. Sollte etsuch Aehnliches nicht auch möglich seyn für den Seedienst?

Die Bereinigten Staaten haben im Berhaltnif ju ihrer debeuren Sandelsmarine nur eine febr fleine Rriegsflotte, b: fie tonnen fie im Salle eines Rrieges bebeutenb vermehby benn einmal muffen alle Dampfer ber Boftlinien gegen Madigung jur Berfügung ber Bunbeeregierung geftellt when und fie find fo gebaut, daß fie bewaffnet werden fon-Be ebenso werben viele Sanbelbiciffe so gebaut und bemabas fie als Rriegoschiffe aufgetakelt und bewaffnet wer-Auch die brittische Regierung fann im Rrieg Dampfer greifen, welche im Frieben ben Boftbienft then. Etwas Aehnliches fonnte man in Deutschland auch Die Bahl ber Dampfer, welche über See geben, ift findings jest febr gering; Samburg und Bremen, wenn ich ft irre, befigen beren nur acht; aber bie beiben gusammen ben etwa fiebenbunbert Cegelfdiffe. Bon biefen haben imde jest schon eine Construction, welche fich jener ber ingefciffe annähert und man tonnte ohne 3meifel burch ge-Bortheile und burch Gelbentichabigungen bie Rheber babringen, bag fie Schiffe bauen, welche nicht nur, wie 3 B. i bollanbifden Oftinbienfahrer, einige leichte Gefcute auf Dberbed führen, fonbern welche Gefchube bes fdmerften dibers auf bem Ober- und auf bem Mittelbed in Batterie Mellen und als Kriegsschiffe bemaftet und aufgetakelt wer-Der Bau mare allerbings theurer, aber an · fonnten. Midiateit würden fie nicht vertieren und an Beweglichleit

lleber bie Dampficbiffe und über bie gepangerten Schiffe hab' ich fo meine eigenen Gebanten und ich fann mir's nicht versagen, biefe Retereien bier auszusprechen. 3ch meine Die Beit fei noch lange nicht gefommen, welche bas rechte Berbaltniß biefer Schiffe mit Sicherheit berausftellen wird. Die une gebeuren Dampfer und bie gebarnifcten Schiffe baben bis jest noch nicht gefochten. Wenn bie erftern ben Bortheil baben, baß ihre Bewegung bis auf einen gewiffen Grab unabhängig ift von bem Wind, fo find fie benn boch auch gar vielen und großen llebelftanben unterworfen und maren es auch nur biejenigen, welche aus bem furchtbaren Ballaft bes Brennmateriales und aus ben Bufalligfeiten ber Mafdinen entsteben; und es merben biefe llebelftande faum aufgewogen werden burch bas fleinere Bedürfniß befahrener Matrofen, auf welchen Umftanb bie Frangolen, und amar mit vollem Recht, ein großes Gewicht legen. Es will mir beinahe vortommen, es fei in ber Berwendung im Seefriege mit ben Dampfichiffen gewiffermagen wie mit ben Gifenbahnen im Landfriege. Dan hat Diefe überfcat und unterschatt, jest weiß man, wozu fle gut find; man weiß, daß fie richtig gebraucht ungeheure Dienfte leiften fonnen. aber man weiß auch und man wird es noch mehr erfahren, daß der Marfchall von Sachfen noch immer nicht Unrecht bat, wenn er meint: bas Gebeimniß bes Rrieges liege in ben Beinen ber Menichen und Pferbe. Berabe bie jetige Mobe ober Die llebericagung ber Dampficiffe wird manche Berbefferung ber Segelschiffe bewirfen; muß man boch jest icon fich barauf einrichten, bag bie Rriegebampfer, vollfommen bemaftet, mit bem Bind geben fonnen. Die Dampfer haben bis jest nut Transportbienfte gethan, aber bie Bangerfchiffe haben noch gar feine Brobe bestanden. Man bat von Bersuchen in England gebort, bei welchen die ftarfften Gifenverfleibungen von ben neuen Beschofen burchgeschlagen worben find; aber man macht fie bennoch, und fo muß man boch wohl gewichtige Grante für biese Einrichtung baben. 3ch bente babei manchmal at

bie gepanzerten Reiter. Als bie Feuerwaffe allgemein wurde, ba bat man biefen fo viel Gifen angehangt, bag ber Mann faft nicht ben Banger und bas Pferd faft nicht ben Mann tragen fonnte. Man bat biefe Gifenbeden endlich abgeschafft und leichtere bat nur noch eine einzige Truppengattung getragen, jest will man in ben beutschen Armeen ben Ruraffieren auch die Bruftbede nehmen - aber man wird fie ihnen fpater ichon wieder geben. Es schweben mir manche Uebelftande ber gepanzerten Schiffe vor; ich will Dich mit beren Aufgablung nicht qualen, benn ich fann nicht behaupten, daß fie begründet feien; immer aber fann ich mir's nun einmal nicht benfen, baß biefe Schiffe bie Beweglichfeit ber anbern besitzen. Die Tragfähigfeit ift ohnedieß febr verringert, es icheint mir, bag biefe Einrichtung durchaus nur fur fehr große Schiffe tauge und daß im Falle ihrer Bemahrung die Pangerschiffe in ber Flotte ihre eigene Bestimmung erhalten werben, wie die Bangerreiter im Beer.

Meine ja nicht, ich habe die Blodschiffe vergeffen; ich habe sie gewiß nicht vergeffen, aber bei den eigentlichen Schiffen nicht angeführt, weil sie undeweglich festliegen. Mit den Blodschiffen fann man Strandbatterien ersehen, man fann durch sie eine Bertheidigungsanstalt dahin legen, wo der Bau eines wirklichen Besestigungswerkes zu schwierig oder zu theuer wäre. Legt man doch auch Leuchtschiffe in die See, wo man teine Leuchtschurme herstellen fann oder will. Ich rechne die Blodschiffe zu den Besestigungswerken, wie ich dahin auch die Eisenbahnen zähle, welche die wichtigen Landungspläse unter sich und mit den bedeutenden Punften im Rudland verbinden.

Ich glaube, alle Erörterungen über bie Bestandtheile einer beutschen Flotte sind jest noch ganz unnöthig; ist es einmal mit ber Herstellung Ernst, so werden alle die Fragen über Gattung, Größe, Construction, Bewaffnung, Ausrustung u. f. w. febr schnell gelost senn und fast reut es mich, Dir

vorgerufen. Baren nur erft einige tuchtige Rriegsschiffe unter beutscher Flagge im Salzwasser, so wurden bie Danen und bie Schweden nicht mehr unverschämt seyn und die Hollander wurden im Rrieg und im Frieden sich naher an uns halten, hatten sie nur einmal Kanonen von deutschen Schiffen brummen gehort. Ich fann mir die Fälle recht gut benfen, in welchen die hollandische Flotte sehr gern mit einer deutschen ginge.

Du fagst: ich sebe sehr weit über die Anfänge hinaus, und biese fonnten boch immer nur winzig und flein sehn, auch wenn ber gute Wille nicht fehlte; einige Kanonenboote wurs ben die Danen nicht gar arg erschrecken und ein leichter Kutter wurde die Hollander nicht zu einer Allianz zwingen. Spotte, wenn es Dir gefällt, Du machst mich nicht irre! Wenn ber gute Wille vorhanden ift, so können die winzigen Anfänge nicht meine Hoffnungen vernichten. De maille a maille se fait un haubergeon.

Run bore, ich will Dir noch ein Wortlein ine Dhr fa-Der Bartifularismus ift in ben letten Bugen und gang "wohlgefinnte" Manner fangen an, fich mit bem Bebanten einer großen Mediatifirung ju befreunden. Die beutiche Ration ift fo weit gefommen, bag feine Bietat mehr ftarf genug ift, um ju halten, mas fich ale ein Sinbernig bes nationalen Strebens berausstellt. Die beutschen Gingelftaaten fonnen nur noch in einem ftarfen Berbante fich bewahren, und um folden ju bilben, genugt es nicht, bag fie es gefcheben laffen, wenn die Bewalt der Umftande die Sinderniffe binwegraumt, fonbern fie muffen bie Elemente ber Ginigung fammeln und fie muffen fur nationale Ginrichtungen die Initiative ergreifen. Sie muffen ber öffentlichen Meinung vorangeben: bas feben felbft bie phlegmatifden Sollander ein. Die Gelbfttaufdung fann ben Schlenbrian noch eine Beitlang erhalten, aber er wird bem Stoß ber fommenben Bindebraut fo menig Biberftand leiften ale ber langfamen Auflofung. In bem Drangen ber Bewegung werben unsere Staatskunftler nur jammern und klagen, in bem Jammer werben sie bie Köpfe noch vollends verlieren, und bann werben sie jebe Hegemonie als eine unverbiente Wohlthat annehmen.

Du fragft mich, ob ich auf bem Wege nach Beibelberg fei? und Du meinft, wenn meine Ergießungen an bie rechte Stelle famen, fo wurde man fie fur eine bemuthige Bitte gur Aufnahme in ben Nationalverein nehmen. Das fummert mich wenig; ware ber Berein wirklich, was falfcblich fein Rame ausspricht, fo mare ich mit Freuden babei; fo aber will ich nicht einem verberblichen Ebrgeig bienen und ich will nicht auf Bege geben, die ohne Möglichfeit ber Rudfehr ju Abgrunden führen oder in eine baumlose Bufte. Wenn aber der Rationalverein gute Ideen bat, wenn er mabre Intereffen ber Ration aufgreift, fo find barum jene nicht folechter, fo befteben biefe nicht mit geringerer Rraft, und wenn ibn bie Begner in biefen Ibeen und in biefen Intereffen befampfen, fo tobten fie fich in ber öffentlichen Meinung und geben ibm bie Bemalt.

3d werbe wohl einige Ausstüge machen, aber mein Sauptquartier bleibt vorerft noch hier. Bon Gerzen

Dein Freund R. R.

## XXVIII.

## Beitlänfe.

I. Die öfterreichischen Reben von Southampton - bie Unfichten und Ausfichten Englands.

Den 11. September 1861.

"Rom" lautet bie Lofung bes Momente. Die baben fich bie finftern Machte ingrimmiger gegen St. Betere Bifcofofit erboben. Die brei gaftoren bes italienifchen Umfturges: England, die monarchische Revolution in Turin und bie republifanifchen Clube Magini's und Baribalbi's, bieten bie gange Solle ihrer Bemeggrunde auf in ber Ueberzeugung, bag ber Imperator jest ober nie Rom aufgeben muffe. Die Allgemeine Zeitung wartet taglich auf bas enticheibenbe Telegramm. In ber That preffirt es auf's außerfte. Capourismus bat fich in Gubitalien ben Tob geholt. gebrauchen bie Italianiffimi in London, Turin und Caprera bie Audrebe, bag bie bortigen Unfalle nur von ber Borentbaltung bes Batrimoniums berrührten und mit ber Ginnahme Rome jebe Schwierigfeit verschwinden murbe. Sicher glaubt bieg in England felber fein vernünftiger Denfch\*). Aber um

<sup>\*)</sup> Die mahre Bernunft Englands fist befanntlich im Gelbbeutel; und wirflich hat es auch, trop feines feurigen Italianismus, bem

fo mehr muß Rom fallen und eilig fallen, bas lette Aufflastern ber antichriftischen Geifter von Marsala und Caftelfibarbo muß ben Sit bes fatholischen Oberpriefters verzehren. Das ift die Bolitif Englands.

Wollte ber Imperator nur biefe Bedingung erfüllen und Rom preisgeben, bann hatte er nichts mehr von bem fprichwortlichen "Mißtrauen" ber Regenten Englands zu fürchten. Sie wurden ihm fogar bas Princip ber Richtintervention aufopfern und Sand in Sand mit ihm gegen die fonigetreuen Bauern von Reapel interveniren. Da die Staatseinheit ber italienischen Nation bann nicht mehr als Bormand Englands nothig ware und man in London ihre Unmöglichkeit ungenirt angeben fonnte, fo murben fie ibm felbft die Infel Sardinien aberlaffen, vorausgesett bag er bafur ben Englandern bie noch fostbarere Insel Sicilien ließe. Wollte er jum Berrath an Rom nur noch die fleine Concession einer emigen Garantie für die Souverginetat und Integritat bes Großturfen bingufugen, fo wurden fie ihm auch Benetien von Defterreich losreißen belfen. Er mare augenblidlich wieber ber Mann bes Bertrauens für gang England, eines Bertrauens, bas am beutfchen Rhein seine Grenze feineswege fande, sobald er nur in Rom die lette Achtung und Rudficht hinter fich werfen und feine Stellung im eigenen Lanbe entwurzeln wollte. Die freifinnige und tolerante Politif Englands --- wer fann fich barüber taufchen?

Inzwischen hat am 14. August in ber englischen hafens ftadt Southampton ein Borgang stattgehabt, ber einem chronistischen Irrthum um mindestens dreißig Jahre gleichsommt. Als nämlich der Erzherzog Ferdinand Max, ältester Bruder bes Kaisers und Großadmiral von Desterreich, beim Besuch der berühmten Docks baselbst feierlich empfangen wurde, hiel-

jungften farbinifchen Anlehen von einer halben Milliarbe — ben Londoner Martt verfchloffen!

ten er und ber faiferliche Befanbte in Lonbon, Graf Apponui, gwei Unreben, welche von bem Abichluffe eines englifcheofterreichifden Cous- und Trutbunbniffes auf bem Buge gefolgt fenn mußten, wenn fie in ben Unnalen ber habeburgifden Diplomatie nicht ewig unerflärlich bleiben follen. "Dein Baterland ift jest conftitutionell wie bas 3bre," fagte ber faiferliche Bring, und weil Defterreich voller Anlagen gur Freiheit fei, befbalb fei er überzeugt, bag bie beiben Reiche fich politifd und commerciell immer mehr zu einander bingezogen fublen murben. Der Gefanbte jog bierauf guerft bie Thatfache an, bag Defterreich mehr ale feber anbere continentale Staat in ber Lage fei, eine Rachahmung bes englischen Borbilbes gu werben; bann ichlog er mit bem Cate: "England und Defterreich find Allierte von Ratur, es ift beinahe unmöglich, fic einen Fall zu benfen, wo bie Intereffen Englands und Defterreiche miteinander ftreiten fonnten!"

Unfraglich war bem Ergbergog nicht bie Burudhaltung geboten, welche bem Diplomaten ftete auferlegt ift; feine Courtoifie mar icon beghalb unbeengter, weil fein Unterrichteter feine Borte auf Die Goldmage gelegt haben murbe. Denn abgesehen von ber Ungenirtheit bes Geemanns und von ber Berichmagerung bes Bringen mit bem englischen Sofe burch feine belgifche Gemablin, ift bie fanguinifche Auffaffung besfelben fattfam befannt. Als vor funf Jahren jene Wendung ber öfterreichifchen Bolitit in Lombardo-Benetien eintrat, mornach bie unerbittlichen Berichworer burch verzeihenbe Dilbe und freigebige Entschädigung entwaffnet und befehrt werben follten, ba mar es bas öffentliche Bebeimnig ber Liberalen, baß biefer rettenbe Enftemmechfel bem Ergbergog . Stattbalter und bem Finangminifter Brud ju verbanten fei. Um ben Bebanfen eines abnlichen Optimismus biegmal fern zu balten, ift auch gleich ausgesprengt worben : ber Ergbergog babe gu Couthampton im Auftrag bes Raifere gefprochen, und man

hat fich bafur auf bie Thatsache berufen, wie ja ber Gesandte felber ben hohen herrn noch überboten habe.

Dag nun Graf Apponti es unmöglich findet, eine enge lifche Politif zu erbenten, Die nicht auch fur Defterreich gang annehmbar und vortheilhaft mare: bas bat gewiffe Leute mit tiefer Genuathuung erfüllt. Man schloß daraus, daß der Raiserstaat, um einer englischen Alliang theilhaft zu werben, auch bereit fei, fich auf ben Standpunft Englands ju ftellen, alfo die Politif bee Rechts aufzugeben, um ferner bloß eine Bolitif ber vermeintlichen 3medmäßigfeit und ber Intereffen Darnach giert eben die liberale Bourgeoifie an au verfolgen. ber mittleren Donau in ihrer Blindheit und ber Nationalverein in seiner Schlaubeit. Darum ihr unaufhörliches Lamentiren über ben "Grafen Rechberg"; barum bas bamifche Achselzuden, daß man an ein liberales Defterreich eigentlich boch nicht glauben fonne, fo lange Graf Rechberg Minifter bes Auswärtigen fei. Denn man traut bem Grafen ben Billen nicht ju, auch die außere Politif bes Reiche ihres concordatlichen Charaftere" vollende zu entfleiden. licher Ausbrud ! Erft bann wenn Defterreich felber bas Recht und die Bertrage nach Willfur bricht, Tradition und Ehre mit gugen tritt, vor Allem die fatholische Rirche verlaugnet, Rom und ben Papft fahren lagt - erft bann ift es recht liberal und fähig jur Alliang mit England machtige Blatt ber Wiener Bourgevifie hat bie Abthuung bes "concordatlichen Charafters" nur im Detail applicirt, wenn es jungft vorschlug: ba Rapoleon bas Saupthinderniß ber Consolidirung Italiens sei, weil er Rom nicht ohne Compenfation herausgeben wolle, fo muffe Defterreich, um Englands und bes Friedens willen, felber ben Sardiniern beifpringen und ihnen Rom erzwingen helfen. Rur ben fleinen Rebenumstand hat die "Breffe" babei überfeben, bag die Italia una auch noch Benetien als Dareingabe forbern mußte, und bie öfterreichische Berrichaft in Dalmatien, Iftrien und Gubtyrol nur als gnabige Bergunftigung einftweilen julaffen tonnte.

Unlaugbar richtig ift es aber, bag bie englische Alliang nur unter ben genannten Bedingungen gu baben mare, wenn man namlich voreitig um fie bublen wollte, anftatt flug und bejonnen gugumarten, bis England felber fommt und in ber Roth die Sand nach bem alten Bunbesgenoffen ausftredt. Schwarmereien gleich benen von Couthampton find nur burch ben ichweren 3rrthum moglich, bag England immer noch ber Balancirer bes europaifden Gleichgewichts und ein Sort ber Bertrage fei. Diefes England aber, beffen naturlicher Bunbesgenoffe allerdings Defterreich war und beffen politifches Grundprincip, wie Graf Derby jungft noch erinnerte, gerabe bie Erhaltung ber weltlichen Dacht bes Bapftes mar - eriftirt langft nicht mebr. Das neue England, bas fich feit Billafranca vollständig entlaret bat, ift ber Ausbund ber brutalften Gelbitsucht, Die Incarnation ber ichlechtbinigen Rechtsund Befeglofigfeit. Das alte Nopopery bat fich mit bem fernen Rirchenftaat als einem ber wefentlichften Gleichgewichtes und Beltfreibeite Elemente vertragen ; ber Diabolifche Bag gegen jebe Autoritat, ber bas neue England treibt, fennt feine bobere politifde Aufgabe, ale bae Bapftthum ju vernichten. Und feine Regierung, ob nun biefe ober jene ber zwei abftere benben Barteien am Ruber fei, bat Dacht über ben bofen Beift, ben man bie "öffentliche Meinung" Englands nennt, und bie in nichts Unberm besteht als in ben Inftinften bes gugellofeften Egoismus. Nacheinander bat biefer Beift jubelnd an ben Triumphmagen Roffuthe und bann wieber Ras poleons bei ihrem Befuch ber Themfestadt eingespannt; mobl moglich, daß die Ehre auch einmal einem Ergherzog wieberfabrt, nur rechne man nicht etwa auf eine "confervative" Res gierung, fonbern einzig und allein auf bie Roth, welche bie englifde Beftie gabm maden wird bis fie aus ber Sand frift. Allerdinge mehrt fich bie Bahl ber politifden Manner, welche

von trüben Ahnungen geplagt nach Wien hinüber schielen. Lord Ruffel selbst ist in diese Schmäche versallen; die publicisstischen Organe des Bolfswillens aber haben für die Sympathie-Reden von Southampton vorerst nur Spott und Hohn gehabt. Es war die Macdonald-Geschichte aus dem Preußisschen ins Desterreichische übersett.

Die Allgemeine Zeitung ift breimal in Giner Rummer auf jene Reden ale ein frobes Ereigniß fur Jedermann, nur nicht die Ultramontanen und Feubalen gurudgefommen. hat und ber "Protestantismus" Englands jur Zeit bes indiichen Aufruhre nicht gehindert, die marmften Buniche fur ben Sieg ber Englander ju außern und zwar megen ihrer freiheits lichen Stellung in Europa. Aber mit ber liberalen Gefühlspolitif, ale wenn mit ben constitutionellen Anfangen in Defterreich auch ichon ber Bugang gur Alliang mit England eröffnet fei. konnen wir uns freilich nicht befreunden. Denn für's Erfte begt man in England nicht ungegrundete Bedenfen, feitbem herr von Schmerling angefangen hat bas Roß beim Schweif aufzugaumen und eine Thurmfpige zu bauen, ebe er noch ben Thurm bat, mas alles bochftens in eine frangofische conftitutionelle Cacfgaffe, niemals aber jum englifden Borbild führen fann. Fur's 3weite ift es um bie constitutionellen Sympathien ber Englander überhaupt nur eine pharifaifche Brimaffe. Die Türfei ift nicht conftitutionell und wird es nie werben, bennoch hat fein Couverain ber Welt je einen treuern und ungertrennlichern Allierten gehabt, ale ber Großturfe an England bat. Mit bem 2. Dezember mar es feche Jahre lang ber gleiche Fall. In ber Faulnig bes Salbmonds gebeiben eben bie englischen Interessen, und ber 2. Dezember versprach benselben Bortheil. Co fonnte auch Defterreich bie Alliang Englands haben ohne alle Constitution. Es brauchte nur auf ben Rechtoftandpunft feiner Politif zu verzichten, mit Einem Bort auf "Rom." Das mare aber fur ben Raifere Raat ber Bergicht auf fich felber. Denn von einem Defterreich,

ju hoch jehn wurde, wenn sie nur haben die Coulissen gewechselt, der hintergrund getreten; dafür tritt a der Westmächte in Italien tägli mand läugnet ihn mehr und Zederi Clubs Garibaldi's und Mazzini's in Tobseindschaft gegen den Imper Politik Frankreichs. Inzwischen sie von Turin wie ein Federball will Barteien hin und her. Er macht sondern Frankreich oder England ma

Die Times in London hat ent ausgesprochen: "nur Gin Hindernis irung sei da, der französische Kal-Minister Thouvenel soll dem sardir erflärt haben: man ziehe in Paris Frankreichs, und nicht die Berlegei und ebenso wird erzählt, daß der nax fond dem heiligen Bater so unumwu über die "Utopie der italienischen E ne, fonbern fie auch bireft burch gebeime Agenten fcure. benfalls hat er gegen bie entsetlichen Grauel von Reapel eimal in Turin remonstrirt, mabrent Lord Balmerfton auf swers befannte Anfrage mit blutdurftigem Sohn ermiberte: Rubeftorer feien nur "elende Strafenrauber." Dief ein-& Wort reicht vollfommen bin, die unmenschliche Berwildeng ber englischen Politif zu erharten, bie bem "Re bomba" r menigen Jahren noch jeden eingeferferten Berichworer vor aropa in Rechnung gebracht hat, und jest ben Abvofaten r, piemontesischen Morbbrennerei abgibt. Aber nicht genug! abrend ber Imperator ben fonigetreuen Buguglern bis jest wohl im Batrimonium als über Marfeille freien Bag geien bat, ift bie englische Flotte jungft jum brittenmale für piemontestiche Usurpation eingeschritten. Bie fie bei Dara, und am Garigliano ale ber Schutengel ber garibalbis En Chaaren auftrat, fo erfchien fie jest ploglich im Bolf, gerufen von Cialdini, und fie schiffte fogar ihre Mannt aus, um zu demonstriren nicht bloß gegen die Bourboen, fondern auch gegen Franfreich.

Bas wir stets behauptet haben, daß nämlich der Impetor die Unisisation Italiens von Ansang an keineswegs geikt habe, das wird sett allgemein anersannt. Aber man
tubt, Cavour sei nahe daran gewesen ihn durch die Abtrety der Insel Sardinien mit dem Gedanken auszusöhnen;
r die Räumung Roms sei diese Insel der bestimmte Preis,
zurien mit Genua der Lohn für die Eroberung Benetiens.
te englische Tory-Blatt the Press fügt dei: von England
tmuthe man in Paris, daß es "bellen aber nicht beißen"
tede, andernsalls wollte man es mit der Insel Sicilien abthen. Russel selber sah in der Sitzung vom 19. Juli gegen
ha solchen Handel keine andere Bürgschaft als die Person
icasoli's, der "keiner gemeinen Zweideutigkeit sähig sei" (wie
n Borsahrer mit Savoyen und Rigga); ob die Abtretung
r Insel Sardinien für England ein Reiensfall wäre, das

ließ ber Lord im Unbestimmten"), aber er meinte: man fei überhaupt nicht sicher, wohin "bie Stimmung bes Heeres und ber Kammern in Franfreich" ben Imperator noch treiben wurde. Seitbem hat Hr. Roebud, ber berühmte Bertheidiger ber österreichischenglischen Allianz, öffentlich erflärt: er wisse gewiß, daß ber Bertrag ein Fastum sei, wodurch ber Kaiser ber Franzosen, sobald er sich von Rom zurüdziehe, die Insel Sardinien erhalten solle. Der Parifer Moniteur aber läugnet wieder, ebenso wie bei Savopen und Rizza, Alles rundweg ab.

Befest nun auch, bag biefe Infel wirflich ein binreichenbes Meguivalent fur ben Berrath an Rom und am fatboliichen Franfreich mare, bei einem Berricher, beffen Sauptiel immerbin barauf gebt, feine Donaftie erblich ju begrunden im Biberfpruch mit bem Brincip ber freien Bolfsmahl, und in bem ganbe, bas entweber revolutionar ober fatboliich ift wie fonnten England und Turin ben Breis bezahlen? England, beffen großer Abmiral Relfon einft gefdrieben bat: "Unfere gange flotte batte im Safen von Cagliari Blat und feine andere Flotte fonnte porbeifegeln; fommt bie Infel Carbinien jemals an Franfreid, fo ift biefes ber Alleinberricher im mittellandischen Deer; begbalb barf bie Infel niemals frangofijd merben"! Bielleicht murbe England wirflich felbft in ber Erwerbung ber Infel Sicilien eine volle Entichabigung für ben Berluft ber anbern Bofition an bie Frangofen nicht finden. Biemont aber - wie fonnte es bas Gine, gefdweige benn bas Andere gemabren? Biemont, bas auf Die Befreiung ber gangen Ration von ben Fremben und ihre Bereinigung unter Ginem Saupt fein "Recht" flugt, bas "Recht Italiens ausschließlich ben Stalienern anzugeboren"! Biemont, bem Maggini obnebin icon Berrath auf Berrath vorwirft, bem er mit vernichtenben Entbullungen barüber brobt, wie es bem

<sup>\*)</sup> Sie mufte, fagte er, "fofort jeber innigen Alliang zwifchen Frantreich und England ein Enbe machen".

Aonig. Chrenmann" überhaupt nicht um Italien, sonbern nur um seinen bynastischen Ehrgeiz zu thun sei! Done Unterlaß schreit ber suchterliche Kanatifer: "ihr mußt Rom besitzen ober untergehen"; noch wuthender aber schreit er, wer einen Fußbreit italienischer Erbe den Feinden überliesere, den weffe die Acht und Aberacht der Nation. Das sind ganz und zur auch die Gedanken Englands, aber sie sind eine französische Unmöglichseit.

Kur bas Turiner Rabinet ergibt fich fcon baraus, gang sigefeben von feiner neapolitanifchen Tobesmunde, bie vermeifelte Bahl, entweder von felber auf bie Italia una gu seszichten, ober erft noch bas Siechthum eines moralischen Belbftmorbe burchzumachen, in beiben gallen aber von ben sebeimen Geften fich als Berrather procesffren und befriegen In diefer entfetlichen lage bat es Cavours uneimiburtiger Rachfolger, ber tosfanische Baron Ricasoli, aus Bedmuth und Ehrsucht von Saufe aus ein halber Rarr, int bem Trog versucht; burch fede Drohungen, man werbe 16 fonft bem englischen Ginfluß in die Arme werfen und ben Waribalbi ju Gulfe rufen, follte ber Imperator eingeschüchtert und genothigt werben, Rom unentgeltlich berauszugeben. Die Birfung zeigte fich aber nur in Ricafoli's eigenem Gebirn. Me langwindige Rote vom 24. August, worin biefer Baron beweisen will, bag es "politische" Unruhen in Reapel gar micht gebe und bie achtzig nach bem Guben entsenbeten Bataillone nur einigen Sorben "gemeiner Banbiten und Morber" vermeint seien, konnte in ber That nur ein Mensch unterzeichnen, bei bem bie freche Lugenfunft Cavours in bellen Babnwie übergegangen ift. Der Imperator aber lacht ju bem damachtigen Trop \*). Denn er bat bas heft in ber Sand,

<sup>\*) &</sup>quot;Die italienische Ration", sagt Ricasoli unter Anderm, "ist con-Lituirt, und alles was Stalten ift, gehört the!" "Minne.

ber "englische Einfluß" nur die Scheide; und was ben großmauligen helben von Caprera betrifft, so hat ihn Maggini am Schnurchen, ben die Regenten in Turin felber ben "bofen Beift" und ben "Fluch Italiens" nennen. Sie haffen beibe, weil fie beibe furchten.

Als bie Baribalbifden, nachbem fie in Reapel ibre Dienfte gethan, ichmablich jurudgefest, gebrudt und verfolgt wurden, ba war bieg ber Turiner Regierung voller Ernft. Es beweist nur ibre außerfte Schmade, wenn fie jest wieber anbere Gais ten aufgieht, Die Forberungen Baribalbi's genehmigt, feine Freicorpe wiederherftellt, ihre gebeimen Bannbriefe gegen bie Agitationen Dagini's gurudnimmt, und in Reapel benfelben Cialbini, ber ben rothen Bolfebelben vor Rurgem öffentlich als ebrgeigigen Berrather am "Ronig Italiens" benuncirt bat, nun mit ben verrufenften Maginiften und Baribalbinern gemeinfame Cache machen lagt. Aber wenn fie felbft ben letten Schritt magte und ben Baribalbi, feinem febnlichen Buniche gemäß, ale Alterego nach Reapel ichidte, fo mare bamit meber Gubitalien pacificirt, noch Franfreich befiegt und Rom gewonnen. Man mußte bod wieber unter biefretionaren Bebingungen jum frangofifchen Rreng frieden, alfo bem Baribalbi abermale abfagen, mit England brechen, ben Daggini auf's Meugerfte treiben. Und bas Enbe bes verhangnifvollen Rreislaufe muß fruber ober fpater ber Rampf auf Leben und Tod gwijchen ber magini garibalbifden Dacht und ber monarchifden Revolution in Turin fenn.

Das ware ber Burgerfrieg von ber einen Seite; von ber andern aber ift er ichon vorhanden und in Permaneng. Erot der Auffel'ichen Rote vom 27. Dft. und dem unerhörten Betrug ber "freien Bolfsabstimmung" wollen die neapolitanischen Bauern nun einmal nicht piemontesisch werden (das hat selbst ein Masimo d'Azeglio endlich eingesehen), und die grausenhaften Mordbrennereien, welche der Cavourismus über das ungludliche Land verbängt, wird sie nicht williger mas

jen. Der Bolts-Rachefrieg wird immer wieber aus ber Er wird fich fogar noch über gang lutigen Saat entstehen. Malien ausbehnen. Denn fo viel ift bereits flar, bag bas mverdorbene gandvolf überall ben legitimen herren anbangt, sie ber bobere und niedere Bobel allenthalben bem Garis albi angehort, mabrend nur ber Saufe ber fogenannten "Geicheten": Die Bourgeoifie in ben Stadten, Die Abpofaten. ungrige Beamten, verborbene Signori's, vor Allem fammtde Juden Italiens, die piemontesische Bartei bilben. Bargerfrieg in Bermaneng fann aber fein Staat aushalten; penn Biemont ibm auch militarifch gewachsen mare, fo tonnte be boch bas Gelb aller Juden ber Welt nicht bezahlen. Der Bieg bes Cavourismus ift icon beghalb total unmöglich. Ein scialer Umfturg, ju bem ein formlicher Bauernfrieg einerfeits, in ftadtischer Communiften-Aufftand andererfeits fich bie Sand eichen wurden: bas ift noch bie einzige Aussicht ber \_italieniben Ginheit" im beften gall, wenn fie namlich nicht ichon n ber Wiege ftirbt.

Begen biefes Italien verbalt fich ber Imperator benn mie bie Ratte jum fintenben Schiff. Es bat uns ftets efdienen, ale wenn icon bie traditionelle Bolitif Franfreiche ine national italienische Großmacht verbiete, welche nur in mittelmeerischen Intereffen Englands liegen fonnte. Dan tat bas vielfach angezweifelt. Best aber geht ein Wort Cawurd von Mund ju Mund: "Das frangofifche Bunbnif ift ar uns nur ein 3wifchenfall, unfer natürlicher Bunbesgenoffe & England." Und ebenfo eine Senteng Baribalbi's: "Die talienifche Einheit ichafft für England einen Bunbesgenoffen jegen Franfreich." Gewiß war bieß Riemand weniger verwergen als bem Imperator, aber es war ihm fehr bequem ben Lapourismus auszubeuten; bie italienifche Gulfe fonnte in ber Dat, wenn es in Reapel gut gegangen ware, jur Eroberung Ber Rheingrenge wefentlich beitragen. Darauf fußte bie Brechnung Cavours. Aber er hat in ber oberften Boraus. 38\*

fenung geirrt, ber projektirte Großstaat ift feiner Aftion nac Außen fahig, weil er in fich felber unmöglich ift. Rieman kann auf bas neue Italien mehr rechnen, weder England noc Franfreich, man kann nur bavon — nehmen.

Dieß ift bie neue Lage, in die sich ber Imperator mi meisterhafter Gewandtheit wie immer geschickt hat. Er sief sich anderweitig um. Seitdem er noch wie zum hohn be Titel bes "Königs von Italien" als Thatsache anerkannt ha geben alle seine Schritte dahin, ben Ansfall der italienische Hülfe zu erseben und für den Moment, wo er in Italien sei wahres Gesicht zeigen wird, es auch auf den kriegerischen Bruc mit England ankommen zu lassen Das bedeutet vor Aller der schwedische Besicht und die bevorstehende Zu sammenkunft mit dem König von Preußen. Auch das Gemunkel über die napoleonischen Umtriebe in Madrid und Lisabon gehört zu den Symptomen der neuen Politif; endlic das freche Austreten des in den Tuilerien hochberühmten her zogs von Koburg, des Freimaurer-Prinzen par excellence.

Sonderbar, auch ber ehrgeizige und soldatenföpfische Schwe benfönig ift als fanatischer Freimaurer befannt an der Spit der schwedisch-danischen Logen, welche der eigentliche Träger de scandinavischen Unions. Idee sind. Sein Besuch in Paris wa wie ein Blit vom heitern himmel. "Man hat bis jest in der That so wenig mit dem Faktor Schweden gerechnet, da sein unvermutheter Rösselsprung das europäische Schachspie sur unvermutheter Rösselsprung das europäische Schachspie sur unvermutheter Rosselsprung des europäische Schachspie sinen Augenblick in Berwirrung bringt." So sagt di Kreuzzeitung, und ihr wird bang vor einem "nordischen Sar dinien;" die Spite des geheimen Bertrags, welcher zwische Schweden und Frankreich geschlossen sern soll, müßte nach ih unmittelbar gegen Deutschland gerichtet seyn.

Damit reimt fich aber bie bevorstehende Confereng Rapo leons mit dem König von Preußen nicht. Die Folge davo wird boch nicht ein Angriff am Rhein fenn, sondern vielmeh eine bide Freundschaft, auf beren gludliche Wirfung zur Ein

fouchterung Defterreiche und ber Mittelftaaten ber Nationalverein und bas Berliner Prefbureau fich jest ichon offene Rednung machen. Für Franfreich ift bas eine gewonnene Schlacht werth, und man wird in Paris ben Fortgang einer "beutschenationalen" Politif, welche mit dem frangofischen Ginverständniß brobt, sicher nicht bem Schweben zulieb ftoren. Es bedarf auch beffen gar nicht. Denn bie fcanbinavische Unions-3bee, beren eifriger Bertreter ber Schwebenfonig icon ale Rronpring mar, ift nicht nothwendig beutsch-feindlich. Sie ift abfolut antiruffifd, wenn auch ber "Comergenofchrei" aus Kinn. land nur in ber Einbildung ber Zeitungeschreiber eriftirt. Gie fann ferner eine gefährliche Bedrohung Englands fenn, beffen maritime Interessen überhaupt eine Bereinigung ber banifchen Inseln mit Comeben nicht zulaffen. Bas aber Deutschland betrifft, fo fonnte die scandinavische Unione-Idee (von ihrer Möglichfeit an fich und ihrer Unbeliebtheit im fcmebifden Bolf felber fprechen wir bier nicht), in fo ferne fie mit einer Ausicheidung ber Elbherzogthumer aus bem banifchen Staat verbunden mare, fogar ben ichlesmig - holfteinischen Rnoten gur bochften Befriedigung Preußens lofen. Bon folden Absichten ber schwedischen Politif hat im verfloffenen Binter wirflich aus Berlin verlautet, und in Berlin bat man auch bie Erbebung Schwedens jur Großmacht vorgeschlagen.

Das Erscheinen bes Schweben in Paris ist erstens ber sicherste Beweis, daß die Tuilerien feine Rucksicht auf Ruß-land mehr nehmen, und die Schonung des Garthums für überstüssig erachten. Denn das vor Aurzem noch so gefürchtete Reich ist in beslagenswerthe Hülflosigseit versunken, es sann Niemanden mehr helsen und thut den napoleonischen Combinationen nur den negativen Dienst, daß es ihnen sowohl im scandinavischen Norden als in der Türkei fein wesentliches Hinderniß schafft. Wer mit dem schwedischen Karl paktirt, der muß Rußlands Macht verachten. Zweitens ist eine schwedische Allianz gegen Deutschland allerdings benkbar, sie kann

aber gerabe so gut auch bazu bienen, Preußen von England zu trennen und an die französische Politif zu tetten. Frankreich muß ben Ruden sicher haben, wenn es am Kanal Abrechnung pflegen will; wie nun, wenn ber Schwede berufen wäre, abermals "freie Hand" in Berlin machen zu helsen, ohnehin feine Hererei, wie man weiß? Gewiß ist, daß die englischen Minister den Besuch des Schweden in London mit kalter Unshöslichkeit aufgenommen haben, und mit dem tiefften Berbruß der Reise bes preußischen Königs nach Frankreich entsgegensehen.

Taufcht nicht Alles, fo bat fich in ber That bas unvermeibliche Weltgewitter über bem Rhein nur verzogen, um fic über England gufammenguballen. Der Moment mare eben jest wieder gunftig, wo ber nordamerifanifche Burgerfrieg feine beillofen Rudichlage auf bas alte Mutterland ausubt und fur vier Millionen Britten bas tagliche Brob, Die Baumwolle, auszugeben brobt. Bricht ber Friede am Ranal, fo werben alle Mugen Englande nach Defterreich ausschauen; aber wir fürchten, es mochte nur allgugut auch bafur geforgt fenn, baß fie ben Selfer nicht erlugen werben. Reapel verblutet an ber beuchlerifden Politif ber Dichtintervention, Die man gu London in die Belt gefest bat. Gine einzige Brigabe aus Spanien batte ben unmenichlichen Graueln ein Ende gemacht; aber England hatte feine gange Flotte bagegen aufgeboten. Run mobl! mit bem fiegreichen Cavour mare ber Sturm an ben Rhein gegangen, bas Stanbrecht in Reapel aber muß England bugen, und Riemand wird interveniren, um bie Strafe feiner Frevel abgufurgen. Das ift Die gottliche Berechtigfeit in ber Beltgeichichte!

## 11. Roch einmal bie fatholifche Breffe.

Die von Gerder in Freiburg auszegebene Broschure über "die katholische Presse Deutschlands")" hat außer den Entgegnungen verschiedener Blätter nun auch eine Art von Gegenschrift hervorges rufen. 3hr Bersasser, herr Brudmann, früher bei dem Journal "Deutschland" betheiligt, jeht Mitredakteur des "Westialischen Merkur" in Münster, ninmt unsere Ausmerksankeit mit Recht auch für sein Claborat in Anspruch. Seine Schrift: "Die kathoslische Publicifit. Westfälische Aphorismen zc." (Coesseld bei Ikmann) ift der Generalversammlung der katholischen Bereine in München namentlich gewidmet.

Der Autor ber Freiburger Brofcbure bat fich in bas moble vermahrte Geheimnig ber Anonymitat gehüllt; boch tauchte bei ber erften Durchficht berfelben ber Gedante in une auf, ein Debatteur von ber tatbolifden Breffe oder in eigener Berfon unmittelbar bei ihr betheiligt fonne ber Berfaffer nicht febn. Das bat- fich inzwischen volltommen bestätigt. Die Schrift ift von einem jungen Beiftlichen aus ber Regensburger Diocese verfaßt, welcher fich im Bach ber driftlichen Runftgeschichte fruh einen guten Ramen gemacht und in letter Beit jum Brede biftorischer Ctudien in Frankfurt gelebt bat. Bon einigen alteren Freunden bat er gute Notigen über ben vorliegenden Wegenstand erhalten, felber aber die Berbaltniffe unferer periodifchen Breffe immer nur von Aufen angefeben. Dierans erflart fich jur Benuge feine fehr fanguinische Auffaffung, welche auch von der westialischen Begenschrift gunachft angegriffen wirb.

herr Brudmann seinerseits ift selber Rebatteur und seit eis nem Decennium in die Bechselfalle der katholischen Aublicifitt perssonlich verwickelt. Jede Seite seiner Schrift erweist den ersahres nen Mann. Sie ift ein unverstellter Schmerzensschrei aus der Löwengrube eines katholischen Redaktions-Burcau's, und der Dr. Berfasser verrath ein so draftisches Kalent zur Genremalerei aus dem publicistischen Leben, daß wir uns ungerne es versagen, ein paar seiner Stizen über die kleinen Freuden und großen Leiden solcher

<sup>\*) 6.</sup> unfere Befprechung im heft bom 1. Juli b. 36.

Die Freiburger Profdure febr ein fuchen zur Berftellung eines groß genannten Centralorgans. Huch Mejop gehalten: vestigia terrent rabe in Diefem Bunfte anderer D bung eines Gentralorgans für eben er lagt es auch nicht an einem Mittel und Bege ermangeln. "I lungen", fagt er, "führen alljährli tereffen ihrer Rirche begeifterte unt Dehmen wir 800 als Mittelgabl. biefen 800 verpflichtete, fur bas n Jahre gehn Abonnenten gu merben, Bis bie gegenwartigen Beilen Generalverfammlung mabricheinlich fo gewaltfame Thaten bie profane Angft gu verfeten. Konnte aber bie materielle Unterlage bes in Mus ein Luftrum binein gefichert werben grunbetften Bebenten unwiderlegt. bem Gelb von achttaufend Abonnen

bem Gelb von achttausend Abonnem aber Burzel schlagen und zukunfter von gang anderen Bedingungen ab ein Concursus burchaus unabhängig geift trobender Manner von wohlges müßten aber vom himmel fallen, radische und ver

überrascht nicht die regelmäßige Armseligkeit ihrer Correspondenzen, und wen gabnen die andern Spalten des sinanziell überreich ausgestatteten Blattes nicht wenigstens viermal wöchentlich wie eine Wüste Sahara an? Wenn aber selbst diese Presse, welcher doch immerhin die hülfreiche Gunft verschiedener Regierungen und der ganzen Bureaufratie, namhafter Kammerparteien und mächtiger Coterien im täglichen Leben zu Statten kommt, die auch allen zeitgeistigen Strömungen zu schmeicheln und wenigstens im Prinzip den hof zu machen vermag — wenn selbst sie die Misgunst der Lage zu sühlen bekommt, was müßte dann erst ein katholisiches Centralorgan ersahren, dessen Rräger und Mitarbeiter heutzutage nicht weniger als Alles gegen sich haben würden, was Macht und Ginstuß in der Welt beist und besigt.

Sind wir ja body, auch abgesehen von der momentanen Ungunft ber Lage, auf bem Gebiet ber periodifchen Breffe fcon von pornberein bodift nachtheilig geftellt. Micht nur bie politischen Berhaltniffe Deutschlands widerftreben einer publiciftifchen Concentrirung bei ben burch alle bie biverfen Staaten und Stäatlein gerftreuten Ratholiten, Die überall mit ben besondern Intereffen ber engern Beimatblander verwickelt find, aber nirgende mehr ben Ion angeben. Conbern die literarischen Folgen ber Glaubens. fpaltung haben une überhaupt auf diesem Felde in Die Stellung einer gebornen Dinoritat von febr fcmachem Beftande geworfen. Bir maren es nicht, welchen bei ber traurigen Trennung des vaterlandifchen Sauehalts ber periodifche Pregbengel als Erbtheil augefallen ift. Die Undern haben die bierin maggebenden Bevolterunge-Rlaffen faft ausschließlich mit fich fortgeriffen; bagu find Die Schaaren vacirender Bfarrerefohne gefommen und in neuefter Beit die überlegene Alliang ber Literatur-Juden, beren man fich bruben murbig zu machen vermag, nicht aber bei und. Bir ha= ben mit Ginem Worte weder aftiv noch paffiv die Leute, um große Beitungen aufrecht zu halten - meder bie Schreiber noch Die Lefer.

Oder verdanken wir nicht felbst einen guten Theil bessen, was bei uns in der Publicistif geleistet worden und noch geleistet wird, gelegentlichem Succurs aus dem andern Lager? Es ist schwer den hochmuth zu begreisen, welcher sich nun auf einmal über diese Thatsache hinwegleten mochte, weil Misgriffe und Vehler bei einzelnen der sogenannten Convertiten vorgekommen. War dieß bei gebornen Katholisen vielleicht weniger der Fall? - Und wenn man nun einmal Beispiele ansühren will, ist die wetzerwendische Manteldreherei eines uns benachbarten Blattes dem Ernst der katholischen Sache vielleicht angemessener, als die altzeonservative Schroffheit eines herrn von Florencourt es war? Wenn und

es unter den Convertiten naturgemäß wenig publiciftifche Windfahnen gibt, fo loben wir bas, und verfteben nicht, was die Warnungen vor "Convertiten-Bergötterung", worin die Berfaffer un-

ferer beiben Brofduren einig find, bedeuten follen.

2118 unfere Breffe por gwolf Jahren einen neuen Auffdwung nabm, ba fprach man viel von "tatholifcher Bolitit" Raturlich! eine große fatbolifche Tagespreffe mußte boch auch ibre eigene Bolitif gu vertreten baben, benn einen allräglichen Meuigfeite. fram und bunt burcheinander laufende Deinungen fonnte ibr Bub. lifum ja auch aus anderen Quellen icopien. Geitbem bat fich aber thatfachlich und evident berausgestellt, dan es eine fatholifche Politit meber im engern noch im weitern Ginne bes Wortes Much bie Sartnadiaften tonnen bas Gaftum mobl nicht mehr in Ubrebe ftellen, nachbem nicht nur in eigentlich politischen Fragen die Unfichten ber beiten Ratholifen fich biametral entgegenfteben, fondern auch in ben focialen Grundfragen bei ber fatholifden Breffe felbit radifale Benbungen, ja formlicher Abfall gu ben Theorien bes Liberalismus fattgefunden baben. Betrachte man nur g. B. bie Saltung ber "Mugeburger Boftgeitung", mir wollen nicht fagen in ben letten gebn, fonbern blog in ben letten brei oder vier Jahren. Done bag auch nur bie Rebattion gewechfelt batte, beißt bas Blatt jest weiß mas es bamals fcman nannte; mas bamale vom unfichtbaren Oberbaupt bes gefammten Freimaurer-Drbens angelegte Minen gum Sturg bes Staate, ber Rirche, ber Gefellichaft maren, bas ift jest nothwendiger und erfreulicher Fortidritt ber Societat. Alle focialen Principien von ber Gemerbe- und Dieberlaffunge - Frage bis jur Abichaffung ber Tobeeftrafe baben fich in bem Blatt binnen menigen Jahren auf ben Ropf geftellt; und noch bagu wird ber Sprung aus ber lebertreibung in ben Larismus, bem Bernehmen nach, auf einen autoritativen Unftog von geiftlicher Geite gurudgeführt.

Unter solchen Umständen ist es aller Ehre werth, daß fr. Brudmann zwar von alleitiger Uebereinstimmung, Festigfeit und Entschiedenheit als den Eigenschaften spricht, welche der katholischen Bresse nothig seien, nicht aber von "tatholischer Politik". Andererseits meint er aber: das Bort: tatholisch schließe den Begriff: conservativ schon in sich ein und somit werde die katholische Bresse siend immer auch eine conservative Nichtung zu verfolgen haben." Auch damit ist indes wenig gesagt und nichts geholsen; denn wer soll uns nun die nur allzu begründete Pisatusfrage unserer Tage lösen: was denn also "conservativ" sei? Allerdings wäre es eine Politik nach den ewigen Principien des Rechts und der Autorität; aber wo sinden wir sie in der Wirklicheit des öffentlichen Lebens? welche Regierung versährt noch in ihrem Namen? welche Partei hat sie unzweiselhast auf ihrer

Seite? mo ift die Macht zu ihrem Schute und zu ihrer rich= tigen Unwendung auf die ftaatlichen und focialen Brobleme ber Begenwart? Der Glaube in ber Rirche gibt nur ben perfonlichen Mafiftab, die Welt aber hat beides aufgegeben, und die blofe ftete Berneinung ihres Treibens tann am Ende doch auch feine "confervative" Politif fenn. Alles was Recht und Autoritat in ber politischen Belt beißt, ift zur reinen Abstraftion geworben, und es tann ein Menschenalter vergeben, ebe wieder eine Berleiblichung bes Begriffe entfteht und man wieder fagen tann, mas wirklich. "confervatio" fei. Die Beit ift vorbei, wo man fich nur an irgend eine Regierung anzulehnen ober ofterreichisch gefinnt gu fenn brauchte, um ale confernatio qu erscheinen. Auch Die alten fich fo nennenden Parteien fteben fammtlich an den Grengen ihrer Möglichkeit, geschweige benn bag es Gine große Bartei biefer Urt Gine confervative Partei bat fich aus bem gewaltigen llebergange-Proceg ber Begenwart erft wieder berauszubilben. Inzwischen ift Alles Berruttung, Begriffeverwirrung, bobenlofer Berfall, bis Der tommen wird, welcher die Miffion von Dben bat, ein schöpferisches Werde in bas Chaos zu rufen. Und bis babin fcwebt, die Bahrheit zu fagen, unfere gange Bublicifit in ber blauen Luft.

Das Publifum befitt eine instinktive Ahnung von ber mabren Cachlage, barum bat es felbft in gut firchlichen Rreifen fein rechtes Berg fur die fraglichen Unternehmungen. Das Bedurfnig, Renigfeiten zu erfahren, befriedigt in ber Regel bas nachfte befte Induftrieblatt prompter als eine fatholifche Beitung, fur ein Spiel politischer Meinungen aber, bie nicht einmal ben Inhalt einer wirklichen Partei haben, intereffirt man fich nicht. In ber Ungft und Aufregung des Jahres 1848 mar es einen Moment lang anbere, barum bat Die fatholische Preffe bamale plotlich einen bebeutsamen Aufschwung genommen. Geit bem aber ift fie nicht nur ftillgestanden, fondern innerlich und außerlich fogar gurudgegangen, meil in ben gebn traurigen Jahren einer verfehlten und verfehrten Reaftion Die faum erwachten Beifter von Neuem erfclaffen, versumpfen, verfaulen mußten. Dur die Glemente bes Berberbene baben barunter nicht gelitten; die bemagogische Dublerei fcheint uns feinesmegs, wie Gr. Brudmann meint, "einen viel unschuldigern Charafter angenommen zu haben", fondern fie ift nur gewißigt, ernuchtert, behutsam gemacht worben. Bubem ift ihre Starte in bem Mage gewachsen, ale ber Wille und bie Rraft des Widerftands feit gebn Jahren um 90 Brocent gefunten find. Die Reapolitaner machen eine feltfame Ausnahme; bei uns, die wir durch die nivellirende Bildung des Schulgmangs bindurch gegangen find, ift die brutale Vis inertiae die einzig noch übrige confervirende Dacht.

Brudmann richtig bemerkt, der llebei ber fatholischen mit ihrer conservativen sen. Die meiften dieser Blatter tonnen branchen, benn fie leiben nicht wenig unter der Ungunft der Beit.

Der Berfasser nennt namentlich di bie Berliner "Rreuzzeitung", die "Reu Wiener "Donauzeitung". Warum er terland" ausläßt, ist uns nicht ganz der gedachten Blätter ist die Ueberzeug katholischen und der sogenannten confi mehr zum Ausdruck gekommen, als, viel verschrienen "Abelezeitung" von wird ihre Thätigkeit hauptsächlich von i Angelegenbeiten und Parteisragen in An Zedermanns Kauf sind: sonst aber kö ben Katholisen im "Reich" unbesorgt i Utischer Redasteur ein protestantischer I Ueberhaupt ist es immer noch nich

lleberhaupt ist es immer noch nich baran thun, uns durch eine eigens or mit großen politischen Organen von a isoliren und gleichsam sektenartig absch kann daran zweiseln und dennoch allem stehen. Bekehrungen zur katholischen K still nicht allzu viele erreicht haben; au Ausdehnung derselben unser Gewicht in

Dagegen ift

## XXIX.

## Die baherische Kammer und bas Beto ber Gemeinden.

Wer die Geschichte fennt, ja wer überhaupt beutsch benft, ber muß wissen und sich aus seinem Denken abstrabis ren, worin die Wefenheit eines beutschen Staates bestehe. Das ift nämlich anerfannter Weise bie Wesenheit bes germanischen Staates, bag bie Boblthat des hauslichen Berbes, bes freien felbstständigen Kamilienlebens jedem Gliebe ber großen Staatsfamilie gebuhrt, bag Alles möglichft frei auf ber Bafis bes eigenen Befites fich bewegt. Diefes felbftftanbige Familienleben bes Einzelnen ift bann nur bas Borbild vereinter Familien, und die vereinten Familien in ihrer Besammtheit bilden die Gemeinde, der als Korper dieselbe Freibeit bezüglich ihrer Angelegenheiten zufteht, wie ber Familie in ihrem engern Rreife, nur bag in ber Familie bas Familienhaupt bie Angelegenheiten bes hauses in die Sand nimmt, in ber Gemeinde bagegen jene, benen aus freier Babl ber Befammtheit bie Beschide berselben anvertraut find. Selbstverwaltung, bieses Tagen und handeln in eigener Angelegenheit, ohne fflavifch von einem andern fogenannten boberen Willen, ber fich burch alle mögliche andere Willen bis er jum allerhöchften binauf gelangt ift. abe aipfelt. XLVIII.

inniger ju funen, nachdem er

Co abidredend tiefes B Centralisationsspiftem ber Tob wie Franfreich täglich lehrt, viele, die unter ber "Sahne t Baterlandes" dem mahrhaft 1 beutschen Inftitutionen feinblich fes - abgesehen von jenen un einmal Umfturg bes Beftebend jene Idealiften, welche bas in ihrer einseitigen Auffaffung ! len, die einft allerlei Bauflein fammelt, als aber ploglich ein 2 gunbenben gunten bineingeworfe: rem Feuer ftanden, beffen Rraf als Roe einft bie Rraft bes Be alten Liberalen maren unfähig maren ein Gegenftand bes Spoti leibes auf ber andern Seite. Unmillen ben Bluch über feinen bie letteren haben bie Schande fenntniß find fie aber nicht gefon bas Feld bes "Parlamentarismus" betreten werben muß. handelt es fich um firchliche Fragen — alebalb bas Bublen mit bem Indifferentismus! Sandelt es fich um Bertrage, welche beutsche Regenten im Intereffe ihrer lange gefranften fatholischen Unterthauen mit beren Rirchenoberhaupte abgefcoffen - welche Engherzigfeit, welcher illiberale Sinn macht ba Chorus unter bem Praterte ber Befahrbung burgerlicher Freiheit und ber burgerlichen Gintracht! Sandelt es fich aber um bas wirfliche Intereffe ber Burger, um Erhaltung langft gegebener und burch Jahrhunderte erprobter Inftitutionen, in benen allein burgerlicher Wohlstand und mit ihm burgerliche Freiheit Begrundung und Festigung finden fonnte - fcnell wird ba bas beutsche Wefen vergeffen, und Buftanbe bes Auslandes werden gepriefen und hereingeholt, mag auch ber beffere und verftandige Ginn bamit im Reinen fenn, bag fie nicht vom Guten find. Eigennut und Selbstfucht bier, Bropaganda mit bestimmt ausgeprägten Umfturgibeen bort und binfender Liberalismus bazwischen find bann die Wortführer, und felten finden fich Manner, die ben Muth haben, bem Unprall ber Wogen entgegen zu treten.

Ein ähnliches Gefühl — und wir stellen es nicht in Abrebe, ein wehmuthiges — rief unlängst in ber baperischen Rammer die Verhandlung über bas absolute Veto ber Gemeinden in uns hervor.

Bayern ist sonder Zweisel das Land, in welchem sich die meisten urdeutschen Elemente, nehme man die Gesinnung, die Anschauung und das Volksleben, erhalten haben. Dadurch sind die einzelnen Landestheile, deren jeder seine eigene Geschichte, theilweise seine eigene viele Jahrhunderte zählende Gestgebung hat und ein ihm liebgewordenes Recht besitt, so recht ihrer Freiheit gewohnt, und diese war trot des Wechsels verschiedener Systeme selbst unter Napoleon's Oberherrsschaft nie ganz zu Grabe gegangen, wenn auch manchsach besschräuft. Schaut man sich zunächst die vielsach verschiedenen

Dager ram es aud, wohl erfennend, wie febr ma Ceite der Landedregierungen, Dorfer als willenloses Banbe beln zu laffen, gefündiget hat tion die Borte ftellte: "Bie beforper burch bie Bie ber ihr Bohl junadft be ten". Daher war auch bie nung u. f. w. bas Fundament Allein felten ift ein Reubau vo nicht manche Aenderungen unte fich feineswegs als Berbefferur nach wenigen Jahren neuen ! auch bei den Gefegen, die ber Ein foldes Gefet mar b über Anfaffigmachung und Ber follte Beisheit und Bohlthatigfe bung eines Familienstandes folli Boblfahrt ber Staatseinwohner vorrufen vermögenslofer Familie und ben Wohlstand bes Landes gebung jenes Jahres arbeitete en

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

licher Zwed, auf ben sie hinsteuerte, war unbedingte Unsfässigmachunges und unbeschränfte Gewerbefreis beit. Deshalb erhielten in diesem Gesete die Behörben eine wirklich willfürliche Macht, ben Gemeinden neue Glieber nach eigenem Ermessen und ohne alle gesetlichen Schranfen aufzus bringen! So geschah es, baß die Angelegenheit, die zunächst bas Bohl jeder Gemeinde berührt, ihr im Widerspruche mit ber Absicht der Berfassung gänzlich entzogen warb.

Lebhafte Rlagen wurden von Seite der Gemeinden, benen doch die Alimentationspflicht für die ihnen aufgedrungenen Leute oblag, rege und fanden in den Landtagen von
1828 und 1831 lebhaften Ausbruck. Dieß war der Anlaß,
aus dem die Staatsregierung am 12. März 1834 eine Borlage zur Abänderung des Gesetes vom 11. Sept. 1825 einbrachte, wobei sie in den Motiven folgenden ganz natürlichen
und gerechten Grundsat ausstellte:

"Glaubt ein Land den möglichsten Wachsthum feiner Einwohner ohne Rücksicht auf Vermögen und Unterhaltsfähigkeit befördern zu sollen, so liegt ihm nothwendig auch die Verpflichtung ob, diese unbemittelten Familien aus allgemeinen Fonds zu beschäftigen oder sonst zu unterftüten."

"Wo aber die Wirkungen der Ansässigmachung auf einzelne Corporationen, namentlich auf einzelne in einem speciellen Communalverbande vereinigte Staats-Bürger hingewiesen werden, da erwächst auch die direkte Dazwischenkunst der Betheiligten zu deren nicht wohl verkennbarem Rechtsanspruche."

Die Regierung hoffte burch ihre Gesenvorlage "billige Beschwerden zu beseitigen, bas Gemeindewesen einerseits gesen ben Hinzutritt nahrungs, und beschäftigungsloser Menschen, den würdigen Ansassischewerber andererseits gegen corporative Anseindung und gegen ben Einsluß engherzigen Eigennutes zu sicher. Und biese Borlage erwuchs zum Ge-

fet vom 1. Juli 1834, welches bekanntlich im §. 2 bie Ansfässfgmachung burch vier mögliche Titel begrundet, ale:

- I. Durch einen, bem Bewerber eigenthumlich, oder in bem Colonarverhaltniffe zugehörenden, bem gefetlichen Steuer-Minimum entsprechenden, bis zu dem Capitalbetrage diefes Minimums ichuldenfreien Grundbefit;
- II. durch Erwerbung eines realen oder radizirten Gewerbes;
- III. burch erlangte perfonliche Gewerbsconceffion;
- IV. burch einen auf sonftige Weise vollftandig und nachhaltig geficherten Nahrungestand -

bagegen im §. 9 bie bei solchen Annahmen Betheiligten vers nommen haben will. Als Betheiligte find zu betrachten in erster Linie die Gemeinden, welchen bezüglich der Ansassigmachungen nach I. II. III. das Recht der bloßen Erinnerung, bezüglich des Titels IV. — gewöhnlich Lohnerwerb genannt das "absolut" hindernde Widerspruchs-Recht zusteht.

Demnach besteht in Bayern der einzige Aft einer autonomen, von höherer Stelle unabanderlichen Willensäußerung
einer Gemeinde darin, daß sie einem Besihlosen, von deffen
gesichertem Nahrungsstand sie sich nicht überzeugen kann, die Ansässigmachung in ihrer Mitte versagen darf, aus dem
Grunde versagen darf, weil sie ihn unter jeder Eventualität
aus ihren Mitteln, ja aus der Tasche jedes einzelnen Ortsangehörigen ernähren muß.

Dieses Beto, bieses "absolute" Beto wird nun in neuerer Beit auf das heftigste angeseindet, und zwar zunächst von großen Grund besitzern, welche wohlseile Dienstboten und Taglohner bedürsen, während die Dienstboten und Taglohner heute ganz andere Ansprüche machen, als vor dem Jahre 1848. Es sind ihnen eben die Augen der Erkenntniß auch aufgegangen und sie wollen, schauend auf die anwachsenden Einnahmen und den wachsenden Lurus ihrer Dienstherren, auch eine ihren Leistungen entsprechende Einnahme und auch den Come

fort bes Lebens je nach ihrer Stellung. Angefeinbet wird bas Beto sodann von Fabrifanten, bie menschliches Bertzeug, groß und flein, um wohlfeilen Breis eine Zeitlang benuten wollen, um, ist es abgenut, baffelbe ber Heimathssemeinde zur letten Aufbewahrung zusenden zu können.

Doch betrachten wir uns die Sache naber! Ein Gutsbesiter Abolf von Zerzog und Consorten haben sich mit einer Eingabe, die Aushebung bes Gemeindevetos bei Heirathsgesuchen betreffend, an die Kammer gewandt, worin sie auss führen:

"Die Zunahme ber unehelichen Geburten, Kindsmorde und wilder Ehen ist leider Thatsache! . . . Die Criminalstatistik beweist, daß die meisten, frechsten und rohesten Verbrecher unehesliche Kinder sind. . . Es sind dieß nicht Zeichen der Zeit und zunehmender Irreligiosität und Sittenverderbniß, sondern nothwendige Volgen unserer ""Gesehe über Ansässigmachung und Vereheslichung"". Wan wird einst kaum begreislich sinden, wie ein Geseh fast ein halbes Jahrhundert bestehen konnte, welches während der ganzen Zeit seiner Anwendung das gerade Gegeniheil von dem bewirkte, was damit beabsichtigt wird und unvereindar ist mit den einsachsten Grundsähen des Rechts, der Klugheit und des Christenthums.

Die Absicht bes Gesetes ift die Berhinderung leichtsinnig geschlossener Ehen der besitzlosen, auf unsichern Tageserwerb angewiesenen Bolkstlasse und einer daraus entstehenden proletarischen Bopulation. Man kann aber dadurch wohl gesetzliche Ehen, nicht aber ungesetzliche Berbindungen hindern, welche dieselben Folgen haben. Es entsteht dadurch eine Art Bolygamie, eher geeignet, eine hilflose Bevölkerung zu vermehren, statt zu vermindern.

Ueberall und zu allen Beiten wurde die Ghe als die Grundlage der Sittlichfeit und eines gesunden Staatslebens und die driftliche heiligung derselben als ein hauptfaktor der stegreichen abendländischen Bildung anerkannt! Unsere Gesetze machen sie aber zu einem Privilegium der Vermögenden.

Das absolute Beto ber Gemeinden, nur gu.oft biftirt von

Sigennut, Brodneid, Feinbseligfeit und Unverftand, verdammt von vornherein bas arme Bolf jum Colibate, und nimmt ihm mit ber hoffnung auch die Luft, burch Sparfamteit und chrlichen Wandel — jur Gelbftandigfeit und hauslichem Frieden zu ge-langen.

Die Bersagung bes natürlichften Menschenrechts zwingt zum Unrecht. . Chehinderniffe vermehren also offenbar und erfahrungsgemäß die Concurrenz auf den Gemeindesacel, und ber gewöhns lich angeführte Grund: bas Gemeindeveto als billige Wehr gegen die Berbindlichkeit ber Sorge fur verarmte Mitglieder beibehalten zu muffen, erscheint volltommen nichtig" u. f. w.

Diefer Eingabe reiht fich eine Zwillingoschwester an. Sie ftammt von bem "Dirigenten ber mech. Baumwollenspinnerei Bapreuth", Karl Kolb, und hebt an:

"Ceit geraumer Beit laftet auf ber bienenben und arbeitenben Rlaffe bas unbedingte Biberfprucherecht ber Gemeinden bei Aufäffigmachung auf Lobnermerb mit ungemilberter Garte. Babrend in unfern Beiten alle Schichten ber Bevolferung perfonliche Freiheit anftreben und erringen (wie g. B. eben jest die volle Emancipation ber Juben als ein berechtigtes Moment anerkannt und verwirflicht wird), mabrent bie Regierungen fich beeilen, ihren ganden freifinnige Berfaffungen gu gewähren, und ber Begriff ber unveraugerlichen Menfchenrechte auf ftaats lichem, focialem und firchlichem Gebiete fich mehr und mehr ermeitert und allenthalben refpectirt wird, muß die gange Arbeiter = Bevolkerung Bayerne eine ber barteften Befdranfungen erbulden. Denn fann es etwas Troftloferes geben, ale wenn ein braver, gefunder und fraftiger Arbeiter begbalb gur Chelofigfeit verurtheilt wird, weil ein durch nichts motivirter Biberfpruch eben bie Berebelidung nicht gestatten will, und weil fraft ber Gefetgebung bie Gemeinde bie Macht bat, eine folche Billfur burchzufegen? Rann es etwas Barteres geben, ale wenn man Mutter und Rind bem Mangel preisgibt, indem man burch ein unmotivirtes Cheverbot ben naturlichen Ernabrer befeitigt? Rann es etwas Unidigeres geben, ale ben Trieb ber Ratur burch ein staategefet zum Unrecht zu ftempeln?"

Dieses die prägnantesten Punkte jener beiden Eingaben, ei welchen man allerdings sich wundern muß, wie man Sate inausschleudern mag, deren Tragweite von der Art sind, daß – abgesehen von manchem Unsinn, den sie enthalten, z. B. Begriff der unveräußerlichen Menschenrechte auf firchlichem debiete" — jede staatliche und firchliche Ordnung ausgehoben verden müßte, aber auch jeder Moral Hohn gesprochen wird. Der Trieb der Natur spielt die Hauptrolle! Diesem Trieb icht willfürlich frohnen zu dursen, "ist unvereindar mit den infachsten Grundsähen des Christenthums". Wo dieses Christenthum hergenommen ist, wissen wir nicht; daß es das kasholische nicht sei, dasur bürgen wir aber.

Es efelt uns an, länger bei solchen Produften zu vereilen ). Wer hatte nicht erwarten sollen, die bayerische ammer, diese hochconservative Rammer, wurde Eingaben mit cher Begründung a limine abweisen und, wenn auch die mpetenz berselben wie im gegebenen Falle vollfommen beübet ist, sie nicht zu Berathung ziehen? Leider war dieses t ber Kall!

Bor und liegt ber Beilagenband VI, bem wir biese Einn entnehmen, und bieser enthält auch ben Bortrag bes ordneten Forg als Reserenten des dritten Ausschuffes (für e Berwaltung) und das Ausschusprotokoll vom 17. Juli Der Reserent bringt vor:

Rur ben einen Sath heben wir noch herver: "Auch in England emmt es vor, baß ber Bater als Rutscher in einer Stadt und 'e Mutter als Magd in einer anderen Stadt, und baß die Rins an einem dritten Ort untergebracht find. Aber Bater und utter find bort verehelicht und die Kinder haben einen ehrlichen imen. Warum könnte es bei uns nicht auch fo sehn?" Alfo be Chen will man in Bayern?

"Die Motive ber beiben Borftellungen treffen in bem Sauptfage jusammen, bağ burch bas ben Gemeinden nach f. 9. Biff. 1.
Lit. a bes Gesebes vom 1. Juli 1834, über Ansaiffgmachung und Berehlichung eingeräumte Widersprucherecht die wohlmeinende Absticht bes Gesebes, leichtstunig geschloffenen Ihen ber Berarmung vorzubeugen, nicht erreicht, daß bagegen bei der graßen Wenge von Bersonen beiberlet Geschlechtes, denen Chelosigteit auferlegt und das natürlichste Wenschenrecht entzogen ift, eine Reihe von Misstinden erzeugt werde, deren Tolgen nicht blos für sie selbst als verderblich und traurig, sondern auch sur Gemeinde und Stadt als hochst bedentlich sich dargebendste geschildert."

Ilm gleich von vornherein ben Standpunft zu bezeichnen, welchen der Aussichus in der Frage einnimmt, so wird erflärt, daß er die durch das absolute Widerspruchstrecht der Gemeinden erzeugten Erschwerungen der Ansässigmachung und Bersehlichung auf Lohnerwerd und die daraus hervorgehenden in den beiden erwähnten Borstellungen richtig und wahr geschilderten Uebel auf's Tiefste bedauere, daß er aber gleichwohl nicht in der Lage sei, einen Borschlag auf sofortige Beseitigung oder Beschränfung dieses vielbestagten Beto, wohl aber auf Erleichterung der Ansässigmachung und Berehlichung der Lohnsarbeiter bei der bevorstehenden Revision der Gemeindes, Armenund Ansässigmachungsgesesse an die hohe Kammer stellen zu können."

Comit hatte fich ber Ausschuß, welcher aus brei Burgermeistern, v. Steinsborf, I. Burgermeister ber Stadt Munchen, Munch in Hof, Forg in Donauworth, einem fatholischen Beistlichen Dr. Ruland, einem protestantischen Lang, einem Profesfor bes bayerischen Staatsrechts Dr. Pogl, einem f. Abvofaten Wiedenhoser und einem Großbesiger und Brauer ber Stadt
Munchen Sebelmanr zusammengeseht war, mit allen gegen fine Stimme jene Eingaben fo wie ben Bortrag bes Refesenten zu eigen gemacht.

Das Protofoll vom 17. Juli 1861 fagt nämlich: "Nach eschlossener Discussion wurde ber Antrag des Herrn Reserenen zur Abstimmung gebracht und mit allen gegen die Stimme es Herrn Dr. Ruland zum Ausschuß-Beschlusse erhoben." Der Kern des Antrags besteht nun darin: Seine Majestät vollen anzuordnen geruhen:

"baß eine angemessene Erleichterung ber Anfässigmachung und Verehelichung auf Lohnerwerb und überhaupt auf ben im §. 2 bes Anfässigmachungsgesetzes vom 1. Sept. 1834 angejührten IV. Titel herbeigeführt, da be i ab er nicht minder ben Gemeinden der benothigte Schutz gegen die ungebührliche Last des Unterhaltes verarmter Familien dieser Altt gesichert werde."

Durchgeht man bas Referat mit Aufmerkfamkeit, fo fieht an ihm an, wie fehr ber Verfaffer von bem Rupen bes Geindevetos überzeugt ift, wie wenig er es ganz, am allernigften aber in ben Städten fallen laffen möchte.

Defhalb haben auch nach ihm "die größeren Stadtgesuben von diesem Rechte beinahe durchgehends einen ganz unftigen Gebrauch gemacht und die wohhvollende Intenbes Gesets, welche die Ansassignachung und Berehlichung iger, braver, fleißiger und svarsamer Arbeiter befördert, er leichtsertigen und erwerbsunfähigen aber verpont wissen auf dem Wege der ihnen im vollen Ginflange mit der indegesetzgebung zuerfannten Autonomie mit aller Gewistigseit und Loyalität zu erreichen gestrebt."

ier haben wir also die städtischen Engelchen; allein wo ind, durfen auch die Teufelchen nicht fehlen, die dießmal Bestalt der kleineren Stadts, Markts und Landgemeinden u. Denn der Herr Bürgermeister der größeren Stadts Donauworth erklärt, wie sich die Klagen darüber

häusen, "daß theilweise die kleineren Stadt- und Marktgemeinben und der größte Theil der Landgemeinden regelmäßig ohne Rudficht auf Erwerbsfähigkeit, auf Fleiß, Geschicklichkeit und fittliches Verhalten allen denjenigen die Anfässigmachung und Berehlichung verweigern, welche zur Begründung ihrer Gesuche keinen andern als den IV. Titel zur Anfässigmachung nachzuweisen vermögen." Schade doch, daß in dem Ausschusse nicht auch Bürgermeister kleiner Städte und Bauersleute saßen.

Allein die Frage nuß man boch sich stellen: wird burch solche Beschlüsse wirklich bas Interesse bes gemeindlichen freien Lebens geförbert, und sind solche Beschlüsse, von benen bas alte Sprichwort gilt: "Wasche ben Belz, aber mache ihn nicht naß", wirklich ber Weisheit, die man von ber Elite einer Versammlung erwarten sollte (benn als Elite ber Rammer gelten im gemeinen Leben beren Ausschüsse), würdig?

Der Ausschuß bittet: die Regierung wolle die Autonomie ber Gemeinden bezüglich der Aufnahme solcher Leute, die vers mögenstos sind und beren Berpflegung der Gemeinde frast der Annahme auf Sit. IV. anheim fällt, beschränken; und in demselben Athemzug bittet er: die Regierung möge, nachdem bann die Gemeinde gegen den Andrang solcher Leute nicht gesschüßt sei, ihr den benöthigten Schuß gegen die ungebührliche Last bes Unterhaltes verarmter Familien dieser Art gewähren!

Der Ausschuß sieht also voraus, daß dieselben Buftande wie vor 1834 wieder fommen werden. Aber er hat ja in seinem Berichte ausgesprochen: "Thatsache sei es, daß dadurch (namslich das Beto der Gemeinden) allerdings sehr benachtheiligend in die Verhältnisse der größeren Grundbesiter und der einschlägigen Fabrit. und Wertsbesiter eingegriffen werde, indem bei benselben der in den vorliegenden beiden Borstellungen geschilderte Mangel an tüchtigen Arbeitern in fühlbarker Weise bereits eingetreten sei", und zieht es vor, lieber dem Privatgrundbesite und den Fabrisherrn tüchtige Arbeiter als

ben Gemeinden ihre Rechte ju mahren und ihnen die Dacht ju laffen, fich felber gegen Berarmung ju fcugen!

Batte nur ber Ausschuß die Wahrheit jener Schilberung erwogen, welche 1834 ein bauerlicher Landstand von ben bamaligen Buftanben und ber bamaligen Stimmung im ganbe entwarf: "Wenn ich mir bente" - fprach in ber 54. Sigung ber Abgeordnete Joseph Lechner - "welche Rlaffe von Menfchen fowohl zur Urfache, warum fo große Unterhaltungelaften auf ben Gemeinden ruben, als ju bem allgemeinen Rufe, biefe Raften ju verringern, am fuhlbarften mitgewirft habe, fo finbe ich, daß es vorzüglich solche Leute find, die fich ohne wefentliche Borbedingungen jum fichern Erwerbe in Die Bemeinden brangten, Lohnarbeitsgesuche vorgaben ohne Luft zur Arbeit, auf ein Bewerbe bauten, bas fein Gewerbe genannt ju merben verdient, und nicht die verlässige Rahrung eines Indivibuums, noch weniger einer gangen Familie barbietet. Raum foleppen fie fich einige Jahrden, fo liegt bie gange Kamilie ju Boben und ben Gemeinden auf bem Sals. . . . Bleibt ben Bemeinden bas Beto ausschließlich gegen Dieses Bolf, bas ich Ungeziefer nannte, welches verberblich an bem Gemeinbeforper nagt, mag bad Gefet im übrigen Bezug fich wie immer ge-Ralten, fo ift es bennoch von ber beseligenbften Wirfung, weil es auf bas Sauptubel gielt."

Sehen wir nun, wie die Kammer selbst diese hochwichtige Sache behandelte! Der Referent Forg eröffnete am 31. Juli 1861 die Verhandlung mit der Bemerfung: seit einer Reihe von Jahren habe man in der Kammer gestrebt, daß den "Besstenden" die Erreichung ihrer mit dem Staatswohl innig zusammenhängenden Zwecke ermöglicht werde; heute sei die Aufgabe gestellt in Bezug auf die "Besitzlosen", als jenen Theil der bayerischen Bevölferung, der sich durch seiner Hände Arbeit die Bedürsnisse des Lebens zu verschaffen angewiesen sei. Gottslob sehle es in Bayern nicht an Gelegenheit zur Arbeit und zum guten Berdienst. Rur eines sei es, was dem "Arbeiters

ftanb" so häufig vertummert und von ihm so schwer vermist werbe -- "bas Recht ber Begrundung eines eignen Familienftanbes". Rach ben bestehenden Befegen über Unfaffigmachung und Berehlichung vom Jahre 1834 fei gwar ber Rachmeis eines auch auf Lohnerwerb gesicherten Rahrungestanbes gleichfalls als gefetlicher Titel für Unfaffigmachung und Bereblidung erflart; allein burch bas ben Gemeinden biebei eingeraumte absolut hindernde Widersprucherecht fei bie mobimeinende Abficht bes Befetes vielleicht in ben meiften Kallen vereitelt, und ein großer Theil bes Arbeiterftanbes, moge er noch fo tuchtig, fo erwerbfabig, fo geschickt und gesittet fenn, fei jur "Chelofigfeit" verurtheilt! Defhalb fei die Unfaffigmadung und Berehlichung auf Cohnerwerb ju erleichtern, babei aber auch ben Bemeinben ber nothige Schut gegen bie ungebubtliche Laft bes Unterhaltes verarmter Familien burch Revision ber Bemeinbe= und Armengesetzgebung ju gemabren.

Wir muffen befennen, bag und bei Durchlefung biefer Begrundung ein mabrer Schreden befiel, und gut, febr gut ift es, bag ber Bortrag por einer Rammer, nicht aber in einer aus allen möglichen Schichten ber Bevolferung gufammengeftobenen Bolfeversammlung gehalten wurde. "Befigende". "Befitofe", "Arbeiterstand": folde Bezeichnungen fennt unferes Wiffens die baverische Verfassung nicht, ebenso wenig als Bapern feither dem fogenannten vierten Ctand, bem Revolutionen machenden Stand ein Staate Burgerrecht gewährte. Mit welchem Rechte wird hier in Bayerns Rammer auf einmal ber Stand ber Befitofen, ale folder, ale Arbeiterstand proflamirt, und ale ber Stand bedauert, ben bas barte Befchid treffe trot ber größten Tüchtigfeit, trot ber Ermerbefähigfeit, trot feiner noch fo großen Beschidlichfeit, trot feiner noch fo großen Gesittung in Folge gemeindlicher Willfur jur Chelosigfeit verdammt ju fenn?

Db wohl ber Redner die Tragweite seiner Borte, bie Tragweite seiner Unschuldigung, die er bem gangen Canbe in's

Angesicht wirft, erwogen? Sarte und Ungerechtigkeit sind es, beren er die Gemeinden bes Laudes "in den meisten Fallen" beschuldigt! Wir wollen glauben, daß hier der Sat Anwens bung finde: "Auch Berzensgute führt oft zur Ungerechtigkeit." Herzensgute bes Referenten spricht aus seiner Arbeit, aber poslitische Klugheit, die in solchen Fragen nie sehlen darf, versmiffen wir.

Saft muffen wir glauben, bag ber Bertreter bes Bablbezirte Bapreuth, Th. Bagner, tiefer gefeben habe ale ber Referent, wenn erfterer fprach: "Die Berfaffer ber Gingaben fagen, fie haben biefe Gingaben aus blogem Menfchlichfeitogefühl verfaßt. 3ch will dieses nicht bestreiten . . . Aber die Sache verhalt fich eben nach meiner Auffaffung fo: es muß jedem größeren Grundbefiger, und noch mehr jedem größeren Fabrifanten baran gelegen fenn, ftanbige und verheirathete Arbeiter ju haben. Ginem verheis ratheten Arbeiter fann man mehr zumuthen, er fann fein Domicil nicht fo leicht verandern, er muß fich mehr gefallen laffen; ein unverheiratheter Arbeiter, wenn er glaubt, bag er nicht fo bezahlt und belohnt wird, wie er es verbient, geht feines Bege." Co fiele benn bie um bas Saupt fo mancher "Menfchenfreunde" gewundene Gloriole ploglich berab, und binter ber Maste ber humanitat und Menschenliebe zeigt fich bas mabre Motiv - ber Eigennut mit feinem falben grinfenben Befichte!

In einer altern Schrift: "Worin besteht ber wesentliche Begriff einer Fabrise" u. s. w. wird folgende Scene vorgessührt. "Ach lieber, guter Herr 3." — sagte letthin die Chefrau bes Meisters N. bei Ablieferung einer Arbeit zu ihrem Bohlthater — "ach lieber guter Herr 3. brechen Sie boch nicht wieder ab! ich und mein Mann haben nun schon zwei Rächte mitgearbeitet, um heute fertig zu werben, erbarmen Sie fich! Bier Kinder, halb nackend und keinen Biffen Brod!

id muß zu iden an tem ju boch angerechneren Gelbe verLieben i Eine Tranenfluch erflichte ibre Stimme. Darauf
faste gang geloffen ber Rausmann: "hier Frau, ift ihre
Loanes und fice mein Gelt, fie bat bie Bahl! und mit
felden Worten idweige fie, ober weiß fie was: ich führe fie
mit ibrer flebelt jur Thure hinand. Gebr einmal, so ift sold'
Belf, man filft ibnen fort und bann wellen fie noch tale
fennirenten Das arme Weib nahm bas Gelb und bat, um
ben herm mieber zu verfehnen mit Schluchen, es nicht übel
zu nehmen, und — ging. "Beben folder Raufleute", sagt
Denler Braft, "segen Taufente in ben Stant, Salz und Brob
zu effen, indeffen fie Austern in Rheinwein erfäufen, und laffen
fich für ibren Ebelmuth banten, ba fie bingegen für nichts
banfen "

Ben einem principiellen Stantpunfte aus betrachtete bie Frage ber Abgeortnete Burgburge, Dr. Ruland. 3hm fiebt tie lieberzeugung fent: .tag bie Autonomie ber Gemeinten im Gebeifen und Bluben berfelben unentbehrlich fei. Die Gemeinte in ihrer Gesammtheit wiffe in ber Regel inftinfte magig, mas zu ihrem heile biene. Gelle nun eine Autonomie ber Gemeinten befieben — und er Redner habe von dies fer im kanttagesale oft und vielsach reben horen — so glaube er, bag ber eine Ausflug einer solchen senn muffe, fich über ben Kreis ber Gemeinte schluffig machen zu konnen, auszusstrechen wen man in ber Gemeinte baben wolle und wen nicht. Er für seine Person wurde bezüglich ber Autonomie ber Gemeinten weiter geben als bas Gemeinbeebift.

Was nun tas Beto betreffe, jo mußte er aller Erfahrtung in st Angenicht ichlagen und ten weifenen Rannern ber Bergangenheit wideriprechen, murte er jagen, bei Annahmen folle und muffe man nicht bestimmte Ermägungen und Regeln festhalten. Als Borbild eines Fürften, ter folche Erwägungen und Regeln vorgeschrieben habe, führt er ben Fürstbifchof

Franz Ludwig \*) an, ber nicht nur in Deutschland, sondern elbst in Frankreich als einer der weisesten Fürsten des vortsen Jahrhunderts gegolten. Er, der den ersten Alt seiner Regierung der franklichen Lande mit einer Anordnung über as Armenwesen bezeichnet, habe nach einiger Zeit in einer inderen Verordnung ausdrücklich erflärt: "Unter die Duellen ver Armuth, welche wir bei Einführung der Armenpolizei in inserem fürstlichen Hochstifte genauer zu entdeden Gelegenheit zatten, zählen wir . . . die hie und da ohne Grundsähe und Brüfung im Schwunge gewesene unstäte Aufnahme der Unserthanen."

Darum, fahrt Dr. Ruland fort, habe man es auch imner und ju allen Beiten ben Gemeinden jur Pflicht gemacht, auf ben nachhaltigen Rahrungoftand Bedacht zu nehmen und Die Frage, wie ber um Annahme Bittenbe fich und bie Seis rigen ju ernahren im Stande fei, wenigstens nach ben Regeln er Bahricheinlichfeit beantworten ju laffen. Das Beto, meles ben Gemeinden eingeraumt worben, bezwede urfprunglich ots Anderes, ale eben bas Intereffe ber Gemeinbe ju Erfenne die Gemeinde burch ihre Organe, bag ein brungoftand nicht gesichert sei, daß vielleicht in fürzefter t eben die Berarmung eintreten werbe, bann fei es ihre tat gegenüber ber Befammtheit, für felbe auszus ben, daß fie nicht im Stande fei, fur die Annahme gu ien, wenn auch vielleicht bas Berg bafur fprechen murbe. t bie menschenfreundlichfte Armengesetzgebung, ale welche Ruland die bes Sochstifts Burzburg erflart, hatte feftgebag Riemand ale Burger unter welchem Titel immer ingenommen werben fonnen, ber nicht im Ctanbe gefei, zweihundert frantische Gulben als Bermogen nach-

ang Ludwig von Erthal, bes h. Romifchen Reichs Furft und hof von Wurgburg, Bergog in Franken, von 1779 bis 1795.

in in Em liche geginner, taf feben, ber als hand grande bie Burelme feifig mere in Beiler einiger ge bei herre einer Sembinfar beturb berlegen fenne, nie in bie merital bein Benar fa emerten febe. Bir birne is feat feat meditte ferterung. Def bie Deife n eine fon einen under Amadine geben Semenniegliebe m in in ber berind. Er frinze få fein grifferes Unglid taler ist rear ere Generale tene ir få fålige, die von bare belieben unter gu Durf nich gu Gelbt, wie man and the notice Cements grant leven und mat legens, telen ber meine in ter Gemeinte unt eine Beb eren a fitte far Die nife bie imbinnehm im him einer Jebener mit beimmunichen. Birbe fich fine licht finn gegen einem finden ber mit fage geine im firem bire mate et emat fabere bie Blege in einer Deffeneinte fibm melde einem felden nicht belien, tit nie ti rift Calcant, mit fine bier gifte in unfein fan ein bie Sindelm bir Franch firft. Es fil richt in in findem bas Cibin in bieme ematter und eine er mifen fe neten - met bei eidefinien Annehm terd bie Bimtinte ter gall nid: ff.

Din nog jugeben, tog ber Ketner bie Sabe praftisch erfist und aus bem Leben genommen fan. Soll eine Statt aber Gemeinte niellich gebeiden, fo muß möglichftes hernbalt ten ber Armuch, Wieberbesenigung berfelben, wenn fie in eine seine Familien eingeriffen, bie haubtaufgabe ber Bermalnung fern! Dine einenen hert, ofne eigenen Beits ift im burgerlichen, im gemeindlichen Leben keine Selbuftantigkeit, und aber Gemmunität möglich. Samusige und willenlose Armuth ift ber Irb bes beibern volltifchen Lebens, wohl aber wird fie in ber hand ber sogenannten Wolfsmanner eine furchebare Waffe. Diefer ichmusigen und willenlosen Armuth fann nur

bie Gemeinde, welche autonom ihre Mitglieder nach Recht und Gerechtigfeit mit Umficht mablt, entgegenarbeiten.

Richt minder gibt sich aus dieser Rebe ber unverfennbare Unwille kund, daß dem Gemeindeveto im Widerspruche mit den so oft in der Kammer erklingenden Aeußerungen von "größerer Autonomie der Gemeinde" entgegen getreten werden soll. Allein es ist diese Erscheinung — auf der einen Seite freiere Bewegung im Gemeindeleben zu verlangen, zugleich aber wirklich zu erschrecken, wenn sie geboten wird — eine in der bayerischen Kammer vererbte. Das Wort, welches in der fünfzigsten Situng von 1834 der damalige Minister Kürst Wallerstein dem Abgeordneten Präsident von Rudspart gegenüber gesprochen, hat sich im Jahre 1861 noch in seiner vollen Wahrheit gezeigt!

"Man fürchtet die Engherzigkeit der Gemeinden! Verfallen wohl nicht gewisse, sehr geehrte Stimmen hier in einen feltsamen Widerspruch mit sich selbst? Saben sie nicht zu wiederholtenmasien, und zwar mit Bathos und Lebhastigkeit, unsere Gemeinden als mundig erklärt, haben sie nicht die möglichst freie Bewegung als unabweisliches Bedürsniß dargestellt, gegen das Vielregieren gerühmt, und alles die Gemeinden irgend Berührende durch die Gemeinden selbst geschlichtet wissen wollen? Nun bietet man den Gemeinden diese freiere Bewegung, diese erweiterte Wirksamkeit in Bezug auf einen ihre wesentlichsten Interessen tief berührenden Gegenstand freigebig dar, und dieselben Redner brechen in Klageruse aus und ändern ihre Sprache von Grund aus."

Db bieß nicht auch von manchen Rednern ber heutigen Rammer gelten tann, verfolgt man ihre ber Bergangenheit angehörigen Aeußerungen? Seben wir aber nun auf die weisteren Redner!

Freiherr von Lerchenfelb erklärte, daß fein Stands punkt in vieler Beziehung ein anderer fei als ber des Borrebners. Er fei erschrocken, als er in dem Bortrage des Ausschuffes die Motive eines Gesets allegirt gefunden habe,

preve pave, fich eine Pop Stimmung im Lante einzuthu um ein halbes Jahrhundert gangen innern Gutwidlung. Di bie Gemeinben mit gang eri Armen überburbet feien. Er f firten Belt, mo es überhaup. Land fei, in welchem bie Beme Armen ju tragen hatten. Boi Zurfei mußten bie Gemeinden 1 Lerchenfeld burch ftatistische Di Franfreich ju ermeifen fucht. Ei ob die Gemeinden in Bayern m chen Baft bezüglich ber Armenur. Etwas Anberes fei mahr, baß bermarte ber Arbeitefraft bie D bie Möglichkeit fich etwas zu ve "Das ift die Rranfheit", ruft b leiben, ein fo angftliches Bunftfp bes Bewerbsbetriebs, wie bei uni ben Einzelnen, fich ba niebergula

amedmäsia ----

. 178

.

nirgenbe." Der Rebner findet bezüglich ber fleineren Stabte und Landgemeinden häufig eine Engherzigfeit in Bezug auf Die Ertheilung und Bewilligung ber Unfaffigmachung in Folge bes "fehr übel berufenen Beto", bie ju ben beflagenswerthes ften Buftanden gebore. Als Folge beffen findet er die unebelichen Geburten! Bergleiche man die Bahl berfelben mit jener in ber Rheinpfalz, mo Freiheit in ber Unfaffigmachung beftebe, fo muffe man fich mit tiefer Beschämung gestehen, bag man in diefer Beziehung gang unendlich weit gurude ftebe. Durch bas Beto, burch bie verhinderte Anfaffigmachung werde bie Babl ber Geburten außerorbentlich wenig vermindert, man vermindere badurch nur die Bahl ber Familien, welche im Stande feien, ihren Rindern eine gute, fittliche, driftliche Erziehung zu geben, man vermindere die Bahl ber Familien, welche eine Berpflichtung anerkennen, fur ihre Rinder gu forgen, und fur die Ergiehung ihrer Rinder Entbehrungen gu tragen und Opfer zu bringen. Der uneheliche Bater fummere fich gar nichts um seine Rinber, in ben meiften Fallen fuche er auf jede Beife ber ihm durch eine ungludliche Befetgebung auferlegten Berpflichtung fich zu entziehen.

"Durch diese Gesetzebung" — ruft der Redner nochmals — "ziehen wir uns in einem reich gesegneten Lande, in einem Lande, wo jeder über Mangel an Arbeitöfräften klagt, wo der Landwirth klagt, daß er nicht so viele Leute sindet, um seine Ernten heimzubringen, wo der Handwerker klagt, daß er nicht genug Gesellen sinden kann, in einem solchen Lande schaffen wir uns einen kunktlichen Mangel an Arbeitöfraft auf der einen Seite, und ziehen uns auf der anderen ein im Widerspruche mit den Gesetzen des Staats und der Kirche aufgewachsenes Proletariat heran, das von seiner Geburt an angewiesen ist, dem Staate den Krieg zu machen, weil er ihm von vornherein ein ihm durch die göttliche Gesetzgebung, die doch ein bischen höher steht, als die Gesetzgebung von 1834, angewiesenes Recht verweigert".

Und "mehrfaches Bravo" ließ fich boren! Wir wollen

fcon jest, ehe wir weiter in ber Rebe fortfabren, natfoor litifden Bebenfen gegen obige Menferungen vorbelitgen; Mil rungen in benen wir bas befte Berg, fologent für bad Beal ber Befammt . Bolferbegladung, finben, bei benen wir aber ftaatemannifche Umficht vermiffen. Der Staatsmann muß bie Tragmeite feiner Meußerungen fennen, lettere burfen aber ind befondere nicht zuviel beweifen, indem fie fonft in abfarbe Bebauptungen umfchlagen, wie wir jene formlich bezeichnen milf. fen, welche "bie gottliche Befebgebung" - wahrfcheinlich verftebt barunter ber herr Rebner bas: Bachfet und mehret end - ber bes Ronigreiche Bayern von 1834 gegenüber feft. Solde Meußerungen tommen am Ende nur auf Die \_matte. liche Freiheit", "unveraußerliche Menschenrechte" und bergleichen binaus, die folieflich feber faatlichen Ginrichtung und ber burch biefe unvermeiblichen Befdrantung ein Enbe machen warben, welchen Buftand man Revolution ju nennen pflegt.

Wir übergehen die Widersprüche, die sich leicht an ben vorgebrachten Saben zeigen ließen, und gehen lediglich auf bas angeblich "im Widerspruche mit den Gesehen des Staates und der Kirche ausgewachsene Proletariat" über, welches von seiner Geburt angewiesen seyn soll dem Staate den Krieg zu machen! Wie ganz anders und wie glänzend wußte der verantwortsiche Minister der Krone den "Schandsled der bayerischen Gesehgebung" zu rechtsertigen, und wer, wer wird, wenn er nur nicht von 1834 die 1861 geschlasen, sondern ein Augenmerk auf die europäischen Staaten geworsen hat, in Abrede stellen, daß jener Minister, mag man von ihm sonst densen wie man will, seine Zeit gesannt und in die Zusunst geblickt habe!

"Ueberall", fprach er, "beginnt die Propaganda damit, unter Mitwirtung der gebildeten Alaffen eine bobenlose auf nichts angewiesene Bevölkerung ohne Besit und Eigenthum fünftlich hervorzubringen und zu fteigern. Gine solche Bevölkerung, getrieben von Alagenden Gattinen und hangernben Kindern, die in fetem Kampfe fieht zwischen Berbrechen und

Noth, ist das erfte, das unumgänglichste Mittel, um Revolutionen zu machen. Die Proletarier im Berbande mit dem Bürgerthum muffen dann alle privilegirten Klassen stürzen, während eine zügels lose Presse die Regierung und die Autorität der Behörden und des Gesetse untergräbt. Taucht endlich der Bürgers und Bauernstand empor, dann werden auch diese achtbaren Stände Zielscheisben der Angreiser, ihr Leben ist im steten Kampse mit den bessiss- und eigenthumslosen Massen, dis endlich die Pöbelherrschaft alles verschlingt, und nach vielsachen blutigen Stürmen ihre eigenen Elemente decimirt. So, meine Herrn, durch maßlose Anssässissang mitten, macht man Revolutionen!"

Wir glauben die Geschichte Frankreichs vom Jahre 1848 bis zum Decemberstreiche hat bewiesen, was die Pobelherrschaft vermag. Das "ängstliche Zunstspstem", "die Erschwerung für den Einzelnen, sich da niederzulassen, wo er seine Arbeitsstraft zweckmäßig verwerthen kann", also der Mangel der Freizägigseit, den der Redner so tief beklagt, waren und sind unsserm Ermessen nach das Palladium des Bayerlandes! Nur so war und blieb es möglich, den Mittelstand in Bayern zu erhalten, an dem sich jede Revolution von Oben wie von Unten bricht. Wir wollen hier, weil wir unten darauf zurücksommen, nicht auf die von dem Freiherrn v. Lerchenseld entwickelte Thesorie der Elternliebe eingehen, vielmehr wollen wir einige weitre Säpe hervorheben.

"Meine Herrn!" so spricht der Redner, "wenn man das Geset von 1834, die Garantien, die es den Gemeinden geben will, damit sie nicht durch Arme zu sehr belästigt werden, ein klein Bischen naher ansieht, und weiß wie sie sich im Leben gestalten, so muß man wahrhaftig ein sehr ernster Mann sehn, um die Sache nicht unermestlich lächerlich zu finden".

"Bas will benn biefes geiftreiche Gefet? Es verlangt, bag man ein genügendes Bermogen befite, um bamit ber Gemeinde eine Sicherheit zu bieten, bag man ihr nicht zur Laft falle, ober es verlangt ben Befit eines Realrechts, ben Befit eines Daus-

dens, und mare es auch die elendefte Rnallhutte, die vor bem 1. Juli 1834 bas Glud hatte zu exiftiren."

Betrachtet man bas Gefet mit leibenschaftlofem politischen Huge, fo fintet fich vom "unermeflich Lacherlichen" auch feine Spur. Die Deisheit ber Befete liegt barin, bag folde fic bas bereits Bestebente gur Grundlage nehmen. Und wirflich liegt tiefem Befege bie altbaperifche Befeggebung ju Brunde. Die Beschaebung Rurfurft Mar bes Großen, auf beffen Carg Die Worte fteben: "Fuit prudentia temporis sui Salomon" ift eine Grundlage, auf ber viele unserer Befete gebaut mor-Diefer "benfenbe, unterrichtete und felbft regierenbe" Fürst fand als bie "Sauptursachen ber Armuth, ber Durftigfeit und bes Mangels, woraus bie Ericheinung bes öffentlichen Bettelne und bes unendlichen und unerschwinglichen Almofenbedürfens, bann ein Buftand von niedriger Befindlhaftigfeit" - alfo red Proletariate - entsteht: 1) in einer unverhalt. mäßigen Bevolferung ber Stabte, 2) in ber leberfepung ber Bunfte und Gemerbe, 3) in einer hochft ubel angebrachten Freiheit tes Santels, 4) in ber leichtfinnigen Geftate tung übel berechneter Beirathen, 5) im Berfall ber Religion und ber Sittlichfeit, woraus Liederlichfeiten und Ab. baufungen aller Art und unter allen Bolfoflaffen entfteben. 6) in einer unverantwortlichen Bernachlässigung ber Buchtgefete u. f. m. Gieht und erfennt man biefen organischen Bufammenbang, bas Ineinandergreifen ber in verschiednen Beiten gegebenen Gefete, fo fallt jede Lacherlichfeit binmeg, ba es fic um eine ernfte Cache bantelt: um Boblergeben, um Burgerglud, welches nie ba mobnt, wo brudenbe Armuth ju Saufe ift.

Mit einer auf Freizugigfeit hindeutenden, in den fchredlichten Farben gemalten Schilderei vollendete ber Redner fein Werf:

"Best haben wir bei uns die unseligste Ginrichtung, wir haben Diftrifte, in benen eine zahlreiche fleifige Bevolferung fich recht armselig durchschlagen muß, die Leute durfen nirgends ander-

warts fich anfiedeln, und wir haben daneben andere Diftrifte, wo ber reiche Besitzer bes Grund und Bodens nicht weiß wie er seine Ernte hereinbringt. Aber, meine herren, das muffen Sie nicht erwarten, daß jene armen Leute sich zu einer vollständig heis matlosen Broletarierheerde machen sollen — wie das hie und da noch vorsommt — zu Leuten, die bloß der Arbeits athaite auszuopfern und dann in ihrer Gemeinde auf dem Strobe zu hungern; das sind keine normalen Zustände, das sind keine Bustände, die Dauer haben, und auch keine Zustände, auf benen Sezgen ruht.

Wahrhaftig bei solcher Anschauung, die Hr. v. Lerchenselb von der Sache hat und bei der von ihm vorgeschlagenen Probe:
"es eben darauf ansommen zu lassen, ob bei uns die Gemeins den die Last, die sie in allen Ländern der Christenheit tragen, und von der sie noch nirgends erdrückt worden sind, werden tragen können" — würde es unnüt seyn, noch weiter von einer Selbstständigkeit der Gemeinde reden zu wollen; die politische Gemeinde nach dem Begriffe ihrer Sichangehörigkeit hat da ausgehört, und das Hinüberspielen in die cristliche Gesmeinde beginnt. Sie würde auf einmal als theofratisch sirchsliche Gemeinde, welcher die Armen die Pslegempsohlenen Gottes sind, thatkrästig wirken müssen. Ist das wohl in unserer materiellen Zeit der Eisenbahnen, Ostbahnastien, industriellen Unternehmungen aller Art zu erwarten? Kann das v. Lerchensselb selbst glauben?

Die beiben folgenden Redner, zwei fatholische Pfarrer &. E. Schmid und Reger sprachen sich für eine Erleichtezung der Anfässigmachung und Berehlichung aus. Ersterer erstärt, daß die Gemälde der beiden Bittsteller, so dufter sie auch seien, in manchen Gegenden durchaus wahr seien. Unsere so cialen Justände in Betreff der Ansässigmachung auf Lohnerswerb hätten ungesunde Berhältnisse herbeigesührt. Unsere Arsmengesetzgebung habe Mängel und das von Zerzog gebrauchte

gründliche Sorge gewidmet Sutern und Machtern besse Urmengesetze. Die Behant fern gibt öfter bavon Zeug weltliche Borsteher, die bas Sache betrachten. Das Ge ziehern wirklich Liebe für un Mechanismus bringt hier ke biese nunmehr gesehlich gereg Wohlthaten nie ausschließen, wird, als eine ber schönsten Ein

Reger will eine Erleich Berehlichung im Interesse ber meinden mehr als bisher bela es vermeiben in eine Schilder welche Tit. IV. §. 2, also bas habe. Er will statt bessen Bisse sechzehnjährigen Durchschnitte : Oberfranken auf 100 Geburten 26, in Mittelfranken 25, in Ok Regensburg 24, in Unterfranken

fittlichsten biegrheinischen Kreisen (Schwaben und Unterfranken) Die unehlichen Beburten ber Pfalz ume Doppelte überftiegen, wenn bie Statiftif weiter conftatire, bag in ber Pfalg bie Mabchen nach Durchschnittsberechnungen in ber Regel im 18ten, 19ten, 20 ten Lebensjahre jur Berehlichung famen, mahrend bieffeits Diefelbe burchschnittlich im 28 ten, 29 ten und 30 ten Lebends jahre ftattfinde, wenn fich endlich gleichfalls conftatire, baß in ber Regel die Mehrzahl ber Madchen erft im 24 ten Jahre jum Falle fomme: fo glaube er Redner feinen Widerfpruch ju erfahren, wenn er behaupte, bag ein wefentlicher Faftor ber Unsittlichfeit in ber Gesetzgebung vom Jahre 1834 ju suchen fei. Der Rebner fügt bei, er wolle eine Erleichterung ber Unfaffigmachung und Berehlichung im Intereffe ber Ergiehung, eines Bunftes, ben Berr v. Lerchenfeld ichon ermahnt habe. "Rur die Ergiebung mache ben Menichen gum Menichen, gum Chenbild Gottes in religiofer und jum nuplichen, tauglichen Blied bes Staates und ber menschlichen Befellschaft in burgerlicher Beziehung. Diefe Erziehung fonne nur die Familie geben, und wo eine Familie nicht bestehe, ba werbe in ber Regel ftatt ber Erziehung Bermahrlofung eintreten."

Wir mussen gestehen, daß uns diese Argumentation hoch, lich befremdete. Unser Laienbegriff von Moralität ist ein ganz anderer als derjenige, welcher lautet: Fesle den Menschen, daß er nicht sündigen kann, dann ist er moralisch! Irren wir nicht, so stellt die christliche Religion als hohes Moralgeset auf: "das Fleisch und seine Begierlichseit zu kreuzigen". Haben wir unsern Religionsunterricht einst recht ausgefaßt, so verlangt das sechste Gebot Sittenreinheit in jedem Alter, Selbstbeherrschung des fleischlichen Menschen, Entserntbleiben von der Sünde. Die Frucht der Sünde ist nur das Secundäre! Ist das pfälzische Moralität, die jungen Leute ehlich zusammenwerfen, wenn sie im jugendlichsten Alter ihren Lüsten frohnen wollen? Bei solcher Moralität, der gegenüber die erst im 28ten, 29ten und 30ten Jahre zur Ehe gekommenen uns wirklich ehrenvoller

venten, als wenn eine Geme gar nichts besäßen "weber zu I sage, die mit der Gemeinde Leute, für welche in der Gem nung zu finden sei. Das musse eigenen Erhaltung willen besonn solche Familie einen eigenen Fei den können, dann wäre es etw einer Dorfgemeinde haben, weld das wäre die größte Calamität geberer Jahl vor, das Berberbei nicht genug, Kindern das Leben gen müßten sie werden — was durch die Gemeinde der Fall nich

Man muß zugeben, daß be erfast und aus bem Leben genon aber Gemeinde wirklich gedeihen, ten ber Armuth, Wiederbeseitigung zeine Familien eingeriffen, die Heyn! Ohne eigenen Herd, ohn gerlichen im aemeinhlichen Gaben

bie Gemeinde, welche autonom ihre Mitglieder nach Recht und Gerechtigfeit mit Umficht mablt, entgegenarbeiten.

Richt minder gibt sich aus dieser Rebe ber unversennbare Unwille kund, daß dem Gemeindeveto im Widerspruche mit den so oft in der Kammer erklingenden Aeußerungen von "größerer Autonomie der Gemeinde" entgegen getreten werden soll. Allein es ist diese Erscheinung — auf der einen Seite freiere Bewegung im Gemeindeleben zu verlangen, zugleich aber wirklich zu erschrecken, wenn sie geboten wird — eine in der bayerischen Kammer vererbte. Das Wort, welches in der fünszigsten Situng von 1834 der damalige Minister Kürst Wallerstein dem Abgeordneten Präsident von Rudshart gegenüber gesprochen, hat sich im Jahre 1861 noch in seiner vollen Wahrheit gezeigt!

"Man fürchtet die Engherzigkeit der Gemeinden! Verfallen wohl nicht gewisse, sehr geehrte Stimmen hier in einen seltsamen Widerspruch mit sich selbst? Haben sie nicht zu wiederholtenmaslen, und zwar mit Nathos und Lebhastigkeit, unsere Gemeinden als mündig erklärt, haben sie nicht die möglichst freie Bewegung als unabweisliches Bedürsniß dargestellt, gegen das Vielregieren gerühmt, und alles die Gemeinden irgend Berührende durch die Gemeinden selbst geschlichtet wissen wollen? Nun bietet man den Gemeinden diese freiere Bewegung, diese erweiterte Wirksamkeit in Bezug auf einen ihre wesentlichsten Interessen tief berührenden Gegenstand freigebig dar, und dieselben Redner brechen in Klageruse aus und ändern ihre Sprache von Grund aus."

Db bieß nicht auch von manchen Rednern der heutigen Rammer gelten fann, verfolgt man ihre der Bergangenheit angehörigen Aeußerungen? Sehen wir aber nun auf die weisteren Redner!

Freiherr von Lerchenfelb erflärte, baß fein Stands punkt in vieler Beziehung ein anberer fei als ber bes Borsrebners. Er fei erschroden, als er in bem Bortrage bes Ausschuffes bie Motive eines Gesets allegirt gefunden habe,

boch nie recht in tas Gemeintelet Geist besselben erfast zu haben. Eren Autonomie ber Gemeinden in ihr Kreis", die er bis zum Neußersten klärt sich aber dagegen, daß man kungskreis zuweise, der ihr nicht gehiches sie rechtlich besitht. Er sagt: t nung ihres Wirkungskreises sei die dung geworden. Wahrlich der Manschen, unverständlichen Sprache; if Bündelei?

Bürgermeister von Steinsbor erklärt sich als feinen besondern Frei setzgebung über die Ansässigmachung i dem einsachen Grunde, weil der In nicht mit Armen überbürdet werde, dwird, weil sie moralische Gebrechen, bar, im Gesolge habe, und weil die ! machung und Berehelichung häusig agebaut werden mußten; er wurde ein men können walche in

. :

mentlich hinfichtlich ber Armenpflege in entsprechender Beise geandert murbe!

Alfo Aenderung ber gangen Gefetgebung! Bas murbe wohl ber Rern ber Burgerschaft mit folder Aenberung, welche ber erfte Burgermeifter bes Landes will, gewinnen? Frangofifch pfalgifche Buftanbe. Baren folche ein wirflich politischer Bortheil fur bas Land? Was murbe mohl ber Bolitifer Ariftoteles zu foldem Borichlag fagen, er, welcher bezüglich bes Leichtfinns im Beranbern ber Gefete ichrieb: "Wenn ber Bortheil, ben man burch bie Beranberung eines Befetes erreichen will, nicht groß ift, bas Bolf aber baburch leicht gewöhnt werben fonnte, die Befete, die einmal festgefett find, ju ans bern, fo wird felbft ber Bortheil ichablich. Offenbar ift es alfo beffer, lieber einige Mangel ber Gefete und einige Febler zu dulden. Denn ein Reformator . . . wird gewiß nie foviel mit feiner Berbefferung nugen ale er baburch schaben wird, wenn er macht, daß bas Bolf verlernt ju gehorchen" \*). Bahrhaftig! letteres muß eintreten, wenn man bas gange gemeindliche Leben eines Staates aus ben Fugen reißt, und bie fogenannte und oft genannte "breitefte Bafie", bas beißt ben Nibilismus auch fur's Gemeinbeleben beraufbeschmort.

Der Abgeordnete Foderer als großer Güterbesiger in Riederbayern hebt hervor: man hore vielseitig aussprechen, daß die Arbeitsfräste in Bayern außerordentlich zu mangeln anfingen; er musse gestehen, daß er diese Ersahrung nicht mache, er gehe aber auch in seinen Bunschen nicht soweit, daß er Arbeitsfräste zu niedern Preisen verlange. Roch sei in Bayern das Verhältniß nicht eingetreten, daß die Ernte auf dem Felde liegen bleibe, wie man (von Lerchenseld) habe durchschauen lassen. Man musse Anstand nehmen, so geradezu einem Untrage zuzustimmen, der den Gemeinden in

<sup>\*)</sup> Aristotelis Politic. Lib. II. Cp. VI.

freute, als uns in der ganzen Discussion von de gern der unbedingten Verehlichung, laut der ster Berichte, auch nicht ein ähnliches Wort vorfam, wenigstens die wahre Würdigfeit berührte, die id dem von Menschenliebe sprudelnden Bortrag des Lerchenseld vermisten: "Der unehliche Bater", las "fümmert sich gar nichts um seine Kinder, in Källen sucht er auf jede Weise der ihm durch ein Gesetzebung auferlegten Verpflichtung sich zu ent die unsittlichsten Mittel, die man sich densen folche Subjeste würdig, einen Familienstand zu Wer wird es einer Gemeinde verargen, die genüber ihr Beto ausspricht?

Auch ber Abgeordnete Bürgermeister Müsließ sich babin vernehmen: daß er unter den Bimeindeautonomie das gemeindliche Beto nicht subs Die Autonomie dürfe nicht Willfür seyn. Es für, wenn man einem braven Arbeiter, der sein nähren könne, die Verchlichungserlaubniß verso also gleichsam rechtlos stelle. Es gebe allgemei

bauern. Irren wir nicht, so liegt ber Ort ber Wirksamkeit bieses Bolkssprechers in jener Gegend, in ber vor mehreren Jahren Auswanderungsanträge an die Rammer kamen, weil es hersabgesunken sei zu einem Fabrikproletariat u. s. w. Freilich wäre es wünschenswerth, daß mit und durch volksschmeichelnde Tiraden auch Brod aus der Erde hervorgerusen würde. Leiber ist dieses nicht der Fall! Aber nicht mehr Esser auf einen Fleck hinzuziehen, als eben dieser nähren kann, ist der einssachte Grundsat der Staatsweisheit. Dit hungernden und vor Kummer verkommenden Familien ist dem Lande nicht gestient. Sie fluchen am Ende jenem Unverstande und jener Kurzsüchtigkeit, der sie ihr Dasenn danken.

Mit Recht erhob fich gegenüber jenen Brater-Munch'ichen Debuktionen ber Abgeordnete Dr. Ruland, jum zweitenmale barauf hinweisend, wenn man "die allgemeinen Menschenrechte proflamire", bann muffe man noch weiter geben, bann mußten auch die Rronen weichen (ob bieß Berr Brater, bas Rationalvereins = Ausschußmitglied, wohl verstanden?), jebe Berfaffung, jebes gegebene Berhaltniß, und man werbe eine neue Schöpfung machen. Wenn man auf bas Beto bie außerehlichen Beburten ichieben wolle, fo muffe man erft nachweisen, welcher Theil berfelben auf jene Rlaffe fomme, bie nach Titel IV. fofort unter bas absolute Widersprucherecht ber Gemeinden fiele, ein Recht, welches nicht erft bas Jahr 1834 gefchaffen, fondern welches bie uralteften Städteordnungen langft gefannt hatten. Er rechtfertigt noch bie Bemeinben, benen man Defpotie vorgeworfen und ftellt die Frage auf, welche Defpotie größer fei, Diejenige welche Die Bemeinben burch bas Beto üben, oder jene welche bie Fabrifherrn an verheiratheten und fomit gebundenen Arbeitern ju üben pflegten.

Nachbem ber Referent die Berhandlung resumirt, ber fgl. Staatsminister bes Innern aber erflärt hatte: "wie immer auch ber Beschluß ausfallen moge, bessen könnte man

führten IV. Titel ber Unjajngmacht fehlicher Weise ermöglichet werbe"

mit großer Majorität angenommen, fom bas Gemeindeveto, au welchem übrigene zuhalten pflegen, weil es bas Schusmit gen bes Proletariats in ben Gemeind fprochen.

bens, so ware Rudhart's Borhersagur bas Beto ein vorzügliches Recht ber aund schenke in dieser Beziehung das So Landmann, die nicht große Lust tragen ber zurückzugeben", nicht in Erfüllung Sie einstens dieses Recht für die Kronschwerlich bazu zu bewegen senn": so sieht die bayerische Kammer, die, von lismus beherrscht, immer weiter vorz bis die Krone dieses ihr angebliches Relbst will es den Gemeinden entrissen nicht vernünstig, sondern nur despotisch

ausbleiben. Saet man französische Zustände aus, so wird man sie auch ernten. Besser, moralischer wird das Bolk nicht, der Gemeindeverband aber und mit ihm die gemeindeliche Gesinnung wird gelöst, und fast scheint uns zur Wahrsbeit werden zu wollen, was einst in jenem Saale gesprochen wurde: "Der Propaganda gilt der Staat nur als ein Aggresgat von Atomen. Ihr graut vor allen Corporativen, weil jede eine ihr abholde Meinung vereinigende nothwendig zum Organe erwächst; sie muß erstiden, um zu herrschen, sie muß auslösen, um allein im Kampse gegen alle die stärkere zu bleiben"!

### Nachwort fiber das Verhältniff des "modernen Staats" jur Sache.

Unfer verehrter Mitarbeiter hat im Borangebenden hauptfächlich ben volkewirthschaftlichen Standpunkt eingehalten. Moge es uns erlaubt febn, einige Worte über bie politifche Seite ber Frage beizufügen, welche in der Rammer namentlich von Grn. Brater, bem Redafteur ber "Gubbeutschen Beitung", bervorgeboben morben ift. Der Nationaiverein und fein befannter Bertreter in Munchen reformiren nämlich nicht nur ben beutschen Bund, fondern fie fturgen auch Concordate und machen in focialen Frafr. Brater hat in feinem amtlichen Jahresbericht fur bie Beibelberger Versammlung nicht nur die Thatfache, daß "der Fall des Concordate in Defterreich ein ficher bevorftebendes Greignis fei", für den Nationalverein angefreidet, fondern auch die zuverfichtliche Erwartung, "daß die Freiheit des Gewerbsbetriebs und die von ihr ungertrennliche Freiheit ber bauslichen Niederlaffung bald überall auf deutschem Boden, mit Ausnahme einiger ber blinbeften Digregierung verfallener Gebiete, jum herrschenden Princip erhoben febn mird".

Daß die zarte Bflanze bes beutschen Cavourismus nur im Sonnenschein der socialen Bogelfreiheit gedeihen könne, haben die Organe des Roburgischen Bereins offen eingeftanden. Co lange, sagen sie, auf gewerblichem und gemeindlichem Gebiet die altväterlichen Schranken bestehen, werden die Leute überhaupt am Bestehenden hängen, sie werden erst taugliche Wertzeuge zu großen politischen Aenderungen werden, wenn die Massen allgemein in Fluß gerathen. Italien hat eben noch die Probe dafür abgelegt. "Der Staatsbürger", erklärt fr. Brater der baherischen Kammer, "der nicht seine Kräste frei regen und anwenden kann, ist nicht ber Mann dazu, von seinen politischen Rechten energischen Gebrauch zu machen in Gesahren und großen Krisen, wo die alltägelichen Stützen der statlichen Ordnung wanken".

Mle es fich in ber Dunchener Rammer barum handelte, ben Gemeinden die einzige Dlöglichfeit, einen mirtlich autonomen und von der höbern Stelle unabanderlichen Willen qu außern, Direft ober indirett zu entziehen, ba hat Gr. Brater behauptet: bas fragliche Beto fei gar tein Beftandtheil ber gemeindlichen Autonomie, es fei nur ein ber Gemeinde willfurlich aufgedrungenes Recht, und als übermäßige Ausdehnung ihres Wirfungefreifes bie Burgel ihrer Bevormundung geworden. Unfer verehrter Referent nennt dieg eine mpftische, unverftandliche Sprache, und in ber That gibt es teinen finnlofern Berftog gegen Befchichte und Erfahrung ale die Phrase: bas Beto fei ein der Gemeinde willfürlich aufgedrungenes Recht. 3m lebrigen aber bat fr. Brater bie nur allzu verftanbliche Sprache bes "modernen Staats" gere-Gr ift überhaupt tein erfinderisches Genie, mohl aber ein vortreffliches Sprachrohr, und besonders in feiner Rebe fur die Gewerbefreiheit hat er ber 3bee bes "modernen Ctaats", welche jest überall ihr anmagendes Scepter fcmingt und namentlich die eigentliche Geele des Roburger Bereins ift, den unverblumteften Ausdrud verlieben.

Der Redner felbst macht fich im Eingange den Borwurf, ob es nicht "unpolitisch und unvorsichtig" sei, über den volks- wirthschaftlichen Standpunkt des orn. Bogl hinauszugehen, und in einer baberischen Rammer die nacht ausgezogene Gestalt bes

"modernen Staats" auszustellen. Indeß beruhigt er sich bei bem ehrenhaften, unsern Liberalen nicht immer geläufigen Gedanken, daß man, wenn es die Einführung eines großen Princips in das Staatsleben gelte, es nicht einschmuggeln, sondern offen zu Werke geben muffe. So gibt er benn seinem frühern Ausspruch, daß ber Eingriff in das Menschenrecht, eine Familie zu gründen, niemals der Gemeinde, sondern höchstens etwa dem Staat zustehen könne, eine weitere und überaus deutliche Auslegung:

"Ich fordere die Gewerbefreiheit nicht bloß als eine volkswirthschaftliche Nothwendigkeit, sondern auch als ein Recht des
Individuums an den Staat, das dem Menschen angeboren ift und
ihm nicht genommen werden darf, ohne daß die Beschränkung
als nothwendig und vortheilhaft für die Gesammtheit nachgewiesen worden wäre; so lange dieß nicht geschieht (und es kann
nicht geschehen), sordere ich die Gewerbesreiheit als ein Recht,
und lasse mich gar nicht fragen, wozu sie mir nüte; . . . der
Schaden kommt über mich und den Nuten will ich mir selbst zu
verdanken haben. Den Ausspruch in kirchlichen Dingen: es soll
im Staate jeder nach seiner Façon selig werden können, verlange
ich auch in bürgerlichen" u. s.

Offenbar hat Louis Blanc mit seinen Nationalwerkflatten bie Logit bieser "bürgerlichen Freiheit" besser verstanden. Denn bas hoffartige Wort: "der Schaden kommt über mich", ist schnedl gesagt, es lautet aber ganz anders, wenn der Fall einmal einstritt. Indeß wollen wir mit Grn. Brater nicht ftreiten, sondern bloß den "modernen Staat" an ihm nachweisen.

Das verbindende Mittelglied im socialen Organismus, bie Gemeinde oder die Corporation fällt hier, wie man sieht, ganz aus. Es gibt nur centralisirte Staatsgewalt einerseits, eine in Atome aufgelöste Gesellschaft andererseits. Diese Menschen-Nummern rangiren sich nach Willfur innerhalb des vom Staat weit gezogenen Kreises. Die Gemeinde hat keine Stimme mehr in socialen Dingen. Sie ist an sich überhaupt nichts mehr. Wie der Staat an die Kirche zwar allerlei "Freiheiten" verleihen kann auf Ruf und Widerruf, niemals aber ein selbsteigenes Recht berselben anerkennen darf, so kann er der Gemeinde unabsetbare Bürgermeister,

unterthänige Schulmeifter und mancherlei liberale Gigenwilligkeiten gemabren (bas fcheint Gr. Brater unter ber "Autonomie" zu verfteben, welche er auf's leußerfte zu vertheidigen verspricht); aber fie barf nie und nimmer ein Recht auf fich felber haben, bas Recht bem liberalen Dafurhalten und Belieben des Staats oder der Rammermehrheit im Wege zu fteben. Gie barf inebesondere nicht bestimmen, wer ihr angeboren, wer feine Erifteng und fein Bewerbe auf fie grunden foll ober nicht, fondern darüber bestimmt einzig und allein die Billfur ber einzelnen Individuen, eingeborner ober bergelaufener. Eventuell wohl auch bas allmächtige Bmangegebot bes Staate, aber Gr. Brater glaubt nicht, bag ein foldes Ginschreiten jemals erforbert fenn merbe. Jedenfalls gibt es im modernen Staat nur mehr zwei fociale Botengen bon anerfannter Geltung: Die Willfur bes Individuums und Die Mas macht des Staate. Mit andern Worten : Diefer Staat ift fchlechtbin antisocial; er ift bie Auflosung ber naturlichen Ordnungen in der Befellschaft, welche auf allgemeiner Gelbftbefchrantung beruht, in die allgemeine Willfur, die fchlieglich immer und überall in einen Rrieg Aller gegen Alle ausläuft.

Er ift aber die nothwendige Frucht bes falfchen Liberalismus. barum fallen ihm auch die Altliberalen zu wie geblendete Muden bem Nachtlicht. Cie merten es gar nicht, bag boch auch biefer moderne Ctaat in feiner Urt nichts Underes ift als eine Banferott = Erflarung des omnipotenten Bolizei = Boblfahrte = Staate, welcher bereinft die Gelbftbestimmunge=Rechte ber Bemeinden und Corporationen für fich confiscirt bat. Es war ein Danaergeschent. bas fieht jest Jedermann ein. 216 bie baberifche Regierung vor einem Menschenalter einen Theil ber Beute an die ursprunglichen Eigner gurudgeben wollte, ba bat Rubbart, ber bochliberale Mufterredner, das Recht bie Unfaffigmachung zu bewilligen fur ein "bodwichtiges Rronrecht" erflart, bas man boch ja nicht leichtfinnig an Burger und Bauern verschenken folle. streitet im Grunde niemand mehr, daß das gange Concessionswefen, worin die Gewerbe- und Rieberlaffunge-Fragen gusammentreffen, eine mabre sentina malorum, die unfruchtbarfte Laft der Beamten, ein auf bie Dauer unhaltbares Gewebe regellofen Beliebens fei; und Niemand wagt eigentlich zu widersprechen, daß ber Staat fich nicht baldmöglichst dieses unfeligen Kleinods "ber Krone" entaußere. Aber an wen? — bas ift der große, wenn auch mehr oder weniger verhüllte Streit.

Wir stimmen für die ursprünglichen und natürlichen Eigner. Die zur Sette des modernen Staats ausgewachsenen Liberalen wollen Alles eher, nur das nicht. Beim Raub soll es bleiben, aber er foll der Willfür der Individuen, der Masse hingeworsen werden; die Gemeinde hingegen soll noch völlig wehrlos und rechtlos gemacht werden auf ihrem eigenen socialen Gebiete. Daß zwischen dem Zustand socialer Bogelfreiheit und der bureaufrattsichen Concessions. Wirthschaft noch eine andere Wahl, ein Drittes und zwar gerade die ächt germanische Einrichtung möglich wäre, das ist ihnen allen so undenkbar, daß Gr. Brater in allem Ernst ausruft: "heutigen Tags könne Niemand gegen Gewerbefreiheit stimmen, der nicht zugleich für bureaufratische Bevormundung und Vielregierung sich erkläre."

Dafür bedanken wir und! Wir haben bas System, welches "ben Bürger bei jedem Schritt und Tritt an die Vormundschaft der Behörden bindet," früher gehaßt und zuerst gehaßt und hassen es aufrichtiger als die Schule Braters. Aber wir wollen nicht, daß der abgehauste Polizei= Wohlfahrts = Staat abdanke an die Willfür einer ausgelösten Masse, sondern an die geordnete Gesmeinde. Nicht die liberale, aber auch sehr bequeme Berzweisslungs=Politif des Laisser faire (d. i. des Gehenlassens) soll die bureaukratische Gantmasse einihun, sondern das wirkliche, in seinen nächsten und natürlichen Corporationen gegliederte Bolk soll einssehen, der sür sich und die Seinen verantwortliche Bürger soll sein gutes altes Recht wieder überkommen.

Daß bei einer befinitiven Neuordnung der socialen Berhaltniffe der Gewerbsbetrieb von der hauslichen Niederlaffung ungertrennlich ift: das wiffen wir so gut wie der Nationalverein. Aber
er will beides an die Willfur des Individuums verrathen, und
wir wollen beides an die freie Gemeinde übertragen wiffen. Ift
die Gemeinde zu diesem Behuf unzwedmäßig versaßt, so verfaffe
man fie beffer, weitherziger, großartiger, damit den engherzigen

benn wirflich biese unzweifelhaftest an sich fur unverbesserlich erkläre ihre eigensten Interessen zu versteh boch sesthalten, bag bie Mitgliede fähig seien, Abgeordnete zu mahler fen? Ein Spstem, bas von einem mußte, truge nothwendig von vor teiluge.

Gewiß wurde auch die Atti
immer gleich volltommen seyn. A
Umftanden eine Basts für moralisund gebildet werden, während lini
Gewalt des Sic volo sic jubeo
Wohlfahrts, als im modernen Ste
verloren. Oder fürchtet man vielle
unter nach Rirchendust riecht und
Fast besorgen wir, daß man eben
in die Rechnung einbeziehen, sonder

Sonderbare Motive muffen im ten Biderspruchen steden. Da ift meine Zeitung". Sie stimmt tägl über das linglud Frankreichs, wo nen Schnürchen hänge, die von den Tuilerien ausgehen. Sehr gut! Aber wie kann daffelbe Blatt in dem gleichen Athem für alle die socialen "Freiheiten" fanatisch eisern, welche die französsische Concentration als nothwendige Folge nach sich gezogen haben? Wo der socialen Willfür des Individuums keine Schranke entgegensteht als das eventuelle Nothgebot des Staats, da muß das Land eine eigenartige Sandels-Insel sehn wie England, oder die französische Gewaltseinheit ist wesentlich schon da. Es gibt nur ein einziges und ächt deutsches Gegengist: die autonome und vor Allem ihrer selbst mächtige Gemeinde — das Veto in seiner vollen Ausdehnung.

Das ift ber archimedische Bunkt für die zur Beit in ber Luft flatternden confervativen Parteien. Bier allein konnen fie ben Buß mit Erfolg einseben. Denn die Bemeinde wird fich ihr Ilrrecht fo leichthin nicht entziehen laffen, menigftens in Babern nicht. Celbst in Preufen getroftet fic die ftreng confervative Bartei mit ber Thatfache, bag bie fogenannten Berufoklaffen, mo es fich um Begenstände handelt, die ihnen nabeliegen, die fie vorzugeweise tennen und verfteben, weil fühlen muffen, ihre politischen Dratel im Stiche laffen. Alehnliches hat man in ber bagerifchen Rammer an Brn. Boderer erfahren. In Defterreich, auf bas man fich nuit Borliebe beruft, ift zwar die Bemerbefreiheit eingeführt, aber an ben Unfaffigmachunge-Rechten nichts geandert. Der Buftand ift bis jest ein provisorischer, und vielleicht murde er nur beghalb bieber ertragen. Das Gewerbe ift vom Bureau befreit, die Bemeinde aber noch nicht der individuellen Billfur breisgegeben. Db man in Wien jest auch bas Lettere noch versuchen wird, burfte eine Eriftengfrage fur bas liberale Regime felber febn. Das wahre Bolt halt gerade in Desterreich ungemein viel auf die Autonomie ber Bemeinde; es fann die Freiheit felber nicht anders als fo verfteben, und zwar begreift es unter der gemeindlichen Celbftftandigteit vor Allem das Recht bes Beto \*).

<sup>\*)</sup> Nichts ift lehrreicher als die Erfahrungen, welche ber Statthalter Dr. Fisch er 1848 in Oberöfterreich, einer fonft fehr liberalen Prosving, hierüber gemacht und mit ehrlicher Bermunderung zu Papier gebracht hat. Bgl. hift.:pol. Blatter 46. Bb. S. 247.

nischen Bölfer. Seitdem die socialen im Ernst ihr tragisches Haupt erhobe alten Partei=Schablonen "conservativ zerronnen, diese Namen passen nicht r soll man wirklich die katholische Fral altgermanischen Anschauung liberal ne in Bahern hingegen, die entweder gie Regierung, oder eine französirte—
"Madikalen" socialer denken als sie? it onomisken" und "Centralisken" kunft, nicht nur im österreichischen Re

Und ber judische Dekonomismus bas Ariterium. Seine Bertreter habe geprahlt: dem Fortschritt ihrer Ideen i Partel der Socialisten und Communist Zukunst mehr habe. Indeß hat er in Zukunst gehabt, welche vor unsern er christliche Ordnung hat in der That el Stirnen von gußstählener Frechheit!

### XXX.

## Siftorische Novitäten.

I Raifer Lubwig ber Bayer und Ronig Johann von Bohmen, mit urfundlichen Bellagen, von Dr. Friedrich von Beech.

Die vorliegende Abhandlung gibt eine gedrängte und amedmäßig angelegte Ueberficht über bie Plane, Entwurfe und Thaten bes Ronige Johann von Bohmen, insofern fich biefelben auf Raifer Ludwig ben Bapern beziehen. Gie gemährt und Blide in bas gemiffenlose Treiben eines gemandten Dis plomaten und in die zuweilen geradezu troftlofe Lage eines ju großen Dingen nicht befähigten, aber Großes begehrenben Regenten. Dr. v. Weech gebort nicht zu ben befangenen Berehrern bes Raifers, baber burfen wir nicht mit ihm barüber rechten, insofern er benfelben bober zu ftellen icheint, als wir es vermögen. Wir haben vielmehr bas Bergnugen ju conftatiren, daß fich die neuefte Schrift über Ludwig ben Bayern von allen lofalpatriotischen Ueberschwänglichfeiten ganglich frei gehalten hat und auch nicht auf ben Abweg gerieth, einen bie bynaftischen Interessen seines Saufes mahrnehmenden Fürften mit ber gangen Glorie ber Bolfethumlichfeit umgeben ju mollen.

Duellenstudium vorausqueilen, fich Ungebühr bestrebt. Herr v. Weech führung seiner Ansichten verzichtet, Promotions-Schrift zugemessenen Ra ten Resultate erscheinen indessen als und fleißiger Studien, und sind jeden getragen, daß von einer Tendenz, au drangen zu wollen, nicht die Rede se

Allerdings hatten wir gewünscht rechtigung, welcher dem Herzoge vo stand, als er seine schwache Hand neingehend geprüft worden wäre und be urtheilung des höchst eigenthümlichen Lebildet hatte. Wer Kaiser Ludwig nicht der wird es auch ganz natürlich sinden genoffenschaft, die den Allianzen unse gleicht wie ein Ei dem anderen, fein werden konnte. Um überhaupt als können, mußte sich Herzog Ludwig ne

wenn man, icon vor R. Abolfe Babl, ben tuchtigen Bergog Albrecht von Defterreich mit bem Cate: non justum esse, ut filius immediate patri succedat in hoc regno (30h. Vict. bei Bobmer 1, 331) abzufertigen gedachte, fo mar gewiß auch für ben Konig von Bohmen feine Aussicht bagu vorhanden, baß bie Wahlfürsten zu seinen Gunften auf ihr neues Recht vergichten und gum Brincipe ber Erbfolge greifen murben. fich nun Bergog Friedrich von Defterreich, R. Albrecht's Cobn und R. Rudolf's Entel, mit faum zu erwartender Entschieden. beit um die Rrone bemubte, bilbete fich auch fur Diefen feine binreichende Majorität. Jest erst fand Ludwig von Oberbavern Belegenheit mit feinen Bunfchen bervorzutreten, nachs bem er freilich feinem Better Friedrich bundige Berficherungen gegeben und ihm feierlich jugefagt batte, ihm bei feiner Bewerbung beifteben zu wollen. Allerdinge liegen urfundliche Beweise für die am 17. April 1314 ju Salzburg gemachten Berfprechungen nicht vor, allein die bei Bobmer in den Wittelebachischen Regesten S. 73 gesammelten Belegftellen ber Chroniften gestatten es faum, die Wirflichfeit umfaffender aber freis lich nicht gehaltener Busagen anzugweifeln.

Fragen wir nun, was R. Ludwig zur Regierung berufen konnte, so werden sich mancherlei Bedenken ergeben. Seine Hausmacht war es jedenfalls nicht, denn zu den niederbaperisischen Bettern follte sich niemals ein ernstliches Freundschaftss verhältniß gestalten und der eigene Bruder, Pfalzgraf Rudolf, war ja österreichisch gesinnt. Einig dagegen standen die habsburgischen Brüder da. Wäre König Johann auf ihre Seite getreten, so hätte Ludwig sich nimmermehr zu behaupten versmocht. Deutschland sollte aber zuerst durch einen acht Jahre lang dauernden Bürgerkrieg zersteischt werden. Während desselben zeigt sich beinahe allenthalben das leidige Schauspiel charafterlosen Parteiwechsels, je nach augenblicklichen Ersolgen. Beide Könige, sowohl Ludwig als Friedrich, zerstreuten das Reichsgut, um Freunde und Anhänger zu gewinnen. Es würde

bie Grengen einer Angeige überfcreiten, wenn wir bie gum Theile fehr verwirrten Berbaltniffe, Die in ber fleinen Schrift recht übersichtlich bargeftellt find, auch bier naber berühren wollten. Rur Gines mochten wir hervorheben, namlich ben Umftand, daß ber baufige Wechsel in ber Stellung ber Barteien nicht somohl bas Ergebniß von Schmanfungen in ben Brincipien gemejen fenn burfte, als vielmehr nur bie Folge ber bynaftischen Politif ber brei Fürftenhäuser, von benen feines bem anberen bie herrichaft gonnte, und feines bagu befähigt mar, ohne fremde Beibulfe felbft ju berrichen. Done zuviel ju fagen, wird man gewiß behaupten fonnen, bag jedes biefer Baufer, im Berlaufe bes unseligen Sabers, auch folche Stunben fab, in benen es fich von ber Benütung ichimpflicher Dittel nicht gang rein ju halten mußte. Sabsburg fomobl als Bapern verirrten fich ju vollig unverantwortlichen Bugeftanbniffen an Franfreich und ber überaus zweibeutige Luremburger wechselte bie Farbe, fo oft es ibm zwedmäßig zu fenn ichien. R. Lubwig fonnte fich einen unftaten und begehrlichen Dann unmöglich auf die Dauer verbinden. Er murbe mit Johann gerfallen fenn, wenn fich auch bas beiberfeitige Intereffe nicht in ber Marf Branbenburg gefreugt hatte.

Von besonderem Werthe ware es jedenfalls, wenn man genaue Rachrichten über Johanns Beziehungen zum französisschen Hofe besäße. Daß sich der reiselustige Herr nicht nur zu Turnieren und Vesten nach Paris zu begeben pslegte, darf eben so sicher angenommen werden, als wohl sicher ist, daß R. Karl von Frankreich selbst nach der Kaiserkrone lüstern war. Wir werden indessen voraussichtlich darauf verzichten müssen, den Schleier völlig gelüstet zu sehen, da sogar eine vollständig erhaltene Reihe diplomatischer Aftenstüde keine Klarheit gewähren könnte, wo schon die betheiligten Zeitgenossen ihre wahren Absichten klüglich zu verbergen strebten. Oder sollten etwa vollendete Meister in der Kunst zu simuliren und zu dissimus

liren nicht auch im 14. Jahrhunderte gewußt haben, wie man ein glattes Staatsschreiben abzufaffen habe?

Db fich Raifer Ludwig, gegen bie Machinationen feines ranfevollen Bundesgenoffen, beffer hatte ichirmen fonnen, wenn er nach der Mühldorfer Schlacht den Bogen nicht zu ftraff gespannt hatte, getrauen wir und nicht zu behaupten. Bedenfalls aber ftimmen wir vollständig bei, daß die übermäßigen Forderungen, welche an die habsburgifchen Bruber geftellt wurden, ein großer Fehler maren (S. 26). Ludwig mar fein Ctaatomann. Er verftand es nicht fich ber Bunft bes Augenblides zu bedienen und zerftorte nicht felten burch unzeitige Begehrlichkeit bas Einvernehmen mit feinen Selfern. Freilich befand er fich in ber Lage, fich um jeden Preis eine Sausmacht grunden ju muffen. Rur mußte er fich in biefem Falle entscheiben, ob er Sabsburg ober Luremburg fest an fic fnupfen wollte. Gines biefer Saufer mußte er unbedingt fur fich gewinnen, benn um beibe gelegentlich zu benüten, gelegentlich ju migbrauchen, bagu mußte man ein ungleich gewandterer Mann fenn. Die Art wie fich R. Ludwig in ber farnthischen Erbfolge benahm, mar meder faiferlich noch flug. Dag überhaupt fein ganges Walten wenig gemein batte mit bem Berfahren ber fraftigen beutschen Raiser alterer Beiten, icheint auch Weech's Unficht ju fenn. "Wer fich mit ber Beit, ba Ludwig ber Bayer regierte, befchäftigt, wird barauf verzichten muffen, fich an dem stolzen Gefühle beutscher Broge und beutscher Macht ju erheben und ju erfrischen; er wird fich baran gewöhnen muffen, zu feben, bag bie Frage ber herrschaft eine Frage ber hausmacht bes herrichers geworben ift, bag ber Ronig und Raifer feine Burbe nur noch burch Bertrage mit ben Fürften aufrecht erhalten fann, bag bie territoriale Dacht ber einzelnen Fürftengeschlechter mit bem Ginten ber foniglichen Bewalt machet, bag bas Ausland bier Anfnupfungspunfte in nur all ju reicher Menge findet, um biefe Buftanbe jum Schaben und zur Schmach bes deutschen Reiches auszubeuten, und daß bie papstliche Eurie, welche jest Frankreich dienstdar geworden ift, ihre Ausgabe darin zu ersennen glaubt, die Würde des Kaisers, die Rechte des Reichs allenthalben zu schmälern." So auf S. 1 der Ginleitung.

Allerdings läßt sich nicht in Abrebe ziehen, daß Furcht vor ben Gewaltthaten deutscher Kaiser den Papft in die Hände Frankreichs getrieben hat, und daß das Papstthum zu Avignon in leidige Abhängigseit gesommen, ja ein Werkzeug in der Hand der Könige von Frankreich geworden war. Nur wolle man nicht vergessen, daß jene Furcht feine leere und unsbegründete gewesen ist, nicht verhüllen, daß seit den Tagen, in denen K. Friedrich II. gegen Eid und Pflicht Sicilien beisbehalten hatte, der römischen Curie so viel des bitteren Leides zugefügt worden war, daß die Päpste hätten Engel nicht Mensschen sehn müssen, um stets zwischen den besonderen Reigungen einzelner Kaiser und dem Kaiserthume überhaupt in sachges mäßer Weise zu unterscheiden, und nicht zuweilen auch auf dieses das keineswegs aus der Lust gegriffene Gesühl der Bansgisseit und des Mißtrauens zu übertragen.

Befanntlich hat auch K. Ludwig, ber Kirche gegenüber, manchen weber von Ehrerbieterung noch von weiser Mäßigung Zeugniß gebenden Schritt gethan. Dr. v. Weech zweiselt zwar nicht an dem frommen und weichen Gemüthe des Kaisers, ist aber auf der anderen Seite doch so einsichtsvoll um nicht zu verkennen, daß die äußersten Schritte des Papstes und der Luremburger doch nur durch Ludwigs eigene Schuld möglich wurden. "Sein Vorgehen in der throlischen Angelegenheit, die Nichtbeachtung aller göttlichen und menschlichen Einrichtungen und Gesetz, der er sich durch den Abschluß der She seines Sohnes mit Margaretha Maultasch schuldig machte, hat der Kirche und den Kürsten einen unwiderlegbaren Rechtstitel gegeben, ihn zu bannen und zu entsehen (S. 104)". Obgleich sich diese Aeußerung nur auf die letzen Zeiten Ludwigs be-

zieht, indem frühere Zerwürsnisse mit der Curie nachsichtiger beurtheilt werden, als sie uns zu verdienen scheinen, so entshält doch dieses Zugeständniß eine genügende Bürgschaft für die Unparteilichseit der vorliegenden Studie. Auch wird anerkannt, daß Ludwigs Austreten gegen die Curie, bereits im Jahre 1333, schwankend, unklar und inconsequent gewesen sei.

Eine solche Auffassung der Verhältnisse halten wir in der That für einen Fortschritt in der historischen Erkenntnis. Buserst waren Mannert. Zirngibel und selbst Buchner durch dick und dunn mit Ludwig gegangen. Hierauf wurde er, wie wir glauben möchten, von J. E. Kopp, dem sonst so tücktigen und bewährten Forscher, doch etwas zu hart beurtheilt. Ist auch die Arbeit des Dr. v. Weech vor der Hand nur als eine gedrängte Uebersicht zu betrachten, so enthält sie doch manches Neue und wird bei seder späteren, aussührlicheren Bearbeitung der Geschichte des deutschen Reiches in der Zeit Ludwigs des Bapern beachtet werden mussen. Verdienstlich ist auch, daß ihr einige bisher unedirte oder mangelhaft edirte Urfunden beigegeben sind.

lleber einzelne Behauptungen wird fich allerdinge ftreiten Co find wir j. B. nicht ber Anficht, daß es R. Ludwig an ernftlichen und aufrichtigen Bemubungen, allen Bunfchen der Curie gerecht zu werden, nie habe fehlen laffen (G. 91). Much hatten wir in Betreff feiner Stellung ju ben Reicheftabten einige fleine Einwendungen zu machen. Bas g. B. Die Saltung ber Burgerichaft in Strafburg betrifft, fo wird Monach. Fürstenfeldensis (apd. Böhmer Fontes 1, 57) gegen Jafob Twinger von Konigehoven 126 und bie bei Wender apparatus archivorum 192 gegebene lofale Aufzeichnung gurudtres ten muffen. Ge handelte fich nicht um eine ariftofratischabes burgifche und bemofratisch-baperifche Partei in Strafburg, fonbern um einen durch alle Schichten ber Bevolferung durchgehenben Rif. An ber Spipe ber bayerischen Partei ftanden bie von Mulnheim und andere Patricier. Defterreichisch gefinnt XLVIIL 43

waren die Jorne. Daß sich der Kaiser vorfommenden Falles auf die Seite der Zünfte stellte, bezweiseln wir nicht, doch können wir nicht zugeben, daß dieser Theil der städtischen Bervölferung bisher in unterdrückter Stellung lebte. Die Tage der Allgewalt der Patricier waren so ziemlich vorüber. Das Gebeisen und die Blüthe manches städtischen Gemeinwesens aber blieb noch geraume Zeit durch den größern oder geringern Grad der Eintracht zwischen den Geschlechtern und den Zünften bedingt.

II. 3mei Demagogen im Dienfte Friedrichs bes Großen. Rach banbichriftlichen Quellen von Dr. Colmar Grunhagen, Brisvattecenten ber Geschichte. Breelau 1861. 8. 45 S. (Separatsabruck aus ben Schriften ber Schlefifchen Gesellichaft fur vasterländische Cultur.)

Dr. Grunhagen bat in ber vorliegenden fleinen Schrift einen nicht gang unerheblichen Beitrag gur Charafteriftif Friebriche bes Großen geliefert hiefur find mir ibm ju Danf Weniger erbaut hat uns freilich die fpecififc preußische Auffaffung, Die es bem Berfaffer moglich gemacht bat, eine gemiffe Theilnahme fur geradezu verfommene Leute von feinen Lefern zu verlangen. Der Schufter Doblin, notorifch ein Trunfenbold, und ber Magifter Morgenftern. ebenfalls ein hochft zweideutiges Subjeft, find die Belden bes etwas naiven Siftorifers. Daß Chlefien, um gludlich ju werden, nothwendig preußisch werben mußte, fteht ihm fo unbedingt feft, daß er tie Echlefier, feine Landsleute, bagu auffordert, bas frohe Danigefühl, mit welchem fie auf ihre Boruffificirung gurudbliden muffen, auch auf jene beiben Danner auszudehnen, "die in ihrer Beife boch auch Rampfer maren für bie Intereffen bes großen Ronigs".

3m Grunde genommen balt er bie beiben Demagogen

für basjenige, was sie in ber That gewesen sind, für taufliche Werfzeuge. Freilich hatte er bann nicht überfeben follen, baß eine Große, die fich folder Mittel und Wege bebient, fehr fraglicher Ratur fenn muffe. Friedrichs Charaftermangel laffen fich nicht mehr beschönigen. Sollten auch Die "Grengboten" ihr Möglichstes leiften, ber alte Frit ift und bleibt nun einmal erfannt ale eine in ihrer Art gang unerreicht baftebenbe unbeimliche Berforperung ganglich undeutscher absolutiftischer und radifaler Ideen. Im vorliegenten Falle bediente er fich zuerst eines verdorbenen Sandwerfers, bem es, burch bie befannten Rniffe ber Bubler, ohne fonderliche Dube gelang, einen ichmachen ftabtischen Magiftrat soweit zu angftis gen, daß berselbe am 1. Januar 1741 den in jeder Sinficht unverantwortlichen Reutralitatevertrag abschloß. Siedurch murbe bas auf feine Celbstftanbigfeit pochende Breslau naturlich ben Breugen in die Sand gespielt. Doblin mar fein geborner Schleffer, er war ein brandenburgisch Rind aus ber Stadt Croffen. Seinen Ginfluß verdanfte er, wie es icheint, lediglich seiner frechen Buversicht. Gewöhnt auf ber Bierbant bas große Bort ju führen, batte er fein ehrliches Sandwerf vernachlässigt. Die nothwendigften Sausgerathe befanden fich im Leibhause, ale ber große Friedrich fur furge Zeit ber Roth ein Ende machte, indem er feinem Agenten für die am 14. Degember 1740, das beißt für die bei ber Ueberrumpelung bes Magistrate "bewiesene Courage" 2000 Thaler in Gold ausgablen ließ. Freilich murde bas in fo ehrenhafter Beife gewonnene Beld rafd genug vergeubet. Der Schufter begegnet uns fpater noch einmal ale Marfebenter und hierauf, ale biefes Befchaft feine goldenen Berge bringen wollte, als foniglichpreußischer privilegirter Leberausschneiber. Indeffen protestirten bie Schuhmacher-Aelteften gegen bie Leber-Ausschneibung, und ber moderne Rleon verschwindet völlig vom Schauplate. Rante hat ihn in feinen neun Buchern preußischer Geschichte einen "geiftlich angeregten Mann" genannt, in ber irrigen Borausfegung, Doblin habe aus religiofen Beweggrunden Friedrichs

Kahne geschwungen. Allerdings spielte confessionelle Berbitterung auch in Breslau ihre Rolle, allein ber luberliche Coufter war fatholijch und biente überhaupt nicht fowohl einer 3bee, ale vielmehr bem Dachtgebote feines burch ichlechte Wirthichaft leer gewordenen Beutels. Grunbagen bat auch nicht einen einzigen Bug beigebracht, aus bem man auf beffere Motive ichtießen fonnte. Er bat einen Lumpen geschildert und bann Die Bolte geschlagen, mobei Friedrichs Burpurmantel bie garitige Bloge bes fauflichen Bublers zubeden foll. Die Urfache Diefes eigenthumlichen, auch bei ber Beurtheilung bes Dagis fter Morgenstern wiederfehrenden Berfahrens ift indeffen nicht in Sympathien fur fchlechtes Bolf ju fuchen. Golde trauen wir herrn Dr. Grunhagen in feiner Beife gu. Dagegen ift berfelbe vom Glude, welches Schlefien und wohl auch Deutschland burch bas Preußenthum bes großen Friedrich ju Theil murbe, fo gang und gar burchbrungen, bag er in feiner bem Siftorifer freilich nicht geziemenden Wonne zwei armen Teufeln, bem Schufter und bem Magifter, Unade fur Recht gutommen laffen will.

Alber auch ben Dagifter bat er uns nicht in einer Beise geschildert, daß es une möglich mare, dem Manne Geschmad abzugewinnen. Buerft ift berfelbe Docent in Salle. ben Studenten gestattete, in feinen Borlefungen ibr Bfeifchen gu rauchen, brachte er es zuweilen bis zu vier Buborern. mar von auffallend fleiner Bestalt, mit unverbaltnismasig großem Ropfe; gefchlitte Mugen und eine ziemlich lange, flache Rafe machten fein Angeficht noch auffallender. Ale ihm fein "Jus publicum imperii Russorum" einen Ruf ale Onmnafialprofeffor nach Mostau brachte, führte ibn ber Weg über Berlin. ber Thormache um Ramen und Charafter gefragt, nannte er fich einen ..magister legens". Das gab Difverftanbniffe, bie ben bienstthuenden Diffizier herbeiriefen. Diefer führte bas munderliche Geschöpf bem Ronige gu - bamale noch Friedrich Wilhelm I. 3m Zabafecollegium befleibete nun Morgenstern, ber in Berlin blieb, bas Amt eines gelehrten Sofnarren à la

Gundling. Befannt genug ift die murbelofe Scene in Frankfurt a. D. Der Magister vertheibigte öffentlich in ber Mula, in Begenwart und auf Beheiß bes Konigs, Die Thefe: "bie Belehrten find Rarren", und die durch Soldaten herbeigezwäng. ten Professoren mußten mit ibm bisputiren. Siebei trug er ein blaufammtenes Rleid mit rothen Aufschlägen und vielen Stidereien, welche die Bestalt von Sasen hatten, ftatt bes Degens einen Buchsichmang u. f. w. Wer fich zu folchen Dingen gebrauchen laffen fonnte, mar auch ju anderen Beschäften Morgenstern mar übrigens nicht ohne Kabigkeis Friedrich ber Große verwendete ibn in Breslau als Spion und Bubler. Durch ibn murbe ber Oberfyndicus von Bugmar, bas haupt ber etwas ichmachmuthigen öfterreichisch gefinnten Partei, in Berlin benuncirt. Der Ronig empfing Die Berichte bes Magisters, nunmehrigen Hofraths, ber sich in allen Raffeebaufern und Schenfen berumtrieb, und gmang gulett die Etadt, bemfelben eine Benfton von 500 Thalern ju gablen. Freilich hatte fich Morgenftern ale brauchbar be-Er suchte ber Burgerschaft beigubringen, bag es febr vortheilhaft fur fie fei, wenn fie die Reutralitat aufgebe und ben Ronig bitte, in ben preußischen Unterthanenverband aufgenommen ju merben.

Alles dieses und noch mehr kann man bei Grünhagen lesen. Dagegen findet man bei ihm auch nicht ein einziges Wort bezüglich der Berechtigung zum schlesischen Feldzuge. Ungenügend ist auch die Charakteristis des Terrains, auf welchem die Demagogen wirkten. Ein Mann von größerm Tackente und vor Allem von größerer Unbefangenheit des Urtheils hätte hier eine schone Ausgabe gefunden. Durch einige ohne alle Beweise vorgebrachte Redensarten über die Ungeschicklicheteit der österreichischen Regierung und die Trostlosigsfeit der natürlich durch die Jesuiten hervorgebrachten Justände ist am Ende doch gar zu wenig geleistet.

## XXXI.

# Meber bie naturwiffenschaftliche Wunders und die culturgeschid

Rebe bes herrn Geheimrathe Dr. von Ring Munchener General: Berfammlung ben 10. @ Rachtrag.

Hochansehnliche Bersammlung! Ta hört man die Bersicherung, das Christe das katholische, hemme die Freiheit de Fortschritt der Wissenschaft, somit den F Aber tausend und tausendmal muß m als bodenlose Bersäumdung bekämpsen. soll die freie Forschung und den Fortsch hindern, weil es den Glauben über da eine höhere Autorität als die menschliche

Das Bunder vorzüglich ift es, bas ben Biderspruch ber Afterwiffenschaft reigte. Denn bas Chriftenthum, Maria Empfangnif, Chrifti Beburt, Leben, Tod, Auferftehung und Simmelfahrt mit fo Bielem, mas Chrifti Geburt vorherging und ber himmelfahrt folgte, find eine Rette ber außerorbent-Die höchsten Naturfrafte übersteigenden Bunder. Hochverehrte Berfammlung! Ihr Redner hat feit mehr als fechezig Jahren forgfältig Aft genommen von allen Entwidlungen ber Philosophie und ber Naturmiffenschaften, und mar in langem und innigem Berfehr mit mehreren ber größten Philosophen und Raturforscher unserer Zeiten. Mit Freuden anerfenne ich den die fühnsten Soffnungen früherer Jahrhunberte übertreffenden Kortidritt ber Naturmiffenschaften. Kernrohr und Bergrößerungsglas entbedten, jenes am Simmel, biefes auf Erbe ungeahnt zahllofe Welten und Wefen. Durch Bemaltigung ber Erb., Baffer., Luft., Feuer : und eleftris fchen Beifter wetteifern wir mit ber Schnelligfeit bes Bogels, ja bes Bliges; ja fcneller ale ber Blig verfunden wir Bebanfen und Willen vom Aufgang bis Riebergang ber Sonne. Dhne die neuerrungene Berrichaft über die Raturfrafte maren wir heute unmöglich fo gablreich aus allen Bauen Deutsche lands vereinigt. Bahrhaftig, alle Schranten icheinen fallen gu muffen; nach folden Vorgangen, mas bunfte menschlicher Rraft noch unmöglich? Aber wie die erafte Benutung von Babl, Maß und Gewicht bes Menschen herrschaft über bie Ratur bis jum Unmöglichgeglaubten gefteigert, fo fteigerte fich bamit bei Bielen auch ber Gott und feine Bunber laugnende titanifche Sochmuth. Die aber bas Bunber aus angeblich wiffenschaftlichen Grunden fur unmöglich erflarten, entbehren bei aller gleichzeitig möglichen Ausbehnung bes Wiffens in Die Breite boch jeder innigeren, tieferen und höheren Erfenntniß.

Wunder find Borgange, die allerdings weder aus Kraften ber unorganischen und organischen Ratur, noch aus Kraften bes menschlichen Geistes erklärbar find. Und bennoch ift bas Wunder bas allernatürlichfte Ereignis, und indem ich dieß aus Induction und Analogie wiffenschaftlich zu zeigen gebente, hoffe ich, meiner Aufgabe als Mann der Wiffenschaft und zugleich als gläubiger Chrift zu entsprechen.

Warum läugnet man die Bunder, obwohl fie so gründslich als die allergewissesten Thatsachen bezengt find? Beil fie, antwortet man, aus allgemeinen Raturgesesen unerklärbar, ja den Naturgesesen entgegen, also vernunftwidrig, unmöglich, und weil Unmöglichseiten gegenüber jedes angebliche Zeugniß ohne Beweiskraft ist; weil endlich, selbst wenn man von der Unmöglichseit absähe, eine durch Bunder der Rachebesserung bedürftige Schöpfung unwürdig eines allweisen, alle mächtigen Schöpfers wäre.

Die allgemeinen, b. i. allen Befen zufommenben Rrafte find bie allerniedrigsten. Sobere Befen unterscheiden fich von ben niedrigeren badurch. daß die boberen nebst ben allgemeis nen nody befondere, bobere Rrafte befigen, welche niedriges ren feblen, baber Die boberen Befen Dinge vollbringen, welche ben niedrigeren unmöglich find. Ronnten Luft, Baffer, Steine, Bilangen und Thiere einen Augenblid Bewußtfeyn und Urtheil erlangen, fo mußten bie Steine bas mas burch Bflangen. Die Bilangen bassenige mas durch Thiere, und die Thiere bas meifte, mas durch Menfchen vollbracht wirb, fur Bunber, b. i. fur Dinge die ihnen unmöglich, erflaren. Denn bie Pflangenlebensfraft oder bie Naturfeele ber Pflangen verbindet und gestaltet die aus der unorganischen Natur aufgenommenen Stoffe in gang anderen Beifen als es in Diefer ber Kall ift. Und die Raturseele ber Thiere, die thierische Lebensfraft verbindet und gestaltet wieder andere als wir es in biesen beiben beobachten. Das niedrigfte Thier besitt Empfindung und willfürliche Bewegung, beren felbst bie vollfommenften Bflan-Die die Pflangen burch Angieben ber Bobengen entbehren. bestandtheile und burch ihr Bachethum die Dberfläche ber gangen Erbe verandern, fo verandern die Thiere burch ihre willfürliche Bewegung, ihre Weiben und Wanderungen die Bersbreitung und Bertheilung der Pflanzen. Das Angesicht der ganzen Erde aber wird durch den Geist des Menschen verswandelt. Die beziehungsweise so zu nennenden Wunder, die der Mensch der Natur gegenüber verrichtet, sind von dreierslei Art.

Erftens: Der Aderbauer lodert mit dem Pfluge das Erdreich und faet in daffelbe die Samen der Getraidearten. Run wachsen diese aus ben eigenen, den Samen inwohnens den Kräften. Aber ohne des Menschen Schweiß und Arbeit würden die Samen nicht nur entarten, sondern gar nicht zum Wachsthum gelangen, verkommen. Ein anderes Beispiel: Der Chemiser verbindet Dinge, die in der Natur getrennt, und trennt andere, die in der Natur verbunden zu sepn pfles gen. Nach der Trennung und Berbindung aber wirken und frystallissten sich die verbundenen Stoffe aus ihren eigenen Kräften. Die Basalts und viele Eisensteine enthalten Wasser im festem, gebundenem Zustand. Durch fünstliche Erhitzung kann es der Chemiser entbinden und damit sein Laboratorium überschwemmen.

Wesentlich verschieden von dieser Art beziehungsweise so zu nennender Wunder ist eine zweite: z. B. der Maschinen-Bauer, der Uhrmacher gestaltet und verbindet die verschiedenen Theile der Uhren aus Holz, Stahl oder Messing. Die wunderbare Wirfung des Uhrwerks kommt aber nicht von Holz, Stahl oder Messing als solchen, sondern von den verschiedenen Kormen und der eigentlichen Berbindung der Theile, d. i. aus dem Gedanken des Menschen. Bei Uhren und andern Maschinen ist es fast gleichgültig, ob sie aus Holz, Stahl, Stein oder Messing bestehen. Der untergeordnete Theil, den das Material an der Wirfung der Maschine hat, beschränkt sich lediglich darauf, dem activ gestaltenden Gedanken des Menschen gegenüber sich passiv gestalten zu lassen.

Roch größere Bunder übt aber ber Mensch an ben un-

tergeordneten Dingen, wenn er, in ber fünftlerifden Begeisterung über fich felbst hinausgehoben, Stein, Erze, Farben, Tone und Buchstaben so belebt und begeistet, bag fie bie Beschauer, horer und Leser zu ben hochsten Gedanken und Entschlässen entzunden.

Indem Luft, Wasser, Steine durch Pflanzen, die Pflanzen burch Thiere und alle diese durch Menschen in verschiedenster Weise sich ändern, so geschieht durch die je höhern Wesen etwas an niedrigeren, was diese zwar an sich geschehen, über sich ergeben lassen, gedulden, aber nicht aus eigener Kraft selbst zu bewirfen vermögen. Es geschieht an ihnen etwas, das über ihre eigene Kraft und Natur, aber nicht wider dieselbe geht; sonst fonnten sie es nicht erleiden. Stein und Erze vermögen nicht aus eigener Natur freudige und traurige Geberde zu zeigen, zu weinen und zu lachen. Indem aber der Mensch die ganze Natur über sie selber und zu sich, dem Menschen emporhebt, thut er dieses mit den ihm natürlichen Kräften; Wunder thut er nur gegenüber der andern Natur, nicht gegenüber dem Menschen.

Wenn es nun, wie wenigstens wir Alle überzeugt find, höhere Wefen, als Menschen, wenn es einen allmächtigen, persönlichen Gott gibt: so muß es diesem eben so leicht und natürlich, ja noch ohne Bergleich leichter und natürlicher seyn als dem Menschen, an allen von ihm geschaffenen Wesen Dinge, die diesen allen unmöglich, zu wirken. Und in der That sind solche alle Kräfte des Menschen und der unter ihm stehenden Natur übersteigende Bunder beurfundet durch Massen der unverdächtigsten Zeugen. Ich unterscheide, wie dreierslei Bunder des Menschen gegenüber den untern Wesen, auch breierlei Bunder Gottes der ganzen sichtbaren Welt gegenüber.

Wenn burch bie emporgestreckten Sande ber Menschen und die durstige Geberbe ber ausgetrockneten Erde bewogen, ber herr ber Natur entfernte Regenwolfen herbeiführt: fo thut Er in Seinem größeren Machtgebiete Aehnliches wie ber krtner, ber seine Blumen mit herbeigeholtem Wasser begießt, b wie ber Sausherr, ber gerührt burch bie mitleidflehende iene seines hungernden ober leidenden Sausthieres ihm peise, Getrant ober Arznei darbietet.

Wie der Chemifer mit dem aus Eisen und Basaltsteinen nstlich entbundenen Wasser sein kleines Laboratorium zu erschwemmen im Stande ist, so ist im großen Erdlaboratorum eine solche Menge von Basalt und wasserhaltigem Eisen rhanden, daß der allmächtige Chemisus aus ihnen allein ne Zuhülfnahme des übrigen Wassers der Erde die Spiten s fast 25,000 Fuß hohen Dawalagiri zu überstuthen im Stande. Bon dieser Herrschaft Gottes über Himmel und Erde tten schon Griechen und Römer höchst würdige Begriffe, mn sie sagen: er winkt, und Himmel und Erde erbeben.

Wenn der Gottmensch Jesus Christus Tobte erweckte und Ich Johannis Zeugniß aus Steinen Menschen, Abrahams öhne zu erwecken vermochte, so that Er in Seiner Machtphäre nur, was der Naturforscher in der seinigen, wenn er is einer künstlichen Mischung neue, noch nie dagewesene wstalle hervorbringt. Und wenn der Schöpfer nicht bloß on vorhandene Stoffe verbindet und gestaltet, sondern die stoffe selbst aus dem Nichtseyn hervorruft: so ist auch das r unbeschränften Allmacht Gottes vollsommen natürlich, ja türlicher als es dem genialen Künstler ist, nie dagewesene ebanken zu benken.

Aber "gemäß folden Behauptungen wurde ja ohne Unterlaß r Raturlauf in allen Rlaffen von Wefen geandert; dieß eint eines allweisen, allmächtigen Schöpfers unwurdig und r vorauszusesenden, unabanderlich festen Weltordnung zusiber."

Ja, allerdings ift ein unabanderlicher Weltplan fur's ofe Ganze und jedes einzelne Wefen. Jedes ift begrenzt ich oben und unten, innen und aufen. Aber innerhalb bie-

fer Grenze bat febes einzelne Ding eine gemiffe Breite ber Thatigfeit, ber Bewegung, ich mochte fagen ber Freiheit. Bold, Gilber, Gifen haben die mannichfaltigften Brade von Erwarmung, von magnetischer ober eleftrischer Spannung. Jedes Gradden andert Form und Mifdung bes Bodens, aus dem es fich nahret, und jedes Weiben ber Thiere ben Buftand ber Beibe. Der breiteften Grengen ber geiftigen und leiblichen Bewegung erfreuen fich die Menschen. Diese Breite von Freiheit ift in ben Weltplan mit aufgenommen, weil ohne Freiheit ber Menich nicht Gottes Abbild fenn fonnte. Rur aus freiem Willen Bottes Gebote erfüllenb, wird ber Menfch jum Bild Gottes. Aber es ift geforgt, bag bie Baume nicht in ben himmel machsen, und bag nach Roab bie Bemaffer nicht mehr ben Simalanah überfteigen. nicht zu vergeffen, daß ber Raturlauf nicht immer ber gegenmartige gewesen, ober ber Bechsel bloß auf Tag und Racht, Winter und Sommer fich befchranfte. Aus ber Erbfunde ift erwiesen, daß es ein Weltalter gab, in welchem noch feine Menschen, und ein fruberes, in welchem es weber gand. Bflangen, noch landthiere gegeben. Es malteten alfo bamale in ber Ratur andere Gefete und Kormen. Wir baben im Tag - und Rachtwechsel alltägliche, im Bechsel ber Jahreszeiten alljährliche, in ben großen Weltepochen nach Jahrtaufenben gefchehenbe Menberungen bes Beltlaufs.

Aber, hochansehnliche Versammlung, Ihrem Redner wird mit schallendem Gelächter erwidert: "Du machft ja einen persönlichen allmächtigen Gott zur Voraussehung beiner Beweis-Führung. Wenn es auch beziehungsweise Wunder gibt gesgenüber niedrigeren Wesen, ein überweltlicher persönlicher Gott, vollends ein dreipersönlicher, gar ein mit auferstandenem Menschenseisch umfleideter Gott ist aus Gründen der Wissenschaft völlig unmöglich. Es ist ja erwiesen, Alles, das Rächte und Fernste, Alles ift erfüllt mit Materie; es gibt Gestirne in so großen Entsernungen, daß ihr Licht Millionen von Jahren

braucht, um bis zu uns zu gelangen, obgleich der Lichtstrahl 40,000 Meilen in der Secunde zurücklegt. Wenn nun bis in so unermeßliche Entfernung Alles erfüllt ift mit Materie: wo ware noch Raum für ein überweltliches Wesen und seine Himmel? Und gabe es auch einen solchen Gott, wie sollte unser Gebet zu ihm und seine Hülfe zu uns gelangen bei so maßelosen Fernen?"

Man entbedte gwar burch bas Bergrößerungeglas ein ungeahnt gablreiches Rebeneinander, g. B. in einem Rubifgoll Biliner Bolirschiefer 20 bis 30,000 Millionen Infusionethier-Aber ba man noch feine Berinnerungsglafer bes geistigen Auges fur bas gablreiche Ineinander erfunden, fo ift von Diesem Ineinander so vielen Raturforschern faum mehr eine Ahnung geblieben. Es gibt nämlich ichon in jetem unorganischen Befen, in Steinen, Detallen ein gablreiches Ineinander von ftufenweise immer feineren und innerlicheren Regionen ober Subaren. Co ift die nachftinnere Subare bes Riefels, bes Diamantes, Goldes, Gifens ber Mether, b. i. bas unmagbare Brincip bes Lichts, ber Barme, ber Cleftricitat und bes Magnetismus. Diefer Mether ober Licht = und Barmetrager ift nämlich nicht in ben Sohlraumen ber magbaren Dinge enthalten, nicht alfo neben biefen, wie fast alle neueren Raturforscher behaupten, sondern innerhalb ihrer, ihren magbaren, fichtbaren Untheil feelenabnlich burchbringenb. biefer fichtbare und magbare Antheil bes Diamantes, Goldes und Gifens vom Mether, fo wird Diefer felber von bem noch innerlicheren gestaltenben frystallifirenben Princip burchdrungen. Die Stoffe ber unorganischen Ratur, mit ihren amei Spharen von Ineinander in die Pflangen aufgenommen, unterordnen fich ber in einem noch innerlicheren Rreife maltenden Pflangen - Lebensfraft, ber gestaltenden Pflangen - Raturfeele, sowie die Pflanze mit allen ihren innerlichen Dasepno-Rreifen in's Thier aufgenommen, vom thierifchen Lebensprincip untergeordnet wird. Rebft biefen vier hauptftufen von Ines jowohl Tone gibt, die weger wegen ihrer Tiefe, und sowohl Lid Schnelligfeit, als solche die we mehr vernehmbar: so thront Gibt feiner himmel, unerreichbar nen abgründlichen Tiefen, Gott gleich ber Rächfte und Fernste.

"Alles Materie"! Das ist ba balb ber Materie"! Das ist ba ber ungeheure Fortschritt ber Rei nein, der Rüdsprung um dritthal bloß bis zu Episur, sondern bis bieser ungeheure Rüdsprung wär schritt der Reuzeit? Im schmachvi bloß Juden und Christen, sondern manen, Buddhisten und Mohamm Religionen angehörigen Bölter, son Philosophen mit den griechischen u Sokrates, Plato, Aristoteles, Cic die christischen Forscher Kopernisus Leidnit, I B. Vico. Hamann. Es bewährt sich auf's Neue, was schon Cicero gesagt hat: tein Aberwis, ber nicht von irgend einem Philosophen ausges heckt worden wäre! Abgesehen sedoch von Namen und Autoristäten, unmöglich ist, daß der über millionenmal Millionen und in allen Jahrhunderten verbreitete Glaube an überweltsliche Eristenzen und persönliche Fortdauer ganz gegenstandssloß sei.

Wenn somit große und kleine Abweichungen vom alltäglichen Weltlauf thatsächlich zur Weltordnung gehören, wenn
wir solche ja schon in allen genialen Hervordringungen erkennen, wenn es ein mannichfaltiges Daseyn gibt, innerhalb und
über der Materie; wenn die Gesehe der höhern Wesen die
Gesehe der niedern beherrschen: so sehen wir daraus, wie nichtig und nichtswürdig jewe sogenannte historische Kritif ift, welche
historisch bezeugte Thatsachen bloß deswegen läugnet, weil sie
sich vom alltäglichen Weltlauf entsernen. Bor allen Gerichten
genügen zwei vollgültige Zeugen. Diese Asterfritifer sind nicht
zusrieden mit Tausenden. In welche Abgründe müßte sich die
menschliche Gesellschaft verlieren, wenn das Zeugniß keine Geltung mehr hätte?

Benn aus dem wissenschaftlichen Nachweis eines stufenweise gesteigerten In- und Uebereinander die Bernunftmäßigfeit oder Möglichseit, ja Natürlichseit der Bunder, durch vollgültiges Zeugniß aber ihre Birklichseit erwiesen, so ist aus wissenschaftlichen und historischen Gründen zusammen auch ihre Nothwendigkeit zu erhärten.

Gleichwie der Mensch den organischen und unorganischen Wesen gegenüber in beständigem Aunderwirfen begriffen ift, so wirft Gott als ständiger Erhalter des alltäglichen Weltlauss das sortgesette Bunder der Schöpfung. Gott ist das Bunder so natürlich als dem Bogel das Fliegen und dem Fische das Schwimmen. Nothwendig ist aber auch das Bunder im engern Sinn, die Abweichung vom gewöhnlichen Weltlauf. Weil Lehren und Thatsachen des Christenthums vom alltäglichen Ge-

icheben fo ungeheuer abmeiden, bag fie ben Ginen eine Thorbeit und ben Undern ein Mergerniß waren, find und fenn merben, barum mußte fic bae Chriftentbum burd Bunber beglaus bigen. Coon bie Lebre von ber perfonlichen Fortbauer bes Meniden, von Belohnung und Strafe nach bem irbijden Leben ift fo menig von felber verftanblich, bag bie größten Bhilofopben ber Griechens und Romer nur bochft unfichere Begriffe bavon batten, und gegenwartig fie Taufende auf's entichiebenfte laugnen. Und boch ift bie Bewißbeit barüber bon ben außerorbentlichften praftifchen Folgen fur bieg- und jenfeitiges leben. Wenn die Ueberzeugung ber Bogenbiener ber Materie allgemein murbe, mas mare bavon bie nothwendige Folge? Bei ber badurch bedingten Rothwendigfeit, ben Simmel nur auf Erde gu fuchen, und bei ber ungleichen Bertheilung aller irdis fchen Guter ein noch taufendmal beftigeres Rennen und Drangen banach, ein Bege, Burude und Rieberftogen bes Ginen burch ben Undren, Reit, Sag, Berfolgung, Emporung und Tobtichlag, ber Rrieg Aller gegen Alle, ber Untergang aller Runft und Wiffenfchaft und jeglichen Fortidritte, ftatt bes gehofften und versprochenen Simmele alle Edreden ber Solle auf Erben.

Bas allein vermag uns gegen diese Solle ju ichuten? Rur die gläubig gewisse leberzeugung eines lohnenden und strasenden Zenseits. Diese gläubig gewisse leberzeugung versichafft uns feine menschliche Autorität. Denn wie kounten sonft so viele Tausende, welche die menschliche Bernunft zu ihrem Göben erheben, die personliche Fortdauer läugnen? Gewisseit darüber wird nur durch untrügliche Autorität Gottes. Als göttlich beweist sich eine Autorität nur durch Bunder, welche die unbeschränfte Herrschaft des Bunderthäters über Leben und Tod, über Zeit und Ewigseit beurfunden: durch das Bunder der Auserstehung und Himmelsahrt Christi.

In ber Neugeit find bie außerorbentlichen Bunber, weil nicht mehr fo nothig, auch nicht mehr fo haufig. Bunber aber

fehlen in keiner Zeit ganglich. Bielleicht ichon in nächster Krift wiederholt fich bas Bunder am Tempelrauber Heliodorus!

36 fagte Gingange meines Bortrage: Die Behauptung, bas Chriftenthum bemme ben Fortidritt, fei ein Fauftichlag in's Angesicht der Geschichte 3ch will dieß erweisen. Wenn laut Boffuet, Joh. v. Müller und Schelling, und wie wir Alle überzeugt find, alle Strahlen ber Beschichte in Christus jufammen-, und von Chriftus auseinanderlaufen, fo fann man eben fo grundlich erweifen, tag von Anbeginn ber Welt alles Wahre, Bute und Schone im wefentlichen Bufammenhang ftebe mit ben driftlichen 3been. (Beigte ja noch jungft einer ber originellften Denfer in Teutschland, es malte biefelbe bewegende Ibee sowohl in der antifen als modernen Tragodie, daß nämlich die heroische Tugend feineswegs im Dieffeits lobn und Anerfennung erlange \*). Seit Anbeginn ber Belt find Menfchens und Naturgeschichte nur ein Rampf fur und wider bas Chriftenthum und driftliche Ibeen. Beidraufen wir uns aber auf die driftlichen Zeiten, fo ift es die weltbefanntefte, nur von Unmiffenden und Uebelwollenden geläugnete Thatfache, baß, nachdem die alten Culturvolfer sittlich, politisch, wiffenschaftlich und funftlerisch verfommen und bie an ihre Stelle eingetretenen germanischen Stamme noch vollig unausgebilbet gewesen, bas Chriftenthum bie Wiebergeburt ber entarteten alten Culturvoller und die Entwicklung aller guten Rrafte ber germanischen bewirfte.

Bis zum fünfzehnten Jahrhundert waren die Literaturen aller europäischen Bolfer vorwaltend im driftlichen, erft seit der zweiten Halfte des vorigen und im gegenwärtigen Jahr-hundert im widerchriftlichen Sinne. horen wir aber, wie zwei unverdächtige Zeugen über den Antheil Italiens, namentlich Rom's an den Fortschritten der Neuzeit sich außern. hermann Grimm in einer Borlesung, gehalten zum Besten des Gothes Densmales in Berlin, ("Gothe in Italien," Berlin 1861) be-

<sup>\*)</sup> Daumer, Meine Brtehrung.

hauptet, bag bis jum fechzehnten Jahrhundert alle neueren Bolfer ihre Cultur ben Italienern, alfo bem driftlichen Weltmittelpunfte verbanfen (Geite 4-5). Er citirt mehrere Etellen aus Gothe's Briefen über Rom. G. 21: "Wer Rom gefeben bat, fagt Gothe, fann nie wieber gang ungludlich werben." Colde Rraft legte er ber Ginnerung an biefe Ctabt bei. Ginen Bauberfreis neunt er Rom. "3ch bin wieber angelangt," fdreibt er, "nach einem Mueflug in's Bebirge und befinde mich gleich mieber wie bezaubert." G. 18 und 19: "Beber, ber es mit erlebt bat, wird bas entgudenbe Befuhl fennen, mit bem man nach Rom gurudfebrt, felbft wenn man es nur auf furge Beit verlaffen bat. Es ift, ale fame man in eine Stadt gurud, in ber man bie liebften Rinberjahre verbracht bat, wenn man bort fo eines Abende wieber in bie befannten Strafen einfahrt. Es ift, ale batte jeber Stein une erwartet und begruße une. Dit einem unbeschreiblichen Befule von Befries bigung fühlt man fich auf's Reue ale einen Theil ber berrliden Ctabt." Rad feiner Rudfehr nad Deutschland und Beis mar bunfte es Gothe faft unmöglich, fich in Die alte Enge neu einzugewöhnen. Dieß Befühl mar fo übermachtig, baß er guerft gleich wieder fort wollte nach Italien. G. 31 fagt Grimm felber von Stalien im Unfang Die fes Jahrhunderte: "Gin gewaltiger Bug lenfte bie Beifter wieber Stalien und bem Alterthum gu. Bothe mar bie treibenbe Rraft biefer neuen Bewegung. Ceit er nach Italien ging, feit er Wintelmann popular machte und bie Berfe Raphaels und Dichelangelo's auslegte, murbe Rom bon Reuem ale bie bobe Coule erfannt, in ber ein mannlicher Beift am iconften feine Bilbung vollendet. Und bas gilt noch beute", fest Brimm bagu.

Diese Acuferungen Gothe's und Grimm's veranlaffen gegenüber ben heftigen, wiber Rom und fatholisches Chriftenthum gehorten Beschuldigungen nothwendig folgende Erwägungen und Bergleichungen.

Wenn wir in Gedanfen bie Geschichte aller Bolfer in allen ihren Epochen an uns vorübergeben laffen, von welcher

Stadt und melder Epoche vermöchten wir bie Möglichfeit abn. licher ober nur annabernder Zauberwirfung wie die von Gothe und Grimm geschilberte auszusagen, selbst wenn wir alle antifen Runftschäte unter italienischem himmel und bort vereis nigt bachten? Waren es bas alte Uthen, bas republifanifche und faiferliche Rom, bas griechische Bngang, ober maren es in ber driftlichen Beit Paris, Condon, Wien, Turin ober Berlin? Jeber, welcher in Rom gelebt bat und die Geschichte fennt, ruft auf ber Stelle: o nein, o nein! feines von allen! Außer bem verlornen und bem funftig wieder ju hoffenden Baradies ift nur im driftlichen Rom bas von Gothe geschilderte, an bie gludfeligften Rinderjahre erinnernbe Beimathes und Sichers beitsgefühl möglich. Dan fagte uns zwar (Grimm, G. 31): "Reine politische Beranberung fann biefer Statte ihre allmachtig einwirfende Rraft rauben." Aber bag nebft bem ewig blauen Simmel und ber Fulle antifer Runftwerfe noch etwas Underes nothwendig war und ift, um Rom die von Gothe gerühmten Borguge ju fichern, und bag bie politische Stellung Rom's babei nicht gleichgultig fei, lehrt ebenfalls bie vergleis chenbe Geschichte. In Athen, bem heidnischen Rom und bem griechischen Konftantinopel war ber himmel fo blau und bie Fulle ber Runftwerfe fo groß ale in ber Sauptftabt ber fatholifchen Christenheit. Die Athener aber verfolgten ober tobteten nicht bloß bie Bottesläugner Diagoras und Protagoras. fondern ihre tugendhafteften Mitburger, unter Andern Ariftis bes, Miltiades, Anaragoras, Sofrates' Lehrer Probicus, ben Phibias, vor beffen Bilbfaule bes olympifchen Beus boch gang Griechenland in die Rniee gefunten, und ben Besten und Große ten aller Briechen, ben Gofrates. Das beibnifche Rom aber war sowohl unter republifanischer als faiferlicher Regierung felbft feinen beibnifchen Gobnen eine barte, eiferne Bebieterin, und bie Morberin von Sunberttaufenden von Chriften. wunderschöne byzantinische gand mit feinen foftlichen altgriechie ichen Runftichaten feufate Jahrhunderte unter ber Berricaft von Gunftlingen, Thronraubern, rantevollen Beibern und ehr-

ihr Weittelpunkt Rom hat im irdifden Rleid minder lichtvolle, dunfle Stellen; Die Beben geben, merben fie lautern. Aber mas bie Breibeit burch romifche Feffeln" betrifft, fo Geordnete in Runft, Wiffenfchaft und Lebe maßgebenbe Schranfe geworben. 3m mufte niß ber Rirche und bes Staate, im bochfter ift im organifden, ift jebes mifroffopife Rervenfaferchen, fowie ber Bejammtleib ein Begrengtes. Die fdranfenlofen wilben 2Be vermuften alles thierifche und pflangliche Lebe fdranfung", fagt unfer Dichter, "Beigt fich be beftrebte fich in allen Beiten, Die brudenbe & ften von oben, aber auch ben rebellifchen Ero bes Abele von unten ju milbern und forgt. gemäßigte Breiheit gu ichaffen. Man lefe "Reifen ber Papite" vom Comeiger: Beidicht Muller. Und hat es benn geschabet, wenn Sturmfluthen bes oben gefdilberten Ungle Damme gejest bat? Delbrud, ber Religion , fagt in einer

nelius und Schinfel gebildet. Dort hat Platen gedichtet. Bon Rom ging die neue Bluthe der deutschen Philologie aus, der wir mit so Ungemeines verdanken. Dort beseftigte Wilhelm von Humboldt seinen hohen Begriff von der Würde der Kunst und Gelehrsamseit; dort machten später Nieduhr und Bunsen als preußische Gesaudte das Kapitol zur Pflanzstätte gelehrter Bildung". Also was Gothe von Rom geäußert, das gilt noch heute.

Und nun fei es mir gestattet, an meinen lieben Freund hermann Grimm bie Frage ju ftellen: Weun Italien, und also Rom insbesondre "erft jest nach Sahrhunderten der Unterbrudung die Möglichfeit freier Entwidlung geboten wirb", wie mar es benn möglich, baß geistig fo freie Manner wie Bothe und Grimm felber, Die ein fo feines Befühl fur jebe Art Beiftesbrud haben, boch mit taufend Andren in jeder Beziehung in Rom fich beimathlich fühlten, ja Gothe beimathlicher ale im eignen Geburteland. Er wollte ja, in Beimar angefommen, wieder nach Stalien gurudfehren. Bar bieß möglich, wenn die geiftige Atmosphare in religiofer, politischer, wiffenschaftlicher ober funftlerischer Beziehung fo bumpf mar, ale Biele behaupten? Es ift unmöglich. Unmöglich fühlt in folder Atmosphare ein wohlorganisirter Beift fich behaglich. Im Gegentheil, es ift in Rom, ohne daß die Meiften, die bort leben, es fich jum flaren Bewußtseyn bringen, trop aller irbis ichen Gebrechen mehr als in irgend einem Orte der Welt von ber Atmosphäre Desjenigen, welcher Connenschein und Regen über Gute und Boje berabschickt. Warum fneipte meinen lie ben Freund Bermann Grimm fein guter Benius nicht am Dbr. ale er die lette Phrase niedergeschrieben? -

Wenn trop der außerordentlichen Wohlthaten, welche Rom der ganzen Christenheit erwiesen hat und täglich erweisset, es dennoch seit Jahrhunderten verfannt, verläumdet und gegenwärtig auf das schändlichste beraubt wird, so beruhigen und troften wir uns durch die Ueberzeugung:

"Rur durch bas Kreug führt ber Weg zu bem Lichte";

# XXXII.

## Beitläufe.

Bin confervativer Preufe gu Wien über bie innere Li Die vorausgeworfenen Schatten bes Tages gu

Den 25. @

Unter bem Titel: "Studien über Deffer preußischen Conservativen", ist jungst zu Be teressantes Schriftchen erschienen, über bessen Berfasser fein Kundiger in Zweisel senn fann Dr. Keipp senn, ein geistreicher und bochg von Haus aus, wenn wir nicht irren, prote tung" redigirt er ba, wo vornehme herren erflaren: "ich unterftuge jeden Minifter, ben Ce. Maj. ber Raifer ernennt, gebore er auch ber außerften Linfen an"; und wo Cobne ber ebelften Geschlechter in . und außerhalb bes Reicherathe biefe Marime buchftablich mahr machen. Gie banten an die Bourgeoifie und bas Judenthum, ihre Tobfeinde, ab, mabrend fie mit ihrem unermeglichen Befit und Anfeben die festefte Stube bes Reichs fenn follten. Das ift mit eine Frucht jenes blafirten Rationalismus, ben Joseph II. bem Reich faft unvertilgbar eingeimpft bat, und ber nun in Buftanben forte muchert, die nirgende mehr in Europa ihres Bleichen haben. Br. Reipp bezeichnet fie furz und gut ale "byzantinisch". Bygantinisch die Mehrheit bes Abels, und ber Klerus faum burch bas Concordat aus bem tiefften Bygantinismus berausgeriffen - in folche Umgebung murbe ber an gang andere Leute gewöhnte Bublicift aus Preußen ploglich verfest. Uns munbert, daß er nicht am zweiten Tage bavonlief; bag er noch bagu ein offenes Auge für ben gefunden Rern bes munberbas ren Reiches behalten bat, ift mehr als ju erwarten mar.

Er, ber Preuße, zweiselt "weniger als jemals" an ber Jufunft Desterreichs. Der Glaube an dessen Weltmission ist ihm vielmehr erst zu Wien, durch personliche Ersahrung und aus unparteiischer Schätzung ber physischen, moralischen und politischen Anlagen erwachsen. Er warnt den Koburger Bersein und seine diplomatischen Gevattern sehr ernsthaft, das Geswicht des Kaiserstaats nicht auf die leichte Achsel zu nehmen, und am Ende ist er der Ansicht, welche auch wir so oft ausgesprochen haben: daß Desterreich der wahre Borkampser eisner neuen und bessern Politik sei für die Freiheit in der Lesgitimität und für die Autonomie in der Staatseinheit.

"Mag man also endlich aufhören, auf ben Berfall Defterreichs zu spekuliren und sich zu ber, wenn auch unangenehmen, Ginsicht bequemen, daß gerade biese mächtige friedliche Ummalzung, die kein anderer ber heutigen Staaten Europa's in seinem Innern zuzulassen gewagt hatte, ein beredtes Beugnis von ber Buversicht gibt, mit welcher Desterreich auf eine Zukunft rechnet. Mag man vielmehr — wir rufen es mit lauter Stimme! — braußen in Deutschland und in Frankreich überzeugt sebn, daß, vielleicht mit Einer nennenswerthen Ausnahme (Benedig), alle Bölfer Desterreichs von der Nothwendigkeit ihrer realen Bereinigung unter dem österreichischen Scepter überzeugt find, und daß die übertriebenen Selbstftändigkeits-Unsprüche, welche von einer Partei in Ungarn aus gegenwärtig vorgebracht werden, überall an den Bedürsnisssen der Bölfer ein volles Gegengewicht bereit sinden, in Ungarn 3. B. an den Forderungen der partes annexae der Krone des heiligen Stephan."

Br. Reipp hat feine Schrift nicht in bem ihm untergebenen Blatt und überhaupt nicht in Wien, fondern anonym in Berlin bruden laffen. Um fo mehr erwartet man von ihr reinen Wein über die gegenwärtige, wenn nicht bebentliche, so boch bedauerliche Lage Desterreichs. Er wirft bie Schuld, abgesehen von der traditionellen Barbarei bes Josephiniemus, gang und gar auf die Staatemanner, welche feit awolf Jahren an ber Spite ber Regierung geftanben. Raum wird man auch ber Charafteriftif miberfprechen, Die er von ber genialen und energischen, aber berglos blafirten, bem Bolfsthum entfrembeten Berfonlichfeit bes Fürften Schmargenberg entwirft, obwohl es bem patriotischen Breugen immerbin fcmer, wenn nicht unmöglich wird, gerade biefem Danne gerecht zu werben. Bas ferner bie flägliche Bolitif bes Gras fen Buol betrifft, fo baben wir felbft ju einer Beit, mo noch fein "großbeutsches" Journal einer folden Insubordination fich unterftund, fie laut genug angeflagt. Ueberdieß macht fr. Reipp jest eine Concession, die bei einem preußischen Confervativen doppelt ichabbar ift. Er gesteht, bag bie Debellation Ungarns mit ber Sulfe Ruglands ein ungeheurer Rebler, "mehr als ein Berbrechen, eine Dummheit mar"; und babei zeichnet er bas Portrait bes Czaren Rifolaus im Borbeis geben fo fprechend, daß man faft an bem preußischen Beimathrecht bes Malers irre werben möchte.

"Die oberften Rathgeber ber Legitimitat murben gu jener

Beit — und nicht bloß in Desterreich, sondern überall — auf eine schwere Probe gestellt, in der sie nicht bestanden. . Sie sahen nicht ein, daß die legitime Monarchie ein wunderbar versichlungener Organismus ist, in welchem das kleinste Recht des letten Standes ebenso schwer wiegt als das oberste der Rrone. Sie verwechselten den Absolutismus mit dem Legitimismus; sie sahen weder den Bald noch die Bäume, weder den Staat und seine Ansprüche, noch die einzelnen Rechtsansprüche im Bolte; sie sahen nur die fürftliche Souverainetät — ein modernes und sehr wenig legitimes Machwert, das die römisch geschulten Räthe der Kürsten im 16ten und 17ten Jahrhundert aus den verruchten Rüsstammern des Bhyantinismus entlehnt batten."

"Und barum griffen fle ebenfo rafch und blind nach ber vom Caren bargebotenen Banb, als fie rudfichtelos bie Bulfe ber eigenen Bolfer und die von Ungarn aus gebotene Band gurudfliegen. Un Raifer Mitolaus, beffen Berfon und Inftintte andererseits über seine Dottrin boch erhaben maren, fanden fle ibre Regierungsmaximen gleichsam ibealifirt. Da fanden fie ben erften Ritter ihrer Legitimitat: Die Autofratte auf ben Degen, auf die Bureanfratie, im Rothfall auch auf die Corruption geflust. Er hatte es ftets lacherlich gefunden, mit einem Bolte und beffen Rechten zu pattiren, er tannte nur bas Begenüber pon Autorität und Geborfam. Und bamit leitete er - es ift ein furchtbares Schaufpiel, in welchem bie gange Buftheit unferes Jahrhunderts ju Tage tritt - er ber erbittertfte Feind Das poleons, die napoleonische Epoche ein, bei fich wie in Defterreich. . . Die legitimen gurften batten es verschmabt, ihren Frieben mit ihren Boltern auf Grund einer billigen Abwagung ber fich gegenüberftebenden Rechte gu machen; fo tam benn die Carrifatur ber Babrbeit, ber Rapoleonismus, ber bie Musgleichung ber alten Bolferechte mit ben nivellirenben Unfprüchen ber Repolution betreibt, an die Reibe."

Sehr gut! Car Rifolaus war die byzantinische Entartung und Berfnöcherung des erhabenen Gedankens der heiligen Allianz. Als er aber ftarb, da hat man ihn nicht in Wien sondern in. Berlin mit Wort und That nicht bloß als den größten Mann bes Jahrhunberts, sonbern als einen Seiligen verehrt. Seien wir baher nicht allzu ftreng gegen bie öfterreichischen Staats, manner seiner Zeit. Gestehen wir vielmehr offen, baß wir es auch nicht wesentlich anders gemacht hatten als sie. Erst mußte ber rathsellosenbe Dedipus zu Paris die Sphinr des modernen Byzantinismus sturzen und bann zu Plombières sich selber die Augen blenden, ehe der Bann vollständig brach, der seit 1815 von neuem auf den alten Souverainetaten des Continents lag.

Schwer und gefährlich ift ber llebergang in bie neue Beit bei ihnen allen, ber Gine ober Unbere mag fogar baruber gu Grunde geben. Breugen bat fich querft und am entichiebenften losgewidelt, aber mittelft eines eigenthumlichen Ctaate- und Bolfegeiftes, ber nun ben wiberftrebenben Monarchen in Die Urme bes Cavourismus ju treiben brobt. Defterreich ift burch außere Bemalt aus ben verrofteten Angeln gehoben worben, und feine brei fpecififden Revolutionegeifter, ber ungarifde, ber flaviftifche und ber beutich liberale, haben babei um fo mehr freien Spielraum gewonnen. Bum Glud find es aber brei unter fich verfeindete Damonen, Die niemals einig werben tonnen fondern fich ftete felber befriegen muffen; es ift fomit gu boffen, bag eine gesunde Reaftion ber Bermirrung endlich Deifter werbe. Um übelften ift Rugland baran; ber Simmel weiß mas aus biefem traurigen Tonangeber von ebebem merben wird, er ift fernfaul; eine friedliche Reform ift menichlichem Ermeffen nach bier ebenfo unmöglich als ber rabifale Bruch unvermeiblich.

Was nun in Desterreich vor zehn Jahren hätte geschehen sollen, bas wissen wir nachträglich alle. Wäre bas Tiplom vom 20. Oft. 1860 am 20. Oft. 1850 erschienen, so stünde jest ber Kaiserstaat an der Spise Europa's. Das ist eben bie alte Geschichte vom Ei bes Columbus. Auch darüber herrscht kein Zweisel, daß ichon der verstärfte Reichsrath klarer und energischer hätte auftreten sollen; daß er es aber nicht that, ist eben ein Beweis, daß die inspirirenden Ungarn selber das Gewicht ihrer Sünden sühlten und den ungarischen Revolus

tionsgeist fürchteten. Daß ferner Goluchowsti fein leberner Bureaufrat sondern ein Organisator hätte senn sollen, geeignet in möglichster Eile mit den vorhandenen Landtagen und ihrer Selbstresorm vorwärts zu gehen bis zur Spipe einer Gesammts vertretung, dieß war auch unsere zu rechter Zeit geäußerte Meisnung. Anstatt dessen ist Hr. v. Schmerling gesommen und hat mit hoffärtigen Oftropirungen und Reoftropirungen das Reich in die Sackgasse geführt, die Jedermann sieht, nur er nicht. Wo nun hinaus, das ist die Frage.

Wir waren um fo gespannter auf die Antwort unserer Brofchure, ale fie une aus bem "Baterland" felber nie gang flar geworden. Das Blatt hat in entscheibenber Stunde boch auch viel zu fehr mit bem "hiftorisch Berechtigten" in ber Form bes alten Standethums fich abgegeben, um über bas mefent= liche Biel gang im Reinen gu fenn und von ben Ereigniffen, namentlich ben ungarischen, nicht überrumpelt zu werden. Man mußte eine Zeitlang glauben, daß es bas Oftober-Diplom als bie unerschütterliche Basis auf feine Kahne geschrieben habe, und nur die Februar Berfaffung besavouire. Jest zeigt fich aber ploglich, daß die Fraktion bes Grafen Clam bloß ben erften und allgemeinen Theil bes Diploms anerfennt, weil baffelbe nur soweit mit ber unveranderten Berfaffung Ungarns verträglich ift, und weil die herren es nun als die Forberung bes historischen Rechts und ber Legitimitat ansehen, bag bie toffuthische Constitution von 1848 als ber unverlierbare Rechtsbestand ber Ungarn einfach wiederhergestellt werbe. bie herren wirflich ichon im Oftober 1860 biefer Meinung, bann haben fie es jebenfalls nicht gefagt. Sie wollten eben damals die Reichseinheit und die Gesammtvertretung noch nicht aufgeben, wie fie jest offen genug thun. Auf die Frage, mas benn nun aus ben nicht ungarischen gandern bes Reiches merben folle? antwortet auch bie Brofchure: wenn nicht aus Ungarn unerwartete Bulfe fomme, fo fei es eben von Gott fur biefe ganber und Bolfer bestimmt, nicht bloß unter bem caubinischen Joch bes Constitutionalismus bindurch zu geben, fonbern in ihm auch für längere Zeit fteden zu bleiben, und bas zur Strafe für ihre unglaublichen religiösen, politischen und moralischen Sunden".

Den Magnaren gleichfalls folche Sunben vorzurupfen, fommt ben Mannern vom "Baterland" niemals bei, vielmehr erfreuen fich die Ungarn bei ihnen ftete einer fast emporenben Schonung. Somit ift bier auch bie Ginficht nicht möglich, welche felbst Gr. v. Schmerling jungft befannt bat, bag boch auch bas Bachische Regiment bis auf einen gewissen Bunft eine nothwendige Uebergangs-Beriode mar, vielleicht mehr vom Dampf und ben Gifenbahnen gemacht als von ber Billfur ber Menichen. Alles wird ba in ben milbeften Bugen gemalt, und mas bem Frevel Bache bie Krone auffest, bezeichnet die Brofchure mit folgenden Worten: "Bu jener Beit fam auch bie fluchwürdige, noch beute von bem Blatte Schmerlinge, ber verächtlichen Donau-Beitung, geprebigte Theorie auf, Ungarn fei ein erobertes Land, fein Recht und feine Freiheiten feien ber Gnabe bes Eroberers verfallen; mas er bavon neu gewähren wolle, muffe mit Demuth angenommen werden, baruber hinaus aber fei tabula rasa."

Nun glauben auch wir, daß die Berfassungen ber Boller nichts Jufälliges sind; aber für eine Art mystischen Leib Ungarns, unverlierbar durch alle Sünden und Frevel, können wir die einzelnen Paragraphen ungarischer Gesehartifel nicht erachten. Die Vertretung des magyarischen Bolls selber hat sie zu der mörderischen Revolutionswasse zugespitzt, welche auf den blutigen Schlachtselbern von 1849 zerdrochen ist. Der gefunde Menschenverstand hat selbst den liberalen Ungarn noch 1857 und später gesagt, daß es zwar ein Gebot der Legitimität sei, dem Magyarenland nicht nach willfürlicher Schablone eine poslitische Eristenz zu oftropiren, nicht aber, es der Diskretion der alten Hochverräther und ihrer jüngern Rachtreter zu überlassen, welche Garantien sie gegen neuen Verrath dem Monarchen und dem mitleidenden Gesammtstaat geben würden. Und was wollen denn die ungarischen Inspiratoren des Otwober-Diploms

auf den Borwurf Schmerlings erwidern, daß sie entweder ehrenhalber diese Aftion unterlassen oder die kaiserliche Besugniß
anersennen mußten, ihre gewesene Constitution zu modisciren?
Warum wollen sie nicht lieber ehrlich zugeben: wir sind eben
ohnmächtig, die Jünger Kossuths haben wieder das Oberwasser
gewonnen? Wir unsererseits überlassen die Juristerei mit zweiserlei Maß und Gewicht den Liberalen, wir urtheilen über die furhessische Berfassung von 1830 nicht anders, als über die ungarische von 1848, und stimmen dem Sat der faiserlichen Botschaft vom 23. Aug. vollsommen bei: daß die Constitution Ungarns durch revolutionäre Gewalt nicht nur gebrochen, sos mit von Rechtswegen verwirft, sondern auch saktisch beseitigt worden sei.

Die integrale Restitution berfelben mare gubem wieber nichts anderes als eine neue Oftropirung ins Blaue binein. Der Besther gandtag hat erflart, bag Ungarn ber Reichseinbeit niemals mehr als eine "Berftanbigung von Sall ju Fall" zugestehen werde; aber noch mehr, er hat fich überhaupt für incompetent bagu erflart, fo lange ibm nicht Rroatien und Ciebenburgen ale Partes annexae wieber einverleibt feien. bas zu machen mare, barüber haben wir noch feine conservas tive Antwort erlebt. Und boch ift es eine Cardinalfrage. Soll man biefe Bolfer von Wien aus wider gegebenes Bort gwingen, ober foll man fie an bie generofen Berbeigungen fur alle Rationalitäten und Confessionen ber Stephans : Rrone meifen, womit ber Roffuthianer Tiffa am 21. Anguft ben landtag gefcbloffen hat? Mit andern Worten: foll ber Raifer felber bie Steine jum Bau bes Donau-Bundes beischleppen, den Rlapfa proflamirt und Tiffa meint, wenn er icheinbar bie Abdanfung bes Magyarenthums als "fouverainer Nation" verspricht?

Auch unsere Broschure ift ber weitverbreiteten Unficht, baß bie personlichen Sympathien bes Kaisers für die Ungarn und bie Sache bes historischen Rechts seien. Aber Schmerling mit ber finstern Macht bes Wienerthums stehe im Wege. Sehr wohl! Die Bourgeoiste, bas Judenthum, die "geistestlare" Bil-

ist es ein bebenkliches Sympte Seite die Macht des Minister phantasirt, während man doch sehen, wie seig und hungerleide sich zu duden weiß, wo sie de sich eben nicht eingestehen, das Deaf das Hauptelement der Sind. Es bedarf gar keiner Fre er seine schähbarsten Stühen a Ungarns, und fügen wir bei a habe.

Sonderbar, nicht die Politifehlt, sondern das war die und weber in Ungarn noch Aroatidas man außer dem Reichbrathe gerad sehn ließ. Warum kan die unerträgliche Frechheit der anderer Anarchisten ohne Gewal ungarische Arafte zu Paaren tri Baron Bay konnte von dem Al

nen, die er sich ohne Widerrede zu den Aften legen und vershöhnen ließ, geht Graf Forgach jest einsach zuruck, und wähzrend zuvor der Regierung die Steuern verweigert wurden, versweigert er sie jest den widerspenstigen Municipien. Wir fragen nicht nach den Absichten Bay's, der mit Seinesgleichen unmittelbar von der Spise der calvinischen Agitation gegen das Patent vom 1. Sept. weg Minister des Oftober-Diploms wurde. Aber fragen muß man, wie es kam, daß der Staatssminister katerochen Hrn. Bay solange mindestens nichts thun ließ, daß er ihm nicht früher das Handwerk legte? Fehlte es an Macht und Einsicht oder am — Willen?

Diefelbe Frage muß fich jest noch von einer andern Seite ber aufdrängen. Wenn ber Reicherath nicht bloß bagu ba ift. um Brn. von Schmerling ju halten, bamit er nicht falle, bann muß diese Versammlung einstweilen von ber Bubne abtreten und ingwischen die landtage jum Wort fommen laffen. bem 3mede, ben fie vor Allem erfullen follte, ber Erlebigung bes Budgete und ber Finangfragen nämlich, ift fie in ber gegenwärtigen Berfummerung ohnehin nicht geeignet, mahricheinlich erlangt fie biefe Kähigfeit noch geraume Zeit hindurch faum gur Noth, vielleicht ohne die Magnaren nie. Sonft bat aber ber Reicherath in funf langen Monaten nichts gethan als unausgesett Mergerniß gegeben. "3ch habe einmal", fagte Dbergespan Rufuljevic in feiner Bermittlunge Rebe am Agramer Landtag, "bas Glud ober Unglud gehabt, einer Reichbrathefinung angumobnen, aber mir flieg vor Scham und Unwillen bas Blut in's Untlig, als ich fab wie man bort mit ben nichtbeutschen Bertretern, besonders mit unsern flavischen Brubern verfährt." Bare man auch in Wien feit bem 20. Oft. einer wirflichen Bolitif machtig gewesen, fo hatte boch biefer Reiches rath Alles wieder ju nichte gemacht. Coll fich jemals in Ungarn eine gemäßigte Bartei emporarbeiten, follen bie Magyaren fich jemals herbeilaffen - mas, wie Gr. Reipp fagt, "amar unerwartet, aber bei bem raich umichlagenden Charafter bes ungarifden Boltes nicht unmöglich ware" - fo mus vor Allem

..... projette tillen "offerrel welches von ber minifteriellen, fai betrieben wird, droben Dieselben Befist Br. v. Schmerling noch ein eigene Bartei, bann muß er b Breis hintertreiben. 3mar hatte Mugemeinen Beitung \*) verfichert : ling batte feinen Boben und feine harrlich fortführe, bem Ultramonta fammtliche Bifchofe im Reicherath ben) "Biberpart ju bieten"; bas | Aber es ift boch geradegu unglaubl mann es zeitgemäß finden follte, is ber öfterreichifden Berhaltniffe nun großen Rirdenftreits bineingufdleube Aufgabe jebes Batrioten ift, bas B faffungeformen gu gewinnen, welche wie fur bie Garantien, Die er jeber foll ber Monarch noch an ber Echr ftaate jum Bruch ber feierlichften Rechte ber Rirche gezwungen merb-

men Maltam .

Deutschihum das total verlorene Ansehen bei den nichtbeutschen Bölfern wieder zu erwerden? Der ohnehin täglich steigende Has und die Berachtung gegen Alles, was deutsch ift, müßte vielmehr in hellen Flammen ausschlagen; denn dem Deutschtum in Desterreich (die Juden natürlich mit eingeschlossen) ganz allein gehört auch dieses neueste Produkt wahnsinniger Pedanterie an. Fast nur den Deutsch-Desterreichern gilt auch das Entsehen, welches den Protestanten Dr. Keipp bei ihrem Andlicke ergreist: "Was der Rationalismus hier in Desterreich verdrochen hat, ist schwer zu schildern; so hat er in keinem Lande der Erde gewüthet, wie hier — seit drei Menschenaltern!"

Selbst an einem Mühlfeld und Genoffen überrascht bie Unfabigfeit, fich nur einigermaßen zu beberrichen und die Befriedigung ihres gottlofen Saffes wenigstens auf gelegnere Beit gu verschieben. Bas muß erft ein Staatsmann von dem Borhaben des faum halb fertigen, ftundlich zwischen Genn und Nichtseyn ichwebenden Reicherathe benfen, mit ben erften Ring berichuben gleich einen modernen Staatssprung ju machen nicht nur über England, Breußen, Belgien, fondern fogar - über Denn felbst Baden bat blog bie fafultative Baben binaus. Civilebe, Preußen bat noch nicht einmal fie; Preußen achtet bis jest bas firchliche Recht auf die Schule, und Belgien fennt bas Unterrichts-Monopol bes Staats überhaupt nicht; Breugen und England befennen fich ale "protestantische Ctaaten" mit Wort und That, England hat noch dazu feine gesetzlich etas blirte Staatofirche. Defterreich aber, basgeftern noch patriarchalifc regierte Reich Gr. apostolischen Majestat - foll nun fofort in bas 3beal eines religionslosen Staates hineinspringen, mit bem erclusiven Unterrichte-Monopol und mit ber bie jest überall unerhörten Berpflichtung, auch bafur ju forgen, bag "bie Bortrage in ber Religionswiffenschaft an ben Universitäten von bem Einfluß der Borfteber und Diener jeder Rirche und Religionsgenoffenschaft frei" seien. Inzwischen haben bie Proteftanten jenseits ber Leitha ihr ganges Schulwefen von jeber XLVIII, 45

nicht. Wie konnten sie auch sonst ihr an eine einsache Petition gegen die kathe pfen, die von zwei Juden im Wiener G und von einem protestantischen Predige bes Gustav-Adolf-Vereins, verfaßt wo gesagt, gewiß auch eine draftische Illust dieser Herren über ihre "gedrückte St und zu dem Dank, womit sie die hochhe Kaisers aufgenommen haben.

Diese begeisterten Freunde find, wie g ting gefährlicher, als seine vermeintlich Seine Lage ift sehr erponirt; aber sein Reiches sind beun doch noch nicht iden wir auch nicht, gleich der Broschüre, Reichseinheit an die ungarischen Demag zwar um so weniger, als damit auch un liche Eristenz an die Gothaer wegger versteht man freilich im vitiosen Zirfel de es ift aber nichts besto weniger wahr. Relt ist nun einmal in eine Fluth sont

0

Menhern

Bang's "Preffe" und ihre gehorsamfte — Reicherathe-Ma-joritat!

In einem großen Theile bes mittelftaatlichen Deutsch. lands, namentlich in Bayern, bat fich bald nach bem Tage von Bregeng Die alte Sage, bag Danfbarfeit fein Kaftor in ber Politif fei, neuerdinge bewährt. Sollte Jemand ber außerften Ungnade preisgegeben werben, fo brauchte man ihn nur anguschwärzen: er fei "ofterreichisch gefinnt". Das mar bie eigentliche Gunde gegen ben beiligen Beift ber wiederhergestellten "Drbnung", jede andere garbe vermochte man ju ertragen, nur nicht schwarz und gelb. Bas die "ofterreichisch Gefinnten" fagten, das galt von vornherein nichts, namentlich als fie im Frubjahr 1859 mabnten und brangten: wenn Breugen fich nicht rubre und bei feiner Politif ber "freien Sand" binterliftig verharre, bann fei es Pflicht ber Selbfterhaltung für die deutschen Mittelftaaten ihrerseits bem bedrangten Defterreich ju Gulfe ju eilen. Gin rafcher Entichlug in Dunchen inmitten ber allgemeinen Begeifterung, Die eine That fturmifc berausforderte und felbft die Rammern mit fortriß, hatte einen gewaltigen Ausschlag gegeben und die Lage ber Dinge total verandert: wir maren mit Defterreich geftanden anftatt mit ibm ju fallen. Jest barf man wohl fragen: wer bamals recht gehabt hat?

Die rathlose Ohnmacht, welche die Folge jenes selbstmorberischen Nichtsthuns war, hat freilich auch auf Preußen gleich
schwer gelastet. Es sah immer unheimlicher aus in Berlin,
und täglich unabweisbarer brangte die Nothwendigkeit einen
Schritt zu thun, vorwarts ober rudwarts, während man das Eine nicht weniger fürchtete als das Andere. Jest endlich ift es dem Imperator gelungen, das Eis der Unentschloffenheit zu brechen: Wilhelm I. von Preußen geht nach Compiègne. Wenn die mittelstaatlichen Politifer wirklich darauf rechneten, daß sie ja im Nothfall die Protestion Frankreichs anrusen könnten, so find sie jest häßlich betrogen; Preußen hat ihnen den Rang abgelaufen. Daß sie aber nun in zwölfter Stunde noch das, was in der ersten hätte geschehen sollen, thun und offen den engsten Anschluß an Desterreich erklären wurden, besorgt Napoleon III. wohl nicht; denn er weiß, wie man, Dank seinen Kunsten, überall von der Hand in den Nund lebt, gedankenloser und phäakischer aber nirgends als bei uns.

Der preußische Ronig gebt nicht von einem Cortege beutfcher Ditfürften begleitet wie in Baben = Baben nach Frantreich, fondern gang allein, wie es ber "beutschen Bolitif" Breugens geziemt. Raturlich verfichern alle officiellen Stimmen, es gelte ja nur einen blogen Begenbejuch, ben bie Befete ber Soflichfeit nicht abichlagen ließen. Aber bem 3mperator gegenüber fann man nur einen unpolitifchen, niemals einen nichtpolitifden Schritt thun. Bebermann weiß, bag er bie eifrig gesuchte Belegenheit gang andere verfteht, auch nicht blog feinen Barifern eine Unterhaltung machen will. Ber garantirt für bas Feblichlagen feiner Abfichten? Die über allen 3meifel erhabene Ehrenhaftigfeit bes Ronigs, fagt man, ber fich niemale auf einen cavourifden Schacher um bas linte Rheinufer einlaffen wirb. Gehr mohl! Much uns liegt jeber Berbacht gegen bie Berfon bes preugifden Monarchen fern. Aber eine andere Barantie gegen bie unbeilvollfte Benbung ber zweiten beutschen Großmacht gibt es nicht mehr, und von bem alleinigen Burgen braucht man nur ben fleinen Finger, 3. B. ben ichleswig-bolfteinischen, und auf ibn marten alle Schlingen, nur guverläffig - feine plumpen.

Und nicht bloß in Compiegne. In Berlin felber icheint ein fein gesponnenes Net ausgespannt, mit bem feine Bertrautesten ben vereinsamten Monarchen umstellen. Baren auch nicht die Gerüchte bavon langst burch öffentliche Blatter gegangen, so lage die Sache boch in ber Luft. Louis Bonaparte will bem preußischen Abrundungstrieb zu einer "befferen

Organisation" bes beutschen Bolfes, vermuthlich inclusive Schleswig - Solftein, behülflich fenn, und er verlangt bafur nichte ale die "Beloten" am Rhein. Möglich, bag ber Roburger Berein fich jum Theil bagu ftellt, wie Maggini und Garibaldi jum Cavourismus. Aber bie fridericianische Trabition mußte uber Racht ausgestorben fenn, die Behinderung Defterreiche, Die forglose Berlaffenheit ber Mittelftaaten, Die völlige Ohnmacht Ruglands, die schuldbelabene Ifolirung Englande mußten nicht die unvergleichlich einladende, nicht wiederfehrende Belegenheit geschaffen haben - wenn in Berlin nicht gewichtige Stimmen bem Imperator ein entschloffenes Ja guriefen \*). Seute liegt Defterreich am Boben, morgen fann es fich erheben und die allgemeine Lage im Ru verandern, alfo Gile, Gile! Berfanglicher fonnten bie Umftande ber preußischen Bisite nicht mehr senn. Wir aber - weil wir in ber ichonen Beit von 1859 nicht im Siegeszug über bie Alpen und an ben Rhein marichieren wollten, barum geht jest ber Leichenzug nach Compiègne. Ben er begrabt, wird die Bufunft lehren.

Es war ein bofer Irrthum, ju glauben, ber Imperator habe sich in das italienische Problem so ausschließlich verbiffen, daß er für nichts sonft Interesse habe. Im Gegentheil waren seine Augen sogar schärfer auf Deutschland und England als auf Italien gerichtet. Diese Länder liegen überhaupt nur für die liberale Weisheit aus einander, die so gutmuthig an den "isolirten Krieg" geglaubt hat. Für Louis Bonaparte hängen sie so eng zusammen, wie die drei Seiten des napoleonischen Hütleins. Wohin seine nächste Aftion zu richten wäre, und ob sie in diplomatischer Verführung oder kriegerischen Combinationen zu bestehen habe, das war allein sein Studium, und das französische Orängen auf den preußischen Gegenbesuch ist

<sup>\*)</sup> Minister von Auerswald, mit feinem tobtlichen Saß gegen Dester, reich, ift langst als Bertreter biefer Richtung bezeichnet. Reuerlich wird in Frankreich bie hochfte Dame in Berlin offen als Führes rin, überhaupt als bie "Seele ber preußischen Politit" genannt.

---- impiririen Blatter jum bi Munde erflart : Breugen trete nun rung und aus feinem nachtheiligen fich an Franfreich an, um Defterrei Mores ju lebren ; benn wenn mar fpannten, alfo felber bulfebeburftigen Forderungen verweigert babe, fo mer genoffen Franfreiche nicht gu bieten n Leute in bemfelben Athem, wo ber 3 ger-Bereins bie angeblichen Drobunge und bes Ronige von Burttemberg, ge preußischen Centralgewalt eventuell fr gurufen, neuerdinge ber öffentlichen Er weit find wir feit bem luftigen Ginig icon wieder gefommen, und wie mei von ba noch bis zu einem beutichen Baris ?

Daß ber Imperator ihn von Ber feststehende Thatsache. Franfreich thei fich auch am Grafen Montalembert vo Nationalnereins

1

scheint biesmal die Gegenstellung Englands betont zu werden, daß nämlich England, der geschworene Feind eines einigen deutschen Reichs, "im Besitze des Hasens von Kiel" wäre. Sonderbar, der Hasen von Kiel befand sich schon 1854 unter den, freilich von anderer Seite, sur Preußen ausgeworfenen Ködern, und daß das Erscheinen des Schwedenkönigs in Paris keineswegs eine unbedingt antispreußische Bedeutung haben müsse, haben wir lettbin schon bemerkt, ehe noch bekannt war, daß auch der königliche Gemahl der Mamsell Rasmussen nach Compiègne kommen werde. Unfraglich haben sich die gefährslichen Studien Napoleons auf den Norden geworfen, und ganz unzweiselhaft ist in den Tuilerien nun endlich die "deut sche Frage" leibhaftig an die Tagesordnung geschriesben — aber zur Güte, nicht zur Gewalt.

Längst war es eine baufige Rlage unserer gothaischen Drgane, daß die liberalen Barteien in Defterreich die fogenannte beutsche Reform gang ignorirten und felbst die Breffe fich nichts barum fummere. Siehe ba, ploglich ift auch dieß anders geworben! Bunachft erortern bie Defterreicher bie Bebingungen, unter welchen sich Breußen mit ihnen einigen wollte. wird man nun bald im Reinen fenn. Der Breis ift fur ben constitutionellen Raiserstaat um feinen Seller billiger, ale er für ben absolutistischen mar. Will Defterreich an feinen beutfchen Bunbesbrubern vertragbruchig werden, will es fie eigenbandig von fich meg in die Urme Preußens ftoffen, bann, ja bann will man ibm in Berlin die Leiter halten, damit es feinen Vorfat fich aufzuhängen bequem ausführe. Je genauer bort unten an ber Donau biefe Cachlage unterfucht wirb, befto lauter wird fich bas Salloh erheben : "Fort von diesen Deutschen!" Schon hat fich ber mächtige Bisfra, ein beutsch Libe. raler, ähnlich geaußert. Wenn in nichts fonft, fo find die Czes den hierin mit ibm einverftanden, benn fie betrachten es als eine Beleidigung, bag Bobmen Bundesland fenn foll. Claven gieben binter ihnen brein. Die Liberalen in Ungarn verschenften am liebsten alle beutschen Provinzen an die Gothaer, sie protestiren jedenfalls gegen jedes Opfer für ben Bund. All' dieser Larm ber Parteien findet in Deutschland fein hundertsaches Echo, ein Quos ego aber ist von nirgends ber zu hoffen. Und nun sage man einmal, tonnte sich der große Fischer unsere Wasser noch trüber, und der europäische Herenmeister den deutschen Blodsberg unvernünftiger wünschen?

Ein Angriffstrieg am Rhein hatte bie babylonische Berwirrung boch für den Moment zur Besinnung gebracht, und
einmal im Feuer, waren die Deutschen blindlings ins Zeug
gegangen wie immer. Aber so gut sollten wir es nicht haben.
Mit uns verfährt man wie der schlaue Macedonier mit den
griechischen Sophisten. Bozu auch Pulver an uns verschwenden? Läßt er uns nur untereinander sortrausen, so sommen
wir ihm ganz von selbst; und was er an Pulver ausgehäust
hat, kann er Alles gegen den westlichen Allierten noch sehr gut
brauchen. Louis Bonaparte hat als Prätendent dereinst geäußert: "die Franzosen seien gar nicht so schwer zu regieren
wie man glaube, nur dürse man nicht versäumen sie alle drei
Jahre mit einem großen Krieg zu beschäftigen". Die drei
Jahre sind bald wieder um. Uns gilt es aber dießmal nicht.
Das ist ter Sinn des Tages von Compiègne!

## XXXIII.

## Geiler von Raisersberg und sein Berhaltniß zur Kirche.

I. Ein Prebiger feiner Beit auf ber Domfangel ju Strafburg.

Unter den großen Mannern unserer Nation, welche man vom Ansange der Reformation bis heute mit beharrlichem Eiser in einen Gegensatz zur katholischen Kirche zu stellen bes müht ist, nimmt Geiler von Kaisersberg, "die helltonende Posaune der Kirche von Straßburg", wie ihn die Bewundersung seiner Zeitgenossen zu nennen pflegte, nicht die lette Stelle ein. Bon Flacius an, dem ersten Versasser eines Catalogus testium bis auf Ammon\*), dem neuern Biographen Geis

<sup>\*)</sup> B. Ammon, Geiler von Raifersbergs Leben, Lehren und Prebisgen. Erlangen 1826. Die Lebensgeschichte Geiler's ift in biesem Buche sehr unvollständig und mangelhaft gegeben; manche wichtige Dofumente, selbst die Synobals und Consecrations Reden Geiler's scheint der Berfaffer gar nicht gekannt zu haben. Dagegen ist die Darstellung von Geiler's Predigtweise und Schriften entsschieden bester und wenn auch für heute nicht mehr genügend, doch für jene Zeit anerkennungswerth. Insbesondere aber sticht die rus

ler's, bis auf hagen und Rohrich zieht sich burch die firschenhistorische Literatur ber Protestanten die constante Tradition hin, daß auch er unter den bedeutendsten Borläusern Luthers zu zählen sei. Und es ist nicht zu läugnen: ein Gewinn von nicht zu unterschäßender Bedeutung müßte die historische Acquisition eines Mannes genannt werden, der nach dem Zeugenisse der Besten unter seinen Zeitgenossen als ein seltenes Muster ebler deutscher Männlichseit dasteht, durch seine Offenheit, Geradheit, durch surch surch surch seinen Ausgenden, welche von seher als das auszeichnende Mersmal der unverdorbenen, deutschen Natur gegolten haben. Was aber noch mehr ist, diese bei ihm in seltener Stärfe und Reinheit ausgeprägten natürlichen Eigenschaften waren gefront durch einen Verein höherer Tugenden, wie sie nur einen Christen und Priester zieren können.

Schon von biesem Gesichtspunfte aus scheint es uns eine beilige Pflicht der fatholischen Literatur zu seyn, den Mann in ein helleres Licht zu seben, der, wie wir fest überzeugt sind, unter die Zierden der fatholischen Kirche Deutschlands zu stellen ift. Mit Gabriel Biel, seinem Freunde, beschließt Geller von Kaisersberg die Reihe ber großen Gottesgelehrten des Mittelalters in Deutschland, sener mehr auf speculativem, dieser auf praftischem Gebiete glanzend.

Aber noch von einem anderen Gefichtspunfte aus muß bie nabere Kenntniß ber Person und Wirffamfeit bes großen

hige und verhaltnismäßig tolerante haltung bes Werfes fehr vorstheilhaft ab gegen ben fanatifden Brebigerton, wie er z. B. in Röhrich's "Reformationsgeschichte bes Clfages" burchgangig herrscht. hage u, Deutschlands literarische und religiöse Berhaltniffe im Reformationszeitalter, l. 122 ff. hat fich um die Erforschung ber wise senschaftlichen und literarischen Beziehungen Geiler's Berbienfte erworben; bagegen in Schilberung ber religiösen Richtung Geiler's ift er gang einseitig und auf falscher Bahrte.

Strafburger Dompredigers für uns von Interesse sein. Geisler's Leben verläuft nicht, wie basjenige eines einfachen Presdigers heutzutage, im Umfreise des Predigtstuhles. Wie fast alle großen Prediger des Mittelalters greift auch er einstußsreich in den Gang der firchlichen Entwicklungen und Geschicke seiner Zeit ein. Die Geschichte seines Lebens und Wirfens ift selbst ein bedeutsamer Abschnitt aus der firchlichen Geschichte Deutschlands unmittelbar vor der Reformation. Darum durfte auch von dieser Seite aus die nähere Kenntniß dieser großen Personlichseit nicht geringes Interesse bieten.

Johannes Geiler war am 16. März 1445 in ber schweizerischen, bamals noch bem hause Desterreich unterworfenen Stadt Schaffhausen geboren ). Sein Bater Johannes Geiler, ein wie es scheint nicht unvermöglicher Mann, siedelte balb nach ber Geburt dieses seines ersten Sohnes nach Amors, weiler im Elsaß über, wo er die Stelle eines öffentlichen Rostars erhalten hatte. Hier riß ihn nach wenigen Jahren ein unglücklicher Jusall aus der Mitte der Seinigen, und Johannes, unser nachmals so berühmter Prediger, kam jest zu seinem Großvater nach Raisersberg, einem ebenfalls im Elsaß gelegenen Städtchen, von welchem er sortan den Ramen führte. Ohne Zweisel hat er auch hier seine erste Borbildung zum geistlichen Stande erhalten.

Als fünfzehnjähriger Jüngling bezog Geiler (im Jahre 1460) bie erst furz zuvor (27. April b. 38.) eröffnete Unis

<sup>\*)</sup> Beatus Rhenanus, Joannis Geileri Caesaremontani vita, abgestruckt in Riegger, amoenitt. literar. Friburgenses. Ulm. 1775. fasc. I. 56 ss. Riegger's Bert, obwohl nur eine Dotumentens Cammlung, ift auch heute noch bie werthvollste und unentbehrlichte unter allen ther Betler erschienenen Schriften.

verfitat Freiburg, wo er gebn gange Jahre theils mit bem Studium, theile mit bem Lehrvortrage philosophischer Facher beidaftigt mar. Geine theologifden Studien machte er vom Jahre 1471 auf ber bamale fo blubenben Universität Bafel, wo ein Rreis trefflicher Manner - wir nennen nur Dr. 3ob. Ulrich Surgant, 3. Mathias von Bengenbach, Gebaftian Brant, Chriftoph von Utenheim, ben nachmaligen Bafeler Bifchof, und Job. Amerbach, ben gelehrten Budbruder - fich um ben berühmten Theologen 30b. a Lapibe, einen ber letten großen Scholaftifer, ichaarte und bas regfte geiftige Leben verbreitete\*). Done 3meifel geborte auch Johannes Beiler ju Diefem Rreife. Bebenfalls verfolgte er fein ganges leben bindurch bie namliche Beiftedrichtung wie Johannes a Lapibe. Mit ber tiefften, überzeugungevollen Berehrung bes Alten, namentlich ber mittelalterlichen icholaftischen Theologie, verband er einen offenen Blid fur jebe neue Er= rungenschaft auf geiftigem Bebiete, namentlich auch fur Die flaffifden Etubien, foweit fie fich in driftlichen Babnen bielten.

Auf Antrag ber Bürgerschaft \*\*) selbst im Jahre 1476 als theologischer Lehrer nach Freiburg zurückgerufen, verweilte er jedoch hier nicht lange, sondern folgte balb ber Einladung einiger Bürzburger Bürger, die ihn in (Marfgrafen-) Baben fennen gelernt und von seiner Prediger-Gabe entzückt, ihn mit Jusicherung des für jene Zeit sehr bedeutenden Gehaltes von 200 Goldgulden als Prediger für ihre Baterstadt gewonnen hatten. Geiler ging nach Bürzburg. Balb jedoch mußte er nach Basel zurückreisen, um seine bort zurückgelassenen Bücher,

<sup>\*)</sup> Bifder, Gefchichte ber Univerfitat Bafel von ber Grundung 1460 bie gur Reform. 1529. Bafel, 1860. G. 157 ff. 165.

<sup>\*\*)</sup> Ammon S. 5 berichtet, es fei auf Antrag ber Stubirenben gefcheben, was unrichtig ift. Die Freiburger Universitätsaften bei Riegger I. 62 sprechen ausbrudlich von ben "consules hujus oppidi", bie an ber Spige ber "cives" biefen Antrag fiellten.

einen bamale noch überaus foftbaren Chat, abzuholen. ber Reise babin fam er burch Strafburg. Sier gingen angefebene Manner, an ihrer Spite bauptfächlich ber Ummeifter Beter Schott, eben bamale bamit um, eine eigene Brebis ger-Bfrunde fur die Munfterfangel ju grunden, um die bamals in fo vielfacher Beziehung gefuntenen Mendicanten : Monche von ihr zu entfernen. Beiler, beffen Ruf icon bamale verbreitet gemefen fenn muß, murbe unter allerlei Bormanben von ihnen langere Beit zurudgehalten und zu predigen veranlaßt. bis die Burgburger, beforgt um bas Schidfal ihres geliebten Lehrers, einen Boten nach bem anbern binichidten, ibn gur Rückfehr einzuladen. Aber erft, nachdem Beiler auf die vielfachen und bringenden Bitten feiner Freunde bin, welche es ibm als eine Gemiffenspflicht vorftellten, feinem Beimathlande querft feine Dienste zu weiben, sich batte gewinnen laffen, murben die Boten wieder mit reichem Lohne entlaffen. In Strafburg predigte Beiler nun burch 36 Jahre lang mit unermublichem Eifer, und zwar regelmäßig an allen Sonn- und Reft - Tagen (hochgeziten), in ber gaftenzeit täglich; wenn fonft außerorbentliche Belegenheiten famen, und er von ben Rirchenvorftebern gebeten murbe, fonnte es gescheben, bag er bes Tags wohl auch zweis und breimal predigte.

Nicht leicht konnte ein großartigerer Schauplat für die Wirksamkeit eines so hoch begabten Mannes im damaligen Deutschlande erdacht werden, als Straßburg, diese Königin unter den Städten am Oberrhein, an welchem hinauf sich das mals das regste politische und geistige Leben der Nation entssaltete. Das ehrwürdige Münster mit seinem erhabenen Thurme weit in's Land hinausschauend, verfündigte es nicht sprechender als Alles, daß hier ein uralter Sit deutscher Cultur, ein großartiger Schauplat politischen wie kirchlichen Lebens sich eröffne? Diese Großartigkeit der ihn umgebenden Berhältnisse spiegeln nun auch ein großer Theil der Geisler'schen Predigten, namentlich biesenigen über das "Narren-

Schiff", in charafteriftifder Beife wieber \*). Da begegnen uns alle Gitten und Trachten ber Boller, neue und alte Moben, Fürften, Bralaten und Rathemanner, Tugenben, Lafter und Rarrheiten ber Beit, in ein von Deifterhand entworfenes Bild gufammengefaßt. Bang treffenb, wenn auch unbefugt, bat man Beiler's "Rarrenfpiegel", b. b. bie Bredigten über bas "Rarrenfdiff" Brant's, auch "Beltfpiegel " betitelt. Uebrigens ift biefe Universalitat feinedwege Beiler'n allein eigenthumlich; fie ift, wie wir oben icon bemerften, ein charafteriftifches Merfmal gerabe ber größten Brediger bes Mittelaltere. Das firchliche Leben, noch feineswege fo febr in bie Rirchenmauern bineingebannt wie beutzutage, trieb feine Burgeln nach allen Geiten tief in bas fociale und politifche Leben binab; barum, wo ein begabter, geiftesftarfer Dann bie Rangel inne batte, fo mar er nicht blog, wie beutzutage, etwa ein gefeierter, gerne geborter Rangelrebner, fonbern er war eine Dacht, ein Dann von größtem Ginfluffe auf Die Societat, ja oft auch auf politifche Berhaltniffe.

Auch von biefer Seite aus angesehen, schließt Beiler in wurdiger Beise die Reihe ber großen Prediger des Mittelalters. Bald war die Laurentius-Kapelle des Munfters, wo von alten Zeiten ber die Domfanzel stand, zu flein für die Menge ber Zuhörer. Man mußte eine geräumigere Stätte

<sup>\*)</sup> Vis videre vestitu Ungaros, Bohemos, Saxones, Francigenas, Italos, Sicambros, immo omnes gentes, vade Argentinam et videbis. Geiler, Speculum fatuorum. Argentor. 151 t. turba IV. Die beutsche Ausgabe bes Narrenschiffs burch Ishann Pauli entsbehrt alles originalen Werthes; fie beruht nicht etwa, wie andere Werte Geiler's, auf ben Auszeichnungen eines Juhörers, sondern ist eine einsache Uebersetzung des lateinischen Tertes, den Other aus den Concepten Geiler's zusammengeseht hat. Obsichon Geiler beutsch predigte, wie alle andern Predigter im Reiche, so schrieb er den noch nach der allgemeinen Sitte der Zeit seine Bredigtentwürse lateinisch nieder.

für ben Domprediger eröffnen. Auch hier mar es wieber ber Ummeifter Beter Schott, welcher Rath ichaffte. Auf feinen Antrieb wurde im 3. 1486 die neue Domfanzel im Schiffe bes Munftere aufgerichtet; ber Baumeifter Johann Sammerer hatte fie gefertigt. Auf ber Borberfeite bes funftvollen Berfes erblidte man bas Bild bes Gefreuzigten, Die beilige Jungfrau und Joannes zu beiden Seiten, ringeum die zwolf Apos ftel und mehrere Engel mit ben Inftrumenten ber Paffion \*). Um Fuße ber Rangel maren bie Figuren ber vier Evangelis ften, mehrere Martyrer und Rirchenvater angebracht. Sier nun ftand Beiler von einer zahlreichen Menge Bolfes aus allen Stanben umgeben: Ratheherren, Gelehrte, Beltpriefter und Monche umbrangten feinen Lehrstuhl, um bier Borte bes lebens ju Wenn ber romifche Konig Maximilian I. nach Strafburg fam, fo begehrte er jedesmal Beiler ju boren; ja spater berief er ibn fogar ju fich an fein Soflager, um von ihm fich Rathschläge in Gewiffensangelegenheiten ertheis len zu laffen. Geiler zeichnete bem Ronige eine Lebensordnung vor, machte ihn aber auch mit aller Freimuthigfeit auf bie Pflicht aufmerksam, ben Frieden unter ben driftlichen Kurften berguftellen und bie Juftig gleichmäßig und unparteiisch zu verwalten, namentlich aber auch bem Unwesen ber Raubritter zu fteuern \*\*) - eine Magregel, die befanntlich Maximilian durchgeführt bat. 216 Beichen befonderer Anerfennung ernannte ibn benn auch biefer Fürft im 3. 1501 jum faiferlichen Raplan\* \*\*).

Frandidier, essais sur l'église Cathedrale de Strasbourg. p. 273 vgl. 270.

<sup>\*\*)</sup> Latrunculorum inhumanam saevamque tyrannidem prorsus delendam commonesecit. (Wimpheling) vita Jo. Geileri bei Riegger, Amoenitt. I. 1:6. Es war zu Füßen im Algau, wo Geiler mit Maximilian zusammentras. Ueber seinen Empfang beim Ros nig f. ben Brief bei Riegger I. 475.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Bir zwenffeln nit - fcreibt Maximilian an ben Rath - Ir

Man fieht, die Zeit der Persignn's, Billault's u. f. w., furz die Zeit der Idées Napoléoniennes, wo man die Briefter — "im Interesse ihrer eigenen Burde" — auf die Sacriftei beschränfen will, war damals noch ferne.

In welcher großartigen Beife überhaupt Beiler feinen Beruf ale Brediger auffaßte, bavon gibt ber Inhalt feiner Bredigten, befondere berjenigen, bie er über Brant's Rarrenichiff gehalten, binreichenbes Beugniß. Bie freimutbig geis felt nicht ber eble und patriotifche Mann Die Fürften megen ihrer Absonderungegelufte, Die fie bem romifchen Reiche gegenüber zeigen! "Alle", fagt er in bem 99ften Befdmarm "bie Fürftennarren" betitelt, "fuchen nur mas ihrer, nicht mas Chrifti ift; alle forgen nur fur ihren Cad, feiner fublt eine Theilnahme fur ben ferner Stehenben ober fur benjenigen, ber ber Jurisdiction eines Unberen unterworfen ift. Alle fcmeigen und marten, folange ihr eigenes Saus noch nicht Aber mas mirb baraus werben? Es wird ihnen gefcheben wie jenen Dofen, welche ber Bolf verschlang, einen nach bem anbern, weil feiner von ihnen bem anbern beiftanb. Beber will fich von bem Gehorfam und von ber Berbindung mit bem romifchen Reiche losmachen. Go gefchieht es, bag unfere Dacht babinichwindet; benn wenn man ein Bolg nach bem andern aus bem Feuer nimmt, fo wird gulest bas gange Feuer erlofden" \*).

Richt weniger freimuthig fpricht er fich in bem 73ften Gefcmarm, "bie Jagnarren" betitelt, gegen bie barbarifchen

mögt wiffen, baß wir ben Erfamen unfern lieben anbechtigen 30: hannsen Renfersperger, Doctor, verschines Jar aus sondern gnaben, so wir zu Im tragen, zu unserm Caplan aufgenommen und Ime barmit alle Frenheit, Ehr, Bortheil und Recht, so ander unser Caplan, gegeben." S. Strobel, Gesch bes Elfasses. III. 508. A. 1.

<sup>\*)</sup> Speculum fatnorum, turba XCIX. Die Ausg. ift leiber nicht paginirt.

Jagdgesete feiner Zeit aus. "Sie find hart fur bie Bauern, aunftig fur- bie Tyrannen und Unterbruder ber Armen, bie fich ungerechtermeife oft bas Dominium über Dinge anmagen, bie ihnen nicht gebühren; fo g. B. wenn fie ben Befiger eines Gutes hindern, bas Wild ju behalten, bas er auf feinem eis genen Grund und Boben gefangen bat". "Gin Berr, ber feinen Unterthanen verbietet, bas Wilb von ihren Medern gu vertreiben und es, wenn bieß gur Bertheibigung nothwenbig, fogar ju tobten, ift jum Schabenersage gegen biefelben verpflichtet, und bas (alfo) getobtete Bilb ift ben Unterthanen ju überlaffen. Rein positives Befet, fein menschliches Statut fann das Raturgefes aufheben und diejenigen, welche bergleiden bas Bolf ungerechterweise beschwerenden Befete machen, begeben eine ichwere Gunbe; bas Bolf aber ift jur Beobach. tung berselben nicht verpflichtet". Der Domprediger beruft fich bier auf die Autorität Gabriel Biel's (in IV sentent. 1. 4. dist. 15), ber, wie alle Scholaftifer und überhaupt Die älteren fatholischen Theologen, in Diesem Bunfte febr freisinnig urtheilt. "Was ift aber von den herren zu halten, melde um eines gefangenen Safen ober sonftigen Wilbes willen eis nen Menschen verftummeln ober gar tobten? Gie fundigen todtlich, wenn fie es aus Rachfucht ober aus Liebe ju ben Thieren thun. Aber ich glaube, daß felbft an denjenigen Drten, wo ein Statut ober eine Bewohnheit fo unverbaltnif. mäßige Strafen für einen einzigen Wilbbiebstahl festfeben, biejenigen, die fich barnach richten, feineswegs von einer Tobfunde entschuldigt werben fonnen".

Mit aller Gewalt seiner Entrüftung fällt er im 56ften Geschwarm, "bie Gewaltnarren", gegen jene Mächtigen aus, bie sich für besser halten, als jeden andern Menschen. "Ihre erste Schell ift, ben Unterthanen verachten und verschmäben". "D bu Gewaltnarr", ruft in dem ihm eigenen Tone der In-

<sup>\*)</sup> turba LXXII. Z. vrgl. A.

vective Beiler aus, "was verfcmabeft Du bes Unterthanen, gleich ale wenn er nicht fo gut mare, ale Du? Bift Du nicht fowohl aus Leimen gemacht als ber Unterthan? Dber bift Du gewißlich mit foftlicherer Laugen gemafchen worben meber er? Dber bift Du mit Malmafier, er aber mit Baffer getauft worben? D Du Gewaltnarr, meineft Du, bag Dir barum bas Comert in bie Sand gegeben fei, bie Unterthas nen bamit umgubringen, und nicht, bag Du fie befcuteft und beidirmeft". Der protestantifde Theologe, Christoph Friedrich Ummon \*), macht biegu bie Bemerfung, auch bie erften Reformatoren batten fich bas Recht nicht entreißen laffen, bie Gunben ber Dbrigfeit ju geißeln, "jest aber (fo fabet er in febr treffenber, bebergigenswerther Beife fort) bort man unter ben Protestanten Lebren Diefer Urt, fur Die fich in ben falomonifden Schriften fo berrliche Terte finden, nur felten und furchtiam portragen; und wenn es ber Bolitif bei ber fortidreitenden Entnervung ber Gemuther burch ben Lurus gelingt, fich bie Unfehlbarfeit gugueignen, Die man ber Sierarchie (?) entriffen bat, fo ift es nicht unmöglich, bag man ben Brediger ale einen Staateverbrecher behanbelt, ber es magen wird, ber Dbrigfeit mit Burbe und Rachbrud ihre Bflichten einzufcharfen". Guter Ammon, batteft bu erft ben babijden Concordatofturm und bas neue Strafgefet gegen ben Rlerus bort erlebt!

Wie ernft ber unerschrockene Mann bie Pflicht nahm, nach allen Seiten, auch nach Oben bin zu mahnen, undriftliche Sitten und Uebungen zu befämpfen, felbst wenn fie burch Mandat ber hoben Obrigfeit fanctionirt waren, follte auch ber Rath von Strafburg felbst empfinden.

Bimpfeling berichtet uns über Beilers ausgebreitete Belehrfamfeit. Bon feiner genauen Renntniß bes fanonifden

<sup>\*)</sup> Befch, ber Somiletif 1. 245.

Rechtes und ber firchlichen Gesete, sagt er, zeugt hinlänglich seine in zwanzig Artiseln bestehende Eingabe, die er an den weisen und gerechten Rath von Strafburg machte. Wimpfesting gibt uns den Inhalt dieser Eingabe nicht zu erkennen. Aber wir ersahren an einem andern Orte, welches die Bunkte waren, die Geiler's Gewissen dem Rathe gegenüber beschwerten.

In Beiler's Namen und Auftrag manbte fich nämlich ber gelehrte und fromme Ranonifus beim jungeren St. Beter in Strafburg, Beter Schott, an ben apostolischen Runtius Emes ricus, aus bem Orden ber Minoriten Observanten, um beffen Unfict über gemiffe zu Straßburg bestehende Ginrichtungen zu vernehmen, welche bem Domprediger ichon lange Bedenflichhätten \*). Diefe Einrichtungen aber feien feiten verursacht bauptfächlich folgende: 1) Einem beftebenden Befete gemäß muffe ben jum Tobe Berurtheilten, felbft wenn fie bie unzweis beutigsten Beichen mabrer Reue an ben Tag legten, Die beil. Communion verweigert werden. 2) Es fei verboten, bag ein Candidat bes Rlofterftandes, wie reich er immer auch fenn moge, mehr benn hundert Bfund in's Rlofter mitnehme; alles übrige muffe er feinen Erben gurudlaffen. 3) Durfe (jest) Niemand mehr etwas an Rirchen ober fonft ad pias causas vermachen. 4) Ein altes Strafburger Statut fete feft, daß ein Burger ber Reichoftabt, ber einen Fremben ober einen Beigeseffenen getöbtet habe, sich mit 30. Schillingen (3 Rhein. Bulden) von aller Strafe losfaufen fonne; tobte er aber einen Strafburger Burger, fo fei er, felbft wenn er in ber Roth. wehr gehandelt, ohne Onabe bem Tobe verfallen. Beiler frage nun, ob biejenigen, welche folche Befete machen ober aufrecht erhalten, im Stanbe bes Beiles feyn fonnten?

<sup>\*)</sup> Pet. Schotti lucubratiunculae. Argent. 1498 ap. Martin Schott. fol. 126.

Man fause und verfause im Bor auch consecrirt sei, trage durch di bes Gottesbienstes, junge Schwein an allen Freitagen ohne Ausnahn sel. Jungfrau barauf falle, wert Markt gehalten. Db nun diesenis ließen ober nicht hinverten, sich i fänden, und ob er, dem der Bisch gen, dagegen reben oder dazu schn

Reben biesen Klagepunsten ist ber eine besondere Erwähnung verl zu wersen geeignet ist auf die durd Bischofe so mannigsach zerrütteten Hauptstadt — Berhältnisse, welch eiservolle Wort des Predigers entschilled uns ungemessen erscheinen i gen nämlich war es Gebrauch, da Bisthums in Procession und unter rer Lieben Frauen Münster, ihrer i zogen. Da hatte sich aber binter d

Und das geschah sogar unter dem Officium und mahrend ringsum Messen gelesen wurden. Roch toller ging es in der Racht vor dem Kirchweihseste zu. Die altehrwürdige Bigilie hatte sich in ein bachantisches Saufgelage, ja in eine wahre Orgie verwandelt. Selbst auf dem Altare waren die Beinfrüge aufgestellt, wurde gezecht und getrunken, und wenn einer vom Taumel überwältigt einschlief, so reizte man ihn so sange mit spisen Instrumenten, bis er wieder erwachte und zum Gelage zurückhehrte\*). Ohne Zweisel war der scheußliche Unsug daburch entstanden, daß man Ansangs zur Labung des die Nacht durchwachenden Boltes einiges Getränke zuließ, bis endlich der allzu unvorsichtig hereingelassene Bachus den Engel des Gebetes verdrängte.

Wie gesagt, war auch dieser Unfug unter den Beschwerdes punkten Geilers, und es gelang ihm auch, denselben zu besetzigen. Er donnerte so lange dagegen, dis Bischof und Masgistrat dadurch aufgewedt, hilfreiche Hand zur Abhilse boten und den Scandal unterdrückten. Ebenso gelang es Geiler'n in einem andren Punkte. Den zum Tode verurtheilten Wisserthätern wurde auf beifälliges Gutachten der Universität Selbelberg die heil. Eucharistie gestattet\*). Db aber die noch übrigen Beschwerden einen Ersolg gehabt, wissen wir nicht anzugeben. Bezüglich der öffentlichen Gerichtsverhandlungen in der Münstersirche müssen wir es sogar bezweiseln. Denn in selvnen Predigten über das Rarrenschiff sindet sich Geiler bewosen, darauf ausmerksam zu machen, daß seber in der Kirche

<sup>\*)</sup> Schott, lucub. fol. 117.

<sup>\*\*)</sup> Das entgegenstehende barbarifche Gefet murbe an anberen Orten fcom früher abgeschafft, 3. B. in Constanz a. 1435: "ben 27. Jan. ward Dageborn ertrenkt und ward uffgesett, bas man sol ben verurtails ten unfern herren gen". S. Mone, Quellengeschichte bes Bable ichen Landes I. 337b.

abgeschlossen Kontraft, jeber Urtheilospruch nach kanonischem Rechte ungültig sei. "Es ift die Schuld ber Obrigkeiten, ruft er aus, die zu strafen unterlassen, obwohl es ihre Pflicht ware. Sie haben nur geringen Eifer. Burden ihre eigenen Sauser also behandelt, mußten sie in ihrer Rahe solchen Tumult horen, der Bischof in seinem Hause, die Burgermeister in ihren Höfen, sie wurden gewiß die Beranlasser auf's strengste bestrafen. So aber, da es die Sache Gottes betrifft, wollen Alle nicht seben"\*).

Beiler's Wirfen fiel in eine vielfach fcwierige Beit. 3ft ichon überhaupt ber Uebergang vom Alten in's Reue immerbar mit großen fittlichen Gefahren verfnupft, fo war bieß bamale in erhöhtem Grabe ber Fall. Die Belt ber wiffenschaftlich hoher ftebenben Beifter, burch ben fich immer mehr vericharfenben Gegensat zwischen Sumanisten und Scholaftifern gespalten, begann in Anarchie ju verfinfen. Wie hatte biefe nicht auch in ben unteren Rreifen bes Boltolebens fich abichatten follen? Das Aufbluben von Sandel und Bewerbe, Die fteigende Boblhabenheit, bie neu entbedten Ceemege nach beiben Indien, die eben baber ftromenden neuen Benuffe, bie neuen Erfindungen - furg Alles trug bagu bei, Lurus und Boblleben, Luft am verfeinerten und groben Sinnengenuß, Bugellofigfeit ber Gitten ju verbreiten, junachft in ben großen Reichoftabten, bann auch andermarte. Und leider mar berjenige Stand, ber wie eine fefte Mauer ber fteigenben Kluth fich hatte widerseten sollen, ber Rlerus, vielfach felbft au febr in Buchtlofigfeit versunten, ale bag fich von ihm hatte ausreichenber Widerstand erwarten laffen. Unter biefen Umftanden ift es nicht zu verwundern, wenn bas alte Strafburg, so wie er es beim Untritte feines Umtes angetroffen hatte, trop aller feiner Unsitten Beiler'n boch immer noch beffer ericbien, wie

<sup>\*)</sup> turb. XLIU. F.

bas fpatere, mit bem er es in feinem Greisenalter ju thun "3ch Beiler von Reifersperg", jagt er einmal, "wurd bald LIV jar alt und ftand noch bie ju fcreven und zu bellen. Aber ich gebend, bas es gar ein behutsamer ftiller leben was, weber pet ift \*)." Ein andermal, aber um biefelbe Beit, außert er fich: "vor XXX jaren, ee ich ber fam (also vor bem Jahr 1478) ju Ammerschweger ba obnen im land, ba ich bas ab c gelert hab und auch ba gefirmt bin worben, aber nitt getaufft, ba mas im gangen stetlin fein man, ber ein furgen mantel hat, außgenummen ein man, ber mas ein weibeil (Baibel) ober statinecht. Sie betten all lang rod an bis fur bie fny binab, wie die alten bauren feind gangen. Aber jet fo gond fie gerhadt, und fo furt und verbremt, ale man in furgen ftetten niendt gat \*\*). Also machfet lederei und bosbeit mit ben buren uff, barum fag ich, bas es vor XXX jaren, ba ich ber fam, hie und anderswo gar ein behutfam yngehogen leben mas." Die Stelle ift jebenfalls geeignet, ein neues Licht auf ben damaligen elfäßischen Bundschuh und auf den etwas fpas teren Bauernfrieg zu werfen. Gerade mas ben erftgenannten Aufftand betrifft, fo fingt ein gleichzeitiger Schriftfteller, Das tern Berler von Ruffach, ber Berfaffer ber nach feinem Ras men genannten Chronit, ein freimuthiger, befonnener Mann:

Die Emeis, b. i. bas Buch von ber Omeiffen, von bem bochgel. Doftor Johannes Geiler von Reisersperg gepredigt. Strafburg, Grieninger 1517.

<sup>\*)</sup> lleber ble schändlichen Trachten jener Zeit, selbst an Fürstenhösen, s. Geiler's Consecrationerebe vor Bischof Wilhelm: Sed ais, so rebet er ben Rengeweihten an, quae sunt illa signa luxuriae? Ipsa sunt lascivi mores, turpiloquia, pudendorum detectio et eorundem per aptas ab anteriori parte tunicas ostensio. Non patiaris tales tecum versari! S. Sermones et varii tractatus Jo. Keyserspergii. Argent. 1518. p. XXVIb. S. auch im Rass renschiff turb. IV. A.

er, unste ungludlichen Zeiten, in bener alles Uebel sichtbarlich gewachsen ist. Di und Dörfer; früher gingen die Bewohne bäuerlicher Tracht, jest geben sie wie die städte) einher. Betrachte die großen Stiwie da alle Laster auf dem Gipfel ange deshalb beginnen die Säulen sich zu die meint er, sind die Säulen ber Kirche, da beinen. Um ihrer willen schonet Gott de die Welt tragen. Aber jest ist die Last i geworden; darum reicht ihre Kraft nicht ist Buse nothwendig, oder es werden schlie

<sup>\*)</sup> turb. LXXXVIII. D.

## XXXIV.

## Napoleon III. und die katholische Kirche in Frankreich.

IV. Früheres und gegenwartiges Berhalten ber Regierung jum Rierus überhaupt.

Wir kommen nun zu bem andern Theile biefes Abschnite tes, um einige Bunfte ju befprechen, welche fich auf bas Berhältniß der Staatsgewalt in der Periode seit 1848 zu dem fatholischen Rlerus in Franfreich überhaupt beziehen. gebort: Die Aufnahme ber Cardinale in ben Senat, bie Ausübung bes Appel comme d'abus, und bas Gire cular vom April 1861, wodurch bie Strafbeftimmungen gegen Beiftliche, Die fich eine Rritif ober einen Sabel von Re gierungemagregeln erlauben, in Erinnerung gebracht merben. Diefe brei Bunfte find ihrer Ratur nach von der Art, bag bie Regierung babei bem Rlerus gegenüber handelnd einwirfte. Als an einen charafteriftischen Borgang moge bier noch baran erinnert fenn, daß die faiferliche Regierung bei ben Streitig feiten einiger Bifchofe, veranlaßt burch die verschiedene Beurtheilung bes Univers, welche burch eine papftliche Encyclica vom 21. März 1853 beigelegt wurden, sich neutral und schweis gend verhielt, obgleich fie wegen ber hiebei einwirfenben galli-47 XLVIII.

canischen und ultramontanen Tenbenzen wenigstens indirett bei ber Sache intereffirt war. Ueber ben erften ber brei oben angeführten Bunfte bemerfen wir folgendes.

Die Conftitution vom 14. Januar 1852, welche ber Brafibent Louis Napoleon ju geben von ben mehr als fieben Dillionen Stimmen frangofischer Burger ermächtigt worben mar, follte eine Ausführung ber in feiner Proflamation verfundeten Grundlagen feyn. Rach biefer Proflamation foll neben bem gesetgebenben Korper eine zweite Berfammlung befteben, ber Senat, "gebilbet aus allen Berühmtheiten bes Landes, eine abmagende Macht (pouvoir ponderateur), Bachter bes Grundgefeges und ber öffentlichen Freiheiten". Auf biefer Grund. lage bericht die in dem Titel IV gegebene Organisation des Cenates. Derfelbe foll bie Bahl von einhundert funfzig Mitgliebern niemale überfteigen. Der Senat bat ale Mitglieber : 1) die Rardinale, die Marichalle, die Admirale; 2) Burger, welche ber Prafibent ju ernennen für gut findet. Die Senas toren werben auf Lebenszeit ernannt. Ihre Funftion ift an fich ohne Bezahlung zu leiften, boch fann ber Brafident ber Republik Senatoren in Rudficht auf icon geleiftete Dienfte und ihre Bermogeneverhaltniffe einen Gehalt bewilligen, welder 30,000 Fr. nicht überfteigen barf.

Man sieht aus diesen Bestimmungen, daß die Rirche nicht als solche ihre Bertreter in dem politischen Körper des Senates hat, wie die Geistlichkeit als der erste Stand in der alten französischen Monarchie vertreten war. Auch gingen die Ansprücke und Bunsche einer Bersammlung von Präsaten (zu Paris im Dezember 1851) nicht in Erfüllung, welche bei dem Präsidenten Schritte thaten, daß in dem Senat der erwarteten neuen Constitution eine bischöfliche Bank, wie in dem englisschen Oberhaus, ihren Plat fände \*). Aber es war durch die

<sup>\*)</sup> Allg. Big. 1851. 27. Dec. Rum. 361.

Aufnahme ber Kardinale in den Senat doch immerhin das Ansehen der Kirche anersannt und ihr Einfluß auf die öffentslichen Angelegenheiten bis zu einem gewissen Grade gewahrt dadurch, daß unter den Illustrationen des Landes auch den firchlichen Illustrationen eine Stelle im Senate verfassungsmäßig gesichert war. Es läßt sich nicht versennen, daß gerade in der neuesten Zeit die vier oder fünf in dem Senate sigens den Kardinale mit Würde und Einfluß bei den Berathungen mitwirften.

Wenn aber Louis Napoleon burch die Einführung ber Kardinäle in ben Senat in Bergleich mit ber zunächst vorher gebenden Periode eine dem Ansehen und dem Einstusse ber Kirche günstige Neuerung vornahm, so wurden andrerseits in dem neuen Kaiserreiche ältere Gesehe und Einrichtungen, im Interesse des Staates und zur Beschränfung der Kirchengewalt, nicht bloß im Allgemeinen sestgehalten, sondern auch solche, welche man sast vergessen hielt, wieder aus neue in das Gedächtniß zurückgerusen. Zu der erstern Kategorie geshören einige Fälle, bei denen von dem Einschreiten der Staatsgewalt wegen geistlichen Amtsmißbrauches (Recursus tanquam ab abusu, Appel comme d'adus, Déclaration d'adus) Anwendung gemacht wurde; zu der andern Kategorie gehört das Misnisterial-Circular, mit der Erinnerung an gewisse besondere gegen die Geistlichen gerichteten Strasbestimmungen.

Der erste Fall eines Appel comme d'abus unter Louis Rapoleon betrifft den Bischof von Moulins. Dieser Bischof hatte zur Aufrechthaltung der Freiheit und der Rechte der Kirche, welche allerdings in rein geistlichen Sachen die Appellation von dem geistlichen Richter an den weltlichen Richter dem Grundsaße nach niemals zugegeben hat und nicht zugeben fann, mit einer vielleicht hier nicht recht passenden strengen Praventivmaßregel von allen anzustellenden Geistlichen seiner Diocese die Unterschrift eines Reverses verlangt, wodurch die Geistlichen ihre Berzichtleiftung aussprechen sollten auf jeden Recurs an die

weltliche Gewalt gegen eine von bem Bifcofe aus fanonifden Brunden verfügte Berfegung ober Abfegung eines Beiftliden. Un bie Stelle eines folden Reverfes trat nachber ein Statut ber Diocefan Ennobe von Moulins bes Inhaltes, bag wenn ein Beiftlicher bennoch einen folden Recure unternahme, ibn bie Ercommunication ipso facto treffen follte. Much batte berfelbe Bifchof feinem Domfapitel ju Moulins anbre Ctatuten gegeben, obne fich begfalls mit ber Staateregierung ine Ginvernehmen ju feben, wie biefes burch eine befondre tonigliche Drbonnance von 29. Dftober 1823 vorgeschrieben ift. Die Cache murbe an ben Ctaaterath gebracht und in Folge beffen ein faiferliches Defret (6. April 1857) gegeben, burd meldes bie oben angebeuteten brei Afte ber bijcoflicen Amteführung als migbrauchlich und baber wirfungelos erflart merben (lesquels actes déclarés abusifs sont et demeurent supprimés). 3m Eingange bes Defrete, bei beffen Ermagungen und Begrunbung, werben alle bie altern einschlagenben Befege und Berordnungen über ben appel comme d'abus bie jurud ju ben gallicanifden Deflarationen vom Jahre 1682 angeführt und geltend gemacht \*). Es ift biefes Defret gegen ben Bifchof von Moulins ber Form nach fo wie nach ben angeführten Befegen und Berordnungen gang genau übereinftimment mit ber foniglichen Orbonnang vom 9. Marg 1845 gegen Rarbinal Bonald, bem gulest vorhergebenben Falle einer abnlichen Erflarung über geiftlichen Umtemigbrauch. Rur wurde bamale ber in bem Staaterathe erftattete Bericht jugleich mit ber Ordonnang veröffentlicht; biegmal unterblieb biefe Beröffentlichung. Bur Renutniß und Burbigung bes Thatbeftanbes gebort noch eine Rote, bie in bem Moniteur (26. Dars 1857) mabrend ber Berbandlung biefer Cache im Ctaaterathe gegeben murbe. Darin wird bie Berbachtigung gurudgewiefen, wie wenn bie faiferliche Regie-

<sup>\*)</sup> Sirey-Villeneuve Recneil général. Lois annotées 1857. p. 15. Allg. 3tg. 1857. Rum. 97.

rung aus politischen Gründen gegen den Bischof von Moulins (Herrn von Dreur-Breze) die Untersuchung eingeleitet hätte; sie sei vielmehr durch zwei dem Kaiser übergebene Betitionen mit 3000 Unterschriften, welche Klagen gegen den Bischof enthielten, veranlaßt worden.

Ein zweiter Fall berfelben Art ift bas Ginfchreiten gegen ben Bijchof von Boitiers, Ludwig Bie, wegen feines Birtenbriefes vom 22. Februar 1861. Diefer hirtenbrief, welcher ben meiften unserer Lefer befannt und in frischer Erinnerung fenn wird, enthalt eine Burudweisung und oberhirtliche Berurtheilung ber Broschure Lagueronniere's: La France, Rome et l'Italie, megen ber bort ausgesprochenen Beschuldigungen gegen ben Bapft und ben frangofischen Klerus \*). Das Ale tenftud ift ebenfo ausgezeichnet burch bie Rlarheit und Scharfe ber Logif und die feste Energie bes Willens, ale burch feine fraftvolle, feurige Beredfamfeit. In der Bertheidigung bes Bapftes und bes frangofischen Rlerus ift zugleich die entschies benfte Bermerfung ber faiferlichen Politif in ber romifchen Frage enthalten. Siebei berührt ber Birtenbrief die in jener Brofcure Lagueronnieres gegebene Buficherung, die Befchutung bes Papftes und Rome burch Frankreich werbe nicht aufgege ben werben; und hebt im Begenfat gegen biefe Buficherung bas allgemeine Mißtrauen hervor, mit welchem fie aufgenommen worden ift. Der Bischof felbst will jedoch auch feiner Seits gerne bem Glauben an Franfreiche Schut fich bingeben. "Nein (ruft er aus), man wird ben Triumphgefängen ber baretifchen und revolutionaren Irreligiofitat nicht recht geben; nein, wir werben nicht zu erleben haben bie Wiederholung eines ber haffenswürdigften Borgange in ber Leidensgeschichte unfers Erlofere". Und nun folgt eine eindruckevolle Schilberung ber Stellung, welche Bilatus einnahm bei jener entseslichen Be-

<sup>\*)</sup> Deutsch in: "Stimmen ber Bahrheit gegen Irrthum und Lage". Freiburg, Gerber 1861.

riger Republifaner gewefen fenn foll ale je Bericht. Buerft hebt er hervor, bag ber 2 bei ben Berhandlungen von Geiten bes Competeng nicht anerfennen wollte. Der ! über biefe Beftreitung rafch binmeg, inbem ale ben Radfolger ber alten Barlamente f folder galle bezeichnet. "Laft une, (ruft e bes Ctaates fefthalten, welches unfere Bo mall ihrer gallicanifchen Freiheiten nannte bem unverrudten Tefthalten biefes Rechtes ber freifinnige und gallicanifche Rirchenbi außerte: folde Erflarungen bes Difbraut Amtogewalt und bie Recurfe barüber an bi boren nicht unter bie Freiheiten, fonbern u ber gallifanifden Rirde; es wird vergeffen, gemifchte Ctaaterath mit Broteftanten un ben alten Barlamenten fpecififch verfcbiebene man fonft boch alle Rechteverhaltniffe und 6 bem 3abre 1789 an batiren will; und enb tifden und focialen Umftanbe jest burchaus nte. Außer b

wendigfeit bes Gebetes, Die Troftungen bes Glaubens, Die Soffnung und Furcht eines funftigen Lebens." Demnach burfte also ein Bischof in seinen Birtenbriefen weber Fragen ber Ergiehung und bes Unterrichtes behandeln, noch von ber Organisation ber Bohlthätigfeitsanstalten, noch von controversen Fragen ber Lehre, vor allem aber nicht vom Bapftthume und von dem Bapfte fprechen. Endlich wird in bem Berichte auch angebeutet, bag bei ber fortgefesten Bertheibigung ber zeitlichen Bemalt bes Bapftes von Seiten ber Bischofe in einem anderen Sinne ale in bem Sinne ber faiferlichen Regierung eine größere Strenge burch Unwendung bes Art. 204 bes Strafgesesbuches eintreten murbe, zu welcher Unwendung bie Regierung ichon in bem vorliegenben galle berechtigt gewesen mare. Es wird nach biefer Begrundung von bem Berichterftatter ber Antrag geftellt: bas Mandement bes Bifchofes von Poitiers für einen Amtes migbrauch ju erflaren. Der Staaterath ftimmte bem Untrage bei und theilte bas Ergebniß feiner Berathung dem Cultmini. fter mit, worauf folgendes faiferliche Defret vom 30. Mars 1861 erschien:

"Auf ben Bericht unfere Miniftere Des öffentlichen Unterrichtes und ber Culte, burch welchen Bericht er ben Untrag ftellt, ju erklaren, bag ein Umtemigbrauch in dem Girtenbriefe bes Bifcofes von Boitiers vom 22. Februar vorliegt; nach Unficht biefes hirtenbriefes, ber in allen Rirchen ber Diocefe vorgelefen, in verschiedenen Beitschriften veröffentlicht und von mehreren Buchbandlern zu Paris und Poitiers bem Verfaufe ausgesett worden ift; nach Unficht ber ichriftlichen Bemerkungen, welche von bem Bifcofe von Boitiers ben 13. Marg 1861 unferm Staaterathe auf eine von demfelben erhaltene Mittheilung gemacht worben find; nach Unficht des Urt. 1 der Declaration vom Marg 1682 und ber Urt. 86 und 204 bes Strafgefesbuches; nach Unficht besgleichen ber Artikel 6 und 8 bes Gefetes vom 18. Germinal Jahr X; in Ermägung, daß nach bem Wortlaute ber Declaration von 1682 es ein Bauptgrundfat bes frangofifchen offentlichen Rechtes ift, daß das Dberhaupt ber Rirche und die Rirche felbft nur über

bie gefellichen Dinge Dacht erhalten haben, nicht aber über bie geitlichen und burgerlichen, bag alfo bie Girtenbelefe ber Bifcofe on bie Glaubigen ihrer Diocefe nur bie Belebrung über ibre ru-Uglofen Pflichten gum Gegenftente baben burfen; ferner in Ermagung, bag ber Bifdof bon Boitiers burch feinen Dirtenbrief vom 22. Gebruar 1861 fich berbeigelaffen bat, bie Belitit unferer Regierung feiner Rritif gu unterwerfen und beren Regierungebandfungen zu tabeln; in Ermagung, bag biefer Girtenbrief überbief. eine Beleibigung unferer Berfon enthalt und Bufammenftellungen, melde ben Glauben unferer tatholifchen Unterthanen beunruhigen tonnen; in Ermagung, bag biefe Thatfachen eine Ueberichreitung ber Amtegewalt in fich begreifen, wie nicht minter ein Entgegenhanbeln gegen bie Befete bes Raiferreiches und eine Berfabrungemeife, welche in bie Bemiffen ber Burger willfurlich Beunrubigung bringen tann - nach Unborung unferes Staatbrathes haben wir beichloffen und beichliegen:

- Mrt. 1. Es liegt ein Amtemifibrauch vor in bem Girten-Briefe bes Bifchofes von Poitiers vom 22. Jebruar 1861. Diefer genannte hirtenbrief wird und bleibt unterbrudt.
- Art. 2. Unfer Minifier bes öffentlichen Unterrichtes und ber Culte ift mit ber Bollziehung bes gegenwartigen Decretes beauftragt und baffelbe in bas Gefeb-Bulletin einzuruden \*).

Das muthige Auftreten bes Bischofes von Poitiers gegen die kaiserliche Politik in ber romischen Frage, sowie ahnliche Rlagen anderer Bischofe in hirtenbriefen und sonftigen
öffentlichen Kundgebungen, desigleichen Meußerungen abnlicher
Art, die von den Kanzeln ertonten, führten eine dagegen gerichtete Maßregel herbei. Folgendes Circular des Justizministers Delangle vom 8. April 1861 erging an die GeneralProcuratoren.

"Geit einiger Beit bezeichnet man mir mehrere Mitglieber bes tatholifden Rierus, Die mundlich ober fchriftlich, öffentlich

<sup>\*)</sup> Moniteur 3. Avril 1861.

und bei der Ausubung ihrer amtlichen Funktionen folche Begenftande behandeln, über welche zu Discutiren bas Gefet ihnen ausbrudlich verbietet. Die Ginen berfelben, vergeffend, dag ber Beruf des Prieftere barin befteht fur die religiofe Belehrung ber Gläubigen zu forgen, beschäftigen fich mit der Rritit der Regierungehandlungen, und bemuben fich, gegen die Bolitit bes Raifere Diftrauen ober Difbilligung zu erregen. Die Andern laffen fich burch blinden Gifer binreißen, und gieben fogar bie Berfon bes Couvergins felbft berbei, und fuchen unter einem mehr ober minder durchsichtigen Schleier Beleidigungen anzubringen. Indem fie die Beiftesichwäche ober die Leichtgläubigfeit der Denichen ausbeuten, finden fie zugleich ihre Befriedigung barin, die Bemiffen zu beunruhigen und nur eingebildete Ungludbfalle vorbergnfagen. Golde Digbrauche find burch bas Befet vorgefeben wor-Der Urtitel 201 bes Strafgefesbuches ftraft "mit Befangnig von brei Monaten bie ju zwei Jahren alle Diener der Culte, welche bei der Ausübung ihrer Funktionen und in öffentlicher Berfammlung eine Rede vortragen, in welcher ein Urtheil ober ein Sabel (critique ou censure) gegen die Regierung, gegen ein Gefet, faiferliches Detret ober gegen irgend einen andern Aft ber öffentlichen Gewalt ausgesprochen wirb". Nach den Worten des Art. 204 beffelben Strafgefesbuches bringt .jede Schrift enthaltend oberhirtliche Unweisungen in welcher Form es fei, in welcher ber Diener eines Cultus fich barauf einlagt, ein Urtheil oder einen Tadel gegen die Regierung oder irgend einen Aft ber öffentlichen Bewalt auszusprechen, die Strafe der Berbannung mit fich gegen ben Diener bes Cultus, ber eine folche Schrift veröffentlicht hat". Wenn diese Bestimmung, beren weise Boraussicht die gegenwärtigen Umftande beweifen, ohne Unwendung geblieben find, fo fommt biefes baber, weil bis in die neuefte Beit die Saltung im Allgemeinen respetivoll und jurudhaltend mar; auch ferner, weil die Regierung in ihrer nachsicht eber einzelne Berirrungen bulben, ale unbefonnene Priefter vor Gericht, vielleicht zum Nachtheil ber Religion felbft, verfolgen wollte. Aber jene gefeslichen Bestimmungen haben nichts von ihrer Geltung verloren, und Die Regierung wurde ihre Pflicht vergeffen, wenn fie gegen eine fhitematifch ihr enigegentretenbe Feindseligkeit die Baffen nicht an-

Bon bem Ginbrude, welche niftere hervorbrachte, gibt am abgefaßtes Schreiben des Ergbi April 1861 an ben Cultminister. ben peinlichen Ginbrud, bag me (nämlich mabrend ber feindfeligen gegen ben Bapft) gegebene Str niemals angewendet worden fei, Der Beweggrund bagu fei offer welche bie ungludliche Lage bes ben frangofifden Bifcofen erregt die politische Rolle, welche die Bapfte und bem Papftthum gegeni Gefahl und Bflicht erlaubten ben fic anders ju außern, als überei bungen aller fatholifden Bergen Die Bifcofe achteten gewiffenhaft aber fie batten auch die Stimme oberhirtlichen Pflichten nicht minde rungemaßregel und baber auch nie minifters werbe bie Bemiffen ber +X==

gen die Zweisel und Beunruhigungen, welche die Katholisen seit zwei Jahren qualen, dann wird die Ruhe und das Berstrauen in die Gemuther zurücksehren. Wenn aus Misachtung der Rechte der großen katholischen Gesellschaft und gegen die und gemachten Bersprechungen die weltliche Gewalt des Papstes zusammenbräche, so hätte in den Augen der Mitwelt und der Nachwelt Frankreich die Berantwortlichseit davon zu trasgen; alle diesenigen Personen aber, welche zu dem Eintreten dieser erschrechenden Katastrophe beigetragen hätten, Fürsten, Minister, Feldherrn, Diplomaten und Schriftsteller würden in der Geschichte genannt werden als schuldig der ungerechtesten, der am meisten barbarischen Handlung unserer Zeit").

Daffelbe Circulare bes Justigministers Delangle vom 8. April 1861 an die Generalprocuratoren wurde außer ber Beurtheilung, die es in dem Briefe des Erzbischofes von Tours fand, auch noch Gegenstand einer Discussion im Senate. Zehn Einwohner von Cahors hatten nämlich an den Senat eine Petition gerichtet, worin sie um dessen Mitwirfung zur Aushebung der Artifel 201 bis 208 des Strafgeses Buches bitten. Der Senator Graf von Casadianca erstattete darüber einen Commissionsbericht in der Sitzung des Senates vom 29. Mai 1861, und die Discussion sand statt in der Sitzung des nächstolgenden 31. Mai.

Die Petitionare begründen ihre Bitte mit ben Behaupstungen: jene Artifel bes Strafgesethuches seien durch ihren so langen Richt Bebrauch mahrend eines halben Jahrhunsberts, serner durch ihren Widerspruch gegen die jest versaffungsmäßig herrschenden Grundsabe der bürgerlichen Gleichheit und religiösen Freiheit als nicht mehr geltend zu betrachten.

<sup>\*)</sup> Deutsch in ber Sammlung von Flugschriften: "Stimmen ber Wahrheit gegen Irrthum und Lüge". Freiburg im Breisgau, Der. ber 1861. Rum. III.

Der Berichterftatter führt bagegen an: baburd, bag fich in langerer Beit feine Belegenbeit ergebe, ein Strafgefes anmenben au muffen, werbe baffelbe nicht ungultig. Ueberbies gabit er aber bennoch zwei galle namentlich auf, wo bieje Strafbeftimmungen von ben Berichten in Unwendung gebracht wurs ben in ben 3ahren 1816 und 1831. Er zeigt, bag biefe fragliden Artifel burch fpatere Befege nicht aufgeboben mors ben feien; bag man fie bei einer im 3abre 1832 vorgenoms menen Revifton bes Etrafgefegbuches unverandert gelaffen habe. Much falle, wenn ichon bie Berfundigung, boch burchaus nicht ber Urfprung ber Strafartifel in bie Beit ber Birren Rapoleone I. mit bem Bapfte, fonbern Jahre lang vorher feien biefe Bestimmungen bes Befegbuches biscutirt und angenommen worden, und gwar burch biefelben Manner, benen man Die Bieberaufrichtung ber Rirche in Franfreich verdante. Endlich habe man folde Strafgefege, und noch viel ftrengere, gum Coupe ber Regierungegewalt immer in Franfreich gehabt. In Folge beffen wird von ber Commiffion bes Genates ber Uebergang jur Tageborbnung beantragt.

Die Discussion über biesen Bericht wurde vom Cardinal Mathieu, bem Minister Baroche, Brästdenten bes Staatsrasthes und dem Minister des Unterrichtes und Cultus Rouland geführt. Der Kardinal erklärt im Eingange seiner Rede: er sei weit entsernt, eine Straslosigseit oder auch nur eine Bersminderung der Berantwortlichseit für die Geistlichen in den hier zur Sprache sommenden Fällen zu wünschen. Zwar sei es das natürliche und gerechte Berhältniß, daß die sirchliche Behorde über solche dienstliche Bergehen urtheile, wie die Mislitärbehorde bei Bergehen in Ausübung des militärischen Dienstes; aber die Kirche, wenn auch mit Schmerz darüber erssüllt, lasse die Schmälerung ihres Rechtes, die sie nicht hindern fönne, geschehen. Er wolle auch seinerseits leinen vergeblichen Bersuch zu einer Aenderung der jesigen Gesetzgebung machen. Was er für jest wünsche sei nur, daß das nun eins

mal gegebene Circular bee Juftigminiftere auch genau feinem Inhalte nach vollzogen werbe. Und nun folgt in ber Rebe bes Rardinals bie Anführung einer Reihe von Fallen, wo bieß zum Rachtheile bes Rlerus nicht geschehen ift. Der Rarbinal fagt gur Rechtfertigung barüber, baß er biefe Mittheis lungen macht: "Ich entspreche bamit nur einer lebhaft gefühlten Röthigung, und ich will badurch nur beitragen, die Regierung por einem Abgrunde ju ichugen, auf beffen Abhang ich fie manbeln febe. 3ch will bei bem Rierus eine Aufregung beschwichtigt feben, welche bis jest im Steigen ift und gefährliche Folgen mit fich führen fonnte". Der Mangel in ber Ausführung bes fraglichen Circulares liegt nun barin, daß die vorfommenden Kalle nicht, wie die Weisung an die Generalprofuratoren boch vorschreibt, fofort an die Berichte gebracht werben, fondern bag fich bie Bermaltungsbeborden berselben bemächtigen und barüber entscheiben. Man hat von Seiten ber oberften Bermaltungebehörden die Bolizeifommiffare, Die Maires, ja Feldhüter ber Landgemeinden beauftragt, Die Bredigten ber Beiftlichen ju übermachen und Meußerungen berfelben gegen bie Regierungshandlungen jur Ungeige ju Früher bat man bei bem Borfommen von ungeeige net scheinenden Meußerungen von der Rangel berab fich regels mäßig immer von Seiten ber Staatsbehorben an ben betref. fenden Diocesanbischof gewendet, wodurch bie Beschuldigung befriedigend aufgeflart ober bem Beiftlichen bie geeignete Bemerfung gemacht murbe. Best gefchieht eine folche Mittheis lung an ben Bijchof nur ausnahmsweise; Die Beiftlichen merben in folden Fallen regelmäßig fofort vor bie Bermaltunge. Behorde gerufen, um fich ju rechtfertigen. Auf eine Anfrage folder Geiftlichen, was fie thun follten, rieth ihnen ber Rarbinal (Erzbischof von Befançon), ber Obrigfeit Folge zu lei-Rach bloger Entscheidung ber Administrativbeborben murbe Beiftlichen ihr Behalt gesperrt. "Alles bas scheint nur (fo foließt ber Rarbinal) ein unregelmäßiges Berfahren

ju zeigen. Die Justig moge handeln, und wir werben und ihr unterwerfen; aber so wie gescheben ift, handelt man außerhalb ber ordentlichen Justig, ohne Grunde anzugeben und ohne die gebührenden Rucklichten eintreten zu laffen". Der Redner fnüpft daran ben Antrag: die Petition bem Justigminister zugeben zu laffen, damit berselbe für eine bessere Aussührung bes Circulars Sorge trage.

Minifter Baroche will bierauf, wie er fich ausbrudt, in Erwiederung auf ben Bortrag bes Rarbinale einige Bemerfungen maden. Er fagt im Befentlichen Folgenbes: feit bem Unfange bes Jahres 1860 famen ben Beneralprocura. toren eine größere Ungabt von Kallen (im Bangen einbundert breiundzwanzig) jur Renntniß, wo fie nach ben Bestimmungen bes Strafgefegbuches gegen Beiftliche batten einschreiten fonnen. Die Regierung wollte jedoch Diefen Weg nicht betreten. Sie wendete fich an bie Bifcofe, bamit biefe eine größere Mäßigung bei bem Rlerus bewirften, und fie ließ auch einzelnen Beiftlichen unmittelbar Die geeignet icheinenben Bemerfungen mittheilen. Die Regierung bemerfte babei, baß wenn biefer Weg ber Dilbe nicht jum Biele fubre, fie ber Buftig ben Lauf taffen wurde. Diefer Weg führte nicht jum Biel, und bann erft murbe bas Circular bes Juftigminiftere erlaffen. Rarbinal Mathien verlangt nun, bag biefes Gircular gur Ausführung fomme. Er fann überzeugt fenn, bag es geicheben wird, wenn auch mit aller Mäßigung, welche bie Regierung fich jur Pflicht macht, aber auch mit bem Ernfte, welchen die Aufrechthaltung ber Befege erforbert, wovon bie mit Bebauern ju nennenbe, bor Rurgem erfolgte richterliche Berurtheilung bes Bifchofes von Boitiere megen eines Sirtenbriefes ein Beifpiel gibt. Auf bie von bem Rarbinal angezeigte Ginmifdung ber Abminiftrativbeborben ließ fich Dinifter Baroche nicht weiter ein.

Der Karbinal nahm noch einmal bas Bort. Er fügt feinem frühern Bortrage noch folgende erganzende Bemerfun-

gen bingu: ber Minister scheine anzudeuten, bag bie Bifchofe fich die Aufficht auf ihre Geiftlichen nicht ernft genug hatten angelegen fenn laffen; bie Bahl ber angeführten galle, einhundert breiundzwanzig auf fecheundachtzig Diocefen vertheilt, batte fie wenigstens nicht baran hindern fonnen. Ihm felbft feien von der Staatebehorde brei folder Falle gur Anzeige gebracht worden, die er fogleich untersucht, aber nicht begrunbet gefunden habe. Ingwischen fei aber in dieser Beit von achtzehn Monaten in vier Fallen, von benen er feine Renntniß erhalten habe, ben betreffenden Beiftlichen ber Behalt von ben Prafeften gesperrt worden. Ginem widerfuhr dieses, weil er nach einer Anzeige eines Dlaire und eines Felbhüters ber Gemeinbe beschuldigt worben mar, bas gewöhnliche Rirchen-Gebet fur ben Raifer unterlaffen ju haben. Sintennach ftellte fich beraus, daß ber Beiftliche ftatt ber gewöhnlichen lateini. fchen Gebeteformel, worin ber Rame bes Raifere im Accufativ vorfommt (Imperatorem nostrum Ludovicum Napoleonem), eine andere Formel gebraucht hatte, worin berfelbe Rame im Nominativ vorfommt und befregen von ben beiden Unzeigern nicht verstanden wurde. Gin anderer auffallender Borfall, ben ber Rardinal anführt, ift folgender: ein Priefter, Spanier von Geburt, beffen Familie aber icon gwangig Sabre in bem Devartement Baucluse wohnhaft ift, wird ans geflagt, gegen ben Raifer in Worten fich vergangen gu baben. Er wird in zwei Berichteinstangen frei gesprochen, bennoch aber nach einem Befcluffe ber Abminiftrativbehörbe auf bem Coub nach Spanien ausgewiesen.

Bulest spricht noch ber Minister bes Unterrichtes und Eultus, Rouland. "Die Regierung des Kaisers, sagt er, ist eine ehrenhafte, moralische, religiose Regierung, welche die Pflichten erkennt, die ihr auferlegt find im Interesse der Gessellschaft, und welche diese Pflichten zu erfüllen weiß mit Mäßisgung, aber auch mit Festigteit. Wenn ein fremder Priester, welchen man im Lande aufgenommen hat, die Gemülber er-

regt, fo ift es ben Staatsbeborben nicht gu verargen, wenn fie ibm bas Baftrecht auffundigen. In ber Regel wendet fich bie Ctaatebeborbe in allen gallen, wo fie fich berufen fublt, gegen einen Beiftlichen einzuschreiten, querft an ben Bifchof. Benn jeboch biefer Weg ungludlicherweife nicht jum Biele führt, fo muß bie Regierung ein anderes Mittel anwenden. Bas für ein Uebel ift es benn, wenn bann ein Brafeft, ber Reprafentant ber politischen Rechte ber Regierung, einem Beiftlichen perfonlich gegenüber fteht und in einer mobiwollenben Unterredung ibm jugleich ben Borwurf, welchen man ibm ju machen bat, aber auch guten Rath, ben man ibm geben mochte, gutommen läßt". Ueber bie anbern einzelnen Falle, welche ber Rardinal Ergbifchof andeutete, begieht fich ber Dinifter auf einen Brief, welchen er an benfelben bieruber geichrieben babe, und überläßt es ibm, biefen Brief bier vorzulefen.

Der Kardinal erflärt, er wolle die Discuffion nicht weister verlängern, noch von der gegebenen Ermächtigung jenen Brief vorzulesen Gebrauch machen. Er beschränft sich darauf, zu bemerken: daß es principiell genommen eine sehr ernste Sache ist, die Geistlichen wegen ihrer Amtshandlungen vor die administrative Staatsbehörde zu berufen, damit sie hier darüber Rechenschaft geben. Man möge doch ja die Misstande und Gesahren, welchen man auf diesem Wege begegenet, nicht übersehen. — Es wird darauf beschlossen, über die Betition von Cahors zur Tagesordnung überzugehen.

Wie um das ftrenge Einschreiten gegen den Klerus durch die Bernrtheilung des Bischofs von Poitiers und durch das Circular des Minister Delangle wieder etwas zu mildern und den übeln Eindruck dieser Maßregeln bei den Katholifen zu mindern, ließ die Regierung einige irreligiöse und die Kirche beschimpsende Broschüren durch den Staatsanwalt vor Gericht ziehen. Der Moniteur vom 2. Juni hob diesen Borgang in einem eigenen Artikel hervor. Dabei hatte sie aber die da-

hin ähnliche Aeußerungen in ben liberalen Blattern Siècle und Opinion nationale ohne Hinderniß vielfach verbreiten laffen.

Das neueste bemerkenswerthe Kaktum über die Anwenbung ber wieber in bie Erinnerung jurudgerufenen Artifel 201 u. f. bes Strafgesetbuches gegen bie Beiftlichen ift folgendes: Bei ber Berurtheilung eines Abbe Chemeau durch ein correctionelles Tribunal recurrirte berfelbe an ben faiferlichen Berichtshof zu Boitiers, und hier abgewiesen, an ben Caffations. Sof ju Baris, indem er bie Ginrede geltend machte, daß eine solche gerichtliche Unflage gegen einen Geiftlichen nur nach Berathung und Entscheidung burch ben Staaterath erhoben werden fonnte. Der Appellant murbe jedoch von ben beiben julett genannten Berichten abgewiesen, und zwar begwegen, weil die Competeng bes Staaterathes fich nur auf folche galle beschränfe, wo ein einfacher Difbrauch (abus simple) vorliege, ber nur eine Disciplinarftrafe jur Folge babe; bag bagegen bei ber Sandlung eines Beiftlichen, welche ein ftrafrechtliches Bergeben (delit) enthalte, Die Staatsanwaltschaft felbft und unmittelbar bie Sache an bas Gericht ju bringen habe \*).

(Soluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Journal des Débats 11. Août 1861.

## XXXV.

## Die Converfionsichrift Sugo Lammer's.

Seit einer Reihe von Jahren haben sich, ben singulären Fall Daumer's ausgenommen, die Conversions Schriften in Deutschland selten gemacht. Nechnet man England mit hinzu, so darf man wohl sagen, daß inzwischen Tausende in den Schooß ber Mutterkirche zurückgekehrt sind; aber die Schriftseller, diesenigen welche ihren schweren Entschluß selber vor der Deffentlichteit besprechen, sind gerade in Deutschland temporär ausgegangen. Un der Schwelle der nun unglücklich genug verlausenen Reaktions Periode ließ sich entschieden das Gezgentheil erwarten, die Hoffnung hier und die Besorgniß dort hat sich mitunter dis auf die Gegenwart erhalten. Die Täusschung aber hatte, wie und scheint, ihren Grund in der etwas gutmüthigen Beurtheilung bersenigen Männer, welche die versfehlte Reaktion mit dem Ruf zur "Umkehr der Wissenschaft" eröffneten.

Bei allen ihren großen Berdiensten barf man sich boch nicht verhehlen, daß ihr eigenes Thun mit ihrer Einsicht in die Lage ber Dinge nicht gleichen Schritt gehalten hat. Sie forberten die absolutistische Wissenschaft zur Einkehr in sich selbst und zur Rückfehr zu ben ewigen Principien ber Autoritat auf. Aber fie thaten felber nicht, was fie Andere lehrten. Sie erfannten bas Unheil der revolutionaren Geistes-Hoffart; aber die Autorität, für welche sie Unterwerfung heischten, war doch wiederum nur die einer Schule, und ber Wiffenschaft, welche sie zur Umkehr riefen, fügten sie im Grunde boch nur eine neue Wiffenschaft des Kirchenreformirens bei. Hr. Hugo Lämmer hat dieß tief gefühlt und seine Schilderung der fraglichen, ihm wohl bekannten Kreise scheint uns eine ganz zutreffende zu seyn:

Bengstenberg bleibt auf halbem Wege fieben. Er muß ben Bormurf des Ratholifirens von feinen Glaubensgenoffen binnebmen; er muß es fich gefallen laffen, wenn ein Beidelberger Schenfel offen erflart, ber Romanismus fei viel ehrenwerther als Benge ftenbergisches Salbiren und Liebaugeln nach beiden Geiten Ge ift eben diefelbe neuluther'iche Richtung eines Stahl, Rliefoth und Unberer, die mit den Rleinodien des Ratholicismus die "Jumelen von Wittenberg" copuliren mochten, die Luther nur halb und von der Mutterfirche febr wenig tennen, die - fo confequent und "ehernen Mauern" vergleichbar fie fcheinen - boch nach fubjeftiviflifchem Belieben Transattionen einzugeben bereit find, Die nicht ben Muth und die Demuth haben zu gefteben, daß die Luther'fden Bahrheite Fragmente aus ber Gulle bes untheilbaren firchlichen Depositiums entlehnt find. Diefe Leute werden fcmer gum Frieden ber Rirche gelangen; fie haben feinen Bunger und Durft nach ber vollen absoluten Bahrheit; fie find fatt in fich felber; fie glauben, ihre Miffion fei eine außerordentliche, prophetische; fie wollen meiftern, aber nicht in die Schule geben; fie glauben bem unfehlbaren Magisterium ber Rirche eine Leftion ertheilen gu tonnen, und murden, wenn man ihnen mit fontretistischen Intentionen entgegen tame, wenn man fich von ibnen belehren ließe, wie und wo firchliches Dogma und Ritus und Berfaffung zu andern fei, verluthert werden muffe, buldvoll Beifall lacheln; es find Manner ber Phrase, nicht ber That, bes Scheins, nicht bes Befens. . . Wie lange bieg Treiben noch bauern wird, Gott weiß es. Aber fünftliche, baftarbartige Dachwerte haben teinen Beftand!

Die Converfion bes frn. Sugo gammer, ber fich fo und noch in ungleich icharfern Worten ausspricht, bat um besmillen bejonderes Auffeben gemacht, weil fie ale eine rein gelehrte, ale eine miffenichaftliche lleberwindung ber reformas torijden Principien erfdien. Denn gammer ift gwar ein noch febr junger Mann von erft 26 Jahren, aber er mar bereits ein vielversprechenber Belehrter, ale er am 15. Oftober 1858 in feiner beimatblichen Diocefe Ermland (Dftpreugen) bas fatholifche Glaubensbefenntniß ablegte. Seine von ber Biffenichaft anerkannten Arbeiten : zwei gefronte Breidichriften, eine Sabilitationsidrift über Papft Nifolaus I. und eine fritifche Ausgabe bes berühmten Anfelmifchen Traftate, batten ibn babin gebracht, mo er jest ftand. Jebermann geftand bieß gu, Riemand bachte an Rebenabsichten. Schon bie Aufgabe ber Leipziger Fafultat, Die Logoslehre bes alerandrinifden Clemens barguftellen, batte ibn tiefer in bas Baterleben eingeführt, ale fur bie trabitionellen Borurtheile ber Religiones= neuerer gut mar. "3d muß fie", fagt er, "ben erften gaftor in bem miffenschaftlichen Broces meiner Befehrung jum Ratholiciemus bin nennen". Den Ausschlag aber gab bie von ber Berliner Fafultat gestellte Breidfrage: "die vortridentinifchfatholifche Theologie bes Reformatione Beitaltere aus ben Quellen barguftellen".

Ein unglücklicheres Thema für die berühmten Gottes-Männer und ihre Reputation hätte Weistinger selber der erleuchteten Fakultät nicht vorschlagen können. Das hätte die Fakultät wissen und nicht unbefangene junge Leute auf eine so gefährliche Probe stellen sollen. Wenigstens durfte sie sich, wenn sie bei dem Wagnis Unangenehmes ersuhr, und Dieser oder Zener unüberwindlichen Ekel vor der Kampsweise der "evangelischen Wahrheitszeugen" saste, nicht darüber wundern. Als aber der Fall bei Hrn. Lämmer wirklich eintrat, da machte ihn allerdings ein eigenthümlicher Umstand noch besonders ärgerlich. Lämmer hatte nämlich im Wege regelrechter Bewer-

bung bas "evangelische Cafularstipendium" erhalten, welches von ber Stadt Berlin jum Andenfen an die Ginführung ber Reformation in ber Marf Brandenburg gestiftet worden war. Diese Stiftung bot ibm die Mittel zu feiner Fortbildung in Als baber feine Conversion eintrat, brach ein gewals tiges Geschrei los, als habe er an bem Stipenbium treulos gehandelt und fich die unweigerliche Pflicht aufgeladen, es gurudzubezahlen. Selbft Bengstenberg ftimmte fo. Br. Lammer aber macht barüber eine braftifche Bemerfung, von ber wir leider nicht fagen fonnen, daß fie unmahr oder auch nur übertrieben fei. "Es waren lediglich miffenschaftliche Grunde, aus welchen das Stiftungecuratorium mich bevorzugte. Daß nun ber Gebrauch von dem Recht ber freien Forschung ober vielmehr ber Bug ber gottlichen Gnabe brei und ein halbes Jahr fpater mich in ben Beift ber Bahrheit bes Ratholicismus und in ben Schoof ber beiligen Rirche führte, ift bas corpus delicti. Burbe ich bie Fahne ber außerften Linfen bes Brotestantismus ergriffen haben, bas hatte feinen Auftog und fein Bedenfen erregt".

In der That hatten sich auch bei dem jungen Gelehrten in dem Laufe durch die Schulen allerlei Elemente eingestellt, welche an den Männern und Lehrsähen der Resormation gleichsfalls irremachen, aber nur um ihre Manctpien in eine Phislosophie und Theologie des baaren Unglaubens zu stürzen. Daß Lämmer den schmalen Weg zur Rechten einhielt, verdankt er selbst dem wehmuthigen Andensen an seine katholische Mutter, welche in frommer Ergebung die Leiden einer gemischten Ehe dist an ihr frühes Ende getragen hatte, und der göttlichen Führung überhaupt. Darum gibt er seinem Büchlein den schönen Titel: Misericordias domini \*). Die Wissenschaft

<sup>\*)</sup> Misericordias domini. Bon Dr. Sugo &ammer, Beltpriefter. Freiburg bei Berber 1861.

wieber jeine faifchen Rechte geltenb".

Die Berliner Fafultat merfte etn Biffenichaft, fie fügte bem Rronung bei: ber Berfaffer fei ju gerecht (nimis tholicismus gemefen. Bengftenberg b bas Refultat biefer Forichung laufe Papismus hinaus. "Und boch", fagt . noch weit von ber Rirche fern, ich bei Standpunft eines Mengel und Leo; pe burch ascetische Rampfe follte ich gum Fr fein Journal = Auffat über bie Contarin beruhte auf reformatorifdem Fundament burch ben Drafelfpruch ber Edmalfalbifi von ber Solafides - Lehre nichts weichen es falle Simmel und Erben ober mas n poniren". Die Arbeit über Bapft Rifol ben Ginblid in Die Unwürdigfeiten bes ph bas Papfithum fach von biefem bunfelr gend ab. "Generalfuperintendent Lehnerd handlung aus mahren Bietaterudfichten be

milbeften

nicht disputando follte ich schlieflich volle Klarheit und Babrheit und ben Frieden, ben die Welt nicht geben fann, erreichen".

11m Anselme Traftat Cur deus homo neu herauszuges ben, ftubirte ber unermubliche junge Mann bie Beroen ber Scholaftif. Die Nebel von Borurtheilen über jene angeblich fo "finftern Beiten vor ber Reformation" vertheilten fich mebr und mehr; aber alle Berftandesarbeit hatte ben Durchbruch nicht zuwege gebracht. Berg und Wille blieben lau, bis ber Gelehrte fich auf die erbauliche Literatur unferer Rirche marf. Er bankt vor Allem ben Schriften von Alban Stolz. "Run verstand ich bas Memorare und Sub tuum praesidium St. Bernards; ich begann bas fuße Ave Maria zu fprechen, bie jungfräuliche Gottesmutter voll ber Gnaben mit bem Engels. Gruß zu benedeien, ihre machtige Kurbitte um meine vollige Erleuchtung und Einkehr in bas unum ovile anzurufen. Stachel wiffenschaftlichen Dunfels mar genommen, auf ben Rnieen vor bem Crucifixus in meiner einsamen Wohnung fampfte ich unter Gebet und Thranen bie innern Rampfe durch".

Herr Lämmer machte inzwischen mit Unterstützung bes preußischen Cultusministeriums noch eine wissenschaftliche Reise, um die Bibliothefen Sübdeutschlands und Oberitaliens für eine fritische Bearbeitung der Eusebianischen Kirchengeschichte zu besnützen. Benedig scheint ihn besonders gesesselt zu haben; ein guter Theil seiner Schrift ist dem Kloster Mechitar's und dem berühmten Priester der barmherzigen Brüder, dem leider seits her verstorbenen P. Mozzoni gewidmet. Erst nach seiner Rückstehr trat er seierlich in die Kirche ein. Im Sommer 1859 wurde er zum Priester geweiht, und sosort reiste er ohne Berzug nach der alten Hauptstadt der Christenheit. In Rom hat er das gegenwärtige Büchlein geschrieben, in Rom hat er an sich selbst ersahren, was er über den Berliner Prosessor Piper äußert: "der Besuch von Rom ist eben entweder Anlaß zu

tieferm Fall und hartnädigerer Berftodung, ober zu freudiger Auferstehung, ein Geruch bes Lebens ober bes Todes". Aus ben unermeßlichen Schähen Roms scheint und für die Kirschengeschichte bes 16ten und 17ten Jahrhunderts ein neuer Editor an Hrn. Lämmer zu erwachsen. Bereits hat er Analecta Romana, Monumenta Vaticana, Spicilegium Romanum theils angefündigt, theils schon angefangen.

Das porliegende Buchlein behandelt indes nicht ausschließlich bie perfonliche Angelegenheit, es bat fogar ein vorwiegenbes literar biftorifches Intereffe. Der Berfaffer befpricht mit einer bemerfenswerthen Bracifion bes Urtheils feine Erfahrungen an lebenten und tobten Literatur Studen. Bu ben erftern geboren hauptfachlich bie Gelebritaten von Ronigeberg, Leipzig und Berlin. Gie fommen nicht immer am beften meg. Bu ben lettern gablen alle Wegenftanbe ber verfchiebenen, erftaunlich ausgebreiteten Studien gammers. Es ift mit Ginem Borte ber miffenichaftliche Lebenslauf eines jungen Deutschen aus ber zweiten Salfte bes 19ten Jahrhunderts. Bir haben babei nur ein einziges Bebenten. Ueberichaut man ben Umfang bes Biffens, ben bier ein Dann von fecheundzwanzig Lengen bereite burchmeffen, und pruft man auf bem Umichlag ber Schrift bie Folgenreibe miffenschaftlicher Werfe, bie er feit feinem amangigften Lebensjahre berausgegeben: fo wird man fich faum der angftlichen Frage ermehren fonnen, wie benn ein jugendlicher und allem Unichein nach garter Korper folden Torturen auf die gange gewachsen fenn foll?

## XXXVI.

## Beitläufe.

Graf Montalembert und bie polnifche Bewegung.

Die Concurrenten jur neuen Beltvertheilung mehren fich. Der unbequemfte von allen wird foeben burch eine neue Barifer Brofcure im Rimbus faiferlicher Inspiration feierlich eingeführt. Schon als er bie Erlaubniß erhielt, am 25. Februar feine Barfchauer Erhebung in Scene ju feten, und ber Belt fein Dasenn von neuem in Erinnerung zu bringen, mar bieß ein sicheres Symptom, daß die napoleonische Politif eine frifche Bendung genommen baben muffe. Denn mare ber Cavous riemus nicht ploglich meilenweit hinter feiner Aufgabe jurud. geblieben, einem frangofischen Angriff auf den Rhein von Stalien und ber nordlichen Turfei ber gu fecundiren, fo hatte man fich natürlich nicht auch noch Rufland jum Feinde machen Und auch bann batte Bolen ruhig bleiben muffen, wenn Rufland nicht ebenfalls im Augenblid ber Leibeigenen-Emancipation einer über alles Erwarten enormen Schwäche verfallen mare, fo bag bie napoleonische Berechnung vom Garthum nichts mehr zu hoffen und nichts mehr zu fürchten hatte. Darum wird jest Bolen als Candidat einer "uneigennütigen

3bee" eingeführt. Der Couliffenwechsel ift bamit entschieden; aber auch bas Malheur bes eblen Grafen Montalembert, befe sen Banegyrifus auf bas Polenthum eben in biefen alleruns geschichteften Moment fällt.

Seien wir indeß billig, es ware eine Unnatur gewesen, wenn bei dem großen Concurs der Nationalitäten gerade Poten fich nicht gerührt hätte. Wenn es sich bloß von dem Begründetseyn einer völkerrechtlichen Klage handelte, so hätte Bolen nicht nur die gerechteste, sondern die allein gerechte Sache unter allen den Reslamanten beim europäischen Resvisionsamt zu Paris. Heute noch siedet das Blut eines jeden rechtlichen Mannes über die Frevel, welche von den voltairianischen Kronenträgern des vorigen Jahrhunderts am Polens Bolfe begangen worden, und eben heute erfüllt sich das Bort Ludwig's XVIII. am Wiener Congreß von neuem: "die Theistung Polens war das Borspiel, zum Theil die Ursache, und bis auf einen gewissen Punft vielleicht die Entschuldigung der grundstürzenden Berheerungen, welche über Europa gesommen sind".

Wenn die Polen bem Wink des Imperators gehorchen, so geschieht es eben, weit sonst von vornherein Niemand sich ihrer annimmt, nicht aber aus einer innern Bermandtschaft mit dem Napoleonismus, wie sie z. B. dem cavourischen Ita-lien innewohnt. Die Polen haben die "Berträge" in der Hand, die Andern haben sie unter den Füsen. Freilich kommt es dem 2. December auch nicht darauf an, für die Polen dieselben Berträge anzurusen, die er in Italien gebrochen. So hat vor Kurzem noch eine Pariser Broschüre: "Preußen und die Wiener Berträge" betitelt, das trastatwidrige Benehmen dieser Macht in Posen schaft fritisirt und erklärt: "Der Wiener Bertrag sichert den Polen Institutionen zu, welche die Erhaltung ihrer Nationalität verdürgen, Preußen. das so oft die Berträge anrust, kann sie hier nicht ignoriren und verlegen".

Mit ben Bertragen wegen Bolen hat es nun die eigene Bewandtniß, daß bloß Defterreich fie erfüllen fann, Breugen nur mit bem Opfer feines gangen Staatsprincips, Rugland nie und nimmermehr. Beide Machte haben tyrannische Gunben an ben Bolen begangen, aber baß fie beren Befriedigung nicht auf Grund ber vertragemäßigen 3bee versucht, ober Rußland ben Berfuch Alexanders I. balb wieder jurudgenommen hat, das fann man ihnen eigentlich nicht einmal zum Borwurf machen; benn jeder Berfuch triebe mit Rothwendigfeit in eine Entwicklung hinein, die Breugen fowohl ale Rugland um ihre europäische Machtstellung bringen mußte. bas Berhängniß ber polnischen Theilung, aber es ift eine treffliche Baffe fur ben Imperator, wenn er heute ober morgen, nicht im Ramen ber Rationalität, fonbern ber Legitimität, einen Reil amifchen die beutschen Staaten treiben und mit eis nem ifolirten Breußen Sandel haben will.

In ber That muß es fur einen rechteliebenben Mann in ber preußischen Rammer nichts Beinlicheres geben, als bie regelmäßig fich wiederholenden Untrage ber achtgehn polnis fchen Mitglieder. Gie find freilich ftete ale eine unausftehliche Rammerplage icon verurtheilt, ebe man fie nur recht Aber fie haben boch offenbar nicht nur bas naturliche Recht für fich gegen bie fpstematische Germanistrung und Protestantistrung, welche fich bie Regierung in ihren ganbern formlich jum Befet gemacht bat, fonbern auch bas positive Bertragerecht, welches ben Bolen Inftitutionen gur "Erhaltung ihrer Nationalitat" verburgt. Undererfeits ift die Berbeutschung icon soweit fortgeschritten, bag von ben 53 Abgeordneten berjenigen Provinzen, welche vertragemäßig natio. nal-polnisch bleiben follten, nur mehr 18 Polen find, fo daß man begreift, wie felbst ein Rechtsmann gleich B. Reichenfperger boch nicht umbin fonnte, bie Berufung ber Bolen auf ihre Bertrage ale eine "Chimare" ju bezeichnen, nur geeige net, die europäische Staatenordnung in's Chaos jurudjufüh-

Aber gu langnen ift boch nicht, bag ben polnifden Territorien icon 1772 nationale und politifche Rechte garantirt, und in ber Biener Schlugafte von 1815 "eine Bertretung und nationale Institutionen" jugesichert wurden, mabrend gerade in Breugen von allem Dem nie eine Gylbe erfüllt mors ben ift, und bem "Großbergogthum" Bofen gulest fogger ber Titel amtlich verloren ging. In ber Berlegenheit bat fich bie Rammer fogar ichon mit ber Ausrede beholfen: Die volferrechtlichen Bertrage gemabrten ben Unterthanen feinen Rechtes titel; und ber Minifter Graf Schwerin bat einmal feinen Ctandpunft in Cachen Rurheffens fo gang vergeffen, bag er ben Bolen ihre Berufung auf bas Befigergreifunge-Batent von 1815 mit ben Worten verwies: "jede Unfprache eines Burften an feine Unterthanen babe eine Borausfegung, Die nämlich, baß er ben jugeficherten Rechten gegenüber getreue Unterthanen finben merbe" \*).

Die Polen in ber preußischen Kammer haben eine Mission für die ganze Nation: die nämlich, thatsächlich zu erhärten, daß der völkerrechtliche Conservationus die Berträge selber nicht gehalten, nicht halten kann oder nicht halten will, auf welche er sich zum Schuß gegen den NationalitätensSchwindel und die napoleonischen Ideen berusen muß. Die Welt soll daraus den Eindruck empfangen, daß die Polen das legitime Necht auf ihrer Seite haben und nicht die Negierunzgen. Es wäre ihnen nicht einmal lieb, wenn Preußen und Nußland ihnen — Desterreich hat, wie wir später sehen werden, hierin eine ganz andere Stellung — durch nachträgliche Erfüllung der Garantien von 1772 und 1815 den diplomatischen Borwand benehmen könnten. Denn was sie unter der "Nenderung des Systems" eigentlich verstehen, ist die Hers

<sup>\*)</sup> Sigungeberichte ber preußischen Rammer vom 4., 7., 8. Februar und 24. April 1861.

stellung eines unabhängigen autonomen Bolens, beffen nache fter Schritt bie Lobreifung und Wiedervereinigung Altpolens, in einer Starfe von etwa fünfundzwanzig Millionen Seelen, zu feyn hatte.

Auf Diesem Standpunkt fteht auch die neueste Schrift bes Grafen Dontalembert über die "Nation im Trauerfleid." Er betrachtet ben gangen Bolonismus als eine im beften Sinne conservative Sache, himmelweit verschieden von bem revolutios naren Italianismus im Guben. In allem Eruft erflart er Polen für bas "am wenigsten revolutionare Land ber Belt", fo fehr er auch die Berführung von Außen fürchtet und warnt, Polen moge meder ben Bolfstribunen (Garibaldi ac.), noch ben Cafaren (Napoleon III.) trauen, "es moge nie etwas thun, mas ibm die Sympathie ber bonetten Leute und ber driftliden Seelen benehmen mußte." Er macht es ber polnischen Fraftion in der preußischen Rammer jum bittern Bormurf, daß sie bei der berüchtigten Adresdebatte mit der Fraftion Binde gestimmt und ihrem Amendement jur Debrheit verholfen: die "Consolidirung Italiens" sei ein beutsches und euro= paisches Intereffe. Das war, fagt er, mehr ale ein Fehler, es war ein Berbrechen. Bas hat bas alte Recht, Die legitime Cache Polens mit bem blutigen Frevel in Italien ju Wollten die Bolen den Cavourismus approbiren, fo wurden fie damit ihren eigenen Unterdrudern die Absolution fprechen. Denn die ruffischen Glaven batten ebensoviel Recht. bie polnischen Slaven fich einzuverleiben, ale die Italiener in Biemont ein Recht hatten, die Italiener von Reapel zu incor-Die preußischen Demofraten verfaumten auch nicht, ben Bolen den gebührenden Lohn zu bezahlen; benn ale biefe mit ihrem eigenen Umenbement famen, ftimmten alle Bindias ner bagegen, b. i. fie menbeten eben bas cavourische Princip auch auf die Polen an. Nicht Berfcmorer wie Cavour und Baribalbi, verlangt ber eble Graf, follten bie Bolen feyn, fonbern Helben voll ritterlichen Opfermuthe bis jum Tobe, nach bem Testament ihres fürstlichen Restore Czartorvefi\*).

Bir find in Bielem nicht ber Unficht bes Grn. Grafen, und vermogen une überhaupt mit feinem Canguiniemus nicht ju befreunden; aber auch und fiele es ichmer, Die polnifche Bewegung furgmeg ale "revolutionar" ju darafterifiren. Gin Blid auf bie namenlofe Berruchtbeit ber polnifden Theilungen, inobesondere ber greiten ju ber Breugen und Rugland im Cturmesweben ber frangofifden Revolution noch Beit fanben, erflart es mehr ale genug, wenn man nirgende in ber Belt weniger ale in Bolen bie mobernen Monarchen und Diplomaten lieben und achten gelernt bat. Bene foniglichen Berbrecher haben es ju verantworten, wenn bis auf Diefen Tag polnifches Blut auf allen Schlachtfelbern ber Revolution gefloffen ift. Das bittere Befühl ber Bolen, burch ben Dadiavellismus raubfüchtiger Rachbarn aus ber Babl ber Rationen ausgelofcht worben ju fenn, ift fo berechtigt, bag wir auch mit ber Barallele nicht einverstanden find, welche ber eble Graf amijden ber Cache Bolens und ber Ungarns ju gieben liebt. Der Untericied ift groß und mefentlich; Die polnifche Frage ift feinesmege blog eine volferrechtliche lleberfebung ber ungarifden. Denn bie Ungarn verlangen nicht nur ihre nationale Autonomie, Die ihnen ber Raifer nicht verweigert, fonbern fie wollen als "fouveraine Nation" auch die anderen Rationalitäten ber ehemaligen St. Stephans : Rrone beberrichen, und überdieß find bie Bertrage nicht an ben Ungarn gebroden worden wie an ben Bolen, fonbern umgefehrt haben bie Ungarn felbft bie Bertrage gebrochen an ihrem Couverain.

<sup>\*)</sup> Als tas Musterbild bes durch Leiben geläuterten und bestärften Boslenvolfes stellt der Berfasser den jungst im 92sten Lebensjahre im Eril verstorbenen Kursten Abam Czartorvosti auf. "Ce grand patriote qui sut avant tout un grand chrétien". Daß der Kurst habe Polenkönig werden wollen, erklart der Graf jur eine saktiofe Berläumdung.

#

Warum verhält sich Deutschland tropdem so theilnahmslos, wenn nicht seindlich gegen die "Riobe der Nationen"?
Im Jahre 1831 schwamm namentlich das liberale Deutschthum im Enthusiasmus für die polnische Insurrestion; jest
haben sich die Liberalen so gründlich von jenen Sympathien
abgesehrt, daß selbst Ungarn mit seinem abergläubischen Nechtsstandpunkt sich eher noch des demostratischen Beisalls erfreut.
Dieß wundert zwar den Herrn Grasen nicht, um so mehr aber
staunt er über die deutschen Katholisen und ihre Gleichgültigfeit oder Unwissenheit in den polnischen Dingen, wie denn in
der That schon der Pfarrer Prusinowssi in seiner begeisternden
Rede bei der Generalversammlung von 1859 zu Freiburg sich
bestagt hat, daß man sich um die Leiden Polens nirgends
weniger fümmere als im katholischen Deutschland.

In Frankreich hingegen fcmarmt nicht nur die gange fatholische Welt für Polen, sondern im Grunde alles, mas acht frangofisch ift bis in die Organe ber faiferlichen Demofratie Rur die junge Zeitschrift Temps macht eine wesentliche Ausnahme, und diefe Ausnahme ift um fo belehrender, weil gerade Temps nur der Sprache nach frangofisch, fonft aber ein pretestantisches, von beutschen Elfägern redigirtes Draan bes Liberalismus ift. Der Socialift Broudhon, der jest Mitarbeiter bes Temps geworden, hat jungft in einem geiftreichen Auffat ben Standpunkt diefer Leute unmigverftanblich bargelegt : "Bolen ift fatholisch, die lette Festung bes Papstthums, bem es gewiffenhaft ben Peterspfennig bezahlt bat; Bolen ift vor Allem ariftofratisch. Es will feinen Blat in ber Reibe ber Staaten mieber einnehmen, und fein Abel ift nicht tobt, fein Glaube ift nicht tobt, feine Zesuiten find nicht tobt! Wenn Bolen unter biefen unbarmonischen Bedingungen noch bestünbe, fo mare es eine Pflicht fur Europa - Polen ju unterbruden !" Co fagt Proubhon, weil er meint, Die humanitat gebe über bie Nationalität, und mit ber Sumanität fei ein altfatholis fches Bolen nicht verträglich. Gelbftverftanblich ift bieß auch bie wahre Meinung der englischen Blätter; und über die Ansicht der deutschen Liberalen hat der Temps am 11. August
authentischen Bescheid gegeben: "Die polnische Agitation ist
wesentlich fatholisch sowohl der Form als dem Wesen nach;
daher rührt auch zum großen Theil die geringe Sympathie des
protestantischen und philosophischen Deutschlands für die Bewegung Polens."

Bewiß ein lebrreicher Beitrag jur Charafteriftif unferer Beit! Dag bie polnifche Marfeillaife ein fatholifches Rirchenlied ift, wenn guch ein mehr ale verbachtiges, bas verbirbt bem Libergliemus die gange Freude. Und von biefen proteftantifden Untipathien, meint ber Berr Graf, feien auch bie beutichen Ratholifen eingeschüchtert, gubem von migverftanbener Lovalitat gegen Defterreich und Breugen abgeschredt, fur Bolen Partei ju nehmen. Bir unfererfeite glauben indeß an felbitftandigere Urfachen ber Ericeinung. Man fennt in Deutichland überhaupt bas innere noch bermetifch verschloffene Rugland und Grofpolen viel weniger ale in Franfreid, bas feit einem Menschenalter bie zweite Beimath ber polnischen Flüchtlinge Bas man aber bei une von ben Bolen fieht und bort, fpricht nicht fur Die Sabigfeit bes Bolfes fich politifc wieberberguftellen. Gelbft bie protestantifden und gothaifden Dr. gane magen nicht bas Recht ber polnifchen Ration an und für fich zu laugnen, auch bas wenden fie nicht gunachft ein, baß ein neues Polenreich mit ber beutigen Staatenordnung von gang Europa unverträglich mare; fonbern fie behaupten einfach, alle Bolfofehler, an welchen Bolen untergegangen, bestünden ungeschwächt fort, es mangle ben Bolen nicht nur bas Meer, fonbern ber fociale und politifche Charafter gur ftaatlichen Erifteng. Der edle Graf batte une einen großen Dienft ermiefen, wenn er biefe leibigen Unflagen thatfachlich entfraftet batte.

Denn von ber hohen Wichtigfeit Bolens fann Riemand

tiefer überzeugt seyn als wir; nichts schmerzt und tiefer als glauben zu muffen, daß nicht nur außere sondern auch innere Unmöglichseiten die polnische Ration hinderten, ihre Rolle in der Welt und in der Christenheit wieder aufzunehmen. Richt nur als Katholifen sondern auch als Deutsche wünschen wir dieß. Daß die polnische Sache eine hochst bedeutende Angeslegenheit unserer Kirche sei, haben wir selbst wiederholt gegensüber denjenigen betont, welche den polnischen Latinismus als vermeintliches Hindernis einer katholischsorthodoren Union sogar wegwunschen möchten. Wir sind hierin mit dem Grafen Montalembert vollsommen einverstanden:

Das fatholische Bolen, fo lange vergeffen und verkannt burch bas fatholische Guropa, ift noch immer mas es feit brei Jahrhunderten mar: bas Bollmert melches ben protestantischen Norden vom schismatischen Drient trennt. Die alübende und ftanbhafte Ratholicitat ber polnifchen Race ift ein zweischneis biges Schwert gegen eine boppelte Befahr. Done fie batte bie Rirdye fein Ufpl und fein Beiligthum mehr im gangen Morben und Dften Europa's von ber Befer bis gur Bolga. Polen ift beute ber vorgeschobenfte Poften der ftreitenden Rirche des Abendlandes, und es mar immer fo, feitdem der beilige Abalbert ein Darienlied zum Rriegegefang bes polnischen Boltes gemacht bat. Polen allein liefert noch Dartyrer in Europa, benn fo merben Diejenigen mit Recht genannt, welche um bes Glaubens millen unter ben Qualen bes Exile ober unter ber Rnute leiden und fterben."

Für uns Deutsche aber ift Polen bis zur Stunde bie wirksamfte Schutzmauer gegen ben Planflavismus gewesen; und dieß konnte es einzig und allein in seiner Eigenschaft als römisch-katholische Nation sehn. Denn die polnischen Diffidenten haben sich, wie die Geschichte lehrt, nie gescheut mit dem Fremden und dem Erbseind gemeinsame Sache zu machen, sie haben die Ruffen als ihre Schutzmacht ins Land gerufen und ebenso die Preußen, sie haben den Untergang Polens unmittelbar verschuldet, und unter ihrem propagandistischen Ginfluß

Rußland ist jest in die äußerste weist sein Gefühl tödtlicher Schwidie feden Demonstrationen der Piaus Mangel an Entschluß sond Truppen." Aber Rußland kann und ausgreisender als je. Und i treibende Protestantismus in Enstratische Propaganda in Frankrei Deutschland darauf vor? Sie r lieber mit den russischen Glauben Großrussen ühren verhaßten Glauben Großrussen und ihr historisches R gogischen Panslavismus wegzuwe dem edeln Grasen von ganzem H

"In unsern Tagen haben bie muth die Lehre vom Banflavis.
- es nichts Berführerischeres gab für land in den hundertjährigen Leiden taltschen Slaven verrathen und ve Mann, der Marquis Wielopols? terland zum hartnäckigen und verder

Stumpffinn der die gegenwärtigen Staatsmanner Englands charakterisirt, hat sich ihm unsreiwillig beigesellt, indem er jungst vor
dem Parlament den Wunsch aussprach: die Polen möchten sich
boch mit den Ruffen verständigen. Das hieße das alte Vollwerk Europas in den vorgeschobenen Posten des Orients verwandeln
und die Angriffsmacht des russischen Reichs verzehnsachen. Zum Glück für Europa waren die Polen bis jest einmuthig im Widerstand gegen diese gefährlichen Zustüfterungen.

In Polen hat fich der gange Klerus mit Ausnahme eines einzigen Bischofs ber Bewegung vom Februar angeschlofe fen; in Italien muß die Bewegung ben Rlerus und bie Bis schöfe, mit wenigen Ausnahmen, mighandeln, profcribiren, verbannen, einferfern. Deun bort erhebt fich eine mit gugen getretene Nation um ihr Recht und für ihre Religion, bier tobt eine verruchte Revolution. In Italien tragt bie Demagogie ben ausgeprägten Stempel bes Antidriftianismus, in Polen erscheint die Erhebung im firchlichen und fatholischen Bemande. Man bemonftrirt mehr in ben Rirchen ale auf ben Strafen. mehr mit Prozessionen und Rreuzen als mit Ragenmusifen und Pflastersteinen. Darüber scandalistren sich gewiffe Dre gane; ber Klerus, meinen fie, follte bas Beiligfte nicht profaniren laffen. Auch nach unferm Geschmad find biefe Borgange nicht; wenn aber Bolf und Rirche, wie fie gemeinsam in ben Ctaub getreten maren, fich auch gemeinsam frummen, fo wundern wir uns nicht. Gar Nifolaus hat aus Politik neronisch gegen die Rirche Polens gewuthet, und fein Sohn hat den polnischen Abel mit den falten Worten empfangen: "mas mein Bater gethan bat, ift wohl gethan." In ber That bat er es weder gegen ben fummerlichen Rest ber Unirten\*).

<sup>\*) 3</sup>m Bertrag vom 18. Cept. 1773 hatte bie Czarin Ratharina für fich und alle ihre Rachfolger ben romifch Ratholischen beiber Riten ihre firchlichen Rechte und Freihelten feierlich verburgt. Bie

noch gegen die Lateiner in Polen besser gemacht, eher sogar bas Gegentheit \*). Und jest wo die sammtlichen Bischöse, mit Ausnahme des Einen von Kalisch, der für seine "nachssichtige Gefälligkeit" vom Bolke mishandelt worden, ein Mesmorandum an den Statthalter gerichtet haben, nicht etwa um ihre unirten Brüder zu reslamiren, sondern bloß um gegen die neronische Bedrückung der lateinischen Kirche bittlich einzusomsmen — seht noch ist Graf Lambert instruirt, das Aktenstück nicht anzunehmen. Trosdem will man sich wundern, daß nicht wenigstens der polnische Klerus im Gegensat zum Bolke "consservatio" sei. D, dieser Conservatiomus!

Der Drud gegen die Kirche ift mit dem Drud gegen die Rationalität stets Sand in Sand gegangen, wie sollten sich nun die Elemente im Gegendrud trennen? Die mossowitische Bartei hat schon im Jahre 1840 erklärt, daß es die höchste Zeit ware, den Polen wenigstens auf dem Gebiet der Schule entgegenzusommen, "später da andere sich die Sache." Posgodin schlug vor, die polnische Sprache in den Schulen mit der russischen mindestens gleichzustellen und die polnische Ges

bieses Bersprechen 1796, bann 1840 und bis auf die jungften Tage an ben Unirten gehalten worden, ist bekannt, und P. Lescoeur zu Paris hat erst vor Kurzem ein merkwürdiges Buch darüber veröffentlicht (L'Eglise catholique en Pologne sous le gouvernement Russe). Katharina allein hat 10.000 Bsarreien, 150 Rlossier und mehr als 8 Millionen Gländige zum Abfall gezwungen; ihr Entel Nikolaus unterwarf weitere 1300 Bsarreien und zwei Millionen Seelen seiner gräßlichen Tyrannei, ihre Priester schiefte er zu hunderten nach Sibirien. Noch Alexander II., der "Güstige", hat die letzte Diöcese der Unirten zu Chelm zum Schiema geszwungen und die empörenden Gewaltthaten zu Oziernowicz eigens bandig genehmigt.

<sup>\*)</sup> G. überhaupt Siftor. polit. Blatter Bb. 46. G. 699 ff.

schichte nicht mehr vom Unterricht auszuschließen; man könnte ja die lettere nach russischen Heften lehren, "nur müßte die russische Farbe nicht zu did ausgetragen seyn". Er schlug die Wiedererrichtung einer polnischen Universität vor, denn es mache Russland die übelste Nachrede bei allen Slaven, daß fünf Millionen Menschen keine Hochschule haben sollten; um nicht viele junge Leute an einem Ort zu vereinigen, könnte man ja die Fakultäten oder sogar die Borlesungen auf verschiedene Häuser vertheilen. In der Verzweislung rieth Posgodin später sogar zur sormlichen Herstellung eines unabhänsigen Königreichs Polen. Aber es änderte sich nicht das Minsches, außer daß die Abgaben sich allmählig sast verdoppelten; besonders hatten die Schulen fortwährend den Zweck, die Polen nicht nur in russischen Sprache sondern auch zu russischem Densten zu erziehen.

Man hat überdieß den grausam Unterdrückten auch noch ben Hohn nicht erspart. Als die Berfassung Alexanders I. aufgehoben wurde, ließ man die mit derselben verbundene Austonomie der Berwaltung auf dem Papiere fortbestehen. In Podolien, Bolhynien und der Ufraine ließ man die Abels-Corporationen sogar alle drei Jahre wie in Rußland die Besanten wählen, aber man bestätigte sie nie, sondern überschwemmte das Land mit einer corrupten Bureaufratie aus dem Innern Rußlands, die Polen schlimmer als ein Zuchthaus regierte. Darin besteht nun die von der Noth die jeht abgedrungene Concession der Regierung, daß die administrative Autonomie von 1815 wieder hergestellt ist: ein Staatsrath mit gewählten Beisitzern, desgleichen Kreisstände und Gemeinderäthe aus freien Wahlen. Sollte aber die Regierung glauben dabei

<sup>\*)</sup> Bogobine politische Briefe aus Rufland G. 37 ff. 162 ff.; vgl. Rrengieitung vom 24. Marg 1861 Beilage.

ftehen bleiben zu können, follte fie nicht merken, daß diese berathenden Körper ihre ursprüngliche Bedeutung in der freisinnigen Verfassung von 1815 besaßen und nicht ohne diese: so hat Polen sest die Organe, um zu erinnern und zu drängen. Sie werden nicht auf sich warten lassen, um so weniger als zugleich auch in ganz Rußland über die Antofratie der Conscurs erflärt wird, und Finnland, die Oftseeprovinzen, der Liberalismus in Mossowien selbst — Alles Constitutionen oder Reichsparlament haben will. Erhält aber Polen heute die Constitution von 1815 zurud, so fommt der Berg morgen volslends ins Rollen. Gott sei dem Russereich gnädig!

Aber auch ben Bolen. Denn eine legitime Opposition mit mehr ober weniger Erceffen burchzuführen ift feine Runft, bingegen ift es eine ichwere Runft, einen felbftftanbigen Staat gu bilben und gu erhalten. Leiber ift ber Berr Graf allgu febr von Bewunderung ber erfteren bingeriffen, um ju einer rubigen Erörterung ber Sauptfrage ju gelangen. Geine Schrift bat gubem noch ben 3wed, ben Imperator in Paris foviel ale möglich ju argern. Gie ift ein prachtvolles oratorifches Feuerwerf, gu Ghren ber nie alternden polnifden Jugendliebe Des Berfaffere abgebrannt, aber unter ichallenden Bereate auf ben Rapoleonismus, gegen ben es gange Rafetenbuichel voll beißender Unfpielungen regnet. Bor funf Jahren bat ebenfo bie Schrift über England baju gebient, ben weftlichen Rachbar mit Schmeicheleien gu überhaufen, beren jebe eine Satyre auf bas beutige Franfreich war. Diefe Urt von Polemif liest fic geiftreich und pifant, aber Bolen ift babei gu furg gefommen. Ueber Bolen wollten wir uns grundlich unterrichten, und wir fanben eine Reibe wichtiger Bunfte faum berührt, gefchweige benn gelöst.

Der eble Graf führt die Sflaverei ber materiellen Intereffen als eine weitere Bersuchung an, die das freis heitsgewohnte Bolen gludlich abgeschlagen habe. Es begreift

fich, daß tiefer Contraft ju bem einzig nach Bergnugen und Gelb jagenden Frankreich vom 2. Dezbr. ihm wohlthut. ein gemiffes Mag von Pflege ber materiellen Intereffen gebort boch auch zur politischen Erifteng. Ora et labora! Gin öfonomisch ruinirtes Bolf bat die Brasumtion staatlicher Tuchtigfeit nicht fur fic, mare es auch bas frommfte und fittenreinste, und ein mit Schulden belabener, verborbener Abel fann ein Bolf ruiniren, nicht aber forbern. Gerade barüber fuchten wir am begierigften, aber vergebens nach Ausfunft bei ber "Nation im Trauerfleid." Treffliche Eigenschaften bes Beiftes und Bergens ftreitet Niemand bem Polenthum ab, ber romantifch ritterliche Bug beffelben ift mehr als bloger Unftrich; aber man beschuldigt namentlich ben Abel bes Leichtfinns, ber Urbeitoscheu, ber Unfoliditat, ber Unfabigfeit ju fparen und ein Bermogen fruchtbar ju machen ober nur ju erhalten. "polnische Birthschaft" ift fpruchwortlich, die "judischen Fattoren" beegleichen, von benen die in ber Stadt oder im Ausland feiernden herren ihre Guter vermalten laffen und zugleich Beld leihen, bis der gange Besit ben Juden gebort ober an bie beutschen Capitaliften fommt. Die Aufhebung ber Leibeigenschaft und ber Robotten wird biesen Rrebeschaden nur fteigern. Graf Montalembert erzählt uns von einem großen Umschwung bei ben zwei Millionen Juben in Bolen; fie feien nämlich durch die graufame Behandlung bes Czaren Rifolaus bem Ruffenthum abwendig geworden und, mabrend fie fruber beffen helferebelfer maren, jest gang ju ben Bolen übergegetreten, Polen "mit Leib und Seele" geworben. Biel lieber hatten wir gehort, daß der polnische Abel alle judischen Faftoren von fich gejagt, um erft feine Guter und bann ben Staat felbst zu vermalten, und bag ber polnische Bauer bie jubischen Schenfen auf Lebenszeit verrebet habe.

Allerdings, wenn nur ber zehnte Theil ber erfreulichen Bahrnehmungen vollfommen ftichhaltig ift, die Graf Montas

lembert von ber polnifden Reife mitgebracht bat, bann find rettenbe Thaten folder Urt mit Giderheit gu erwarten. "Rade bem ich", fagt er, "bie Sand einen Moment lang auf bas Berg Bolens gelegt, getraue ich mir gu behaupten, bag es feine gefundere Ration in Europa gibt." Spanien gur Beit feiner beroijden Erhebung babe vielleicht benfelben Unblid geboten, fonft aber fei nirgenbe in Guropa bie Religion geehr= ter, popularer, beffer beobachtet und ausgeübt wie in Bolen, nach bem einmutbigen Beugniß ber nichts weniger ale optimis ftifchen Beiftlichen. Und gwar nicht bloß auf bem Lande, fonbern auch in ben Stabten und Stabtlein, Die fonft überall bie Brutnefter ber ftarfen Beifter feien. "Raturlich gibt es auch in Bolen indifferente und religionsfeindliche Geelen, aber man barf fühnlich behaupten, baß es nur Ausnahmen find, bas Begentheil ift fichtbare und greifbare Regel überall." Rirgenbe, auch in Stalien nicht, bat ber Gr. Graf inbrunftiger beten und die vornehmften Leute im Staub vor ben Altaren liegen feben; und er verfichert, bag bieg nicht etwa, wie man ben Claven fonft gern nachjagt, bloß außerliches Befen, fonbern baß es wirflicher fittlicher Auffdwung fei.

"Die verlässigien und aufrichtigsten Urtheiler bezeugen alle die zweisellose Birklichkeit eines gewaltigen moralischen Fortschritts. Bei dem gemeinen Bolt ift die sittliche Unordnung übershaupt soviel wie unbekannt. Je welter man in das alte Bolen hineinkommt, desto mehr wundert man sich über den allgemeinen Bug praktischer Frömmigkeit des Bolkes. Aber was noch tröstlicher, erstaunlicher und bezeichnender ist, auch die Sitten der gebildeten Klassen haben sich umgewandelt, und diese Unmwandlung ist in den letzten dreisig Jahren eingetreten. Der Fortschritt ist ununterbrochen gewesen und allgemein geworden. Der Unsug der Shescheidungen, welcher die vornehme Welt Polens in so übles Geschrei gebracht hatte \*), ist völlig verschwunden. Das Scandal

<sup>\*)</sup> Befannt ift bie Cage von ber polnifden Ohrfeige, welche bie

aller Art ift ungemein felten geworden. Das furchtbare Unglud hat läuternd und erhebend auf die Gewiffen gewirkt. Alle Rlaffen, Stände und Alter begegnen und vereinigen fich in der Gemeinschaft des Glaubens, der Goffnung und des Gebets. Diefe frische und fruchtbare Lebhastigkeit der Religion einerseits, die leidenschaftliche Liebe zur Freiheit andererseits, entstammt durch einen ebenso enthustaftischen als entschlossenen Patriotismus, vers breiten eine moralische und sociale Atmosphäre, die man zur Beit selten athmet."

Darnach hatte allerdings Polen die moralité nationale nicht mit der independance nationale verloren, sondern viels mehr durch diesen Berluft erst gewonnen. Das ist auch die eigentliche Ansicht des Grasen. Die polnische Ration, sagt er, zeige jest in ihrem Ungläck alle die Eigenschaften, deren Manegel man ihr vorgeworfen, und die auch der Rehrzahl der europäischen Bolker sehlten: Mäßigung, Klugheit, Jucht, Fähigkeit sich zu zügeln und selbst zu beherrschen. Sie besitze mehr, wiederholt er, als der größte Theil der europäischen Bolker alle Tugenden des Selfgovernments, und habe an moralischer Tüchtigkeit seit dem 3. Mai 1791, wo sie sich ihre bewundernde werthe Constitution gegeben, sogar noch gewonnen.

Ach, fonnten wir doch jedes Wort des edlen Herrn als unumftösliche Thatsache hinnehmen! Leider fturzt und der Enathusiasmus, womit ihn der firchliche Anstrich der polnischen Bewegung erfüllt, nur in neue Bedenken. Er nennt sie eine "offenbar providentielle Inspiration", die Barschauer Todtenfeier vom 3. März eine "gewonnene Schlacht". Rur mit Beten, Singen, Seelenmessen und Kreuzgängen der bewassneten Macht begegnen, nicht tödten, sondern sich todtschlagen lassen, eine solche Revolution habe unser Jahrhundert noch nicht ges

Brant vom Brautigam vor Bengen empfange, um eveninen eine Rullitätstlage wegen angewenbeten 3mangs ju begrunben.

— er ist so entzückt über diese "bim versichert, weder die Harmonien Glu die Wunder der Sirtina reichten a gibt den vollständigen Tert dieses sel terpolirten und auch für einen Cal rechten Hununs, indem er wiederho im Garten oder ein junges Mädchelodie gesungen, so habe er überirdiglaubt.

War dieß wirklich ein unbefang stäche der Dinge bringendes Auge? das, was die Disciplin und das Feu position einsach erklärt, als wundervol geboten, die Erregtheit des Moments staltung der Geister? Der Versasser sa es gebe feine Parteiung mehr. Aber immer "eine ganz andere Sprache re tion in Frankreich, Italien und Deseither schon gegen die Deutschen und patriotischen" Bischof zu Koth und bat? Und wird überhaumt nach den

lettere mit ober ben Rapoleonismus allein, wenn er vor ben Berführern marnt, welche Bolen ju fcmählichen Erceffen ju verleiten suchten. Auch über bie Lage bes Abels wirb, mabrend barüber von anderer Seite icon nabezu galligische Rade richten verlauteten, mit ber fluchtigen Bemerfung binweggegangen, ber landwirthichaftliche Berein, aus beffen confpirirendem Mutterschoof das jest leitende "Comite" hervorgegangen ift, habe große Berdienfte um bas landvolf gehabt, und überhaupt fei "in Polen wie in Ungarn der grundbesitzende Abel mit ben Bauern und arbeitenden Rlaffen engftene vereinigt". Endlich findet fich auch fein Wort über Die Saltung ber protestantischen Bolen, als wenn tyrolische Blaubenseinbeit im lande berrichte. Berade barüber batte eine genaue Erfundigung icon defhalb intereffirt, weil es die Conderstellung der Dissidenten mar, welcher Bolen junachst sein Unglud verbanft.

Man muß annehmen, daß ber eble Graf vor Allem feine polnischen Leser schonen wollte, sonft hatte er überhaupt nicht so blutwenig Rudficht auf die innere Geschichte des polnischen Untergange nehmen fonnen. Das Liberum veto, der polnifche Landtag, Die Corruption ber ftreitenden Abelsparteien (die "polnische Republif") bestehen als historische Schimpfworte heute noch fort. Graf Montalembert aber geht mit einer leichten Sandbewegung barüber bin: bas Alles habe bie Conftitution vom 3. Mai 1791, "bie beste, welche je aus Menfchenhand fam", wieder gutgemacht. Die Bolen hatten bamals Die Anarchie bes Beto abgeschafft, ja sogar Die Erblichkeit ber Rrone eingeführt, und es mar allerdings eine emporenbe Chrlofigfeit der Politif Preugens und Ruglands, daß fie biefe rettende Ermannung ber Bolen jum Ausgangspunft ber zweiten Theilung machten. Denn getreu bem Grundfat ihres geheimen Bundes von 1764 griffen fie unter bem Bormand ju ben Baffen, baß fie bie "polnische Freiheit", bas beißt

bas anarchische Beto, bas Wahlreich und bas Abelsregiment schützen müßten. Ebenso hat jüngst noch eine im preußischen Interesse zu Paris erschienene Broschüre erstärt: die drei Rächte hätten zusammengewirft "zur politischen Erziehung der Polen". Das sind freilich haarsträubende Umstände, welche die "erste Hinrichtung eines Volfes seit Christus dem Herrn" bezeichnet haben. Aber sie berechtigen doch nicht zu der apodistischen Annahme, das die Polen mit der Versassung von 1791 ploglich andere Menschen geworden wären als vorher, und das sie in einem ähnlichen Kalle auch seht in ihre alten Nationalsehler nicht zurücksallen würden. Ich meine damit vorzugsweise den Abel, welcher um so mehr den Ausschlag geben müßte, da in Polen so wenig als in Rußland ein eigentlicher Mittelstand eristirt.

Auch nach Außen ftellt fich ber eble Graf bie polnifche Restauration allzu bagatellmäßig vor. Er fragt fich faum: mas bann aus Preußen und Rugland werben murbe? Und boch ift es einleuchtend, daß gmar Defterreich die Bieberherftellung Bolens aushalten, unter Umftanben fie fogar ale ein Glud betrachten fonnte, bag aber eine folche Revifion ber Rarte Europas unbedingt ein vernichtenber Stoß gegen ben Machtrang Preußens und gegen bie europaifche Stellung Ruflands mare. Ramentlich bie Intereffen Breugens find an biesem Bunfte feineswegs "ibentisch" mit ben beutschen. einsichtigen Bolitifer haben von jeber behauptet, Daß ber Untergang Bolens eine Calamitat fur uns Deutsche gemefen fei. baß Rußland seitbem mit erdrudenber Bucht auf une laften muffe, und burch fein gegen bas Berg Deutschlands verschobes nes Borland unfere Sicherheit fortmabrend bebrobe. Schon ber berühmte preußische General Anesebed hat fic babin in ben ftarfften Worten geaußert. Rurg, ein felbftfanbiges Bolenreich lage im beutschen Intereffe, mabrent Breufen am Statusquo ber Berfleischung Bolens bas größte Intereffe bat.

Das miffen bie Bolen. Darum feben fie, wie ber eble Graf bemerft, in Breugen beute noch ihren erbittertsten Feinb, über ben fie fich beftiger beflagen ale über ben Ruffen, weil fie in Preußen gwar perfonlich viel freier, in ihrer Rationa. litat aber viel mehr gefährdet feien als felbft in Rufland. In ber That macht Breugen faum ein Sehl baraus (man erinnere fich nur an die berühmte Denfschrift Flottwell's), daß es Die völlige Verschmeljung ber Bolen beabsichtigt. Es geht fv. ftematifch darauf aus, fogar Bofen gang zu germanistren und ju protestantistren; und der Gr. Graf muß, trop seiner conflitutionellen Sympathien fur Berlin, eingestehen, daß man ba jur Bernichtung bes Polenthums Mittel anwende, beren fich felbst die Ruffen nicht bedienten, wie namentlich die funftliche Erpropriation ber polnischen Großbeguterten. verfahre furgefagt gegen die Bolen wie England in Irland. Solden Vormurfen aber murbe fich Preußen ficher nicht aussehen, wenn es andere fonnte; es muß eben bie polnischen Untheile haben, und barum muffen biefelben felbstverständlich auch "reindeutsch" werben um feben Preis. Gelbft bie ruffijden Banflaviften fonnten unter Umftanden bie Emancipation Bolens empfehlen, fur einen guten Breugen ift ein berartiger Bebanfe unmöglich.

Unsere Schrift weiß indeß einen Ausweg, welcher ber nahern Würdigung um so mehr bedarf, als man ihn bem Kinder absichtlich oder unabsichtlich sehr falsch ausgelegt hat. Graf Montalembert erwartet nämlich die Wiederherstellung Polens von einer allgemeinen Umgestaltung Europas, beren Schluß die jesige Generation schwerlich mehr erleben, und speciell von einem Sieg des Gothaismus oder preußischen Casarismus, der im Verlauf des revolutionaren Processes eintreten werde. Nicht als ob ein solcher Gang der Dinge nach seinem Geschmacke wäre. Er versichert vielmehr seierlich, tein Freund der Annerionen, die savonische mit eingeschlossen, und auch nach der Rheingrenze keineswegs begierig zu sehn,

wie englische Blätter ihm angedichtet hatten. Roch weniger ist er für die deutsche und preußische Demokratie eingenommen, er bewundert vielmehr das Berliner Herrenhaus, und halt seine Zusammensehung sur ein nachahmungswerthes Muster. lleberhaupt malt er die deutschen Zustände. schon um die faiserliche Demokratie recht gründlich zu ärgern, in den glänzendsten Farben. Lauter kleine Paradiese. Richts bestoweniger sindet er die Deutschen darauf versessen, es Italien nachzumachen.

Cie wollen, fagt er, eine bureaufratifche Centralifation, bie "große Rationen" macht, und fie werben nicht nachgeben, bis fie zu Franfreich und Rugland fagen fonnen: fucta sum sicut una ex vobis! Ueber bie ftrenge Thesis ber Allgemeis nen Beitung", daß Germanismus und Cafarismus fich gegenfeitig ausschlößen, lachelt ber frangofische Graf; wenn bas mare, meint er, fonnten Friedrich II. und Joseph II. unmöglich fo popular fenn. Allerdinge glaubt auch er, bag bie Debrheit ber Deutschen ben Gothaismus nicht wolle; aber wie es benn in Italien ergangen fei? Das feien eben gute Leute gegenüber einer außerst ruhrigen Partei, und es mußten Wunder geschehen, wenn die moderne Demofratie nicht fiegen und Breußen bas beutsche Piemont werden folle. Der Casar werbe fommen ober vielmehr er fei, fo gut wie in Italien, icon ba. Dogen bann bie herren vom Rationalverein fich auch gegen Die Bebingungen außerlich fpreigen, fo mußten fie boch febr wohl, daß der Rhein und die Emancipation Polens — conditio sine qua non find:

"Das vereinigte und in Einer hond centralifirte Deutschland kann die Grenzen nicht behalten, welche es heute hat. Stalien mußte seine Einheit mit der Abtretung von Savohen und Nizza bezahlen, Deutschland darf nicht glauben, daß es so wohlseil das von kommen wird... Die deutsche Einheit wird zur unmittels baren Folge nicht nur eine sehr große Beränderung am Rhein

haben, fondern auch nicht weniger große Beranderungen an ber Beichsel, und sobald Preugen in Deutschland aufgeht, tann und barf es feinen polnischen Untheil nicht mehr behalten. von ben preufischen Banden einmal befreit, wird dann aber einen unwidersteblichen moralischen Druck auf Rugland ausuben, und Undererseits ift Galigien zu wenig geres übt ibn jest fcon. manifirt, um nicht von felbft bem Loos Bofens zu folgen. freue ich mich benn gum voraus auf bas Wert ber gottlichen Berechtigfeit, die fchlagenofte Beftatigung bes doppelten Princips ber Freiheit und ber Nationalitat. Mit Vergnugen febe ich bie beutfchen Revolutionare mit ihren eigenen Banden bas ungeheuerliche Werk ihres Vorläufers Friedrich's II. gerftoren, und an ber Bieberauferstehung bes tapfern tatholischen Polens arbeiten, bas ihnen fo viel Berachtung einflößt."

Das fieht fo rund und glatt als möglich aus, ift es aber feinesmegs. Denn mare felbft ber Rhein einem beutschen Cavourismus feil, fo mußte boch auch Grofpreußen fich gegen Die Wiederherstellung Bolens auf's außerfte wehren. verlore es einerseits die Rheinlande, andererseits Bosen und Westpreußen bie Dangig und Thorn, wo bliebe bann die mehr als je nothige Sausmacht? Und in welcher Lage befande fich bann die cafarifche Basis amifchen Kranfreich und einem wieberhergestellten Polen mitteninne, bas minbeftens fur ben Unfang auf jeden Fall nichts Underes mare als ber dienstpfliche tige Bafall bes Navoleonismus? Auch ohne bieß ichon mare ein beutsches Reich mit bem Schwerpunft in Berlin auf bas Gnabenbrod ber beiden Nachbarn angewiesen. Jedenfalls bat aber Polen bereinft nur neben bem alten Reich, bas ben Schwerpunft im Guden hatte, und nur fo lange bestanden, bis Fried. rich II. den Reichsverband vernichtete. Es ift nicht zufällig. daß diefer Mann bas Reich und Polen zumal verbarb. Dhne bas Erftere mar ibm bas lettere nicht möglich. Und follte Polen jemale wieder auferstehen, fo mußte es durch das schnurgerade Gegentheil bes "preußischen Cafarismus" erhalten werben: burch ein neues beutsches Reich unter Sabsburgs biftorifchem Scepter.

Much bas lugenhafte Brincip ber Nationalitat ift fein Bebelf fur eine polnische Restauration. Daraus ergabe fich bochftens eine neue Auflage bes von ber perfiden Politif Rapoleons I. gegrundeten Großherzogthums Barichau. Denn nicht nur in ben alten Provingen Podolien, Bolbynien, Ufrain if bloß der Abel polnisch (ben die Panflaviften baber auch ichon auszufaufen vorschlugen), bas Bolf bingegen fleinruffifc ober ruthenisch. Conbern auch in Pofen und Beftpreußen ift mehr ale bie Salfte ber Bevolferung beutich. In Galigien endlich gibt es hunderttaufend Deutsche und judem mehr Ruthenen (Ruffinen) ale Polen. Die Deutschen in jenen preußischen Provingen wollen nichts wiffen von der Biederherftellung Bolens, und die Ruthenen in Galigien find febr gerne ofterreis Der Rubrer ihrer Abgeordneten im Wiener Reicherath. chilch. Bischof Litwinowicz, bat vor Rurgem noch bie Raiferin Maria Therefia, weil fie Galigien ofterreichifch machte, Die Boblibe terin ber Ruthenen genannt, und er hat unumwunden erflan: "Ceit achtgig Jahren find wir vom polnischen Despotismus befreit und wir vertrauen auf die faiferlich fonigliche Regie rung, baß fie une nicht wieder unter bas alte Jod gurudiale len laffen wird." herr von Montalembert nennt bieß Benehmen ber Ruthenen "ichmählich". Aber muffen bie Ruthenen nicht felbst am besten miffen, mas ihrer Rationalität wohlthut, und warum follten bie Ruthenen nicht bas gleiche Recht gegen bie Polen haben, wie es die Polen gegen Deutsche und Ruffen aufprechen \*)?

<sup>\*)</sup> Diefe Rragen hat an ben Grafen auch bas fonft auf bem gleichen politischen Standpunkt ftebenbe Bruffeler Journal Universel, web des leiber feitbem eingegangen ift, gestellt.

Bas endlich ben moralischen Drud auf Rugland betrifft, fo mußte berfelbe wohl in einem preußischen Reldzug mit frangonifcher Bulfe befteben. Beniger murbe nicht genugen, um bas Czarenreich zu einem Bergicht zu bewegen, ber es aus Europa wieder hinauswerfen murbe. England foll am Biener Congreß Die Bereinigung von gang Polen unter ruffischem Scepter, etwa in bem Berhaltniß Ungarns ju Defterreich, angestrebt haben, in ber Boraussicht bag ein getheiltes, wenn auch constitutionelles Ronigreich die Bolen niemals befriedigen und nur um fo mehr ihren Reunionstrieb anspornen murbe. Beides mußte ichon Alexander I. erfahren, barum hat er auch felber noch angefangen, bie von ibm gegebene Conftitution ju Tode ju magregeln. Denn Alles ift in Rugland möglich, nur fein gutwilliger Bergicht auf Bolen, auch im fleinsten Das ftab nicht - es fei benn, bas Czarthum wolle Guropa verlaffen und nach Afien beimgeben. Das bat ber berühmte Diplomat Boggo bi Borgo am 20. Dft. 1814 in einem Memoire fur ben Cgaren befinitiv erhartet: "Wenn gwischen Rußland und bem Refte Europa's eine civilifirte Daffe von neun Millionen, die eine Ration bilben, bestände, fo murbe ber gegenseitige Ginfluß zwischen Rußland und Europa allmählig aufboren. Die Ruffen, welche wieder auf ihre alten Brengen beschränft murben und Europa bloß noch als Reisende durche ftreiften, murben ben andern Rationen balb fremb merben. Bolen dem ruffischen Scepter entziehen, beift bie Ruffen gwingen, Alles aus zweiter Sand zu beziehen. Es ift unberechen bar, welch' ein hemmichub folche Trennung für bie Ergiebung Ruglands fenn mußte. Rur um Rugland für ewig in Barbarei zurudzuschleubern, um es zu einer ausschließlich affatiichen Macht herabzudruden, batte Napoleon die Wiederherftellung Bolens ersonnen".

Bu ber polnischen Stellung Preußens und Rußlands fteht bie Desterreichs in einem eigenthümlich auffallenden Con-

traft. Sie ist so versöhnlich wie jene unversöhnlich. Defterreich wollte nie etwas von Polen abreißen, es brauchte vom
Polenreiche nichts; ber Bestand besselben war ihm vielmehr eine kostbare Schuhmauer gegen Rußland und ein Blitarbeiter gegen ben Panslavismus. Während ber Besit ber polnischen Beute eine Lebensfrage für die zwei Nordmächte ist, könnte sich der Kaiserstaat für seinen Theil unschwer absinden lassen, vorausgesetzt daß Galizien das integrirende Zubehör eines wiebererstehenden Polens, und nicht auch noch ein Raub Rußlands würde.

Der Hr. Graf will sogar bemerkt haben, daß das Königs reich Galizien in Wien immer nur als ein provisorischer Bessit, als eine Art Deposit zu treuen Handen betrachtet worden sei. Diese Wahrnehmung, verbunden mit dem Wohlgesallen an den constitutionellen Anfängen in Desterreich, hat ihn unsgleich freundlicher gegen diese Macht gestimmt, als man sonst an ihm gewohnt ist. Selbst die "legitimen" Einflüsterungen in Pesth machten ihn nicht mehr ganz abwendig. Als das Universel in Brüssel seine gothaischen Combinationen so auslegte: als "sehe er die Auserstehung für das Baterland Sobiesti's im Tode Desterreichs", da legte er energischen Protest ein, versichernd, er betrachte im Gegentheil die Besestigung der habsburgischen Monarchie als eines der höchsten Interessen sür Europa, für die österreichischen Bölker selbst und insbesondere für Polen.

In der That gehort die Geschichte des polnischen Untergangs allzeit zu den großen Ehren des kaiserlichen Hauses. Der edle herr geht uns nur zu flüchtig über die ewig benkwürdige Haltung hin, welche die Raiserin Maria Theresia gegenüber der ersten Theilung Polens einnahm. Sie sprach ihr moralisches Entsehen vor dem Frevel, in dem sie eine und versiegliche Quelle des Unheils erkannte, offen aus, und nur mit dem äußersten Widerwillen nahm sie den ihr durch die

Umftande aufgezwungenen Theil hin. Allerdings ein greller Abstand gegen die machiavellistische Heuchelei und den gottlossen Cynismus der russischen Czarin und des preußischen Königs, der zwei würdigen Abgötter Boltaire's. Befanntlich hat der große Friedrich die polnische Theilung als eine "Communion von dem Einen eucharistischen Leibe" verspottet, wodurch die drei Religionen, die katholische, die griechische und der Calvisnismus, sich vereinigten. An dem noch frevelhaftern Akt der zweiten Theilung nahm Desterreich gar keinen Antheil. Bei dem Aufstand von 1831 hielt es sich nicht nur theilnahmssloß zurück, sondern es ließ sogar deutlich seine Geneigtheit merken, auf Alles einzugehen, was England und Frankreich zu Gunsten Polens unternehmen würden. Das hat der polnische General Graf Ladislaus Zamonzti erst noch am 11. Juli d. 38. auf einem öffentlichen Meeting zu London verbürgt.

Ja noch mehr! Wie neuerlich mehrsach verlautet, soll Desterreich noch zur Zeit bes Krimfriegs eine Diversion für Polen im Plane gehabt haben. Es habe sich nur deshalb eines aftiven Beitritts zur westlichen Allianz enthalten, weil die Westmächte Polen in die neue Combination nicht aufnehmen wollten. Das würde allerdings in der Haltung Rußslands und Preußens Bieles erklären. Zedenfalls hat der Bersanlasser der polnischen Debatte im englischen Parlament vom 2. Juli d. Is., Mr. Hennessy, ohne irgendwelchen Widerspruch zu erfahren, behauptet: am Ansange des Krimfrieges sei Desterzeich ganz geneigt gewesen, thätigen Antheil zu nehmen, vorsausgesetzt, daß die Alliirten ein Contingent von 100,000 Mann zu seiner Disposition gestellt hätten, um Polen in seinem volsten Umsang wiederherzustellen. Frankreich hätte sich dazu hers beigelassen, England aber habe sich geweigert\*).

<sup>\*)</sup> Reuerbings hat D. Rlopp in feinem meifterhaften Bert uber bie Bolitif Friedrich's II. von Preugen biefe Borgange bargeftellt.

<sup>\*\*)</sup> Damit ftimmt auch or. be la Tour, ein Rann von febr guten



Diese Restauration ware ber Menschheit. Sie ware auc unser ebler Graf im Herzen bfalsch gelesen hat. Aeußerlich i bloß ein trügerisches Manover wenn in Deutschland das Ge

Berbinbungen (er mar lange Cavallerie) und unermutlicher gonichen Alliang, vollfommen i Monde (früher Univers) vom Mugen Defterreiche ift Galigien legtes Gut gemefen. Es hat n germauifiren, und bie 1846 ha gige geftung gebaut. 3m Jahr fer Proving nach Belieben ju t Belen mare bamale mahricheinli England gewollt hatte. Der W London ben formellen Borfchlag flarte Metternich bem Borb Boll mit Bergnugen bie vollftanbige 2 nen. Enblich hat ber Biener . abermale vorgeschlagen, er woll

eintrate. Das zweite Moment ber Ermöglichung aber mußte aus ber — Turfei fommen.

Es ift zu verwundern, daß der Herr Graf den orientalischen Zusammenhang der polnischen Frage ganz unberührt
gelassen hat. Dhne den Untergang Polens wäre feine "deutsche Frage" entstanden, und auch die orientalische Frage fein
unlösdarer Knoten geworden. Dessen endliche Durchhauung
fonnte sehr wohl wieder auf Polen zurückwirken. Ueberhaupt
scheinen uns alle die Fragen und Pariser Broschüren, in deren
Ungstreis wir leben, in letzer Instanz an der Erbschaft des
franken Mannes hinauszugehen. Bielleicht daß Rußland wirflich einst seinen Theil davon nimmt und nach Aften heimgeht,
um in der dem Czarthum ohnehin täglich übler besommenden
Lust Europas ein neues Polen zurüczulassen. Große Geschische bereiten sich sedenfalls vor, und Polen hat ein Recht,
bei der neuen Weltvertheilung auch seine Hand auszustrecken.

Den 12. Dftober 1861.

## Dr. Rlopp's Reflamai Savemann in S

Am Schlusse bes vorigen un Jahres haben diese Blätter eine Re beburg, Tilly und Gustav Abols" ber Rote als aus der Feber eine sorschers stammend bezeichnet habe handlungen zu einem vollständigen sen, bessen erster Band soeben bei nen ist. Als Versasser nennt sich in Hannover"). Der Empsehlung Lesern nicht mehr. Das fatholisc Rlopp Dant wissen für seinen uner muth, es wird aber auch anerkenn vorurtheilsfrei genug war, eine inehmen, welche gegen bekannte Lie

protestantischen Welt graufam verftößt, und bie ficher nicht nur bem Berfaffer, fondern auch bem Berleger bitterlich verübelt werden wird. Bor einem Jahre mar faum eine Möglichfeit abzusehen, in einem protestantischen Journal ober Berlag bie verfängliche Materie anzubringen. Daber bat Gr. Dr. Rlopp feine Auffate anfänglich und jugefendet, nicht um Mitarbeiter an einem fatholischen Journal zu werben, sondern weil er hoffen und erwarten zu burfen glaubte, bag wir ber Bertheis bigung Tilly's gerne unsere Spalten öffnen murben. So war Run wird und von herrn Rlopp noch die nachfole genbe Entgegnung jugeschickt und von une aufgenommen, lete teres um fo mehr, ale von ber Gegenseite fogleich fr. Brofeffor Savemann in Gottingen ale berjenige bezeichnet worben ift (f. Sift.=pol. Blatter 47. Band S. 708), welcher mit bem in den "gelben Blattern" umgehenden Tilly-Abvofaten furgen Brojeg machen werde.

Die Rebaftion.

Bur Abwehr ber Angriffe von herrn havemann über bas Auftreten Tillys in Rieberfachfen, im zweiten hefte ber Forfchungen zur beutschen Geschichte S. 399 f.

Gerr Havemann, Professor in Göttingen, Berfasser einer breibandigen Geschichte von Braunschweig-Lüneburg, hat in dem zweiten heste ber Forschungen zur deutschen Geschichte S. 399 und ferner, die Ansichten des Unterzeichneten in Betress der Bersson Allys ansechten zu mussen geglaubt. Es liegt dabei dem herrn Havemann nicht ein neuerdings von dem Unterzeichneten bei 3. G. Cotta erschienenes Werk vor: "Tilly im dreißigiährisgen Kriege", sondern zunächst ein Aussas mestitutions-Edikt im nordwestslichen Deutschland." Jugleich spielt Gerr havemann (Absas 2 S. 399) auf einen früheren Aussas Berfassers an, der im September 1859 in den Westermann'schen Monatsbesten in Braun-

flarer an's Licht zu bringen. Die Nothm rung ber Berichtigungen bes herrn Savenn Folgenden ergeben. Bur Cache denn. Ge

Berr havemann eröffnet uns gleich feine Mittbeilungen ,ben originalen Dofum lichen Urchive (gu Sannover boch mobl ?), dive gu Bolfenbuttel und bem ber Ctabt Das beifit mit anderen Borten: Berr Bab leichten Baffen bes fubjettiven Meinens, bie ernfthaft mundervolle Galtung feiner Re Beidus aus ben Arfenglen ber Ardive b brav gerebet, und ber gute Bille bes Berr alle Unerfennung. Ge handelt fich nur um ber Musführung. Denn bas fonigliche Urd enthalt febr viel Papier, und es ift ein Un biefem Urdive einige Nachrichten über einen ober mo möglich eine gemiffe Bollftanbigfei ber Radrichten über einen Begenftand erft Machrichten fonnen für fich betrachtet jebe ar ihrer Beit völlig glaubwurdig febn, mabren gangen Sache boch nur eine Seite berfelben ! . Ga mirh

in Calenberg und Wolfenbuttel im Jahre 1625. Es wird ben Berrn Bavemann vielleicht überraschen, wenn ich ihm fage, bag über diese Thatsache eine Meinungeverschiedenbeit zwischen uns schwerlich obmaltet, daß es jum Ermeife berfelben gegen mich eines archivalischen Upparates gar nicht bedurft batte. 3ch gebe fogar noch einen Schritt weiter. Es ift auffallend und fonderbar, bag ber Berr Bavemann in einer fogenannten Berichtigung jener beiben Auffate von mir bies feindfelige Betragen ber Tillbfchen von 1625 fo anführt, ale fei das etwas Reues, bieber nicht Befanntes, namentlich von mir nicht Ermabntes. in meinem Auffage von 1859 (Befterm. Monatehefte Ceptember S. 594) gang ausbrudlich gefagt: "Es ift nur ein einziger Fall wo das heer Tillys raubend, plundernd, brennend im niederlachfiften Rreife aufgetreten ift, im Sommer Des Jahres 1625 beim Beginne des danischen Rrieges." Da Berr Bavemann meine Unfichten berichtigen will, die er in beiben Auffagen gefunden: fo glaube ich vorausfegen zu burfen, daß er jenen Auffat auch geleien baben mirb. Warum benn noch so viele Worte für bas mas nicht verneint wird?

Aber hat denn damit herr havemann nicht etwa gewonnenes Spiel? Wenn die Robheiten der Truppen der Liga von 1625 feststehen, so sollte man meinen, daß herr havemann ein Recht habe zu sagen: Tilly lasse bort den letten Zug von Schonung und Disciplin vermissen. Die Tradition ist gerettet, und der Siegesjubel ertont: Tilly war doch ein schlechter Mensch, ein Wütherich u. s. w.

Indessen der Siegesjubel durfte verfrüht sehn. Auch mit diefer unzweiselhaften Thatsache von 1625 ift die Frage noch nicht
spruchreis. Indem diese Thatsache vorliegt, entspringen aus derselben unabweislich die Fragen: verhielten sich die Truppen Tilles
immer so oder nur dies eine Mal? Wie verhielten sie sich vorher, wie verhielten sie sich nachher? Für den Fall etwa daß sie sich sonst anders verhielten, wurde dann die Frage entstehen: warum benahmen sie sich hier im Jahre 1625 so brutal? Satten
sie dazu eine besondere Beranlassung? Ferner ware es vor allen Dingen wichtig Sillh felbft zu fragen, wie er fich barüber außert, was er felbft bavon meint, ob er lobt, billigt ober tabelt.

Es ware zu wunschen, daß herr havemann auf solche Fragen eine Antwort gabe. Er macht allerdings den Versuch dazu. Er sagt uns (S. 400), daß das Vordringen der Tillh'schen Truppen durch keinen Widerstand erschwert gewesen sei. Ob er diese Anssicht aus einem seiner obgenannten Archive oder sonst irgend wosher sich angeeignet, hält er näher anzugeben nicht für nöthig. Es genügt ihm, daß er selbst es sagt. In Betrest Tillhs dagegen äußert sich herr havemann mit anerkennenswerther Offenheit, daß eine Untwort des Generals auf die an ihn erzangenen Botschaften ihm nicht unmittelbar vorliege. Dies Nichtvorliegen einer Antwort hindert indessen herrn havemann nicht, über eine solche zu urtheilen, indem er sie sich in einer für Tillh nicht gerade sehr günstigen Weise aus den Aeußerungen der damaligen Gegner über ihn construirt (S. 400 — 402.).

Es scheint uns, daß herr havemann, der mit gewichtigem Machdrucke zu Ansang auf seine Rüftkammer hingewiesen, doch wohl einmal, bevor er seine Stimme so heraussordernd erhebt, hätte zusehen durfen, ob sich auf solche Fragen nicht eine Antwort an maßgebender Stätte sinden ließe. Da er das nicht gethan, so muffen wir es thun. Versahren wir der Zeitsolge gemäß.

Es handelt sich zunächst um das Benehmen ber Aruppen Tilles vor ihrem Einbruche in Calenberg und Wolfenbüttel, im Juli 1625. Bürgermeister und Rath der Stadt ham eln an ben Gerzog Friedrich Illrich, am 29. Juni 1625\*): "Die Tillische Armee hat sich in der Graffschaft Lippe undt Schaumburg auff jenseiten der Weser undt etwa eine vierttel Melle weges von hier zimblich start einquartiert, welche denn zu zeitten (iedoch daß auf einmahl über 6 oder 7 nicht herein gelassen werden) bei ung in den wirtsheusern vor gelt zehren undt sonnsten zu ihrer notturft

<sup>\*)</sup> Ronigliches Archiv in Sannover.

an Rleidung undt vivres eintauffen laffen, welches wir zeithere nicht fueglich vorweigeren thonnen, In erwegung unfer Bieh zimbelich undt gueten theyls über die Weser undt zwar biß an die Schaumburgische Jurisdiction tegelichen geweibet wirdt, auch unsere Bürger ihre Kornfrüchte auff dem Felde jenseit der Weser noch auß stehen haben, bevorab aber haben wir deffen unß nicht entbrechen möghen, weillen es in der von E. F. G. vorhin ersthahlten gnedigen Ordinant unß nicht verbotten" u. s. w.

Der Brief gibt die Anhaltspunkte für den Thatbestand vor bem Einbruche. Die Soldaten Tillys wellten still und friedlich am linken Weseruser. Das Bieh und die Kornfrüchte der Calenberger waren überall sicher. Die Soldaten kauften und zehrten für ihr Geld, und fügten sich in das Gebot der Ortsobrigkeit. Aber man fühlt es aus dem Berichte des Rathes von Sameln heraus: wenn eine Neigung zu Feindseligkeiten vorhanden war, so war sie es eher bei Friedrich Ulrichs Regierung, als bei den Soldaten Tillys.

Am 18. Juli überschritten diese die Weser, und bald mandelt sich die Scene. Wie war das möglich? In dem Berichte bei von der Decken: "Gerzog Georg" Band I S. 334 über die Ermordung einer Anzahl von kaiserlichen Soldaten durch Bauern nach gegebenem Worte, hätte Gerr Havemann erkennen können, daß die Thätlichkeiten beiderseitig waren. Allein es bliebe mögelicher Weise ihm der Einwand, daß die ruchlose That der Bauern aus Rache hervorgegangen sei. Es handelt sich mithin um die Priorität der Beleidigungen.

Der Amtmann hennings aus Widensen berichtet bem Berzoge Friedrich illrich am 17. Cept. 1625 in folgender Beise\*). Nach einer Entschuldigung, daß er selbst wegen Krantheit beim Einmarsche der Tillh'schen Truppen nicht hat zugegen sehn können, fahrt hennings fort: "Ift mir bennoch unvermuthlich furkhommen,

<sup>\*)</sup> Ronigliches Archiv in Sannover.

wie die Bawersleutt fich beim Ginfalle gegen die Tillh'ichen Sols baten gar unbarmberhig follen angestellet haben."

Worin bestand die Unbarmberzigfeit ber Landleute? Boren wir Tilly felbft\*). Er vermahrt fich, daß teine ber geschehenen Musschweifungen mit seinem Wiffen, geschweige benn mit feinem Willen verübt fei. Aber er verfichert zugleich, daß nicht bloß teine Lebensmittel geliefert, fondern auch fur baare Bahlung nichts ju haben gemefen fei. Demgemäß habe ber Solbat fich bas mas er in Gute nicht habe erlangen tonnen, mit Bewalt genommen. Dagu find die wortlichen und thatlichen Beleidigungen gefommen. Bon welcher Art diefelben maren, schildert Tilly bort felbft, und andererfeits fener Bericht bei von der Deden S. 386. ber Mord. Diese feindselige Gefinnung bes Landvolfes mar bie Frucht ber Aufheberei von Ceiten ber Danen und ihrer beutschen Wertzeuge, Die Frucht ber Luge bes Religionsfrieges. brauche dies Wort beghalb, weil der Bergog Friedrich Ulrich und feine Stande reichlich ein Jahr fpater, als fie gur vollen Ertenntnig ihrer Lage gefommen, felber bies Wort gebrauchen \*\*).

Diefer bedauernswerthe Buftand im Jahre 1625 ift unzweiselhaft. Die deutschen Truppen wurden in einem deutschen Lande als Feinde angesehen und behandelt, um dann auch ihrerseits Schlimmes mit Schlimmem und, womöglich, mit noch Schlimmerem zu vergelten. Die dänischen Truppen wurden als Erretter und Befreier begrüßt. Also im Sommer 1625. herr havemann hat ein Recht darüber zu klagen; allein er als Geschichtschreiber

<sup>\*)</sup> Die beiben Schreiben von Tilly an ben Herzog F. U. und an ben Herzog Christian von Gelle, jenes aus bem Archive ber Lanbschaft Galenberg, biefes aus bem tonigl. Archive zu hannover find feits bem abgebruckt in: Tilly im 30jahrigen Kriege Band I. S. 531 unter Num. XVII.

<sup>\*\*)</sup> Abgesehen von ben Zeugniffen, bie ich in Tilly im 30i. R. Bb. I. S. 329 ff. gebracht, ift bem Wefen nach eben baffelbe auch bereits im Theatr. Eur. I. 1100 f. gu lefen.

bes Landes hat nicht das Recht für die folgende Beit die Augen zu schließen, mit geschlossenen Augen sich auszumalen, es sei nun immer so geblieben, und von uns Anderen dasselbe zu verlangen"). Er hat vielmehr die Pflicht uns die Frage zu beantworten, ob dies Berhältniß sich denn nachher nicht geandert habe. Gerr Savemann erfüllt nicht diese Pflicht. Mithin fällt sie abermals uns zu.

Wiederholen wir den Cachverhalt im Spatsommer 1625. Die Tillp'ichen Truppen tommen als Feinde, die banischen als Jene haufen ichredlich. Berr Bavemann fagt : es merbe auch ber lette Bug von Schonung und ftrenger Disciplin ver-Wenn auch dies Savemannische Ausbrucksweise ift, fo fteht boch feft, bag Tillhe Colbaten und bas Landvolf fich feindfelig, mit bochfter Erbitterung gegenüberftanden. Wenn mithin Tillys guter Name ale Felbberr, ber auf Disciplin balt, bier noch in irgend einer Weise zu retten ift: fo muß bargethan merben, daß es nachher beffer geworden fei. Berr Bavemann bezweifelt bas; boch ich fahre fort. Wenn wir fur Tilly noch irgend mehr, noch ein boberes Lob erzielen wollen: fo muß dargethan merden, daß die Tillb'ichen Truppen, die feindlich maren, fich in Calenberg und Bolfenbuttel nicht schlechter benommen haben, als die danischen, die freundlich maren. Berr Bavemann ichuttelt bedenklich ben Ropf; doch ich fahre abermals fort. Wenn wir fur Tilly das bochfte Lob in Unfpruch nehmen wollen: fo muß ' bargethan merden, daß bei naberer Bekanntschaft der Tillysche Coldat ale Feind bem Landmanne von Calenberg und Boljene buttel lieber mar, benn ber Dane als Freund. 3ch febe, daß Berr Savemann febr ungeduldig wird. Mun mohl, ben Beweis, daß es dennoch fo gefommen fei, liefert ein Schreiben ber Land. ftande von Calenberg und Bolfenbuttel an ihren Bergog Friedrich Ulrich \*\*). Daffelbe ift batirt vom 20. Juli 1626, ein volles

<sup>\*)</sup> S. 402 chen, ferner S. 409 im Auffate tee herrn S. im vor-

<sup>\*\*)</sup> Aus bem Archive ber Lanbichaft Calenberg in hannover, abgebruckt in: Tilly im 30jahrigen Rrieg Bb. I. S. 539. Rum. XXVII.

Jahr nach bem Eindringen Tillys, zwei Monate vor dem Friedensschlusse des Gerzogs mit dem Raiser, dem Friedensschlusse, durch
welchen der Raiser auf Tillys Fürbitte dem Gerzoge Alles verzieh. Der Grundgedanke des Schreibens ift: "die Tillyschen find mitleidig und barmherzig; aber die Danen handeln, als wenn kein Gott im himmel lebte."

3ch erfuche ben Berrn Bavemann biefes Schreiben mit bemjenigen zu vergleichen, welches er (G. 400) von benfelben Landftanben im Jahre 1625 bat abbruden laffen. 3ch erfuche bann ben herrn Bavemann bei fich die Frage zu ermagen, ob der Rurfürft Johann Georg von Cachfen, beffen Protestantismus auch fur ben herrn Savemann gang ungweifelhaft febn wird, ein Recht hatte gerade damals im Jahre 1626 gu fagen\*): "bei Tillys Rriegevolle findet fich ein folcher Gehorfam, bei bem General felbft eine folche Freundlichkeit gegen Jedermann, fonft aber ein fo icharfes Regiment, eine fo icharfe Rriegeszucht, daß man ibn loben muß. Es ift fcmer, es ift faft unmöglich, bag auf ber anderen Seite eine folche Rriegeszucht erhalten werben tonne." Ja ich lebe fogar ber vermegenen hoffnung, bag berr havemann, wenn er guten Willens folche Meugerungen ermägt, fich gebrungen fublen mochte ber Tradition abzusagen und bem Rurjurften von Sachfen beiguftinimen.

Damit durfte benn diese erfte Frage nach ber Mannszucht ber Soldaten Aillys hoffentlich zur Befriedigung des Gerrn Savemann abgethan sehn. Bur Befriedigung, sage ich; benn ich glaube annehmen zu durfen, daß es Gerrn Savemann lieber sehn wird einen deutschen Mann loben zu muffen, als ihn tabeln zu durfen.

Als die Stände von Calenberg und Wolfenbuttel jenes Schreiben vom 20. Juli 1626 abfaßten, waren feit dem Falle von Munden etwa fieben Wochen vergangen. Es scheint mithin, daß ber Fall von Munden nebft dem nach der Lage der Dinge unver-

<sup>\*)</sup> Londorp: Acta publica III. 892.

meiblichen Blutbabe bort, von ben Standen bes Landes Calenberg im Jahre 1626 doch wohl etwas anders aufgefaßt febn muffe, als von dem herrn havemann im Jahre 1861.

herr havemann gibt fich nämlich (S. 407 unten u. f.) viele Dube nachzuweisen, daß ich über den Bericht des Theatrt Europäi in Betreff Mundens irrige Auflichten hege. Nach einigen allgemeinen Redensarten kommt er zu dem Ergebnisse, daß bas fragliche Werk nicht immer als eine lautere vollgültige Duelle für die Geschichte jener Zeit betrachtet werden durfe. "Aber darin", fahrt herr havemann fort, liegt am wenigsten eine Folgerung, daß den gegenüber stehenden, der kaiserlich-ligistischen Partei angehörigen Berichten die ungeschmälerte Glaubwürdigkeit gebühre."

Allein, geehrter Berr Bavemann, ba Gie gegen meine Auffaffungen Schreiben, wie Gie felber zu Gingang Ihres Schatenswerthen Auffages fagen, fo geftatten Cie mir wohl die fur mich febr naturliche Frage: wo ftebt benn in meinem Auffage auch nur ber Schatten einer folchen Folgerung? Gie wollen meine Auffaffungen berichtigen; allein Gie thun bas in einer Beife, bie mir nicht genehm ift. Statt meinen Auffat zu prufen und je nach Ilmftanden zu miderlegen, benten Gie fich aus, wie Gie mobl mochten, dag ich geschrieben batte, um dafur mich das Bewicht 3hres fritischen Bornes fühlen qu laffen. In ber Birflichfeit verbalt die Cache fich andere. 3ch habe zwei fast gleichlautenbe Berichte, beibe in bem bamals rein lutherischen Frankfurt a. D. gebrudt, ben einen von 1626, den andern von 1635 im Theatrum Europaum, neben einander geftellt. 3ch habe meine Ueber= zeugung dabin ausgesprochen, daß in Bezug auf das Thatfachliche ber fpatere Bericht ein reiner Abbrud bes erfteren ift, bag bie Albweichungen in dem fpateren Berichte von dem erfteren rein fubjeftiver Art find, daß fie lediglich der Subjeftivität des Compilatore Abelin ihren Urfprung verdanten. Um dieg augenscheinlich gu machen, habe ich die Abweichungen beiber Berichte von einanber burch gesperrte Cchrift hervorgehoben, und zugleich auf ben Bollander Meteren verwiesen, wo derfelbe Bericht fich wieder abgedruckt findet, ohne die subjektiven Modifikationen bes Theatri Europal. Wenn herr havemann mich berichtigen wollte, fo hatte er diese Frage untersuchen muffen. Auf die Berhaltniffe von Munden überhaupt dort weiter als auf einige Noten einzugehen, lag nicht in meinem Blane.

Indeffen fann ich nicht umbin, zu bemerten, daß ungeachtet bes Briefes von Johann Abolf Magel an feinen Bater, ben Dr. ganiften in Göttingen, ben Berr Bavemann mit Nachbrud anführt, ich meine Unficht\*) babin aussprechen muß, daß die Stadte Dunden, Gottingen, Northeim fich bochft ungern mit dem Rriege befaßten, daß fie nur halb ober gang gezwungen banifche Befahung einnahmen, und nach bem Beifpiele von Sameln gern fofort mit Tilly capitulirt batten, wenn es megen ber banifchen Befatung ihnen möglich gemefen mare. Bas Berr Bavemann als Beweise für feine Unficht anfieht, find die Berichte einzelner Perfonen, und nicht diejenigen der Beborben, ber Stadtrathe. Diefe hatten weber Muth noch Rraft, fie gehorchten bem Gindrucke, ben ber gunachft Starfere auf fie ubte. Das ift ja überhaupt einer ber mefentlichen Charafterzuge bes entsehlichen Rrieges: die Feigbeit. Damit ift nicht ausgeschloffen, fondern vielmehr unvermeidlich, daß es in jeder Stadt Gubjette von derfelben Art gab, wie Beride uns in Magdeburg die Dingebantbruder schildert. Dort erflatten befanntlich auch Banterotteure, wie Bans Berfel und Beinrich Bopping: lieber ale daß fie capitulirten, faben fie, bag in Magbeburg tein Stein auf bem andern bliebe. Dag ber Das giftrat von Dlunden, abgeseben von bem Johann Abolf Magel bes herrn havemann, gern capitulirt batte, thut er durch feinen Befdluß fund, ben bann feine Furcht und Feigheit bor bem banifchen Commandanten vereitelt \*\*). Bon Muth und Rraft ift ba nicht viel zu fpuren.

<sup>\*)</sup> Was ich hier als Anficht ausspreche, habe ich bargethan in: Tilly im 30jährigen Krieg Bb. I. S. 308. Namentlich in Betreff bes Wiberstrebens von Northeim gegen eine banische Besahung enthält bas fönigl. Archiv zu hannover einen ftarken Aften Fascikel.

<sup>\*\*)</sup> Dan vgl. Die Berichte in ber Beitichrift bes hiftorifchen Bereines

Drittens wendet fich Berr havemann gegen meine Erortes rung der Durchführung des Restitutions-Ebiftes (S. 402). Bas er dort eigentlich gegen mich bat fagen wollen, ift mir nicht recht flar. Der einzige fagbare Bunkt fcheint mir biefer gu fenn. 3ch habe mich referirend verhalten und bargethan, bag die Liga ben Religionefrieden von Augeburg nach dem Buchftaben habe burchführen wollen, ber offenbar ihr gunftig mar. Run fagt Bert Bavemann: der Bergog Friedrich Ulrich erhob die mohlbegrunbete Ertlarung, bag fich in feinen Fürstenthumern feine Rlofter fanden, auf welche das faiferliche Gbift Unwendung baben tonne. Man beachte, daß es fich hier nicht um eine principielle Erorterung des Ediftes handelt, ob es recht mar baffelbe zu erlaffen ober nicht, fonbern um die Unwendung bes erlaffenen Gbittes auf biefes Land. Berr Bavemann fpricht fofort fein Urtheil. Die Liga bagegen ging bon ber Anficht aus, daß Erich ber jungere lange nach dem Baffauer Bertrage tatholifch gewesen fei, bag mithin auf Calenberg bas Restitutions-Cbift Unwendung finde. Die Rathe Friedrich Ullriche versuchten, mas unter folchen Umftanben allein zwedmäßig mar, fur jedes einzelne Rlofter ben Beweis, baß Grich II. feine Wegenreformation gefordert, daß die Rlofter facularifirt geblieben feien. In meinem Auffate über jene Dinge referire ich jene Unficht ber Liga (G. 122). Daß die Thatfache bes Ratholicismus von Erich II. richtig mar, weiß ich: ob baraus fur jeden einzelnen Sall auch nach dem Reftitutions = Ebifte bas Recht ber Liga auf Berftellung folgte, weiß ich nicht und maße mir barüber fein Urtheil an. Dagegen weiß ich auch, bag bie Buverficht, mit welcher Berr Savemann fein "wohlbegrundet" ausspricht, feinen fefteren Galt bat, als eben feine Buverficht.

Bozu aber hat überhaupt herr havemann bie ganze Erorterung angestellt? Daß ich weit davon entfernt bin, das Restitutions-Edift zu billigen, weiß herr havemann, wenn er nämlich meinen Auffat gelesen hat. Daß der Mangel an genügender Kennt-

für Dieberfachfen 1832 und 1837, fo wie Billigerob: Gefcichte von Runben.

niß der Commission für ihre Aufgabe mir nicht unbekannt ist, weiß Gerr Havemann; denn ich habe darauf hingewiesen (S. 122). Daß die Rechtsfrage der Uebertragung von Frauenklöstern an die Jesuiten mir sehr zweiselhaft ist, weiß herr havemann; denn ich habe meinen Zweisel nicht verhehlt (S. 113). Daß die Einigkeit im katholischen Lager nach meiner Ansicht nicht da mar, weiß herr havemann; denn ich habe die Uneinigkeit in Betress Wermens ftark hervorgehoben (S. 112), und meine Frage dort über die Rlöster su Zeinisten zeugt nicht für einen Glauben meinerseits an eine seste Einigkeit.

Aber wozu denn sagt herr havemann das Alles noch in einem Aussauf der, der nach den Eingangsworten ausdrücklich gegen mich gerichtet ift, der dort im Eingange verkündet, daß meine Auffassungen "der Berichtigung füglich nicht entbehren können"? Bozu gar (S. 406) in einem gegen mich gerichteten Aufsahe die Worte: "Man sieht, es war die Einheit im katholischen Lager keineswegs eine so compakte, wie sie wohl mit Vorliebe geschildert wird". Kann Jemand, der meine Schrift etwa nicht geslesen, diese Worte anders wohin beziehen als auf mich, der ich das Gegentheil davon nachgewiesen habe? Was hat herr havemann sich bei solchen Reden gegen mich doch wohl eigentlich gedacht? Ich wiederhole es, daß ich es nicht weiß.

Doch es ift noch ein vierter Bunft übrig, bei welchem Bert Savemann in dem Gifer feiner Berichtigung fich felber überbietet und Unglaubliches leiftet. Man geftatte mir zuerft die Thatsache barqulegen.

Seitdem ich mich mit Tillys Leben eingehender beschäftigt, habe ich als einen Glanzpunkt im Charafter des ungewöhnlichen Mannes seinen Berzicht auf das ihm dargebotene Fürftenthum Calenberg betrachtet. Schon von der Deden im herzog Georg Bb. I. S. 290 f. hat vor 35 Jahren den Charafter Aillys bei dieser Gelegenheit, wenn nicht erkannt, doch geahnt, und soweit seine Kenntniß reichte, das gebührende Lob dafür ausgessprochen. Es war mir eine hohe Freude, im königlichen Archive

zu hannover zu benjenigen Aftenstüden, die bereits v. b. Deden veröffentlicht, noch andere zu finden, welche das Benehmen Tillys außer allem Zweisel stellen, namentlich das Aftenstüd mit seiner Bitte an den Kaiser, daß Friedrich Ulrich des Kürstenthums Calenberg nicht beraubt werde, das Aftenstüd, welches er mit den Worten beschließt, daß er diese Gunst des Kaisers für Friedrich Ulrich ansehen werde als eine Gunst für ihn selbst, und diese Gunst zu verdienen zeitlebens willig und bereit sein werde. 3ch habe dieß Attenstüd zuerst veröffentlicht in den Westermannschen Monatssheiten von 1859 Sept. \*) (S. 600).

Und nun tritt Berr Bavemann, ber als Befchichtschreiber bes Landes, wenn auch nicht alle Papiere im koniglichen Archive fennen, doch wenigstens die Arbeit bes Berrn von der Deden gelefen haben follte, Berr Bavemann ferner, ber felber fagt, daß er jenen meinen Auffat tennt, ber ausbrudlich fagt, bag er gegen meine Auffaffungen fchreibe, barum fchreibe, weil biefelben "ber Berichtigung füglich nicht entbehren tonnen", diefer Berr Bavemann tritt (auf G. 406) vor bas wiffenschaftliche Bublifum mit folgenden Worten: "Es geschieht in der obengenannten Abhand. lung \*\*) der Uneigennütigfeit Tillps mit befonderm Rachdrude Ermabnung: er habe, beißt es, nie nach fremdem Bute getrach-Sollte bem Berfaffer wirklich unbekannt geblieben febn er gebentt beffen mit feinem Worte - wie wenig ber General fich gedrungen fühlte, ben Bersuchungen, auf Roften des tiefgebeugten Friedrich Ulrich ein Fürstenthum ju gewinnen, Biderftand zu leiften? Bir geben gu, ber eigentliche Dranger mar

<sup>\*)</sup> Diplomatifc genau ift es abgebruckt in Tilly im 30jahrigen Rriege Banb I. S. 556. Rum. 50.

<sup>\*\*)</sup> herr havemann meint hier ben Auffat über bas Restitutions-Ebilt im norbwestlichen Deutschland, in ben Forschungen zur beutschen Geschichte Bb. I. heft 1. Allein er hat in feiner heraussorbes rung gegen mich (S. 399) zugleich bes früheren Aufsates Erwähs nung gethan.

٩

Bappenheim; aber hinter diesem ftand Tilly, und unterftutte und forderte deffen Umtriebe. Gin umftandliches Eingehen auf diesen Gegenstand murde zu weit führen".

Alfo ber herr Savemann, und läßt bas bruden. Er fügt bann noch einige Bemerkungen hinzu, um die Arglift biefes havemannischen Tilly hervorzuheben.

Es hat mich, ich gestehe es offen, bei ber Riesenhaftigkeit bieses blinden Eisers ein Schrecken ersaßt. Tilly ist schwarz; wenn er nicht schwarz ware, so ware er nicht schwarz, und weil er schwarz ist, darum muß er schwarz seyn. Das etwa ist die Losgit des herrn Havemann, an die er sich klammert wie an einen Velsen. Wögen auch die Beweise des Gegentheiles noch so sonnenklar erbracht werden: herr havemann schließt kuhn die Augen und ruft mit sester Zuversicht: "Ich sehe sie nicht, mithin sind sie nicht da". Es ist leider so und nicht anders. Die Geschichte des Don Quirote ist alt und täglich neu. Nun wohl, so trage man auch selbst die Folgen nach Gebühr, und nehme auf sich das Urtheil, welches man herausgesordert hat.

Onno Rlopp.

## XXXVIII.

## Geiler von Kaifersberg und sein Berhältniß zur Kirche.

II. Reformator - vor Allem an feiner eigenen Berfon.

Bur Beurtheilung ber firchlich reformatorischen Thatige feit, welche Geiler sein ganzes Leben hindurch zu entsalten bemüht war, ist die Renntniß seines Charafters und Privat-lebens unumgänglich nothwendig. Denn nicht Alle, welche damals über die Gebrechen und Berderbniffe in der Christen-heit flagten, waren für sich selbst sittlich strenge, wahrhaft fromme Männer, denen ein wirklicher Beruf zur Reform zuerfannt werden muß. Die Klasse der bloßen "Schreier", der Oppositions-Männer aus lauter Lust zum Opponiren, war auch damals zahlreich genug vertreten, und der planctus de ruina ecclesiae hatte sich seit Costnit und Basel dermaßen zur Rodessach gestaltet, daß man aus dem Klageton eines gleichzeitis gen Schriftstellers keineswegs mit Sicherheit auf tiesere Einssicht und sittliche Strenge schließen darf.

Dieß war bei Geiler feineswegs ber Fall. Sein ganges Leben war ein Spiegel driftlicher und priesterlicher Tugenb.

Den eigentlichen Grundton feines Befens bilbete allerdings unbestechliche Bahrheitsliebe und unerschrodener Freimuth im Befenntniffe berfelben. Und ba sich mit diesen Eigenschaften ein hoher Gerechtigfeitofinn, mahre Bieberfeit und Gutherzigfeit vereinigte, so gestaltete sich in ihm ein Bilb ebelster beutider Männlichfeit, wie es Sebastian Brant in seinem Radruse an ben Berstorbenen so schoft zeichnet:

"Gin pflanber ber gerechtigkeit
Gin besunder sevendt der bescheit
Lafter und bose werd ausruter
Der junder ftraffer und bedüter,
Gin troft und zuflucht aller armer
Gin milter vater und erbarmer
Senfft in zugang, früvilich und gütig
Stil ufrecht dabffer und demutig
Rit ein aufnemer ber personen
Sein ler und ftraff thet niemans schonen
Eundert mit gleicher wag und moffen
Acht er den cleinen und den groffen.").

So oft er von Ungerechtigfeit ober Bergewaltigung borte, feufzte er tief auf, und so sehr er von der Tiefe seines Herzens aus den Concubinat haßte und verabscheute, so fonnte er es boch nicht ertragen, daß die Strafe, wo sie je einmal eintrat, nur die armen Klerifer auf dem Lande traf, während reiche und adeliche Kanonifer ihre Concubinen in Gold und Seide, unter zahlreichem Gefolge zum Scandale aller ehrbaren Matronen einherziehen ließen \*\*). So beklagte er es auch oft und saut, daß man dem Bormser Klerus, den eine

<sup>\*)</sup> Abgebrudt am Chluffe ber Brebigten Beiler's über "ble Emeis". Strafburg, Grieninger 1517. p. 66.

<sup>\*\*)</sup> Jo. Geileri vita von Bimpfeling bei Riegger I. 104. Bimpfeling's Biographie mar bei ber folgenben Charafterschilberung Geller's hauptfachlich maggebenb.

übermüthige Bürgerschaft vertrieben hatte, nur so lau und zögernd sein Recht schaffe. Sein Freimuth in Bestrafung alles Unrechts und sittlichen Verderbens kannte keine Grenzen als die Wahrheit. Mit welchen Donnerworten verfolgt er nicht in seiner Synodalrede vor Bischof Albert im Jahre 1482 die Laienräthe des bischössichen Hofes, welche die Priester und deren Amt verachtend, ihrem Herren ohne Unterlaß vorspiegelten, daß sich die geistlichen Verrichtungen für ihn, einen Prinzen, nicht schieften, wohl aber die Handhabung der Kürsstenrechte. Da sie hiebei sich rühmten, die Erhalter des zeitzlichen Besitzlandes der Bischösse zu senn, während sie im Grunde nur auf ihre Vereicherung und auf die Versorgung ihrer Verwandten mit fetten Pfründen bedacht waren, so ruft ihnen Geiler hier zu:

"Es ift nicht fo, ihr feib nicht die Erhalter des Beitlichen. Bielmehr feid ihr bei bem Birten ber Schafe bie lechzenden Blutfauger, die Berachter ber Briefter, teuflische Rathgeber und uns erfättliche Gelbfade. 3hr feib die lechzenden Blutfauger, welche bas Blut ber zeitlichen Guter aus ben Abern ber hirten und ihrer Chafe beraussaugen, Die fich an feinen Schenkel, an feine Seite anhängen, nicht feinetwegen, fondern ihretwegen. Da wollt ihr versuchen, ob ihr nicht einen fetten Biffen berausziehen tonnet, irgend eine Bfrunde ober Dignitat, lauter Blutgelb, bon welchem Aime, Wittmen und Baifen follten ernahrt werden; ibr versuchet, ob ihr nicht fur eure Cobne, Neffen und Bermandte firchliche Beneficien, Propfteien, Decanate und Alehnliches bergleichen aus ben Gingeweiben bes Bifchofe berausloden tonnet. Ihr vertreibt die Manner, die man von rechtswegen aus den außerften Enden ber Erbe berbeiholen follte megen ihrer Belehrfamteit und ihres ehrbaren Banbels, mabrend ihr eure Cohnchen und Reffchen, die nicht einmal noch felbft die Rafe pugen konnen, auf Stellen eindränget, die Mannern und nicht Rnaben gebubren, jum Spott und Mergerniß ber Belt,' gur Schande bes Bi-Schofe und der Rirche. Darum feid ihr teineswege die Bertheis biger der Rirche ober die Bunde, welche die Umgaunung des ausermahlten Weinberges bewachen, wie ihr faget; ihr feid vielmehr jenes außerordentliche Thier, bas ihn abweidet "!

Eine nabere Schilderung ber Strafburger Diocefe wird biefe Sprache erflaren. Beiler warnt noch Alberte Rachfolger, Wilhelm von Sobenftein, vor diefen bofen Rathen. In feinem Confecrationstage, in Begenwart bes romifchen Roniges Marimilian, vor ben Pralaten und bem gangen Rlerus rebet er ihn von ber Rangel berab alfo an: "Cage ben verführerischen Rathgebern: maget es nicht, mich vom Bege ber Bahrheit abzuführen! 3ch weiß wohl, was ich versprochen und bem Bolle öffentlich habe verfündigen laffen. 3ch habe ausgesproden, ich wolle nicht von icandlichem Bewinne leben; eber fei ich entschlossen, mich mit einem einzigen Diener zu begnus gen, als um Gelbes willen ben Concubinat ju überfeben. 3ch habe in einem öffentlichen Schreiben mich ausgesprochen, ich wolle mit ber Gnade bes Allerhochsten bem Bolfe mit Bort und Beispiel also vorfteben, daß die Beerde mit Recht fic über ihren Sirten erfreuen fonne. 3ch habe gebeten, man mochte mir nur vorher ein Jahr Beit gonnen, bevor man über mich schlimm urtheile. Und febet jest, ihr falfchen Rath. geber, ichon geht bas Jahr ju Ende, und es ift befhalb unumganglich nothwendig, daß ich mein Berfprechen erfülle, bamit man nicht von mir sage: in principio erat verbum, aber nondum caro factum est. 3ch will nicht, baß man Salomon's Wort auf mich anwende: Wolfen und Wind und boch fein Regen: so ift ein ruhmrediger Mann, der sein Berspres den nicht erfüllt" \*\*). Ebenfo freimuthig warnt er ben Bifcof vor dem Digbrauche, Die geiftlichen Geschäfte ausschließe lich ben Bicarien ju überlaffen: "Man wird ju Dir fagen". fo rebet er ben Reugeweihten an, "Du habeft Bicarien in

<sup>\*)</sup> Sermones et varii tractatus Keyserspergii jam recens excusi. Argent., Jo. Gruninger 1518. fol. XV.

<sup>\*\*)</sup> i. c. p. 32.

spiritualibus, die dergleichen Dinge besorgen. Antworte diesen: wohl habe ich Bicarien und zwar viele; ich habe einen Vicar in pontisicalibus, einen in spiritualibus, einen in poenitentialibus, wieder einen in judicialibus. Aber es fehlt mir einer in insernalibus. Wenn ich so handle, wie ihr wollet, so werde ich dort selbst in eigener Person die Geschäfte verrichten und ewig personliche Residenz halten müssen. Denn gleichwie ich in criminalibus keinen Vicar hatte auf Erden, sondern selbst und in eigener Person Lasterthaten verübte, durch Spielen, Schlemmerei und Prassen, so wird auch in der Hölle Riemand mein Vicar sehn, sondern ich werde selbst die Strase abbüßen müssen. Weg also ihr Spophanten "!

Es ist vielleicht ein noch sprechenderes Zeugniß für die Unbestechlichkeit des Mannes, daß er, der so freimuthig gegen die Prälaten redete, den so beliebten Kunstgriff firchlicher Des magogie verschmähend, ebenso entschieden gegen die Laien-Obrigseiten sich wandte, wo sie ihrer Pflicht vergaßen. Zu den im Borigen schon angeführten Beispielen noch das folgende. Um Schlusse seiner Synodal-Rede vom Jahre 1482 weist er den Bischof hin "auf die so schlimmen Mißbräuche in der Stadt Straßburg, auf die Statuten der Laien gegen die sirchliche Freiheit und die Ehre Gottes, auf die Berletzung der Feste durch Märkte und fnechtische Arbeit, namentlich auf

<sup>\*)</sup> I. c p. 31. 6. Auch die Kanonifer und Chorvifarien entgehen Beister's freimuthigem Tabel nicht. In der Spnodairede, also in ihs rer Gegenwart, sagt er: modo silebo, plura necessaria dietu rescindens, puta de ministrandis negligentiis et excessibus in hac tua ecclesia cathedrali, garrulationibus tempore divinorum ossiciorum, jam per vicarios confratres meos in choro, jam per dominos canonicos supra in lectorio, qui usque adeo in his saepe exorbitant, ut sacerdotes in altaribus celebrantes impediantur. p. 17. Diese herren tesuchten den Cher östere mit Nassen an der Seite und Falsen mit klingenden Schellen auf dem Arme.

---- mineien, vap ju

Beiler's Uneridrodenbeit ber Diocesan : Bistitation, Die mit Chriftoph von Utenheim, ler und dem Theologen Melchi ihm ein luderlicher Rlerifer mi fouttert. Bon ben Bermanbte hatte er Berfolgung bis auf's Teftament bes Berftorbenen geg theidigte; felbft ber Bifchof ließ niveng gegen die Urheber bes ? nur Beiler wich nicht gurud. Anfange feiner Wirtfamfeit in Chorfnaben verspotteten ibn vo bobnifchen Geberben, wenn er gleich anfange ihr ausgelaffenes tabelt hatte. Wenn er bie Rang fand er wohl auch Spottbilder ut und nach ber Predigt mußte er ber eben vorgetragenen Reben 1 Buborern lächerlich zu machen fud felbft unter Meged normattet.

öffentlich aufzutreten das Recht hatte, und obschon andere ihm nahe stehende Klerifer all ihre Insignien, auch diejenigen von viel geringerer Bedeutung, recht gestiffentlich zur Schau trugen, erschien er doch bei den Processionen nie anders als in der Kleidung eines Chorvicars, um sich in nichts von seinen Brüdern zu unterscheiden.

Seine Verwandten zu bereichern, verschmähte er so sehr, daß er es sogar verweigerte, irgend einen derselben zu einer Pfründe zu empfehlen, indem er außerte, er fonne für ihr fünftiges Betragen nicht burgen, und zu Rirchenamtern durften nur Bewährte, nicht erst zu Bewährende befördert werden. lleberhaupt suchte er die streng firchliche Ansicht über das Pfründewesen in aller Weise geltend zu machen: die cumulatio benesiciorum erschien ihm als eine der schwersten Wunden im Körper der Kirche seiner Zeit; der Schwerz darüber, der muthige Kampf dagegen zieht sich durch alle Reden und Unternehmungen seines ganzen Lebens, daher auch Sebastian Brant von ihm in seiner "übergeschrifft der begrebnyß Doctor Johannis Reysersperg" singt:

Sat fich mit pfrunden nit beladen, Roch die gehufft jur felen fchaten, Sunder hat fich vernnegen lon Bit dem ampt, bas er hat gethon. Reichtumb und ere und groffen bracht hat er burch willen gottes veracht.

Einer ber schönsten Züge in seinem Charafter war die Wohlthätigseit gegen die Armen. Was er von seiner Pfründe erübrigte, gehörte ihnen; ein silberner Becher, den er von Friedrich von Hohenzollern, seinem Zöglinge erhalten, wurde alsbald zu diesem Zwecke weggegeben. Täglich gab er den Findelfindern und anderen verlassenen Waisen ein Almosen, und wo er auf der Straße erschien, da sah man ihn, wie in neuerer Zeit den frommen Bischof Wittmann zu Regensburg, von einer Wenge dieser Unglücklichen umringt, die mit slehents

lifer Stimme seine Milbe anriefen "). Es gefiel ihm nicht, bag fir viele Rlofierleute bie Miltthätigkeit ibrer Gonner nur im Granfen ihrer Riofter, ober für ben Schmud ihrer Rirchen in Andriud nahmen: er meinte, ne sollten beren Aufmertsams feit viel mehr auf bie Bedürsniffe ber Armen, Aussähigen, der Spitiker. Pfarreien und anderer gemeinnühigen Anftalten hinstenken. Empert war er einmal, als er vernahm, daß man an irgent einer Rirche bie Pfründe bes Bredigers eingezogen fabe, um beren Einfünfte dem Rirchenbausonde zuzuweisen, maltend bas Amt selbst einem Mendicantens Rlofter überwiessen wurde. Die Urheber bieser Rafregel, schrieb er an einen Dignitär ber Kirche, schienen ihm schlimmer zu sehn als ber Teufel. Denn bieser habe gewollt, baß Steine in Brod vers wantelt würten, jene aber hätten bas Brod bes göttlichen Wortes, die Speise der Kinder Gottes, in Stein verwandelt

Was er Andern predigte, übte er selbst im Werfe. Er empfahl feine Entsagung, feine Abtödtung, feine "Restigung" (castigatio) bes Fleisches, bie er nicht selbst auch übte. Außer ben gewöhnlichen gebotenen Tagen war ihm der Mittwoch resgelmäßiger Abstineng-Tag, und obwohl er in ber Fasten gestäuste (tägliche) Predigtarbeit hatte, biett er sie doch gewissenstäuste (tägliche) Predigtarbeit hatte, biett er sie doch gewissenstäuste (tägliche) Predigtarbeit hatte, biett er sie doch gewissenstäuste (tägliche) Predigtarbeit hatte, biett er sie doch gewissenstäusten und Verehrer, Peter Schott, spricht einmal die Hoffnung gegen ihn aus, es werde doch dießmal die Quadragesima gesahrlosser für ihn vorübergehen, denn man habe ja jest Dispense, Wilch und Butter zu genießen \*\*). Aber schwerlich wird der firchlichsstrenge Mann von dieser Erlaubniß Gebrauch gemacht haben, denn unter seinen Klagen gegen die Straßburger Bisschöfe seiner Zeit sommt wiederholt auch die vor, daß sie die

<sup>\*)</sup> Beatus Rhenanus in vita Geileri bei Riegger I. 66.

<sup>\*\*)</sup> Pet. Schotti lucub. p. 8.

Strenge bes altehrwürdigen Fastengebotes abgeschmächt hatten. Bulett werbe es noch babin fommen, bag man "jur Fastenzeit fogar Ralbfleisch effen durfe". Er beschuldigt den Beig als Urheber diefer Milberung, man habe weitere Difpene: Belber geminnen wollen. Auch baran feien bie Laienrathe ber Biicofe fould. "Ihr benfet und rebet", ruft er biefen gu, "nur allein für die Riebertretung ber beiligen Constitutionen, für bie Niederreißung der Mauer tes ausermablten Beinberge. Mag das Geiftliche untergeben und das Zeitliche gebeiben, mag untergeben die beilige Enthaltsamfeit mabrend ber vierzigtägigen Saftenzeit, wenn nur dafür Belb bereinfommt, mogen untergeben die Observationen ber beiligen Bater, die nun bereite über taufend Jahre lang von unfern Batern und Groß. vatern auf's driftlichfte find beobachtet worden; die driftliche Rüchternheit moge binab, Lurus und Prablerei berauffteigen" \*)! Dan lefe feine Schriften, um fich ju überzeugen, wie boch er ftete von der driftlichen Enthaltsamfeit und 216. todtung bachte! "Das ift ware festigung bes fleisches - fagt er in bem Buche genannt "ber Geelen : Paradies" \*\*) - bo ein mensch williglich festiget mit fasten, machen und betten, und mit rauhen fleidren, mit bisciplinen nemen, und mit abbruch luftlicher fpeiß und tranks, und bas barumb, uff bas das fleisch dadurch gefestiget werd, und alfo dem geift underworfen werd in allen bingen". Ja er meint, man folle es mit ber Disciplin nicht so leicht nehmen, wie bas bin und wieder zu geschehen pflege: "man muß auch durch harte ftreich ber Disciplinen mit ber ruten guchtigen bas fleifch, nit mit eis nem fuchsmadel, oder uff ben belt, funder mit einer ruten über die bloße schultren und das sol beschehen umb des endes

<sup>\*)</sup> Sermones et varii tract. p. 15.

<sup>\*\*)</sup> Strafburg, M. Schurer 1510. fol. CC. 2.

willen, bas bas fleisch in allen Dingen werd unberworfen bem geist".

Wenn nun aber Beiler auf ber anbern Seite fagt: "bas driftliche Leben, ja auch die regulare Observang ber Monche und Nonnen bestehe nicht fowohl in Ceremonien und Rachtmachen, in Reigungen bes hauptes und Rudens, ale vielmehr in ber Beobachtung ber gebn Gebote, in ber Ertragung von Unbilben, in ber lebung mabrer Tugenben, in ber Demuth, Mäßigfeit und leberwindung ber Leibenschaften, in ber Gedulb, Canftmuth und Gintracht, in liebevoller Ertragung ber Fehler bes Rachften und in ber Freigebigfeit gegen bie Armen" \*) - und man in folden und abnlichen Meußerungen ein Cymptom reformatorifchen, b. i. protestantifden Beiftes wittern will \*\*), fo fann boch nur die robeste Unfenntniß bes Mittelaltere und ber Rirche ober gedanfenlofe Rachbeterei, gegen welche felbft gelehrte Manner in gewiffen Dingen nicht gang gefeit find, folche Behauptung hinnehmen. Protestantis fche Schriftsteller, Die ahnliche Ausspruche als reformatorifche ju registriren gewohnt find, möchten boch nur auch bedenfen, welchen Ginbrud ein folches Berfahren auf jeden nur einigermaßen gebildeten Ratholifen machen muß, ber ba wohl weiß, daß die fatholisch accetische Literatur aller Zeiten, daß die Schriften ber Beiligen, bag bie Orbensregeln und Rlofterchro. nifen bes Mittelalters wie ber neuen Zeit von folden Meußerungen voll find. Der follten St. Franciscus und ber beil. Bernhard protestantische Erscheinungen feyn?

Geiler's Tagesordnung war ftreng nach ben Regeln bes priefterlichen Lebens eingerichtet. Roch tief in ber Nacht vom

<sup>\*)</sup> Wimpheling p. 102.

<sup>\*\*)</sup> wie hagen, Deutschlands literar. und relig. Berhaltniffe u. f. w. I. 125, v. Ammon, Geilers Leben S. 15 und natürlich Schreiber, Gesch. ber Univ. Freiburg I. 127. wollen.

Lager fich erhebend, betete er bas boppelte Metten Difficium, bas ber Tobten und basjenige bes Festes. Dann bereitete er fich jum beil. Defopfer vor, bas er - eine in jenen Beiten feineswegs gang allgemeine Uebung! - taglich bei ben feiner Burforge unterftellten Reuerinen barbrachte \*). Er hatte ju bem Endamede verschiedene, Die Stationen bes bitteren Leis bens vorstellende Bilber in feinem Bimmer rings umber aufgehängt, an denen er nun betrachtend auf und abging. Gerne besuchte er, wenn ibm feine Beschäfte Beit ließen, ben Chor ber Rathebralfirche, benn er liebte ben Chorgesang und hielt begwegen ben Beiftlichen bafelbft öftere Bortrage, um fie gu andachtiger Abhaltung Diefes Bottesbienftes ju ermuntern. Einladungen nach auswärts nahm er ungerne an, bagegen versammelte er oftmals fromme und gelehrte Manner an feinem Tijche, ben er ftete mit jenen witigen Bemerfungen murgte, wie fie in folder Fulle und Driginalitat nur ihm gu eigen waren. Wenn er bes Abends vom Studiren abließ, fo begab er fich ohne Licht in fein Schlafgemach, um ba bie noch übrige Zeit unter Betrachtung und frommen Ceufgern ju Gott bingubringen.

lleber Alles liebte er ein feusches Leben. Gerne versammelte er hoffnungsvolle Jünglinge um sich, um sie vor dem Laster zu bewahren. Ernstlich warnte er die Familienväter um ihrer Frauen und Töchter willen vor den damals so außerordentlich lasciven Tänzen, und er war deshalb tief entrüstet, daß einige Mönche von der Kanzel herab das Tanzen nur für eine lästliche Sünde erklärten. Er hielt solche Prediger alles Schlechten für fähig. Aber am meisten schmerzte ihn, daß selbst in Rlöstern an Tagen, wo eine Primiz stattsand,

<sup>\*)</sup> Rem divinam fere quotidie fecit; mundus enim erat a mulicribus, mundus etiam a muneribus Wimpheling p. 108.

ein Tanz, bas "Jesus Tänzlein" genannt, stattsand. Beld ein Schauspiel, sagte er, für einen jungen Priester an dem Tage, wo er den Leib des Herrn consecrirt und genossen hat! Wohl sagten die Mönche, es hätten sich nur ehrbare Matronen eingefunden. Aber, erwiderte Geiler, aus ehrbaren Matronen werden seile Dirnen, und niemals hat es eine Prostituirte, auch unter den allerverworfensten gegeben, die nicht einmal Jungfrau gewesen wäre. Man muß solche Dinge tennen, um Geiler's Berhalten, namentlich den Mendicanten gegenüber, zu würdigen.

Sein ernfter frommer Sinn ließ es ben eblen Mann fcmerglich empfinden, in einer Welt leben ju muffen, beren Berberben er nicht aufhalten fonnte. In feinem Ralenber fand man nach feinem Tobe neben ben Geburtstag bas Wort gefcrieben: dies calamitatis! Ginmal wollte er bie Belt gang verlaffen und Ginfiedler werden. Geine Freunde Babriel Biel und Peter Schott hielten ihn ab. Doch blieb ihm fein ganged Leben hindurch eine große Liebe gur Ginsamfeit. Schroffe Berge und tiefe Balber mit entlegenen Ginfiebeleien, alte Pfarrfirchen und Rapellen maren bas gewöhnliche Biel feiner Wanderungen. Da forschte er bann, nachbem er die Batronen bes heiligen Ortes begrußt, nach alten Inschriften, Brabmalern und Runftwerfen, ging um ben Rirchhof und betete feine Collecte fur die Todten. Jedes Jahr flieg er an bem Tage Et. Bernhards binauf gegen Amoremeiler, um einen alten Gremiten ju besuchen, ben er um feiner Demuth und Weltverachtung willen von Jugend auf fur einen frommen und Gott geliebten Mann gehalten hatte: ba predigte er gugleich bem jum Befte berbeiftromenben Bolfe. Auch ben fel. Nifolaus von ber flue, bem man überhaupt in Strafburg viele Aufmerksamfeit geschenft ju haben scheint, bat er besucht \*). Richt lange vor feinem Tobe wallfahrtete er zum

<sup>\*)</sup> Quidam sanctorum per tempora multa nihil comederunt, sed

Grabe ber heil. Maria Magdalena, und besuchte babei auch zu Lyon bas Grab bes von ihm hochverehrten Joh. Gerson, ben er, wie sein Freund Wimpfeling, ber Verfasser bes Traftates "de vita et miraculis Joannis Gerson" für einen Heilisgen hielt.

Einer frommen, für seinen tiefgläubigen Sinn zeugenden Stiftung Geiler's durfen wir hier doch nicht vergessen. Diesselbe hatte zum Zwede, vier arme Scholaren zu besolden, welche jedesmal das heil. Altars Saframent unter frommen Liedern zu den Kranten begleiten sollten. Geiler gab theils sein väterliches Bermögen dazu her, theils sammelte er milde Beisteuern durch einen Cyclus von Predigten, die er zu solschem Zwede hielt.

So war biefer ernste Mahner und Bestrafer seiner Zeit beschaffen, und es ist boch ein beherzigenswerthes Zeichen, daß er unter diesen Zeitgenoffen balb so allgemeine Liebe und Berehrung sich gewann. Wo er zu Straßburg öffentlich ersichien, sah er sich alsbald von allen Seiten mit Beweisen der Auhänglichseit und Hochachtung umgeben. Als er zu Augsburg bei seinem ehemaligen Zöglinge, Bischof Friedrich von

et nostris temporibus de fratre Nicolao in Underwalden (quem vidi) mira asserebantur. S Jo. Geileri, Peregrinus. Argent. ap. M Schurer 1513. Begen IX. F. Peter Schott, Geiler's Freund, schreibt an den ihm destreundeten Behuslaus von Hassenstein: fratrem Nicolaum e vita discessisse, non ignoras; eum dum viveret, convenimus Pater et ego, hominem inculto crine, vultu honesto quidem et macie rugato, ac quasi pulvere consperso, qui longos ac proceres artus una veste contegeret, blandis verdis et vere christianis nos acciperet, sine ulla tamen simulatione, quam hypocrisin vocant, sed simplici et abbreviato contextu quaesitus respondens. S. Schott, lucub. p. 64. Da die Stelle wehl wenig befannt seyn mag, möge sie hier einen Plah sinden!

Bollern, weilte und feine Rudfehr über Erwartung verzog, fonnte man bas Bolt von Strafburg, bas nach feinem Lehrer rief, faum beruhigen. Beter Schott, ber Ranonifus, mochte gar nicht mehr öffentlich auf ber Strafe ericheinen, weil er ben vielen Nachfragenden feine entsprechende Antwort geben fonnte. Aber felbft bas bobe Domfapitel, bas boch von Beiler manche nicht eben schmeichelhafte Worte hatte vernehmen muffen, intereffirte fich über Erwarten fur Die Ruds febr bes Brebigers. Es fei, berichtet Beter Schott nach Mugsburg, nicht mehr geneigt, einen weitern Urlaub zu ertheilen, fonft muffe es befürchten, bag man es beschulbige, es liege ihm bas Bohl eines fremben Bolfes mehr am Bergen als bas bes eigenen \*). Gelbst Bischof Albert - wer follte es glauben, ber Beiler's Synobalrebe gelefen bat! - bielt ibn boch und bebiente fich oft feines Rathes. Die Beit fonnte boch nicht hoffnungelos fenn, wo folche Freimuthigfeit eine folde Statte fanb.

<sup>\*)</sup> Schott, lucub. p. 78. b. 79. 82.

### XXXIX.

# Bistorische Movitäten.

1. Geschichte ber beutschen Monarchie von ihrer Erhebung bis zu ihrem Berfall von Dr. E. F. Souchap. Erster Band: Geschichte ber Carolinger und Ottonen. XVI und 640 Seiten. Zweiter Band: Geschichte ber Salier und ber hohenstaufen. XVI und 758 Seiten. Franksurt a. M., Sauerlanbere Berlag 1861.

Der Verfasser dieses dickeibigen und breitspurigen Werfes, von welchem bem hochgeneigtem Publifum noch zwei
weitere Bände in Aussicht gestellt werden, ist ein dilettirender Geschichtsfreund, der in seinem Leben viele Bücher gelesen
und es im Interesse des Vaterlandes für nothwendig gehalten
hat, selbst auch einmal als Schriftsteller aufzutreten. Er hat
feine Ahnung davon, daß er ein confuser Kopf ist und durch
triviale Weitschweisigseit bei seinen Lesern das Gesühl der
Langeweile erweden muß; er glaubt vielmehr, daß er mit
seinem Buch etwas Erkleckliches geleistet und für sene Männer
geschrieben hat, die die Fähigseit besitzen, "den innern Gehalt
eines geschichtlichen Werses zu prüsen, anzuerkennen oder zu
verwersen und hierin im Ganzen nicht zu irren". Er hofft,
daß "die Erfahrungen, die er im Leben zu sammeln im Stande
war, für die richtige Beurtheilung des geschichtlichen Stosses

nicht verloren fenn werben". Die Berlagsbandlung bofft außerbem noch, bag bas Werf im Stanbe fenn werbe, "in bem beutschen Lefer nicht blaffe Wehmuth, fondern beiligen Born" ju ermeden. ' Born wird bas Werf ermeden nur bei benen, bie es gefauft haben, und langeweile bei Muen, bie mit und ben Berfuch gemacht es zu lefen. Der glaubt etwa ber Berr Berfaffer ein großes Bublitum anzuloden burch feis nen bornirten Fanatismus, ben er gegen bie fatholifche Rirche und gegen alle fatholifden Lebenbaußerungen gur Chau tragt? Glaubt er etwa dadurch ju wirfen, daß er g. B. in feiner Ergablung über Albrecht ben Baren bie Lefer belehrt: ein Sproffe biefes Mannes, ber Furft von Anhalt Rothen, fei in unferm Jahrhundert fatholifch geworden und, um den llebers tritt gehaffig ju machen, bingufügt: er habe eine Spielbant errichtet? baß er ferner in einem Ercure über Arius (benn ber herr Berfaffer liebt Ercurfe) bie geiftvolle Entbedung macht: Diefer Irrlebrer habe ber zweiten Berfon in ber Gottheit diefelbe Stellung jugewiefen, die "neuerlich von Bius IX. ungefahr ber Maria jugewiesen worden, bas beißt eine Stellung amifchen Gott und ben Menschen" (Bd. I, 71)! daß er in ber Geschichte Bipin's des Rurgen berichtet: "bie Beraubung ber Freiheit, die Berftummelung ber edelften Glieber bes Rorpers lagen in ber Billfur ber Bifchofe und Mebte, wie jest nach bem öfterreichischen Concordat" (Bb. I. 87); bag er ben Rampf ber Rirche gegen bie Albigenfer und Walbenfer mit bem Rampfe vergleicht (Bb. II, 553), ben bas Beidenthum gegen bie erften Chriften führte; bag er fogar Citate aus bem Frankfurter Journal jur Muftrirung feiner mittelalterlichen Darftellung benutt?! Es gibt allerdings ein gablreiches Bublifum, welches mit großem Bergnugen allerlei Diatriben und Behäffigfeiten gegen die Rirche und die fatholifche Geiftlichfeit in Zeitungsartifeln und Romanen liest, aber "Siftorifer", Die folche in biden und fostspieligen Buchern vorbringen, burfen bei biefem Bublitum nur bann auf Erfola

rechnen, wenn sie weniger geistlos und einformig als herr Souchan sind, wenn sie à la Schlosser eine Birtuosität im Schimpsen besigen. Und dabei muffen sie benn boch auch eisgene Gedanken benken und sich nicht in ber Art bes Berfassers zum bloßen Sprachrohr ber Ibeen und Ansichten Anderer machen, ohne dabei eigene bestimmte Ansichten zu gewinnen.

Nachdem ber herr Berfaffer burch allerlei Stellen aus Rant, Gothe, aus dem Buche Siob, Tauler, Schoppenhauer, Runo Fifter u. f. w. die Lefer mit einer Art von Gefchichte-Philosophie regalirt bat, beginnt er nach ben verschiedenartigften Citaten aus neueren Werfen über bie Franken und Clob. wig u. f. m. feine eigentliche Darftellung mit ber Schlacht von Teftri im 3. 687, mit der die Berrichaft der Rarolinger anfing, und fuhrt fie in diefen beiden erften Banden bis jum Ausgang ber Sobenftaufen, mit benen die Ginheit bes Reiches zu Grabe ging. Gein leitender Grundgebanfe ift: Deutschland mar groß, machtig und gludlich in ber Zeit feiner Ginbeit, diese Einheit aber "ift gestort worden und ging verloren burch die Einwirfungen ber Rirche" (Bb. II, 788), und bege halb fällt natürlich alles Unbeil, welches Deutschland betroffen, ber Rirche gur Laft. Die Rirche bat (nach Bb. II, 786) bie Bande ber Treue und bes Behorsams gelodert und burch fortgesette Bublerei jum Burgerfrieg aufgeregt. Quelle des Unheils wurde bemnach geöffnet in ber Zeit bes heil. Bonifazius, "wo die Herrschaft der ausschließlich ros mischen Rirche (biese Worte find mit Sperrichrift gebruckt) in Deutschland gepflanzt wurde" (Bb. 1, 50), und es fehlte bamale leiber ber Sammer Rarl Martelle, "um bas Gefaß ju gertrummern, in welchem ber Saame bewahrt werben follte. ber fo vielen feiner nachfolger Difteln unter bie Saat ftreute". Leicht ersichtlich ift beghalb, gegen wen "ber beilige Born" fic richten foll, ben, nach Berficherung ber Berlagshandlung, bas Werf erzeugen muß. Dem Grundgebanten bes Berfaffere

muffen fich nun alle Thatfachen und Verfonen anbequemen. In buntem Gemifch citirt er viele Duzende verschiedener Berfe. Quellenftellen und neuere Bucher hiftorifchen und belletriftifchen Inhalts, Gregor von Tours und Einhard, Bait und Bend, Riehls Pfalzer und Chronifen bes fechszehnten Jahrhunderts, Gilers Wanderungen durch's Leben und Mipo und Uhland, Montag und Meichelbed u. f. w., schreibt balb in einem burren dronifartigen, bald in einem emphatisch bombaftischen Stil. polemifirt bald im Tert (g. B. gegen Auctoritäten wie ber verschollene Berr Wirth) bald in den Roten, citirt feitenlange Stellen aus Reander, und gibt auch gelegentlich Rachrichten über bie personlichen Berhaltniffe neuerer Schriftsteller, g. B. uber einen herrn Fund, einen Biographen Ludwigs bes Frommen, ber Ariftofraten, Plutofraten und Demofraten gebaßt und fich feine eigenthumlichen Rleider felbft verfertigt babe. Der herr Berfaffer ift fo febr baran gewöhnt, Alles ju fagen, mas er gelefen und im Leben "erfahren" bat, er beim Bertrage von Berdun ben Lefer baran erinnert, bag Ronig Friedrich Wilhelm IV. von Breugen im Jahre 1849 bie beutsche Raiserfrone ausgeschlagen habe! Mit Widerlegungen im Einzelnen wollen wir bei einem fo burchaus unwiffenschaftlichen und buntschedigen Werk unfere Lefer begreiflicherweise nicht beläftigen, und wir haben überhaupt auf baffelbe nur aufmerkfam gemacht, um ein Specimen ju verzeichnen, wie man neuerdings in biden, mit anscheinend miffenschaftlichem Apparat ausgerufteten Büchern bie Beschichte bes Mittelalters jur Aufftachelung ber Barteileidenschaft benunt. Und amar glaubten mir ben herrn Souchan au biefem 3med um fo eber bervorbeben ju muffen, weil er in ber Borrede behauptet, daß Parteileidenschaft vorzugsweise bei benen ju finden fei, "bie fich vor allen Dingen beugen vor bem Papfte ju Rom, junachft vor bem Saufe Sabeburg", und feinerseits fich von berfelben fo frei fuhlt, daß er bas ruhrenbe Befenntniß ablegt: "allein bem Baterlande gebort meine

gange Empfindung; und auch barin mag eine Befahr fur bie unbefangene Erfenntniß der Wahrheit liegen; ich will fie gu überwinden fuchen". Go fpricht ein Dann, ber feinen glubenden Sag gegen die Rirche auf feiner Seite seines Werfes verbergen fann, und ber bemfelben in Ausbruden Luft macht, wie wir oben an einigen Stellen, die wir leicht verdreißigfaden fonnten, gefehen haben. Die Befinnungegenoffen bes Beren Berfaffere merben über feine miffenschaftliche Befabis gung vornehm die Rase rumpfen \*); aber fein Berf ift fo gesinnungetüchtig, daß es jedenfalls in manden "vielgelesenen" Zeitblättern manches lob einerndten mirb. Das Spreis gen und Großthun ift feit bem Auffommen bes gothaifirenden Siftoriferthums recht wieder in Mode gefommen, und die literarische Dreiftigfeit ber mobernen Wortführer erinnert an eine bochft unverfängliche Berfon in Brut' politischer Bochenftube. Darin aber liegt bas hauptubel, bag man in ber Beschichte. ber thatfachlichften und positivften aller Biffenschaften, feine Thatsachen, feine positive Belehrung sucht, sondern eigene Unfichten in ihr wiederfinden und fie fur currente Tagesfragen bequem machen will. Die Subjectivirung ber Befchichte, Die in Bergleich mit ben unvergänglichen Muftern ber Alten als eine unwürdige Bergerrung berfelben erfcheinen mußte, nimmt in bem letten Jahrzehent trot bes ruhelosen Gindringens in bas Detail und trot aller "fauberen Forfchung", einen folch

<sup>\*)</sup> Dafür lebt die "Süddeutsche Zeitung" (vom 12. Aug.) bas "rus bige, flare. von aller Barteilichfeit und vergefaßten Wieinung freie Urtheil" (!!) bes Bersafiers, seine Darftellung, "chne in Breite und Beitschweisigkeit zu verfallen" (!!). Sie tabelt an hrn. Souchan eigentlich nur, daß er den alten Kaisern zu viel Ehre gelassen und nicht, nach der Anweisung Sybels, ihre Politis als eine von vernherein grundfalsche barstelle. Souchan ist in den rechten Geist Gotha's noch nicht eingedrungen, sonst mußte er einsehen, wie sehr Karl der Große und andere geseierten herrscher alter Belt unserer Ration — geschabet haben!

neuen Aufschwung, bag von ber Geschichte als einer magistra vitae in ben meisten Kreisen bes producirenden und consumirenden literarischen Publifums feine Rede mehr senn fann.

#### II. Gilebrich von Ranmer's Gelbftbiegraphie.

Die fo eben erichienenen zwei Banbe: "Lebenserinnerungen und Briefmedfel von Friedrich von Raumer" (Leipzig bei Brodbaus 1861), bieten und ein bochft intereffantes Detail über ben Entwidlungsgang eines Siftorifers, ber fich unverfennbar um bie Bebung ber nationalen Beschichte große Berbienfte erworben hat, und gemabren jugleich manche belehrende Ginblide in die religiofen und politifden Buftanbe Morbbeutids lande. Befondere merthvoll find bie mitgetheilten Briefe von Johannes v. Muller, Beeren, Leo u. f. m. und bie bes Berausgebere felbft, ber in Allem fich ale eine geiftig unermube lich thatige, empfängliche und liebenemurdige Ratur geigt. Befanntlich ift es in neuerer Beit guter Ton geworben, über Raumere Leiftungen mit Beringichagung abzufprechen und bie jungen Titanen ber modernen biftorifden "Biffenichaftlichfeit" feben auf fie wie auf "gutgemeinte" Brobufte eines uberwundenen Ctandpunftes berab. Raumer felbft bat ibnen bam einige Beranlaffung gegeben, indem er in ben letten 3abrgebnten in eine Eucht bee Schreibene bineingerathen ift, weil er, wie in biefen Blattern einmal richtig bemerft murbe (Bb. XVI, 304), das Unglud hatte ein Bublifum gu finden, meldes Alles las was er fdrieb, und beghalb aufgemuntert mart, über Alles ju fdreiben, mas er verftand und nicht per-Man befam fo reichlich Belegenheit, gegen ibn bie "Coneibe ber Rritif" ju richten und auch über feine Berfe

bleibenben Berbienftes ben Stab ju brechen. Denn ber neuen "wissenschaftlichen" Richtung fagt Raumer nicht zu. nicht parteiifch genug, b. h. nach ihrer Ausbrudeweise, er bat "fein festes bestimmtes Urtheil"; er beflamirt nicht genug gegen Aberglauben und Pfaffenwesen, gegen die mittelalterliche Rirche und gegen die Beiftlichfeit, b. h. nach ihrer Ausbrudes meife, "er ift nicht gesichert gegen mittelalterliche Schwarmerei und hat einen ju romantifchen Unflug". Berr Julian Schmidt ift in feiner Literaturgeschichte fogar frech genug, ju behaupten (Bd. III, 431): daß Raumer j. B. in der Brofchure über Bolens Theilung (1831), ober in ber mannlich fuhnen Rebe über die Religiofitat Kriedrichs II. von Preußen (1847) nicht aus Ueberzeugung gesprochen habe, fondern aus einem "leichtfertigen Ginfall". Raumer gebort, wie ibn fein Werf uber Die Sobenftaufen und die vorliegenden Memoiren und Briefe charafteriffren, jener Beriode der Geschichtschreibung an, die nach bem Borgange bes unfterblichen Johannes von Müller bas Mittelalter von dem Bannfluche der Magdeburger Centuriatoren erlodte, und es als großartige felbstständige Periode ber Beschichte, ale bas Beldenzeitalter unserer Ration hinstellte. lebte, trot feiner ausgesprochenen protestantischen Unfichten, mit ber Beit die er beschrieb, und hielt fich fern von jeuem cynifchen Eigendunfel und hochmuthigen Ignoriren aller edleren Lebensäußerungen bes Mittelalters, burch bie Schloffer und feine Schule eine fo traurige Berühmtheit erlangt haben; er wollte nicht, wie diese, beständig edlere Naturen schulmeis ftern, "weil sie etwas hoher emporgeschoffen find, ale bie Lange des Magstabes beträgt, in beffen Profrustesdimenfionen nun einmal Glaube, Sitte, Leben, Wiffenschaft, Politif und Religion hineingezwängt werben follen". "Meinft Du, fchreibt er im 3. 1829 seinem Bruder Rarl, die bochfte Unficht ber Weltgeschichte sei ein eiliges Richten, in ben Simmel Erheben ober ein Verbammen nach irgend einer Mode ober einem furgen Borurtheil, fo mußt Du meine Schriften gang gur Seite

liegen laffen, aber Du wirft Unbere genug finden, welche bie fleinen Weltrichter machen und wie Barth bei Gothe fagen: Co rebete ich, mann ich Chriftus mar'! Meine Miffion ift Beschichte zu schreiben, wie ich eben nur fann und will; wir brauchen der Miffionare nicht bloß bei Bafchfiren und Rirgifen, sondern auch in ber Rabe, und was ich dabei fchief mache, werben Andere icon mit Gottes Sulfe in die Richte bringen". Und weil Schloffer ibn befanntlich in hamischer Beife ebenfo wie feinen alten Lehrer Beeren, von bem er nur Butes empfangen hatte, angegriffen, fo fcrieb Raumer an Tied im 3. 1831: "Schloffer in Beibelberg bat ben liebenswurdigen und friedfertigen Beeren von feinem Throne bes hiftorifchen Weltrichtere herab mighanbelt. heeren ift nicht fo gelaffen ober fo faul gewesen, wie ich in ahnlichem Ball; sondern er hat geantwortet, gemäßigt und boch fiegreich. Hebrigens find fo verbriefliche Naturen wie Schloffer ju beflagen; nichts ift ihnen recht und felbst ihr Judiciren und Berdammen macht fie nicht beiter. Pfeift irgend ein luftiger Bogel aus einem anbern Wintel, muffen fle wie bie Buter fich von Neuem argern".

Raumer hatte ein lebendiges Bewußtsenn von seinem Beruse als Historifer für's deutsche Bolf zu arbeiten "täglich und unermüdet, so lange Leib und Augen es ertragen". "Das ist meine Natur und Pflicht, und ich werde dabei heiter und gusten Muthes verharren, bin und bleibe ich auch nur ein Lilliput unter den Historifern". Er geizte nicht nach dem Ruhm eines Cosmopoliten. "Ist es nicht franklich, schreibt er im 3. 1831 an Tieck, wenn Schiller sagt: ""es ist ein armselisges, kleinliches Ideal für eine Nation zu schreiben; einem philosophischen Geiste ist diese Grenze durchaus unerträglich"". Heißt das zulest etwas Anderes als: es ist armselig, ein Individuum, eine Person zu sehn? Nur als tüchtige Person sindet man den lebergang zu seinem Bolke, nur aus der Tückstigkeit des Bolks geht die Brücke in sene angestrebte cosmos politische Wirkung. Ich gestehe, daß mich der Wunsch oder

bie Soffnung, biefe ju erreichen, nie ergriffen ober begeistert bat. Bei bem Beften, mas ich je fchrieb, habe ich nicht einmal an mid, fondern gewiß nur an bas gedacht, wovon es fich banbelte". Raumer wollte nicht, wie es Chloffer gethan bat, bas Princip individueller Willfur jur Grundlage ber driftlis chen Rritif erheben, er wollte nicht alle Ereigniffe und Berfonen vor den Richterftuhl eigener Imperfectibilität gieben, anbererfeits aber auch jener falichen Objectivität fernbleiben, gemaß welcher "ber Geschichtschreiber als Berson nicht mit ben Belben im geschichtlichen Palaft wohnen, sondern fich als Dos bel hinstellen, ober wenn's boch fommt, ale Spiegel aufhangen laffen foll. Spiegelt aber boch julept jebe Blasplatte anders, wie viel mehr ber Beift. Bin ich julest fo hohl wie ber Keberfiel, daß die Begebenheiten bloß durchlaufen wie die wie ist da der Geschichtschreiber noch der Arbeit werth"? - lleber historische Rritif macht er die richtige Bemerfung: "Die historische Rritif, wie die gange Beschichtschreis bung, ift ja etwas Perfonliches, ein Talent, eine Babe Bottes, die fich durch Regeln fo wenig allein beibringen läßt" (er glaubte also nicht, daß man historifer formlich berangieben fonne, wie bieß in gemiffen bistorifchen Ceminarien verfucht wirb), "ale ich aus Bottiched's und Subnere Dichtfunft alle Leute ju Poeten erziehen fann. Auch richtet fie fich nicht bloß auf Mauerverband, Abput und Zierrath, fondern ber Gebanfe und Entwurf bes gangen Baues, ift Beichaft bes Meistere und fommt von ihm. Wenn ich ein Ereigniß auf einen falschen Tag versete, die Babl ber Lebendigen und Tobten in einer Schlacht irrig angebe, man foll prufen, berichtigen, beffern, aber dadurch wird fein Siftorifer groß ober flein. Wie wurde es fonft bem armen Berobot ober Livius ergeben muffen"!

Auch über literarische Erscheinungen ber fraglichen Jahre finden wir in dem Brieswechsel treffende Urtheile, von benen wir nur zwei, Raumers Urtheil über Schillers breißigjähri-

gen Rrieg und Manjo's Urtheil über bie Schmabichrift bes Bog gegen Stolberg bervorheben wollen. Diebuhr mar über Schillers ermanntes Buch befanntlich ber Ansicht, bag wegen feines durchaus unbiftorifchen Charafters "bie Beit Recht üben und bas Ding unter bie Bant fteden murbe". Raumer tabelt bie gange Conception, indem burch Schiller "Die furchtbare, ichredliche, zerftorenbe, fittenlofe, beweinungewürdige Beit, welche eher ben Ernft bes Tacitus verlangt hatte, in eine Art von Brachtauffat und Schaugericht vermandelt fei" (Bb. II, 88) Manfo fchreibt im 3. 1820 über Boß: "Gine Menge Leute rubmen Bog unbedingt als ben ruftigen Ram. pfer fur Recht und Wahrheit. 3ch fann in biefes Lob unmoglich einstimmen. Er ftellt einen geliebten Freund, einen Mann bem man Richts vorwerfen fann, als daß er feinen Abel nicht wegwarf (mas fein Ablicher foll), und in bem Brotestantismus feine Rahrung fur fein Berg fand (wofür er nicht fann) nach zwanzig Jahren an ben Pranger. Und wozu? . . Und wer ift benn ber, ber gegen ben Ratholicismus eifert? ber naturalift. 3ch bin mit Bielem, mas in unfern Tagen vorgeht, hochft ungufrieben, aber bas Saglichfte ift boch bie Berfehrung und Berbrebung aller sittlichen Grundfage. ich ben aus Befdranftheit ober in guter Meinung Irrenben ohne Schonung laftere, ober eine wirklich fcmarge That befconige, wie be Bette, ift gleich unrecht und fcanblich". -Raumer fann mit Recht in ber Borrebe behaupten, daß alle Refer bei Lefture feiner Memoiren fich bavon überzeugen merben, bag ihn bei ihrer Berausgabe feineswegs lacherliche Gitelfeit ober bie Reigung beherricht habe, burch Unftofiges und Berlegendes die Aufmerkfamfeit ju erregen. Man fieht ibm feine behäbige Breite gern nach, und verzeiht ihm feine oft einseitigen und ichiefen Urtheile über ben Ratholicismus, in beffen Rern und Wefen er nicht eingebrungen mar, bem er aber niemals jenen norddeutschen Gelehrtenhochmuth entgegenfeste, beffen fraftiges Wieberaufleben auch ju ben Errungen-

ichaften bes Jahres 1848 gebort. Man ift bort gang auf bem Weg, um wieder in den gebildeten Ton ju verfallen, ben Spittler 3. B. in einem Brief an Meusel (vom 25. Dec. 1776) einhalt, indem er ben mittelalterlichen Rlerus mit ben fcmudenben Beimortern "Schurfen" und "Otterngezücht" belegt. Reiner hat ber murbigen, gebildeten Sprache, die feit Johannes von Müller in ber Geschichtschreibung in Aufnahme gefommen mar, mehr geschadet als Schloffers formlofe, polygonifche Ratur, die Alles begeifert, mas rein ift, und Alles befrittelt, was größer ift ale fie felbft, und bie großthut mit bem, mas Andere aus Unftandegefühl zu verschweigen ober ju umgeben fuchen. "In feinem Bemuth", entwidelt ber alte Beeren in ber oben von Raumer angedeuteten Schrift (Meine Antwort auf die Schmähungen des Brof. Schloffer in Beibel. berg, Gottingen 1831), "berrichen bie ichmarzesten Leidenschaften und ber wildeste Banfgeift, ben er mit ein paar firen 3been von feinem Lehrer und Meifter Bog geerbt bat". Diefe Schrift Beeren's ift wichtig fur Die Charafteriftif Schloffere, ber ale caput insanabile erflarte, bag er "fich nicht wolle belebren" laffen und druden ließ: "Er glaube an feine 3becn, felbft an feine eigenen nicht". Wie ber berühmte Philologe Ottfried Muller über Schloffer geurtheilt, burfen mir als befannt voraussegen, und erinnern nur noch an die von Franch in Stuttgart im 3. 1843 gegen benfelben Siftorifer beraus. gegebene Schrift, Die "ein fleiner Beitrag fenn follte gur Gittengeschichte bes neunzehnten Sahrhunderts und Runde geben follte über ben moralifchen Werth mancher gelehrten Celebris Man foll aus ber Schrift "ben gangen gelehrten Sochmuth bes Mannes fennen lernen, ber glaubt, fein Sterb. licher, ber nicht so tiefe historische Renntniffe wie er, und eine folche classifche Grobbeit, mit ber er über Alles, mas an Rang, Talent und Berühmtheit über ihm fteht, ben Stab bricht, befige, fei murbig, Rechenschaft über ein verpfandetes Wort von ihm zu fordern und zu erhalten". Wir haben absichtlich einige protestantische Stimmen über Schlosser mit ben Notizen über Naumer zusammengestellt, weil man, wie es z. B. Julian Schmidt gethan, zur Folie des Ruhmes des Ersteren Letteren herabsett. Armes deutsches Bolf, wenn wirklich, wie Julian Schmidt behauptet, ein Schlosser nein schoner Ausdruck von der Ehrlichkeit und Biederkeit des deutsschen Wesens, wenn er ein Mann ist von "gesunder Ansicht und sittlicher Integrität"!

## XL.

# Die geistlichen Apologeten ber römischen Politik Piemonts.

Spinucci; Realt; Liverani; Carlo Baffaglia.

Es war natürlich und leicht vorauszusehen, daß die sardinische Politik, die so viele Erfolge in ihrem Rampse gegen
die legitimen Fürsten bezahlten Berräthern dankt, auch bei ihr
rem Kampse gegen die Kirche durch Berräther aus den Reihen
des Klerus unterstüßt und gesördert werden wollte. Es war
von Aufang an ihr ernstliches Bestreben, unter den Geistlichen
einen Anhang zu gewinnen und durch Theologen die von ihr
vertretene Idee der "freien Kirche im freien Staate" die von
ihr gewünschte "Bersöhnung des Papstthums mit Italien" befürworten und vertheidigen zu lassen. Immer mehr war man
zu der Einsicht gesommen, daß das papstiche Rom erfolgreich
nur mit geistlichen Wassen bekämpst und die neue Hauptstadt
Italiens erst moralisch erobert werden musse, ehe man in ersprießlicher Weise zur physischen Besthaahme schreiten könne.

Es haben nun verhaltnismäßig nur febr wenige Beiftliche ben Intentionen ber Regierung entsprochen; ber Episcopat nahm mit Ausnahme bes neapolitanischen Bralaten Caputo, einer bochft widerlichen Erscheinung im Bischofegewand, eine immer entschiedener feindselige Saltung an; die angerufenen Theo. logen wollten fich immer nicht vernehmen laffen; die Debrzahl ber Suratgeiftlichen bot allen Lockungen Trop. Rur ein Trop von nicht genügend beschäftigten fleineren Beneficiaten, von ehrgeis gigen Abati aus ber Schule bes pantheiftifchen Philosophen Gioberti, fowie von "entmonchten" Monchen fant es, weil fein Intereffe bafur fprach, patriotifch, und barum auch fatholifd, ber neuen Ordnung ber Dinge fich nicht bloß zu fugen, fondern, fo gut es die "Rudfichten auf ben flerifalen Beruf" erlaubten, fich auf das innigfte anguschmiegen. Die Preffe, aumal in Florenz, forderte mit aller Lebhaftigfeit die "ebleren Beifter" im Rlerus auf, in einer fo verhangnifvollen Beit bem Baterlande fich nicht ju entziehen, und bas Wohl Staliens nicht bem Intereffe ber allgeit felbstfüchtigen Curie ju opfern. war das diefelbe Breffe, Die mit bem Protestantismus unaus. gefest liebaugelte und bisweilen fogar nur burch ibn allein die gufunftige Bohlfahrt Staliens begrundet glaubte.

Endlich schien die in der Bufte rufende Stimme ihr Echo zu finden. Anfangs freilich waren es nur anonyme Broschüren von einigen "Priestern", hinter denen ein Theil des Publisums dreiste, aus so manchen Zeitungen befannte Sohne Ifraels erstennen zu muffen glaubte; die Anonymi waren zu plump, zu taktlos, zu tollfühn, als daß man deren Lucubrationen sur mehr als Humbug halten konnte. Dann aber hatten doch einige für die nationale Bewegung gewonnene Glieder des Klerus mit einem unter den gegebenen Umständen allerdings wohlseilen Heroismus sich offen zu der glorreichen Sache Vistor Emmanuels befannt und der Mühe sich unterzogen, dieselbe in besonderen Schriften eingehend zu vertreten.

Einer ber erften war Paolo Spinucci, Canonicus

ju Befaro, ber fich in einer glugschrift\*) bitter über bie Theilnahmelofigfeit feiner Mitbruder und über ihre Antipathie gegen bie nationale Sache beflagte und fich bereit erflarte, in beren Bertheidigung allen Berfolgungen zu tropen, von benen eben nur feine bartangeflagten Mitbruder etwas zu verspuren batten. Der Mann hatte bis jur Schlacht von Caftelfidardo bie loyalften Befinnungen gegen ben Papa-Re an ben Tag gelegt und feine "entgegengesete nationale Dentweise" jum Unglud fur Biele verheimlicht; erft ber Ginmarich ber Biemontefen lodte feine Bunge und bewog ibn, in einer Baranefe an feine Mitburger feinen boben "Burgermuth" fund ju geben, ben er icon bor ber Priefterweihe ale einen anberen character indelebilis in Rraft ber erhabenen Mabnungen feines Großvatere eingesogen. Berfonliche Berbitterung über vermeintlich erlittenes Unrecht und die Luft, den lange gefnebelten politischen Martyrer zu fpielen, leuchten aus ber Schrift hervor. Aber ber Birtenbrief feines Bifchofe\*\*) erflarte, daß feine frühere unfreiwillige Entfernung aus Rom einen gang anderen Grund hatte, ale "politische Meinungen und Sympathien." Bahrend nun der befreite Canonicus dem neuen Konig entgegenjauchzt, fammelt er Steine, um fie auf Die weltliche Bapftberrichaft zu merfen, die felber bem Evangelium entgegen fei. wornach Christi Reich nicht von diefer Welt ift und wornach ber oberfte Bifchof fein Todesurtheil aussprechen, also fein weltlicher Fürft fenn fann.

Ein anderer geiftlicher Kampe bes regenerirten Italiens war Eusebio Reali, foniglich italienischer Professor der Philosophie am Lyceum von Ravenna.\*\*\*) Derfelbe hatte schon

<sup>\*)</sup> Parole ai Pesaresi sulle cagioni che fanno contro il Dominio temporale dei Papi. Pesaro, tipogr. Nobili 1860.

<sup>\*\*)</sup> Armonia 25. Dec. 1860.

<sup>\*\*\*)</sup> Della libertà di coscienza nelle sue attinenze col poter temporale dei Papi. Torino 1861.

1848 und 1849 fich ju Gunften ber Revolution in Zeitungsartifeln geaußert, fobann nach Wieberherstellung ber papftlichen Regierung in einem Schreiben an den Redafteur ber "Urmonia" vom 22. Januar 1850 alle feine Meußerungen wider= rufen und verdammt; nun wollte er, um die verlorene Freundichaft ber Altionspartei wieder ju gewinnen, Diesen Widerruf widerrufen und befannte fich "ohne gurcht vor der tobeswüttigen flerifalen Berfolgung" wieder ju ber alleinseligmachenden itas lienischen Doftrin.\*) Der Wechsel ber lleberzeugungen hat ibn nicht gehindert, feine glorreiche Bergangenheit als "Burgichaft für feine Bufunft" ju bieten. Unlag ju feiner Schrift gab bie Abreffe frangofischer Ratholifen an ben Genat, worin fie mit Berufung auf Die verfaffungemäßig garantirte Bewiffenefreiheit beffen energische Mitwirfung jur Aufrechthaltung ber weltlichen Berrichaft bes beiligen Stuhles gefordert, Die eine ber ficherften Burgichaften ber erftern fei. Das läßt Brofeffor Reali in feiner Beise gelten; Die achte Gemiffenefreiheit wird vielmehr nach ihm burch Biemont garantirt. Der Papft und bie Bifcofe, die mit diesem die relative Nothwendigfeit ber Erhaltung bes Rirchenstaates ausgesprochen, find ibm trot ber feierlich erflärten Censuren nur doctores privati; sie sprechen fich über eine reinpolitische Frage aus, die fie nichte angeht; fie reden nicht ale Reprafentanten ber fatholischen Rirche, sondern ale Reprafentanten ber verhaßten "fatholischen Bartei." fieht, Die Runftgriffe und Die Schlagworter ber protestantischen und ungläubigen Begner ber Rirche find langft ben Italianissimi geläufig geworben und Binceng Gioberti, ber weit mehr als bas beschränfte Concil von Trient die Bedürfniffe ber Reuzeit begriffen bat, \*\*) ubt feinen vollen Ginfluß. Gine Lofung ber romifchen Frage will Reali nicht versuchen; fie foll ber Borfehung überlaffen bleiben. Defhalb foll aber doch der Bapft

<sup>\*)</sup> Armonia 21. April 1861.

<sup>\*\*)</sup> Co ber Autor p. 57.

fogleich vom Throne herabsteigen, ber Klerus von täglichen Almosen leben, ber Staat unumschränkte Religionofreiheit ges währen und alle Concordate zerreißen.

Der Dritte ift Monfignore Frang Liverani, papftlicher Hauspralat, apostolischer Protonator und Canonicus von S. Maria Maggiore, ein Romagnole, beffen größter Wohlthater Bius IX. mar. \*) Seiner hoben Stellung und Connerionen, fowie feiner früheren gelehrten Bublifationen wegen erregte bie an bigarren Gebanfen und ftarfen Wiberfprüchen überreiche Schrift Liverani'e \*\*) bas größte Auffeben. Bum Glud ober auch jum Unglud fur die romische Pralatur bat ber Titularhauspralat fich felber barin in einer Beife gefennzeichnet, baß felbft eine geschäftige Fama wenig mehr bingugufegen baben burfte. Er fagt une felbit, bag man ibn in Rom fur einen unfteten, mantelmuthigen, ertravaganten Ropf, für einen Salbverrudten hielt, und tragt ben fcmer gefrantten Chrgeiz und einen namenlofen Bochmuth jur Schau, fo baß felbft bie imperialififche Breffe in Baris ihren Efel bavor zu erfennen gegeben bat. \*\*\*) Richt ohne Talent und ohne Renntniffe hatte er, bamale tabellos, die Bratatenlaufbahn betreten, die er nun nach viergehnjährigem Sarren auf glangenbere Stellen, erbittert burd vermeinte Burudfepung, verlaffen bat, um von Floreng aus Bift und Balle gegen ben romifchen Bof ju fpeien. /Das Capitel von St. Maria Maggiore hatte ihm megen Berletung ber Statuten und mehrfacher Indiscretionen die Leitung bes Archive entzogen; Cardinal Antonelli gab ihm bie gewünschten Memter nicht, die er gur Dedung feiner gahlreichen Schulben fur nothig bielt; mehrere Broceffe murben ju feinem Rachtheil entschieden. Er hatte fich unfehlbar ben Cardinalehut ermar-

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. Big. 2. Juli b. 3.

<sup>\*\*)</sup> Il Papato, l'Impero e il Regno d'Italia. Memoria di Msgr. Fr. Liverani. Firenze, Barbera 1861.

<sup>\*\*\*)</sup> Pays 11. Juli 1861.

tend mit fürftlichem Lurus umgeben und aus ber Berlaffenschaft von Cardinalen bereits bie Burpurgemander gefauft, mit benen er in feinen glangend eingerichteten Bemachern mit findifcher Gitelfeit ftolgirte. Gein ganges Benehmen batte ibm aber alle Bemuther bermagen entfremdet, bag er, wie er felbft in feinem Bampblet flagt, in Rom feinen Freund hatte. Im Born schrieb er fogar an ben beiligen Bater und brobte ibm mit ber Strafe Bottes in Diefer und in jener Welt, wenn er nicht in seinen perfonlichen Streitigfeiten ihm Recht geben murbe. mehr wurde es in ihm jur firen 3dee, daß er das ichuldlofe Opfer eines ichandlichen gang Rom umfpannenben Cliquenmes fens fei; immer beftiger ichimpfte er auf die Regierung, bei ber er um Stellen bettelte, und je dufterer feine Lage bei einer Einnahme von nur 388 Scudi (970 Bulden, womit übrigens viele andere Canonifer in Rom anftandig lebten) fich gestaltete, besto verbiffener marb fein Groll gegen bas Bestehenbe. fire Idee beberricht nun auch fein ganges Pamphlet. weltliche herrschaft ber Rirche, heißt es, ift in ben Sanben einer Clique, ber Bermandten, Freunde und Landsleute bes Cardinale Antonelli, die ohne irgend ein Berdienft und trot ihrer gröblichen Ignorang alle wichtigen Aemter unter fich theilen und durch Intriguen Anderen ben Butritt bagu Eine zweite Conforterie, die des Apollinar, mit dem Cardinal Patrizi an der Spige, sucht die erstere ju fturgen und die Bewalt an fich ju bringen, ift aber um fein Saar beffer. Gine britte ift bie ber romifchen Banf. bie nur gur Bereicherung ber Antonellianer bient u. f. f. Da nun die papftliche Regierung fo fehr Parteiregierung, fo beispiellos schlecht ift, so ift beren Sturg eber ju befordern als gu bedauern \*) und Rom, wie gang Italien, findet fein Beil

<sup>\*)</sup> Indeß ruhmt fich ber Berfaffer felber, bie Arreffe bes Capitels ber liberianischen Bafilika ju Gunften ber weltlichen herrschaft verfaßt, babei aber fortwährend geheuchelt ju haben.

unter ber Sonne außer unter Viftor Emmanuel, ber von ber Borsehung zu den größten Dingen berufen ift. Der Autor erflärt es als seinen sehnlichsten Bunsch, daß ber Re Galantuomo von dem seit vielen Jahrhunderten verlassenen Altare bes heiligen Betrus sich die Krone des römischen Kaiserthums hole, und damit eine glänzende Reihe römischer Kaiser italienischer Nation eröffne.

Ungleich größere Sensation, als bas hochmuthetolle Pamphlet Liverani's, von dem übrigens Rom im Monat Juli buchftablich überschwemmt mar, erregte balb barauf ein geiftlicher Anonymus. Derfelbe unternahm es, in einer fur ben gefammten fatholischen Episcopat bestimmten, barum auch in lateiniicher Sprache verfaßten Brofchure\*) bie Sache Italiens als eife riger Sachwalter und Anflager (actor) gegen bie romifde Curie und bie ibr beitretenden Bifcofe zu fubren. Gant im Einflang mit ber "Dpinione" von Turin und ber "nazione" von Floreng brobte er fogar mit einem Schisma, falls bie "gerechten Buniche" ber italienischen Batrioten feine Erborung finden follten. Die Anonymitat bes Berfaffere mar nur eine fcmach verbedte; bie italienischen und frangofischen Blatter, bie in ben erften Oftobertagen gablreiche Auszuge aus ber Broichure lieferten, nannten offen feinen Namen, und neueren Rade richten zufolge hat berfelbe auch ber Congregation bes Inder feine Autorschaft einbefannt. Es ift der Erjesuit Baffaglia, früher in Rom, bann eine Zeitlang in Floreng.

Carlo Paffaglia, aus einem abeligen lucchefischen Geschlecht entsproffen, trat als Jungling in den Jesuitenorden, vollendete seine Studien mit Auszeichnung und bekleidete von 1844 bis 1858 die zweite, bann die erste Professur der Dogsmatif am Collegium Romanum. Raftlos thatig in seinem

<sup>\*)</sup> Pro caussa italica ad Episcopos catholicos. Actore presbytero catholico. Florentiae, typis Felicis Le Monnier 1861.

Berufe erniete er als öffentlicher Lehrer glanzenden Beifall. Cein großer Scharffinn, die geniale Behandlung bes Stoffes, ben er übrigens nie fo bemeisterte, bag er mit ben begonnenen Borlesungen gur geborigen Beit zu Enbe fam, feltene Erus dition, insbesondere große Belefenheit in den lateinischen und griechischen Rirchenvätern, Die von einem feurigen Temperament getragene Lebhaftigfeit feines Bortrags, die blendende, wenn auch oft gefünstelte Elegang feiner lateinischen Diftion, feine imponirende Gestalt - Alles das begeisterte die Mehrzahl feiner Buborer, unter benen bie verschiebenften Rationen vertreten Seine gablreichen theologischen Schriften \*) zeigen übrigens bei allen Borgugen nicht felten eine gewiffe Breite und einen ichwülftigen, affatischen Styl. Bei aller von Bielen gerühmten Liebensmurdigfeit verrieth er nicht felten ein febr ftarfes Gelbstbewußtseyn und namentlich fiel es Manchen auf, baß er bieweilen in feinen Borlefungen mit einer fouverainen Beringschähung auf die Arbeit seines altern Collegen und, wenn wir nicht irren, fruberen Lehrers, bes weit nuchternern und hochverdienten P. Perrone herabzusehen schien. Mary 1848 die Jesuiten durch die beginnende Revolution ge-

<sup>\*)</sup> Außer mehreren kleineren Abhandlungen und seinen auch in bas Deutsche übersetzten Conferenzen gab er Noten zum Enchiribion bes heiligen Augustin heraus (Reapel 1847), worin er feinen 1779 verstorbenen Ortensgenossen 3. B. Faure fortsetzte und ergänzte; sodann seine Commentarit theologiei de Trinitate et de divina voluntate (Nom 1850 bis 1851), die Schrift de praerogativis B. Petri (Regeneburg 1850), dann de Ecclesia Christi libri quinque (erstes bis drittes Buch, Regeneburg 1853 bis 56), die kleine Abhandlung de acternitate poenarum (Regeneburg 1854) und das große Werk über die unbesteckte Empfängniß der heiligen Jungfrau (Nom 1854). Endlich begann er eine neue, vielsach bereicherte Ausgabe des berühmten dogmatischen und dogmenges schichtlichen Werfes von P. D. Petavius, wovon aber nur ein einziger Folioband erschienen ist.

nöthigt murben. Rom ju verlaffen, erlitt feine Lehrthätigfeit eine langere Unterbrechung; mit tiefem Schmerz nahm er 216fcied von feinen Buborern. Er fam nach England und Deutschland; letteres besuchte er auch noch fpater an ber Seite eines beutschen Orbensgenoffen. Als wir im Oftober 1849 am Tifche eines ausgezeichneten deutschen Bralaten mit ihm gufammentrafen, munderten mir und über feine an einem Staliener auffallende Sochichanung ber Leiftungen unferer protestantischen. auch rationalistischen Theologen, so febr wir auch die Bielfeitigfeit feiner Bildung und ben Gifer feines miffenschaftlichen Strebens achteten. Rach Wiederherstellung der papftlichen Regierung nahm B. Baffaglia fein früheres Lebramt und feine angestrengte literarische Thatigfeit wieder auf. Er ichien lettere ju verdoppeln, aber ber ftrengen Difciplin feines Ordens ichien er weniger als fonft fich unterwerfen ju wollen. Das Difvergnugen, bas in ihm manche feine Bunfche burchfreugenben Anordnungen feiner Beift und Regel des Ordens mabrenden Dbern erregten, mard, wie man uns 1857 bei einem Aufenthalt in Rom, wo wir benfelben in einem etwas aufgeregten Bustande trafen, versicherte, mehrfach von Außen genahrt und fo fam es, bag er im Unfange bes Jahres 1859 die Entlaffung aus bem Ordensverbande nachsuchte und erhielt.

Der Abate Passaglia lehrte nun an der Sapienza Bhilosophie, ward aber durch die Außenwelt mehr und mehr vom Studium abgezogen, erhielt von den Liberalen als Abtrunniger bes "antinationalsten" Ordens verschiedene Ovationen, snupste neue Berbindungen mit Engländern und Piemontesen an, reiste später auch nach Turin und gerieth immer mehr in den Zauberfreis der schlauen cavourianischen Politis. Bon Schmeichlern bethört, von frankhafter Ehrsucht geblendet, glaubte er zulest, wo nicht zur Rettung des Papsithums, doch zur Ausgabe der Bersöhnung berufen zu sehn. Als er seine weisen Rathschläge verschmaht sah, trat er offen aus die gegnerische Seite über

und fand in Florenz die zuvorkommenbste Aufnahme. Wenn wir und recht erinnern, so hörten wir vor längerer Zeit, daß Abate Passaglia mit dem vorgenannten M. Liverani schon in Rom in Verbindung stand, und allem Anschein nach haben die Schriften der beiden Herren einen noch engeren Zusammenhang, als man schon auf den ersten Blid hin glauben möchte. Leider ist beiden das gemein, daß man sie vielsach als pazzi d'orgoglio (Hochmuthsnarren) bezeichnet hat, so sehr auch der Erzesuit den Erprälaten an Fähigseiten und Gaben des Geistes und des Herzens übertreffen mag.

Nach dem Rufe, den Paffaglia bieber in der fatholischen Welt genoffen, hatten wir aus feiner Feber eine, wenn auch von verfehrten Tendengen inspirirte, doch immerhin geistvolle und originelle, wenn nicht ftreng wiffenschaftliche, boch allfeitig gerundete und mit meifterhafter Ueberredungsfunft ausgestattete Schrift erwartet. Statt beffen finden fich auf ben 85 Oftaps feiten in einer fehr bombaftifchen Eprache neben einer Maffe von gar nicht hieher gehörigen Dingen nur die tausendmal bereits vorgebrachten und tausendmal widerlegten Sophismen. und auch biefe felten in neue Formen gefleibet, bagu ben ichroffen Ausbrud bes Sochmuths, ber ben priefterlichen Abvofaten bes regenerirten Staliens über und gegen ben gesammten Epifcopat fich erheben und im achten Ratheberton biefen meiftern und gurechtweisen lagt. Die Berechtigung bagu leitet er aus feinem Briefterthum ab, beffen Burbe er mit Benühung ber in allen bogmatischen Compendien aufgeführten Stellen bes beiligen Hieronymus und einiger anderen Terte über Bebuhr hervorbebt, sowie aus ber Nothwendigfeit, verdunfelte Babrbeiten flar zu machen und angefochtene ficher zu ftellen, wozu an fich jeder Chrift, auch ber Laie, ein Recht hat, wenn er nur innerhalb ber gehörigen Schranfen fich halt. Soch wird von ibm Die Einheit der Rirche unter dem Bapfte gepriefen, Die fic eben wieder in den Sirtenbriefen und Erlaffen über die vor-

liegende Frage bermaßen bewährt hat, daß diese bei ben Ratholifen wohl nicht mehr zu den offenen und controverfen Fragen gerechnet wird. Davon nimmt aber ber Erjesuit feine Rotig, vielmehr wendet er sich rasch von der firchlichen Einheit ab und ber getraumten italienischen Ginbeit zu, die fur ibn gulett fogar bie erftere normiren ju follen fcheint. Abate Baffaglia verfichert une, baß feine jegigen Freunde, bie Italianissimi "gang fest alle und jede Dogmen ber Rirche annehmen, ihren Oberhirten in Allem, mas geiftlich ift, ben gebuhrenden Behorsam erweisen, die bochfte geiftliche Autorität bes Papftes innig verehren, und indem fie mit der ungeheuchelteften Aufrichtigfeit die freie Rirche im freien Staate wollen, obichon jum ameitene und brittenmale ichnobe gurudgewiesen, boch immer wieder jurudfehren, um fur ben Frieden ju bitten, ba fie nichts fehnlicher verlangen, ale bie Rirche volle und ungeschmalerte Freiheit genießen ju feben." Diefe Berficherungen lauten freilich gang andere, ale bie Meußerungen ber Bijchofe Italiens. Boren wir g. B. die Bifcofe ber Romagna in ihrem bem Ronige Biftor Emmanuel eingereichten Protest:

"Bo bie katholische Religion nach einander jedes ihrer Rechte sich entzogen und bei jedem Schritte die Erfüllung ihrer Sendung gehindert sieht, da genießt sie keine Freiheit, da ist sie wie eine Feindin und eine Sclavin gesesselt. Das ist die Lage der Kirche in diesen Gegenden, wo eine lange Reihe von ihr seindlichen Gesenden, wo eine lange Reihe von ihr seindlichen Gesen und Decreten sie jedes Rechtes, jedes Einslusses zu berauben sucht. Es sind ihr die von ihr selbst gegründeten Bohlethätigkeitsanstalten ganz entzogen, die Stiftungen gegen den Billen der Stifter und gegen jedes Recht geraubt, die geistliche Gestichtsbarkeit, ihre Immunitäten, ihr Vermögen, ihr Einsluß auf den Unterricht vernichtet, ihr Bort ist gefesselt, die Berbindung mit dem Oberhaupt gebrochen; Bischöfe und Priester werden mit Verurtheilungen und mit langer haft versolgt, ja dis zu dem unverletzlichen hetligthum der sacramentalen Beichte sind die weltslichen Behörden in ihren sacrilegischen Einmischungen vorgeschrits

ten. Während so die Autorität, die Freiheit und Unabhängigkeit ber Kirche vernichtet ift, haben alle ihre Feinde die Freiheit, ungeahndet sie zu verhöhnen und mit Füßen zu treten; ihre Dogmen, Mysterien, Institutionen und Diener, und zumal der allgemeine Vater der Christenheit, sind unausbörlich in der Presse, auf der Bühne und auf öffentlichen Plägen die Zielscheibe des rohesten Hohnes, und die katholische Kirche entbehrt jener Achetung und jenes Schutzes, wie sie dieselben in jedem eivilissiren Lande geniest \*)."

Für diese und die tausend abnlichen Rlagen aus den Marken, aus Umbrien, aus ben Bergogthumern und aus Reapel hat ber presbyter actor fein Dhr; die fußen Sirenenstimmen am Urno und an der Dora haben fein Behor betäubt. Thatfachen, wie sie nicht nur in den papstlichen Allocutionen bis berab auf die neueste vom 30. September, fondern felbft in ben officiellen Blattern bes neuen Ronigreiche verzeichnet find, geht er nicht im minbeften ein. Der gottfelig entschlafene \*\*) Graf Cavour und sein Nachfolger Ricasvli haben ja ber Rirche volle und ungeschmälerte Freiheit jugefichert; fie maren treue Gobne, aber feine Berfolger der Rirche, geben bem Bapfte alle munichenswerthen Burgichaften! Warum nimmt baber ber Bapft bie angebotenen Barantien nicht an und hindert so die von ber Nation ersehnte Ginbeit? Warum find die Bifchofe gegen diefe guten Ratholifen fo ftreng und hart und ftogen fie von fich, wenn fie öffentliche Dant = und Bittgebete für eine fo beilige Sache erfleben? Barum geben fie fo großes Aergerniß und verurfachen gefährliche Spaltungen? Sind das nicht Birten, die ftatt ber Beerde vielmehr fich

<sup>\*)</sup> Giornale du Roma 31. Dec. 1860.

<sup>\*\*)</sup> Daß Graf Cavour trot ber shim per nesas gereichten Sakramente nicht sicher im Frieden ber Rirche ftarb, ift! jest befanntlich nicht mehr zu bezweifeln.

felbst weiben, die nicht um der Gläubigen, fondern um ihrer felbstwillen in der Rirche zu seyn glauben, von zeitlichen Ehren und Bortheilen sich allein bestimmen laffen?

Indem der Erpater den Ton eines Savonarola anichlägt und mit der Derbheit, aber ohne die Consequeng bes Defensor pacis feine Cache vertritt, fchleudert er gegen bie bochberzigften Pralaten Italiens bie ichwerften Anflagen, mogu er fich ber bei gang anderen Anläffen gebrauchten Worte bes beiligen Augustin bedient, und fordert indireft einen Widerruf beffen, mas fie bis jest gelehrt und vertreten haben, um bas Unrecht gegen Italien wieder gut zu machen. Er beruft fich vor Allem barauf, bag nach St. Bernhard bie bijchofliche Gewalt fich auf delicta, nicht auf irbifchen Befit beziehe, über ben Chriftus felber feinen Urtheilsspruch fällen wollte, als wenn es fich bei ben Ufurpationen Piemonts um fein Delift banbelte und die driftliche Moral bierin nicht mitzureben hatte, als wenn ibm ferner Alles unbefannt geblieben mare, mas die fas tholischen Theologen über jene Bibelftelle in ihrem Berhaltniß ju ben Worten bes Apostele Baulus und jur firchlichen Richtergewalt bemerft haben. Er beruft fich auf die "außere Rorm", nach ber bas italienische Reich ale mit einer justitia probabilis begrundet anguseben fei, weil Biele feine Grundung ale gerecht bezeichnen - eine Unwendung ber außeren Brobabilität, gegen die auch ber larefte Probabilift proteftiren wurde. Er beruft fich ferner auf die "innere Rorm", auf bas Recht ber Bolfer fich unbequemer Regierungen gu entledigen, auf die apostolischen Ermahnungen, einer fattifc bestehenden Regierung Behorfam ju leiften, "oberfte Recht und die fehr bedeutende Autoritat" bes fait accompli, dem der "bourbonische und österreichische Rlerus" sich hartnadig entgegenftelle, damit aufhorend fatholifch ju fenn. Er beruft fich endlich auf die allgemeine Sehnsucht ber Italiener - bie Ausnahmen im Guben ber Salbinfel findet er feiner Beachtung werth — nach Biftor Emmanuel, beffen Rame von ben Alpenabhängen bis Sicilien allein mit hoher Wonne in Aller Mund ertone, sowie auf ben gesicherten Bestand bes neuen Reiches, ber durch die von den neuen Untersthanen gezahlten Steuern, die Circulation der sardinischen Münzen, die befretirte Einheit des Heeres und die Anerfensnung von Seite Englands, Franfreichs, Portugals, Scandinaviens, der Schweiz (der Türkei und Marocco's nicht zu vergessen!) überzeugend bewiesen wird.

Nach biefen Erörterungen gelangt Paffaglia ju bem Schluffe, es tonne und folle ber Papft ju Bunften bes piemontesischen Ginheitsstaats und jum mabren Rugen ber Rirche auf feine zeitliche Berrichaft verzichten. Richts fteht bem, feis ner Unficht nach, entgegen. Richt bas Princip ber Legitimitat: benn bie Bapfte haben ichon ofter in ihrem Urfprung illegitime Regierungen anerfannt, Gregor ber Große ben Tyrannen Phofas, Johann XXII. Eduard von England u. f. f. Richt die Pflicht ber Rirche Erbaut zu erhalten und bie über beffen Ufurpatoren auch noch vom Concil von Trient verhangte Ercummunifation: denn die Rirche fann ja nicht über politifche und irbifche Dinge entscheiben, wie es ein Fürstenthum in Mittelitalien ift. Nicht die vom Bapfte beschworenen Gibe: benn einestheils beziehen fie fich barauf, bag ber Bapft feinen Bermandten feinen Theil Des Rirchenstaates abtreten barf, anderntheils find fie bei ben geanderten Umftanben als antiquirt zu betrachten. Daß die Gidesformel neben bem auf Die Bermandten bezüglichen Baffus noch einen andern bat, ber jedwede Beraußerung und Abtretung verbietet, daß die veranberten Umftanbe hauptfachlich barin liegen, daß bie Abtretung ju Bunften einer der Rirche total feindlichen Partei geschehen foll, daß die Bapfte jenen Gid im Gangen wie im Gingelnen nicht als antiquirt ansehen fonnten, ohne bie ichwerften Borwurfe sich zuzuziehen: darüber sett fich ber große Theolog

binmeg. Richt fteht ferner entgegen bie Berminderung bes Glanges der papftlichen Burde, ber Berluft an außeren Chren und Ginfluß: benn die mabre dem Bapfte ziemende Dajestät ift die Rachahmung Chrifti, in der ganglichen loereigung von allen Begierlichfeiten ber Belt. Bier icheint ber priefterliche Sachwalter vergeffen zu haben, daß auch die einfachen Briefter jur Nachfolge Chrifti verpflichtet find, und wenn biefe in buchftablicher Erfüllung ber evangelischen Worte besteht, auch auf ihr bequemes Dbbach und Rachtlager, auf Beld und But verzichten muffen, daß dann insbesondere feiner mehr, wie berfelbe P. Baffaglia that, im Bagen einer reichen englischen Dame ausfahren fann. Endlich foll einer Thronentfagung bee Papftes auch nicht die Nothwendigfeit, feine Freiheit zu behaupten, entgegenstehen. Denn auch ale Unterthan eines andern Fürften ift ber Papft noch frei, weil er ja boch feine volle geiftliche Bewalt behalt, Die ibm niemand rauben fann. Es ift, ale wollte ber Theolog ber vollendeten Thatfachen gerade nur beim Bapfte mit bem abstraften Recht sich begnügen und absichtlich verheimlichen, daß es fich bier nicht um ben Befit ber Bewalt, die auch in bem gefangenen und mighandelten Rirchen-Dberhaupt fortbesteht, sondern um deren ungehinderte Ausus bung handelt, die durch ein Unterthansverhaltniß beffelben verfummert und mit Bernichtung bedroht wird.

Gerade diesen Cardinalpunkt haben die Apologeten ber religiösen Politik Sardiniens am flüchtigsten behandelt und eine eigentliche Lösung der römischen Frage hat darum auch keiner zu geben vermocht. Gerade darauf haben aber die Katholiken Europa's am meisten Gewicht gelegt. Der Gedanke, Pius IX. zum Unterthan des fardischen Raubkönigs erniedrigt zu sehen, ist den Katholiken außer Italien unerträglich; aber wenn auch der beste und frommste Monarch der Welt, selbst ein heiliger Ludwig sein Landesherr wurde, — so schreibt ein französsischer

Ratholit,\*) bem bierin Millionen beipflichten — wir wurden es nicht ertragen, wir murben ben Bapft nicht fur frei halten, selbst wenn er es ware, so murde der bloge Schein seiner Unfreiheit und Frieden, Bertrauen und Sicherheit rauben. ungläubige Demofraten murben einen Bapft nicht wollen, ber Unterthan einer fremden Macht mare; Die bem Chef bes Ratholicismus als fremdem Fürsten nicht gehorchen wollen, murben bem Bafallen oder Untergebenen eines ausländischen Berrichere noch weniger fich fügen. Die afatholischen Regierungen, Die mit icheelen Augen ben Ginfluß bes souverainen und unabhangigen Rirchenoberhauptes auf ihre fatholischen Untertbanen betrachten, murben noch weit mehr bem einer fremben ober gar feindseligen Macht unterthänigen Sierarchen fich widerseben, Die Gifersucht ber verschiedenen Fürsten mare ftete rege, Die Tendeng zu Spaltungen ergabe fich gang von felbft. Ift ferner ber Bauft Freund feines Ronigs, fo wird er der Freund feiner Freunde und der Feind feiner Feinde. Bricht ein Conflift, ein Rrieg aus, fo wird er ber Feind eines Theils feiner Gobne; er foll ein Te Deum halten für die Riederlage auswärtiger Ratholifen. Ift er in Keindschaft mit dem Ronig, so wird er ale hochverrath finnender Unterthan processirt und eingeferfert, wie etwa der verbannte Erzbischof von Turin. Er wird jum Stillschweigen verurtheilt, mo fein Reben am meiften nothig mare; feine Erlaffe merben erbrochen, unterschlagen, nothigenfalls gefälscht; ber Ronig bulbet nicht, daß einer seiner Unterthanen etwas feiner Politif Nachtheiliges unternimmt. sodann ber Bapft ale Unterthan unterdrudt, ohne daß er Schut findet von den fatholischen Machten, so ift ibm jede Aussicht auf Freiheit geraubt; findet er aber diefen Schut, bann muß ber Ronig von Italien sich die Ginmischung bes Auslandes gefallen laffen und die Unabhängigfeit bes neuen

<sup>.)</sup> De Riancey in ber Union 14. Juli 1861.

Reiches ist fortwährend bebroht. Welche Folgen hatte sobann eine Regierungsänderung, ein Systemwechsel oder die Berkundigung der Republik in Italien! Welche Consequenzen ergeben sich für die Ernennung der Cardinale und sur die Papstwahl, welche gewaltige Reaktion müßten diese heraussordern! Welchen Saß wurde Italien, die Ursache so gräulicher Berwirrung, bei den nicht italienischen Katholiken sich zuziehen! Die Italiener würden sicher die Juden der zukunstigen Christenheit, die verhaßteste Nation Europa's, und ein einsichtiger Papst müßte suchen, sich mehr und mehr mit Ausländern zu umgeben, und im Auslande die verlorene Freiheit wieder zu gewinnen.

Bliden wir jurud auf die vier italienischen Theologen, beren 3been wir bier in Rurge ausgeführt, fo finden wir weber irgend einen praftifchen Borichlag noch irgend eine über bas Niveau ber jest in Italien üblichen Zeitungepolemif fich erbebenbe 3bee. Stoly, gefranfter Ehrgeig, Schmeichelei fur ben momentanen Gewalthaber, bas Schwimmen mit bem Stron ber Tagesmeinung treten und mehr ober weniger bei bem Canonicus von Befaro, bei bem Brofeffor von Ravenna, bei bem ehemaligen romifchen Bralaten und bei bem Erjefuiten entgegen, bei ben meiften auch ichwerer Unbank gegen ben gutigen und huldvollen Bius IX. Tief mochten biefe Lucubrationen bas Berg bes heiligen Baters ichmergen, aber fie find boch lange nicht bie barteften unter ben Brufungen, die ibm auferlegt worden find. Um meiften mußte es Mergerniß erregen, daß ein Mann wie Paffaglia, ber die Ehre und bie Bertheibigung bes heiligen Stuhles fich jur Lebensaufgabe gemacht zu haben ichien, ber im Jahre 1854 bei ben Conferengen der Bifchofe, die der Definition der Lehre von der unbefledten Empfangniß ber beiligen Jungfrau vorausgingen, eine hervorragende Rolle gespielt, ber noch ein Jahr vor dieser neueften Schrift\*) wenigstens ber hauptsache nach bie Begner ber

<sup>\*) 3</sup>m Juni 1860 murbe von ihm eine Schrift: "ber Furft und ber

zeitlichen Gewalt bes Papftthums befämpft hatte, nun mit sich felbst und einer rühmlichen Bergangenheit in Widerspruch zu kommen kein Bedenken trug.

In dem Manne fanden sich viele edle Züge, und wir wollen nicht daran verzweiseln, daß er nach seiner hestigen Erregung sich selbst wieder finde, obschon seine Situation die gefährlichste ist, in die ein katholischer Priester kommen kann, obschon der Sat der Alten: Corruptio optimi pessima nur zu oft seine Wahrheit sindet, und obschon ein erhabener Mund ihm warnend vorhergesagt haben soll: "Ihr Stolz wird Sie noch zur Apostasie von der Kirche sühren."

Dhne die specifisch christliche Tugend ber Demuth ist der katholische Theologe stets in Gesahr, vom rechten Wege abzuirren, und das in umso größerem Maße, je geseierter sein Name, je geschätter seine Leistungen sind. Die Selbstwerläugnung eines Fenelon ahmen nur gleich edle Naturen nach. Das Wort bes heiligen Paulus: Scientia instat sollte jeder Theolog sich tief einprägen, ohne darum nachzulassen in seinen Studien, die mehr als je ihm nothwendig sind. Ein freier offener Blick in das wirkliche Leben mit all seinen Bedürsnissen und Bestresbungen und ein enger Umgang mit gleichgesinnten Freunden wird ihn dann vor vielen Einseitigkeiten bewahren, die leicht in der einsamen Studirstube sich anhängen können, die Subsessivität sich nicht auf Kosten des Objestiven geltend

Bapft", in Dialogen angefündigt, worin die Theologie, Philosophie und Politif im Ginflange mit bem weltlichen Brincipate bes Bapsftes nachgewiesen werben follten. Unseres Biffens fam fie nicht in ben Buchhandel, wir wenigftens konnten fie nicht erhalten. An mehreren Stellen seiner Arbeit nahm indeffen die römische Genfur Anftoß. Eines seiner Manuscripte behandelte auch die Frage über eine Reprasentativverfaffung bes Kirchenstaates und erregte gleichs salls Bebenken. Bgl. Allg. 3tg. 9. Junius 1860.

machen laffen. Ein lebendiges fatholisches Gefühl wird ihn auch von nationalen Borurtheilen befreien, und seinen geistigen Gesichtsfreis mächtig erweitern helsen. Für unsere Deutschen haben wir nicht zu fürchten, daß sie der engherzige nationale Standpunkt der geistlichen Apologeten Piemonts, oder das Gewicht eines berühmten ausländischen Namens irgendwie beirre; dem heiligen Stuhle aber können wir Glück wünschen, daß seine bestbegabten Gegner nur mit so schwachen und verbrauchten Wassen ihre Sache zu führen im Stande sind.

#### XLI.

## Die Wieberauferstehung ber Trias=Politik.

Borfchlage ber großbeutschen Demokraten, bie Mittelstaaten und Desterreich.

Mus Bien.

Es ift eine sehr natürliche Erscheinung, bag in einem so fritischen Moment, wie ber gegenwärtige ist, eine Menge von Borschlägen, Kritisen und Programmen mit Bezug auf die großen Fragen, welche in Desterreich zu lösen sind, auftaucht. Aber von den vielen Aerzten, welche sich berufen glauben, sind gar wenige auserwählt. Wenn die ungarische Angelegenheit, wenn die Berfassungsfrage überhaupt, wenn die Stellung Desterreichs in und zu Deutschland wirklich so leicht zu schlichten und zu ordnen wäre, wie diese Abvokaten und Publicisten zu glauben sich den Anschein geben, ja dann ware bald geholsen

und ber Raifer braucht nur die Sand auszuftreden, um jenen großen Staatsmann zu finden, nach beffen machtiger Leitung Defterreich ichmachtet, und jene rettenbe That, welche nach ber allgemeinen aber dunkeln Empfindung aller Bolfer bes Rais ferstaats beffen Wiedergeburt vollenden muß, fie mare bald Die Cache ift aber bie, daß es mit den Schlage wortern Foberalismus und Centralisation, Befriedigung ber Rationalitäten und Gesammtstaate : Intereffen, Autonomie und Constitutionalismus und wie fie alle beißen mogen diese Worter, Die gur rechten Zeit fich einstellen, wenn und wo die Begriffe abhanden zu fommen broben, gang und gar nicht gethan ift, und daß es nach einer alten und bemabrten Erfahrung unendlich leichter ift, aus einem beschränften Rreise beraus ober binter bem Schreibtisch ben Staatsfünftler ju fpielen, auch fogar im Einzelnen manches richtig ju erfennen, und Diefen oder jenen ichmaden Bunft zu fignalifiren, ale bas Bange beberrichend praftifch einzugreifen in Die Beschide eines großen Staates, inebefonbere unter unendlich ichwierigen, in ihrer Art unvergleichlichen Berhältniffen, die jeden Schritt vormarts zu einem verhangnifvollen machen fonnen, somit unter ber verdoppelten Bucht einer Berantwortung, beren Drud verdunfelnd auf dem hellsten und freieften Beift laften muß.

Hiebei sei noch ganz abgesehen bavon, daß fast alle biese Vorschläge und Kriterien vom Standpunkte der Partei aussgehen, in den Partei Anschauungen bona oder mala side befangen sind, während es sich praktisch doch vor Allem darum handelt, allen Parteien gerecht zu werden, indem man über ihnen allen steht. Wendet man hiegegen ein, daß der Standpunkt der leitenden Männer ja selber mehr oder minder derjenige der Partei ist, so ist damit wenig gesagt. Denn wer wollte behaupten, daß diese Männer unsehlbar seien, und daß nicht gerade ihr schwerster Fehler darin bestehe, von gewissen Vorurtheilen und Voreingenommenheiten sich nicht frei zu machen? Allerdings ist auch nichts schwieriger;

auch mare es unbillig zu verfennen, bag biefer Fehler, Seitens bes praftischen Staatsmannes oft ein unwillfürlicher, sich mit ber publicistischen Betrachtungsweise nicht verträgt, weil beren erste Eigenschaft bie Objektivität seyn foll.

Diefelbe berricht aber fo menig in ber Debraabt ber burch unfere Rrifis bervorgerufenen Schriften, bag man bei ber Lefture von faft allen auf ben Bunft trifft, wo bie Berftimmung eintritt, weil man bie Abficht merft. 3ch mochte nicht gerne ein ungerechtes, lieblofes, am wenigften verbachtigenbes Bort fagen, aber ich trage nur ber öffentlichen Meinung Rechnung, wenn ich bes Erstaunens gebenfe, bas bie merfmurbige, urplobliche Banbelung in ben Befinnungen und Anfichten gemiffer Berfaffer ber bezeichneten Blugidriften erregt. Benn biefelben, ale bie eifrigften Unbanger bee Beren v. Edmerling befannt, ale folde mit ibm in ben nieberöfterreidifden gandtag gemablt, burch ihr ganges politifches Borleben mit ben Unichauungen ber Reicherathmajoritat vermachjen, nun, nachbem ihnen burd eine eigenthumliche Berfettung von Umftanben verfagt ift, mit und in biefer Majoritat eine politifche Rolle au fpielen, ale Ungufriebene auftreten und auf ben entgegengefetten Standpunft überfpringen: fo mag biefer Bechfel allerbings auf gang ehrenwerthen leberzeugungen beruben, aber immerbin ift es menichlich, fogenannte menichliche Motive gu vermuthen. 3ch halte mich fogar fur verpflichtet, ber Babrbeit gemäß bingugufugen, bag biefer einmal vorbandene Glaube machtig genug ift, ben Ginbrud ber von ben Berren Schufelfa und Berger entwidelten 3been febr ju beeintrachtigen.

Alles dieß findet inbeffen feine Anwendung auf die Schrift von Julius Frobel. Frobel war allezeit Demofrat, und als solcher gibt er sich auch jest aus. Aber niemals war er ein Anhänger jener französischen Demofratie, deren Biel die sociale Gleichheit und die politische Uniform, deren Mittel der Umfturz des Bestehenden ist, sondern der Demofratie, die er

bie amerifanische nennt und welche, nach feiner bier gegebenen Definition, "im Bettfampfe und Rangstreite ber Individuen Die Bedingung alles menschlichen Fortschrittes erfennt, und vom Staate nur verlangt, daß er bem mannlich ftolgen Grundfat bes Silf-Dir-felbft freie Bahn öffne", eine Demofratie, beren natürliche Korm "nicht ber Ginheitostaat, sondern die Bunbesgenoffenschaft ift". Und ferner ift Frobel allezeit ein großbeutscher Demofrat gemejen. Alle er vor zwölf Jahren mit Robert Blum vom Frankfurter Parlament nach Wien gefenbet, verhaftet und jum Tode verurtheilt murbe, verschaffte ibm ber Umftand die Begnadigung des Fürsten Windischgrag, daß man unter feinen Bapieren eine Brofchure fand, die, fo bemofratisch sie auch gehalten mar, ben bamale ichon auf einer gemiffen Geite graffirenben 3been von der Nothwendigfeit ber Berftorung Defterreiche mit Entschiedenheit entgegentrat, ja Desterreich als ben Sort Des deutschen Republifanismus begeichnete. Coon beghalb hat Frobel ein Recht, fein Botum abzugeben, benn eine Berftandigung über öfterreichische Lebenefragen ift mit der großbeutschen Demofratie möglich, nicht aber mit einer Richtung, ber von vornberein alles Berftandniß für diese Fragen abgeht, nämlich mit den Unbangern ber strengen Centralisation, des Nationalstaats gothaischen Ideals. Aber auch beghalb verdient Frobels Botum gebort und ernftlich erwogen zu werben, weil es zeigt, wie innig, wie unzertrennlich Desterreichs und Deutschlands Geschide mit einander verwachsen find; bag es Unfinn sei ju glauben, Defterreich werbe erftarfen, wenn ganglich longelost von Deutschland, ober bieses werde seiner Feinde fich erwehren fonnen ohne Defterreich; weil es in flaren und furgen Gaben barthut, bag nach Defterreichs materiellem und junachft moralifchem Berfall bie Losung ber beutschen Frage um fein Jota vereinfacht, wohl aber unendlich erschwert fenn murbe, baß aber auch bann, ober wenn Desterreich genothigt werben murbe, fich von Deutschland gurudzugieben, Deutschland gerriffener, ber auslanbifden Ginmifdung ausgesehter fenn murbe, benn je, und viel fleiner.

Darum gebort aber auch biefe Brofcure über bie beutiche Frage \*) an bie erfte Stelle in einer Revue von Schrif. ten, beren Thema Defterreiche Reugestaltung und Die Drbnung feiner innern Berhaltniffe ift. Denn fie geht von ber gewiß gutreffenden Unficht aus, bag von ber lofung ber beutiden Frage bas Gelingen in Wien und inebefonbere in Befth bedingt, baß baber jene Frage eine Cardinalfrage fur Defterreich ift, fur baffelbe im eminenten Ginne bie Bebeutung einer innern Frage bat. Das bestreitet gwar befanntlich bie eigentlich tonangebenbe Richtung im Nationalverein, und ber Borfigenbe feiner Beibelberger = Tagfahrt, Berr v. Bennigfen, wollte bafelbft, offenbar nur um ben letten Gebanfen über Defterreich nicht ju enthullen, feine Bracifirung bes "weiten und lofen" Bros gramms bes Bereins julaffen, mabrent Gr. Tweften, ber im Ramen ber Berliner Rationalen rebet, offenbergiger ift und in einer Broidure Breugen bavor warnt, Die Sand Defterreichs angunehmen, ein Thema, bas aus Anlag bes Befuche in Compiegne fleindeutiche Blatter bis jum Efel variirten. Ferner bestreiten jene Bahrheit fogar bie cum grano salis fich fo nennenben Großöfterreicher. Auch fie befennen fich jum großen Theile ju ben Caben vom Burudgeben Defterreiche aus Deutschland, um, wenn es von ihm meg fei, bann mit Deutschland befto einiger gu fepn; von ber innigern Berbinbung bes beutiden Glemente in Defterreich burch bie Trennung Defterreiche von Deutschland - Gage, Die allerbinge bem gefunden Menichenverftand in's Beficht ichlagen, bie aber nichts bestoweniger Dr. Giefra am Schluffe ber Abregbebatte auf bie Tribune bes Reicherathe trug, wenn auch, obgleich fie verblumter eingefleibet maren, nicht ohne nachträgliche Bro-

<sup>\*)</sup> Julius Frobel: Defterreich und bie Umgestaltung bes beutiden Bunbes. Wien 1861.

tefte von Parteigenoffen in der Preffe. Aber trot alledem ift Frobel vollfommen berechtigt, der deutschen Frage jene Bedeustung für Defterreich zuzuschreiben und in seiner Widmung: "An die Manner der großösterreichischen Partei" denselben zus zurufen:

"3ch weiß, baß es unter Ihnen Manner gibt, welche nur Defterreich erft in fich felbft wollen zu Rraften gefommen feben, um fobann mit ber erforberlichen Dacht bie ibm in Deutschland gebührende und nur vorübergebend aufgegebene Stelle guruckzus forbern. Aber, meine Berren! unter ben fleindeutschen Schlautopfen in Preugen und anderemo in und außer Deutschland gibt es auch Leute, welche ihre hintergebanten haben. Diefe Manner benten ungefähr wie Sie: wenn wir nur einmal Rleindeutschland unter ber Buhrung Preugens fertig haben - fagen fle gu fich felbst - bann wird die Beit auch tommen, von Defterreich bie Berausgabe feiner beutschen Provingen ju fordern. Was beißt bieg andere, ale bag bie Unspruche und Goffnungen, welche von beiden Theilen fur jest ale ftille Gedanten gehegt merden, am Ende zu ben Baffen greifen muffen, um ben Streit burch einen brudermorderischen Rampf zu entscheiden? Durch das innige Freundschafteband zwischen Rleindeutschland und Großofterreich. für welches einige unter Ihnen in aller Unschuld zu schmarmen icheinen, wird ein folder Ausgang nicht vermieben werben. Rleindeutschland will nun einmal naturgemäß zu Großdeutschland werben, fo gut wie Großofterreich naturgemäß ju Großbeutichland werben will, und fo muffen beibe unvermeiblich fich im Bege fteben und feindlich jufammenftogen."

Indem Frobel die Bedeutung der deutschen Frage entwidelt, stimmt er betreffs der Deutschland gestellten Aufgaben in einer frappirenden Weise mit Prof. Fider ("Das deutsche Kaiserreich in seinen universalen und nationalen Beziehungen") überein. Wie dieser Historiser vindicirt unser Politiser Deutschland die Fortsetzung der Mission des deutschen Kaiser-Reichs, das Gleichgewicht in Europa zu erhalten; wie dieser und Prof. J. Jaussen geht er davon aus, daß Frankreichs xxvIII.

Cie in Ungriff zu nehmen, ift : men, ba bad außere Befteben Defterri bie Drbnung feines Berbaltniffes gu U Saltung ber Ilngarn beruht jum Borausfegungen in Bezug auf bi und Musfichten. Mugenicheinlich be nung vorgeberricht, bag ber Sieg welche entweber bie gangliche loss Defterreich verlangt ober auf bie Be Staates fpeculirt, ungweifelhaft fei. allerbinge fur bae Reich nichte ut Ungarn ju ftugen, Befth jur Saup Blid binfort auf bie anftogenben tur ten. Unter folden Borausfegungen a gparenthum, ohne fich felbft gu ub begrundet halten, welche außerbem in Die gebeime Befdichte ber große ber legten Jahre einige Blide gethan gang unbefannt mit ber Thatjache,

1

Ratholif,\*) bem bierin Millionen beipflichten - wir wurden es nicht ertragen, wir wurden ben Papft nicht fur frei halten, felbft wenn er es mare, fo murbe ber bloge Schein feiner Une freiheit und Frieden, Bertrauen und Sicherheit rauben. Auch ungläubige Demofraten murben einen Bapft nicht wollen, ber Unterthan einer fremden Macht mare; die dem Chef bes Ratholicismus als fremdem Fürften nicht gehorchen wollen, murben bem Bafallen ober Untergebenen eines ausländifchen Berrfchere noch weniger fich fügen. Die afatholischen Regierungen, die mit scheelen Augen den Einfluß des souverainen und unabs hängigen Rirchenoberhauptes auf ihre fatholischen Unterthanen betrachten, murben noch weit mehr bem einer fremben ober gar feindseligen Macht unterthänigen Sierarchen fich widerseben, Die Gifersucht ber verschiedenen Fürsten mare ftete rege, Die Tendeng ju Spaltungen ergabe fich gang von felbft. Ift ferner ber Bapft Freund feines Konigs, fo wird er ber Freund feiner Freunde und der Feind feiner Feinde. Bricht ein Conflift, ein Rrieg aus, fo wird er ber Keind eines Theils feiner Sohne; er foll ein Te Deum halten fur bie Riederlage auswärtiger Ratholifen. Ift er in Feindschaft mit bem Ronig, so wird er ale Sochverrath finnender Unterthan proceffirt und eingeferfert, wie etwa der verbannte Erzbischof von Turin. Er wird jum Stillschweigen verurtheilt, wo fein Reben am meiften nothig mare; feine Erlaffe merben erbrochen, unterschlagen, nothigenfalls gefälicht; ber Ronig bulbet nicht, baß einer feiner Unterthanen etwas feiner Politif Nachtheiliges unternimmt. fodann ber Bapft ale Unterthan unterbrudt, ohne bag er Schut findet von den fatholischen Machten, so ift ibm jede Musficht auf Freiheit geraubt; findet er aber Diefen Schut, bann muß ber König von Italien sich die Einmischung bes Auslandes gefallen laffen und die Unabhängigfeit bes neuen

<sup>\*)</sup> De Riancen in ber Union 14. Juli 1861.

reich? - Die, wenn bas abgesonberte Defterreich in Studen ginge und die untere Donau in Befit der Ruffen, das adriatiiche Ruftenland aber in die Sande der Frangofen famen? Der wie, wenn das abgesonderte Defterreich fich felbft erhielte', aber rubig jufabe, wie Rleindeutschland am Rheine noch fleiner gemacht, an ber Der und Weichsel beffer abgerundet, an ber Gibe und Trave vom Gegenstande unfruchtbarer Bandel befreit murbe? Wie, wenn bas abgesonderte Defterreich allmählig flavifirt murbe, und von biefer gewaltigen Stellung aus ein fanatifcher Banflaviemus das öftliche Deutschland verlangte, mo boch flavifche Ortenamen bie nach Franken bineinreichen? Die, wenn unter franibfifchem Schute ein baforomanifches, banuboabriatifches ober flavomagharisches Reich entstände, wofür befanntlich ber Blan vorliegt und feine meitverbreiteten Unbanger bat? - Der wie, wenn in einer Stunde der Bedrangnif einmal die babeburgifche Dynaftie fich ben Ungarn überließe und die Resibeng bes Reiches nach Befth verlegte? Satte fie nicht zu jeder Beit badurch ihren Frieden mit ben Ungarn machen konnen, wenn fie bagu nicht zu beutsch gefinnt gemefen mare?"

Aber bas ist's ja eben, daß die Anhänger bes fleindentsschen Programms sich über die Folgen desselben gar nicht Rechenschaft geben wollen. Sie bestehen kurz und gut auf einer "einsachen" Lösung der deutschen Frage. Indessen seien wir gerecht, den Kleindeutschen sehlt es doch nicht an Männern, welche jene möglichen Folgen bedacht haben, und sie glauben ihnen auf zwei verschiedenen Wegen ausweichen zu können, wonach sich zwei Fraktionen der Partei unterscheiden lassen. Die Einen wollen das geeinte Kleindeutschland als deutsches Kaiserthum mit dem österreichischen Kaiserthum in ein enges Bundesverhältniß sehen, so daß beide zusammen gleichsam ein Doppelreich bilden; die Andern speculiren auf den Zersall Desterreichs und, um dieß Ziel zu erreichen, auf eine Allianz mit allen Feinden Desterreichs. Aus diesem Lager wurde noch jüngst der Entrevue in Compiegne am lautesten zugesus

zeitlichen Gewalt bes Papftthums befämpft hatte, nun mit sich selbst und einer rühmlichen Vergangenheit in Widerspruch zu kommen fein Vedenken trug.

In dem Manne fanden sich viele edle Züge, und wir wollen nicht daran verzweiseln, daß er nach seiner hestigen Erregung sich selbst wieder finde, obschon seine Situation die gefährlichste ist, in die ein katholischer Priester kommen kann, obschon der Sat der Alten: Corruptio optimi pessima nur zu oft seine Wahrheit findet, und obschon ein erhabener Mund ihm warnend vorhergesagt haben soll: "Ihr Stolz wird Sie noch zur Apostasse von der Kirche führen."

Dhne die specifisch driftliche Tugend ber Demuth ist der fatholische Theologe stets in Gesahr, vom rechten Wege abzusirren, und das in umso größerem Maße, je geseierter sein Rame, je geschähter seine Leistungen sind. Die Selbstverläugnung eines Fenelon ahmen nur gleich eble Naturen nach. Das Wort des heiligen Paulus: Scientia instat sollte jeder Theolog sich tief einprägen, ohne darum nachzulassen in seinen Studien, die mehr als je ihm nothwendig sind. Ein freier offener Blick in das wirkliche Leben mit all seinen Bedürsnissen und Bestresbungen und ein enger Umgang mit gleichgesinnten Freunden wird ihn dann vor vielen Einseitigkeiten bewahren, die leicht in der einsamen Studirstube sich anhängen sonnen, die Subsestivität sich nicht auf Kosten des Objettiven geltend

Papft", in Dialogen angefündigt, worin die Theologie, Philosophie und Politif im Ginflange mit bem weltlichen Principate des Papsftes nachgewiesen werden follten. Unferes Wiffens fam fie nicht in ben Buchhandel, wir wenigstens konnten fie nicht erhalten. An mehreren Stellen seiner Arbeit nahm indeffen die römische Censur Anfloß. Eines seiner Manuscripte behandelte auch die Frage über eine Reprasentativverfaffung des Rirchenstaates und erregte gleichs salls Bebenken. Bgl. Allg. 3tg. 9. Junius 1860.

her, herr v. Schmerling wenn auch nicht bas ofterreichifche Rabinet. Aber blefer Diffensus ift in ber neuesten Beit verfcwunden. Dem herrn v. Schmerling ift wenigstens biefes Meal eines engern Bundes amifchen Großofterreich und Deutsch. land unter ben Sanben gerronnen, und wir halten une fur berechtigt anzunehmen, bag er aus einem Großofterreicher ein Großbeutscher geworben ift. Das großbeutsche Programm, auch bas großbeutich : bemofratische, welches ein Reichsparlament ftatuirt, fann auf feine Billigung und Unterftubung rechnen, ba in fein Suftem ein Reichsparlament vortrefflich paßt; und herr v. Rechberg feinerseits - auch biefe Behauptung ftellen wir nicht ohne guten Grund auf - fieht wenigftens feinen Grund, jenem Programm, wenn es in ber öffentlichen Meinung Boben gewinnt, entgegenzutreten. Er wird fich beshalb mit ben Mittelftaaten nicht in Opposition fegen, Die eine Bundes. Reform befürmorten, und felbft die reprafentative Bafis bafur julaffen, vorausgefest junachft, bag bie Centralgewalt nicht Breu-Ben alleinzufalle, fobann bag bie Triabibee bei beren Schaffung jur Geltung fomme. Da nun bei einer ernftlichen Inangriffnahme ber Reform ber Bunbesverfaffung es fich nur noch um Die Berdrangung Defterreiche burch Breugen in der Centralleitung, ober um die dualiftische, ober endlich um die breigetheilte Leitung handeln wird, Defterreich aber felbftverftanblic bie erfte Alternative nicht zulaffen fann, fo wird herr v. Rechberg, ober fagen wir lieber bas öfterreichische Rabinet. ba es auf die Berfon bier nicht anfommt, von ben beiben übrigen Fallen ben britten, die Triabibee, bem zweiten, bem Duglismus, wohl fogar vorziehen. Und mit Recht. Einmal murbe ber Dualismus ben Zwiespalt zwischen ben beiben Großmachten nicht beenben, fonbern ibm bochftens eine neue Gestalt verleihen, mahrend eine gleichberechtigte britte Gruppe ein ausgleichendes Element bingubringt. Sobann murde Defterreich von diefer britten Gruppe, unter beren Gliebern feine Anbanger weitaus bas llebergewicht besiten, nicht zu befürchten bas

ben, daß sie eine preußische Braponderanz ober gar Segemonie begunftigte; auch sogar jene wenigen Staaten wurden biefe Tendenz nicht verfolgen, welche der kleindeutschen Idee anhangen, so lange die Frage von der Centralleitung im Bunde nicht entschieden ift, und ben Bundesstaat einem unter Defterreichs alleiniger Oberleitung stehenden Staatenbunde vorziehen.

Indeß auch die Mittelftaaten, die Staaten ber Burgburger Conferenz, verlangen nicht, bag bie Reform alsbald bamit beginne, ju einer Reprafentativverfaffung überzugeben. Legislative fteht ihrer praftifden Aufchauung erft in zweiter Reihe, bagegen in erfter Reihe bie Rraftigung ber Erefu tive, welcher Rraftigung feine Schwierigfeit burch bie innere Berfaffung Defterreichs bereitet wird. Defhalb wollen fie bie Frankfurter Diat ber Gefanbten, welche fur jeden Fall an bie einzuholenden Instruktionen gebunden find, burch minber fcmerfällige und nicht burch eine gefcaftig nichtsthuende Bermaneng bie Difftimmung herausforbernbe zeitweilige Conferengen ber leitenden Minifter ber Bunbesftaaten am Gibe ber Centralgewalt erfett miffen, welche Staatsmanner, von vornberein bevollmächtigt in ben allgemein wichtigen Fallen, für welche ihre Mitwirfung in Anspruch genommen wird, alebalb endgultig beschließen. Diefer Bebante ober, wenn man will, biefes Brogramm, wie man vernimmt vom fachsischen Staatsminifter herrn von Beuft verfaßt, bem eifrigen Bertreter ber Triad. 3bee, foll in Munchen, Stuttgart und hannover auf feine Schwierigfeiten gestoßen fenn, und auch in Wien, dunft une, wird man nicht bagegen fenn, baß fein Urheber bamit bie Inis tiative am Bunde ergreife. Und von Breußen ift baffelbe au erwarten, benn es wird fich weber isoliren wollen, vor welchem Geschick ber Nationalverein es bann nicht bewahren murbe, noch es barauf ankommen laffen. Deutschland zu spalten, mas nur ju feiner eigenen unbeilbaren Schmachung führen mußte.

Die großbeutiche Bartei aber fann fich mohl jenes Pro-

gramm gefallen laffen, benn ihr fommt es ja vor allem auf bas Busammenbleiben Deutschlands und Defterreichs an, bamit nicht beibe zu einer Rolle zweiten Ranges herabfinten, bamit fie nicht beibe gwischen Rufland auf ber einen und Franfreid auf ber anbern Seite gegenseitig fich ju Grunde richten, bamit endlich bie erhabene 3bee eines einigen Baterlandes ihre eingig mögliche Berwirflichung finde. Gie will auch nicht, wie bie fleindeutsche Bartei, Die Auflosung des Bundes, fonbern baß bei beffen Reform bie Bunbeeverfaffung jum Ausgangspunft genommen, Die Rechtecontinuitat ber vollerrechtlich anerfannten Inftitution gewahrt werbe. Alle Diefe Bebingungen hat auch Frobel im Auge und barum verwirft er ein ftebenbes Brafidium wie ben Ginheitsftaat, und ftellt ein Programm auf, das im Befentlichen somobl mit ben eben entwidelten praftischen Joeen, Die um einen großen Schritt ihrer Berwirflichung entgegengeführt find, wie mit ben neueftens veröffentlichten Borichlagen feiner Gefinnungegenoffen Robbertus, Berg und &. Bucher übereinstimmt. Beibe großbeutiche Brogramme wollen eine brei gliedrige Berrichaft in einem zwischen Defterreich, Preußen und bem von ben übrigen Fürften gewählten Bertreter mechselnden Turnus und einem zwischen Bien, Berlin und Franffurt mechfelnben Bororte; beide wollen ein Barlament mit zwei Saufern. Rur besteht Frobel, neben bem aus Abordnungen fammtlicher beutschen Landesvertretungen, felbftverftandlich mit Ginfdluß ber ofterreichifchen, gufammengefesten Bolfehaufe, ausdrudlich auf einem wirklichen Fürftenhaufe, in welchem, nebft ben brei Fürften ber Centralregierung, nur in unerläglichen Fallen auch andere Furften burch Bringen ihres Saufes vertreten fenn burfen; mabrend Robbertus und Benoffen bas Oberhaus auch als Staatenhaus ftatuiren.

Man fieht, Frobel fommt im Wesentlichen mit ben "39 Caben" von Conftantin Frang, bem genialen Realpolitifer, überein. Er macht bie Aussührbarfeit seines Blanes abhängig

von ber Beisheit und Entschloffenheit ber öfterreichischen Regierung, und wir haben foeben anzudeuten verfucht, welche Saltung Diefelbe Diefem Plane, wie überhaupt ben großbeutfchen Parteien gegenüber einnimmt. Diese Saltung fann nicht die der direften Initiative fenn, nicht sowohl wegen ber innern Wirren bes Raiferftaates, benn in biefer Begiebung murde eine raiche Regelung ber beutiden Frage im großbeutfchen Sinn nur gum Rugen gereichen, fonbern weil Defterreich in die ihm unabweisbar bevorftebende außere Action nicht mit getheilten Rraften und getheilter Aufmertsamfeit eintreten fann und weil fein unmittelbares Eingreifen, wie die Dinge einmal liegen, nur erneuten Argwohn hervorrufen murbe. handelt Defterreich gewiß weife, wenn es Diefe Initiative ben Burgburgern überläßt, follte auch hiedurch , wie ichon gesagt, die Forberung bes beutschen Barlaments, worin bie bemofratisch großbeutsche Partei fich mit der fleindeutschen begegnet, erft fpaterer Ermagung vorbehalten bleiben. falls die Rräftigung ber Erefutivgewalt bas junachft Binschenswerthe und Nothwendige, fo vermag ja auch Frobel uns nicht zu fagen, wie fein Berlangen, bag Defterreich feine junge Reichoverfassung in einer Richtung entwidle, welche bie Beichidung bes Reichsparlaments aus ber öfterreichischen Reichs. vertretung möglich mache, ju erfüllen fenn werbe, ober genauer bie von ihm verlangte Bundesgenoffenschaft zwischen Deutschland und ben öfterreichischen Rebenlandern ju pracifiren.

Man fann unbedingt die alle Schwierigkeiten und Bebenklichkeiten überwindende Nothwendigkeit einer Reform der Bundesversassung im Sinn einer Kräftigung Deutschlands, also einer Sicherung des Verbleibens Desterreichs bei demselben zugeben, ohne darum zu verkennen, will man sich nicht in einem eireulus vitiosus bewegen, daß die eben berührten beiden Punfte momentan noch keine Lösung finden können, daß also davon die Inangriffnahme der Bundesresorm überhaupt nicht abhängig gemacht werden dark.

Gine folde Lofung glaubt freilich bie Brofchure "Deutsch-Desterreich und ber Nationalverein" (Wien 1861) gefunden gu haben. Benigstene ift bieß ihr Gegenstand. Aber mit bem Dictum : bag bie centralifirende Rebruarverfaffung aufgeboben werden muffe, weil unter ihrer Berrichaft die Deutsch Defterreicher bem Schicfale Schleswig-Bolfteins anheim fallen muß. ten, und mit bem Entfalten ber fcmarg-rothigolbenen Fahne ift es nicht gethan. Der Brundgebante, bag nur ber Koberalismus die Grundlage fenn fann, auf ber eine innige Berbinbung Defterreichs mit Deutschland gebeiht, ift gewiß richtig. aber bas blofe Aufftellen biefes Capes genugt nicht, um fo weniger, ba ber Berf. boch am Enbe jugeben muß, ber Inhalt bes Berfaffungspatents vom 26. Februar muffe nicht nothwenbig jur Centralisation führen. Dem Rationalverein aber beweisen zu wollen, daß er im Jrrthum fich befindet, "wenn er von ber Conftituirung eines centralifirten Defterreich etwas für seine beutschen 3wede hofft," ift boch mahrlich in jeber Sinficht eine verschwendete Dube. Der Berf. ftellt fich bem herrn Pfeifer in Stuttgart jur Seite, allein Diefe beiben Manner werben bie beutsche Krage nicht lofen, am menigften werden es die beutschthumelnden Bhrasen thun, mit benen überdem Gr. von Gotvos im Befther Landtag weit beffer umgufpringen mußte. Es fpricht bier einer jener bemofratifchen Foberaliften, die beharrlich Concentration mit Centralifation vermechfeln. B.

### Rachwort über die fraglichen Reform Plane im Berhältniß zur allgemeinen Beltlage.

Die vorstebenden Biener Mittheilungen verbreiten über ben augenblidlichen Stand ber bentichen Frage bas munichenswerthe Die Rufpartie von Compiegne ift demnach doch nicht gang paffin bingenommen worden. Die Mittelftaaten haben fich zu ermannen gewagt, mare es auch nur zu einem porubergebenden Auffladern, um vor bem erften Binbernig in tiefere Lethargie gurudzufinten. Befannilich ift feit bem unermeglichen Das tionalunglud von 1859 nirgende auch nur eine Spur thatiger Reue an's Licht getreten, und alle die langweiligen Berhandlungen von Berlin, Burgburg und Frankfurt haben nicht einmal bie Frage von ber Rriegeverfaffung bes Bundes auch nur um Fingerebreite vormarts gebracht. Done Zweifel mußten noch gewichtigere Motive ale die Umtriebe bee Nationalvereine bingutommen, auf bag fich bie Mittelftaaten endlich entschlogen zu thun, mas fie langft batten thun follen. Gie faffen nun bie Riefenaufgabe mit einem Rud um ben Leib, indem'fie bie Bundesreform en bloc vorfcblagen, und gmar fann biefer Borfcblag, ba er von ben Mittelftaaten ausgeht, felbftverftandlich auf teiner andern Bafis als auf der Trias = 3dee beruben.

"Spät tommt ihr, boch ihr tommt." Indeg find wir auch mit biefem Lobe teineswegs fo unbefehen und unbedingt einverftanden. Der Werth bes Borfchlags liegt, um unfere Meinung

und wenig Wolle machen. Saitm Gegentheil nicht ben althefani ben realen Ginn, bag endlich g Bufunft bie bentiche Ginigung es mit beiben Grogmächten ober befitt er allerdings die Tragweite ohne Einflug bleiben murbe auf

In diesem Falle ist das Be Breußen, das eine nicht allzu ent schrauben hat, welche in der alte zum Sprechen bringen mußten. tit die Pistole auf die Bruft seteinen Trias-Porschlag, heiße er i wie immer, zu Frankfurt ernstlit tadeln eine solche Taktik nicht. L endlich einmal klare Stellungen in es gibt kein verlässigteres Mittel, Berschanzungen ihrer Zweideutigke treiben, sie ihre wahre Farbe beke muß man, wenn man zu diesem und was man dann zu thun hat, vertrauensselliges hoffen auf die p

eingeben follte, glauben wir nie und nimmermebr. Wenn man auch in Berlin den bemagogischen Fanatismus Des Nationalvereins für die "deutsche Einheit" nicht theilt, fo wird man ibm doch niemals einen bleibenden Strich durch die Rechnung machen wols Wer einen fo mesentlichen Unterschied zwischen Breugenthum und Gothaismus annimmt, ber irrt ficherlich. Das wird fich in bem Momente zeigen, wo irgend ein Triasvorschlag in Frankfurt Die Oberhand gewinnen follte. Die muhfam verdedte Rluft wird bann in ihrer gangen Tiefe offenbar werden, und ber Imperator au der Seine mußte nicht er felber febn, wenn er fich nicht alebald in die Brefche eindrangte, um fein marmes Intereffe fur bie beutschen Angelegenheiten zu bethätigen. Go fonnte die gurcht vor Compiegne die Frucht von Compiegne zeitigen. 3ft man bei uns burchweg auf alle biefe Bufalle gefaßt? Wenn ja, bann mogen fie eintreten lieber beute als morgen!

Bas bas Projeft einer breigliedrigen Bundes - Exefutivgemalt an fich betrifft, fo find wir einfach ber Deinung : wenn etwas Dergleichen unter ben gegenwärtigen Berbaltniffen Deutschlands möglich mare, bann gabe es überhaupt teine "beutsche Frage". Befeelte alle Bundesglieder Die Liebe eintrachtigen Bufammenlebens. bann genügte felbft bie alte Berfaffung bes Bundes gur Forberung alles Guten in Deutschland, und inebesondere tragt nicht fie bie Schuld, daß wir und alle Welt jest die beutsche Schmach von 1859 fo theuer bezahlen und bugen muffen. Darin beftebt ja einzig und allein die beutsche Frage, daß die zweite beutsche Macht von Ratur aus und traditionell barauf angelegt ift, als ber ausschließliche Reprafentant ber Ration über diefe zu berrichen; mit andern Worten fich Deutschland einzuberleiben. Gie tonnte bochftens interimiftifch eine hinterhaltige Partnerschaft mit Defter-Unififation ober Dualismus - wir feben feine andere preugische Dioglichfeit, wenn der Ctatuequo nun einmal verlaffen werden muß, fo lange Preugen Preugen ift. Das mußte es aufboren ju fenn, wenn es über den Buchftaben der Bundesgefete binausgeben follte, um eine corporative Bereinigung ber

mittleren und fleinen Staaten als Collektivmacht im Bund und gleichberechtigten Dritten anzuerkennen.

Seitbem mit dem übelberüchtigten Decennium ber herrschenben "materiellen Intereffen" auch das Phantasma eines Eintritts
beiber Großmächte mi allen ihren Kandern in den Bund nebelhaft
zerronnen, wie gekommen ift, gibt es vom Statusquo abgesehen
brei deutsche Möglichkeiten. Erstens den centralisirten Bundesstaat
mit Ausschluß Desterreichs; zweitens die dualistische Gegemonie
ber zwei Großmächte; brittens irgend eine Trias-Bildung. Bis jest ift
es selbst der Fruchtbarkeit deutscher Gelehrten nicht gelungen, eine
weitere Kategorie zur Welt zu bringen. Brüsen wir nun aber
einsach, wie die verschiedenen deutschen Souverainetäten zu den
brei Wöglichkeiten oder vielmehr Unmöglichkeiten sich verhalten
und verhalten müssen.

Wenn die deutschen Mittelftaaten nicht bis zu ber Tiefe ber Gelbftverachtung berabgetommen find wie Baben, das unter bem boppelien Joch ber Beibelberger Schulmeifter und bes prenfifchen Bantoffelregimente vegetirt, bann tonnen fie teine aubere Bundesreform porschlagen als eine im Ginne ber Trias. In fich gabe es auch nichts Großbeutscheres und Confervativeres. Es mare um eine Art mobigeordneter Staaten-Republit ju thun, Die chenfo ben taufendjahrigen Geftaltungen bes beutschen Staate- und Boltsthums entfprache, ale fie in bem Collettiv-Rreis ein weites Felb freier Entwidlung und lobliden Wetteifers barbote. Darum hat die Ibee nicht nur die Sympathien unbefangener Realpolititer gewonnen, fondern auch noblere Demofraten, fogufagen die Ariftotratie ber Demofratie begeiftert. Aber fie bat ben Ginen Grundfehler, daß fie vielleicht die deutsche Existengform im neuen Beitalter nach ber großen Rataftrophe febn wird, im heutigen Dentich. land bingegen unmöglich ift.

Nicht eima befihalb, weil der Nationalverein gegen alles, was Trias heißt, Feuer und Flammen fpeit. Auch deshalb nicht, weil es fehr wohlmeinende Leute gibt, welche über die innere Qualififation derjenigen Elemente, aus benen fich die vermittelnde

und tittende Gruppe bilden mußte, die fchwerften Zweifel begen. Gie meinen, es murbe fich ba nur im Rleinen wiederholen, mas man am Bund im Großen bisher erlebt hat. Insbesondere fteht ber bervorragenofte biefer Mittelftaaten nicht in politischer Reputation. Gine Regierung, die fich einerseits mit Band und Fug gegen die Agitation der Gothaer wehrt, andererfeits aber mit ihrem eigenen theuren Gelb die gothaifche Belahrtheit maftet und berfelben faft unteribanig ben hof macht, tann man mit offenem Munde auftaunen, einen Beruf zu politifcher Fuhrung aber wird man ihr nicht gutrauen. Dhne diefes munderliche Duidproquo batte fich wenigstens in ber eigenen Beiniath eine öffentliche Meinung fur die Trias bilden tonnen. Unftatt beffen wagt bis heute nur felten Giner, ber innern Beflemmung gu tropen und ein verschämtes Wort fur bie Sache qu fprechen, welche jedenfalls die allgemeine Stimme des bedeutendften mittels ftaatliden Complexes fur fich haben mußte, um bem verbiffenen aufern Widerftand ebenburtig entgegenzutreten.

Defterreich leiftet diefen Widerftand nicht. Mach bem Statusquo mare vielmehr eine breigliedrige Reform bes Bunbes bie einzige fur ben Raiferftaat angemeffene Auskunft. Um fich aus bem politischen Berbande Deutschlands nicht verbrangen gu laffen, hat ber Raifer ben traurigen Frieden von Billafranca gefchloffen; und bag er auch ben beutschen Dualismus absolut nicht will, haben tie feitbem gwifthen Wien und Berlin gepflogenen Berhandlungen neuerdings erwiefen. Defterreich genugt fich felbft, es bedarf am wenigsten ber bualiftifchen Dangergefchente Brenpens. Es tennt bie Faben bes beutschen Reffushembes, bas man in Berlin ber faiferlichen Legitimitat gern anzoge. Nicht kleinere Staaten in Deutschland zu absorbiren, sondern fle in ihrem Recht gu schützen, ift die natürliche Dachtbedingung und bie hiftorifche Rolle Defterreiche. Gin öfterreichischer Minister, der die heutigen Bortbeile ber beutschen Trias-Ibee nicht einfabe, mußte nicht blog aus Calzburg, fondern aus China verfchrieben, und Doftrinar von einer Bornirtheit febn, an bie benn boch Berr von fen um alles in der Welt nicht Frage ift nichts Anderes als das i Gegensabes ober dieser Raturwidrig Anfängen seiner Staatsgründung eif fortwuchern wird, solange die frifteht und das Breußenthum zu dem lig wird aber ein solcher Berzicht Geruch, welchen soeben noch die Kiströmte, scheint vielmehr das entst Wit einem so ungeheuern, zum ers derholten Bomp wollte man doch sicher Bescheidenheit einweihen; und dort dem preußischen Staat verheiße scheinlich nicht auf dem Wege ber

Rur insoweit scheint man in eine zu bifferiren, als man nicht nem gewagten Sprung gleich zum preußen unter bem Titel bes beut gen, sondern bas Durchgangsmom Dualismus in Deutschland vorziehe Jahren Berschiebenes über bie Bor

ber Defterreicher aus Mainz, der Wechsel des Brafibiums am Bundestag find nichts als Bariationen des dualiftifchen Princips.

Das ministerielle Blatt in Berlin bat vor Rurgem mit burren Worten gesagt: jede Berftandigung Breugens mit Defterreich fei von der Bedingung abhangig, daß letteres fich von der "großbeutschen Bartei" lossage, mit andern Worten die Mittelftaaten ben Sobenzollern in's Saus Schlachte. Und noch immer will man nicht einsehen, dag jeder nach Trias fchmedende Reform. Borfchlag in Berlin nicht andere benn ale ein Attentat auf Breugen betrachtet werben fonnte! Ja, wie bie Dinge nun einmal liegen, es auch mirtlich mare. Denn eben weil die breigliedrige Drganisation das großbeutschefte und confervativfte Auskunftsmittel ware, mußte Preugen im Collegium ber Centralgewalt ber gebornen Minorität und ber foftematischen Majoriffrung verfallen. Beschwichtigen benn nicht die Trias-Advotaten felber etwaige Bebenten in Wien mit Bermeifung auf die Thatfache: daß ja in ber dritten Gruppe die Anhanger Defterreichs weitaus bas Uebergewicht befiten murben? Allerdinge; und eben beghalb wird in Berlin nichts Dergleichen annehmbar febn.

Mit der Parlaments-Frage hat es benn freilich schon aus diesem Grunde keine Gile. Erst Centralgewalt, dann Bolksverstretung heißt der Weg der Resorm; erst Bolksvertretung, dann eine von ihr zu schaffende Centralgewalt war und ist der Weg der Revolution. Wenn die Mittelstaaten mit Borschlägen von sich aus auftreten, können sie, auch ganz abgesehen von der ausgenblicklichen Berlegenheit Desterreichs, dem Parlament selbstverständlich nicht den Bortritt lassen wie der Nationalverein. Schade, daß es so ist! Denn die Parlaments-Frage würde abermals und zum Zweiten die Thatsache an's Licht stellen, daß das wahre und wirkliche Hinderniß einer conservativen Bundesresorm nicht an Desterreich, sondern an Preußen liegt. Auch ein deutsches Parlament dürste in Berlin nur dann auf Anerkennung rechnen, wenn es mit dem preußischen wesentlich zusammenfallen wollte, sonst nicht.

So brancht man also weder Prophet noch Schwarzseher zu sehn, um voraus zu sagen, daß der Erfolg der mittelstaatlichen Schritte derselbe sehn wird wie vor zehn Jahren. Bielleicht mit einem einzigen Jusah in der neuen Auflage. Man hat in Berlin damals die kleineren Staaten vorgeschoben, indem man sie um ihre Souverainetät besorgt machte Jeht wurde man möglicher Weise auch noch Napoleon III. vorschieben, als welcher auch ein Wort darein zu reden hätte, wenn die völkerrechtlich sestgesehte Versassung des Pundes so von Grund aus eine andere werden sollte. Das wäre noch dazu schwerlich ein bloßer Schreckschuß. Der Imperator könnte mit Recht sagen, der Bundestag wie er ist, sei eine — französsische Institution, und zwar eine ihm sehr theure, wie sich erst noch im Jahre 1859 bewiesen hat.

Darum wiederholen wir: bas mittelftaatliche Brojeft ift entweber ein Streich in's Baffer, ober es ift ber lette Berfuch por einem entscheidenden Entschlug. Es erschiene überhaupt wie turgfichtiger Aberglaube, auf eine wirkliche Lofung ber beutschen Frage unter ben gegenwärtigen Weltverbaltniffen ju hoffen. banbelt fich beute nirgende mehr um einen einzelnen Difftand, fonbern um die täglich fleigende Berbrockelung ber alten Ordnung in beiden Bemifpharen. Gine Lofung ift nirgende bentbar meder in Italien, Deutschland und Scandinavien, noch in Ungarn, Bo-Ien und ber Turfei, ebenfo teine Coalition und fein Congreg, che die große Ratastrophe überftanden ift und gur Fundamentirung einer neuen Ordnung Raum geschaffen bat. Breugen weiß bas und es wird fich jest weniger als je bie Bande binben; es ruftet und wartet. Auch wir follen ruften, aber nicht warten, fondern une bei Beiten mit ber Dacht vereinen, welche ebenfo auf unsere Alliang angewiesen ift, wie wir auf die ihrige.

Die große Rataftrophe fteht uns zweifellos nahe bevor, nur ber Ort bes Ausbruchs und bie Beit ift uns verborgen. Dem Imperator felber graut vor bem entscheidenden Sturm, und er hatte ihn, wie es scheint, gerne möglichft weit hinausgeschoben.

Inzwischen bat Gott vom himmel bareingeseben, um bie Qualen ber Erwartung, bie blutigen Grauel einer verruchten Bande ab-Auf Seinen munderbaren Begen hat Er ben gangen Cubmeften Europas mit einer ichmeren Differnte gefchlagen, und zugleich muß ber Bahnfinn bes ameritanischen Burgerfriege als furchtbare Buchtruthe auf biefelben liberalen und antifocialen bimmelfturmer gurudfallen. Den Fragen . Macher in Baris plagen nun ungerufene Fragen bis auf's Blut. Und vor bem Titanentros Englands erhebt fich die Frage aller Fragen, die fociale, fo brobend, daß es fogar feine morberifchen Siege in Reapel ju vergeffen Scheint. 3a, felbft das glorreiche Princip ber Nichtintervention ift England im Begriff, bem Sunger feiner Fabritvolter qu opfern, und eventuell die Blotabe ber ameritanifchen Gubbafen mit Gewalt zu burchbrechen, um - Baumwolle zu betommen. Die gottliche Demefis lebt noch. Der Schreden vor ber nadhften Bufunft ift bem eben noch fo optimiftifchen England burch Mark und Bein gefahren, wie die Berichterftatter von dort bezeugen. Boren wir nur, wie berfelbe Mann, bem wir biefe Schilderung ber innern Lage entnehmen "), fich über die außern Buftande ausspricht!

"Bährend man das ganze Jahr hindurch versucht hat, die eiternden Wunden Europas zu vertuschen und zu verpflaftern, scheint es, als wenn das verwahrloste Geschwür nun bald zu seinem natürlichen Aufbruch kommen wolle. Wer Angesichts des unerträglichen, nach keiner Seite hin die Aussicht auf mögliche Ausgleichung gewährenden Zustandes von Italien, der drohenden allgemeinen Erhebung in den Donauländern, mit dem düstern hintergrund der ungelösten und unlösbaren orientalischen Frage, des Belagerungszustandes in Polen, der nicht bloß drohenden, sondern unvermeidlichen Noth in Frankreich, England und Irland,

<sup>\*)</sup> Aus Lonbon. Allg. 3tg. vom 20. Dft. 1861.



## XLII.

# Die Wiederauffindung der Gebeine der bl. Glifabeth.

Raufluft und Berftorungewuth waren überall im Beleite ber Reformation und bienten ibr als zuverläffige Goldlinge. Wo bie Berfundigung ber neuen Lehre nicht recht Gingang finden wollte, ba half die Berfundigung bes Aufruhre, ba mußten Gewaltthatigfeiten ben Erfolg fichern. Rirchen und Rapellen wurden mit grenzenloser Wildheit zerftort, Beiligthus mer gertrummert, Softien und geweihte Begenftante auf teuf. lifche Beife verunehrt und geschändet. Co berrichte benn auch in bem ganbe bes "großmuthigen" ganbgrafen von Seffen, bes eifrigsten Forberere ber Reformation - freilich mit "überwiegend politischer Tendeng" - unerbittlicher und schonungelofer Bandalismus gegen Alles, mas an fatholifches Befen erinnern tonnte. Auf bem Rirchhofe ju Darburg fand ein fteinernes Crucifir und zwei Marienbilber (durfte wohl eber Maria und Johannes gewesen seyn), welche man baburch verunehrte, bag man Baiche auf benselben trodnete, bis fie ende lich als "Goben" zerschlagen wurden. Auf die Glifabethfirche erftredte fich biefe, die Marburger Burger tief verlegende Ber-KLVIIL 57



wegnehmen laffen. ganger ale fonbaren Reliquien feitem verfc nung mehr vorhanden, daß bie fommen murben. Aber ihre ! Bernichtung geschütt, burch w nungelofer Bermuftung bedrobt unfern Tagen, in benen religiofi bes Beiligen wieder weiter verbrei ben drei vorhergehenden Jahrhu Borfebung jugelaffen, baß bie it Elifabeth, ju welcher taglich viele pur Freude ber fatholijchen Chr wurden. Bir wollen nun theile rer \*4), theile nach der Ueberliefer bie besonderen Umftanbe bes glad richten, die Beweise für die Echts and die Unhaltbarfeit der vorgebra

3m Jahre 1847 fcmoll, in ber neben ber Elisabethenfirche ju

Bach (Regerbach) fo febr an, bag bie Fluthen in die tiefliegende Rirche brangen und eine furchtbare Bermuftung in berfelben anrichteten. Das Baffer brang in die Gewolbe und viele Graber fturzten gusammen. Da nun eine dunfle Abnung vorhanden war, bag die Bebeine ber Beiligen fich in ber Rirche befänden, wurden alebald bier und bort Rachgrabungen vorgenommen, allein biefelben waren ebenfo fruchtlos, als bie im Anfang biefes Jahrhunderts von Dr. Leander van Es angestellten Untersuchungen. Da nun die Rirche fur ben Gotteebienft unbrauchbar geworben mar, bewilligte bie furfürftlich besfische Regierung eine namhafte Summe jur Restauration. Bor Allem mar nothig, daß die untermublten großen Grab-Denfmaler ber beffischen gandgrafen neu fundamentirt mur-Bei ben Ausgrabungen fließ man am 20. Juli 1854 an der Stelle, wo das Monument des Landgrafen und Deutschordenshochmeisters Ronrab (rechtes Seitenchor) gestanden batte und mo es jest nach der Bollendung der Reftauration wieder fiebt, in einer ziemlichen Liefe auf ichwere vieredig behauene Steine, bie minbestens einen Fuß boch maren. Als man diese hinweggeschafft batte, fand fich unter benfelben ein beinabe funf guß langer Stein, wie es anfange ichien, oben gang glatt behauen, wie polirt. Bei naberer Betrachtung entbedte man eine faum fichtbare Ripe, und es ergab fich, bag ber Stein ausgehöhlt, bag es eine Art von Steinsarg mar. Dan nahm ben Steinbedel ab, unter welchem fich ein bleierner Dedel be: fand, und als man diefen aufgehoben, fam ein bleierner Ras ften jum Borfchein. In bemfelben befanden fich mehrere Bebeine, forgfältig jufammengelegt und jufammengebunden. Es waren Armrohren, Beinrohren, Rippen, ein Theil eines Schabels und mehrere andere Anochen. "Als man, fagt Scharfenberg, ben Steinbedel weggenommen hatte, waren, wie mir mein Berichterflatter ergablte, auf bem Bleidedel einige Tropfden Waffer, Die herrlich erglangten. Wie ber Bleibedel geforbert wurden, ob die vorgefun mannlichen oder weiblichen Korper für bas Lettere aus, theils ließen biefer Brofefforen, von Geburt pro nach durchaus Nationalift, außerte biefes, baß die fraglichen Knochen bem Gerippe ber vielgeehrten Lant ringen feien. Derfelben lleberzeugm die bei ber wunderbaren Wiederauf liquien zugegen gewesen waren, abs zu schäften, da sie alle Protestanten aus anderen Rücksichten von der Sachen für gut fanden.

Run brangt fich wohl einem fonnte es geschehen, bag bie Gebe frau bes landgräftichen Saufes, ber verloren gingen? Diefes Rathfel n lieferungen leicht und vollständig ge mehrere Beweise für bie Echtheit b

tenchor ber Kirche erhob; die Leiche befand sich baher schon vor der Bollendung der Kirche in derfelben. Papft Gregor IX. sprach durch eine Bulle vom 1. Juli 1235 die Canonisation der thüringischen Landgräfin aus, und am 1. Mai des solgenden Jahres wurden die Gebeine derselben in Gegenwart Kaiser Friedrich's II. und vieler Bischofe und Fürsten erhoben, und an dem für sie bestimmten Orte beigesett. Eingeschlossen waren sie in einem bleiernen Kasten (in arca plumbea), der durch die Siegel der Bischose verschlossen ward. Die Grabes-Stätte der Heiligen wurde ein überaus besuchter Wallsahrts-Ort, zu welchem Vilger aus den entserntesten Gegenden zogen.

Ilm nun biese "Abgötterei und Keterei", die aus der Berehrung der Heiligen entstanden, abzuschneiden, besahl Landsgraf Philipp, die Gebeine derselben am 18. Mai 1539 aus dem Grabe herauszunehmen \*) und "unwissenhaft zu vergrasben". Ueber diesen Borgang wurde im deutschen Haus alsbald ein ausführliches Protofoll aufgenommen, aus dem wir Folgendes hervorheben:

<sup>\*)</sup> Bei Bohmer, Regesten bes Raiferreiche von 1198 bie 1254 S. 166, 167 fintet fich bieruber bie mahrhaft ergreifente Stelle: "Gine leuchte, Die andern gum erempel in liebe branute, wie es in bem protofoll über bie ausfagen ihrer magbe beißt; eine gloria Theutoniae, wie jest noch in Marburg an ber mant gu les fen; ein troft und ichat bes vielfach armen heffenlantes, ruhten hier andachtig verehrt bie refte ber frommen lanbgrafin, bis am 18. mai 1539 einer ihrer entel erfchien, ben fchrein gegen bas ftrauben bee beutichorbendscomthure erbrach, und mit bem muniche, baß es lauter fronenthaler maren, bie gebeine feiner eltermutter bem von Collmatich gab, ber fie burch feinen bebieaten in einen mitgebrachten futterfact fteden und auf bas fchloß tragen ließ. Das male murbe auch Friedriche II. goldne Rrone jum lettenmal gefes ben. Seitbem erlofch bier mit ber anbacht auch bas anbenten. Bergl. bie urfundliche ergablung in (Feber) Unterricht von ber Ballei Beffen G. 45 fg."

....iamimienehen velopien; hat gestehen wollen, hat man be Card aufzubrechen, welcher die Diet St. Glifabethen Gebeine in rott worben. Der Landgraf fagte: be thumb, mein Gebaine, ihre Rnoch Das ift mein Meltermutter! Berr wollte, bağ eitel Rronen maren; es Gulben fein. Da fich bas Saupt 1 fanb, bat berohalben ber Gurft ber bas Saupt febe, barauf Er geant ben Schluffel aber bagu hatt er nich ber Landtgraf gewußt und gefagt, b gefchloffen gemefen, bat Er befohlen hat ber Landfomthur ben Schluffel a ift bas Saupt berausgelangt, auf m bene Rron, 4050 goldtgulden werth, Briberico bem Rom. Rapfer verebrt ber Burft mit fich auf bas Schlog ge allen Geschmud famt ber Rron wieber Landfomthur guftellen laffen, bie Bebe mandt außerhalb zweber Berfoner fernerer Gunanti. raben I

bringen und ihn um feinen Schut zu bitten Der Raifer gemabrte diefen Schut und erließ d. d. Madrid 14. Dft. 1539 ein Schreiben an ben Landgrafen Philipp, worin es beißt: "bemnach ermahnen Wir bein Lieb, ernftlich befehlend, bag bu gedachter St. Elifabethen Leib und Beiligthumb in ihren Sarg wiederum erlegeft, oder Une und Unferem freundlichen lieben Bruber, bem Romifchen Konige, und wen Gein Lieb bargu an Unser und Seiner statt verordnen werbet, ober aber bem gemelten Abministrator folden Leib und Beiligthumb, bamit bas nit verseudelt merde, zustellest". Sierauf antwortete ber gand. graf: "Sanct Elisabeth mar eine lobliche und gottesfürchtige Ronigin von hungarn gemefen, Diemeil aber G. F. G. befunden, daß viel Abgötteren mit ihren Reliquien getrieben, bas funder 3meifel ihr Will nit gemesen, Go hatten Gie baffelbig uff. S. Michaels Rirchhof, bei bem beutschen Saus ju Marpurg gelegen, aber nicht zusammen, fonbern Gin Bein bieber, bas ander borthin ju andern Beinen vergraben laffen; ahnwo fcon S. F. G. foldes E. Ranf. Maj. juftellen wollt, baß fie es nit zu finden mußten, mit unterthanigster Bitt. E. Ranf. Maj. wollen S. F. G. bes Orthe entschuldigt haben".

Hiernach sollte man nun allerdings glauben, daß die Gesteine der Heiligen für immer verloren seyn müßten, wenn das Ganze nicht ersonnen und eine offenbare Ausstuckt des Landsgrasen wäre, um dem Befehle des Raisers auszuweichen. Der deutsche Orden behielt die leberzeugung, daß die Reliquien nicht auf dem Rirchhof zerstreut begraben worden seien, sons dern daß sie sich in den Händen des Landgrasen befänden, und richtete deshalb nach der Schlacht von Mühlberg (1547) wiederholt an den Raiser die Bitte, in Philipp zu dringen, daß er die im vorigen Jahre aus dem deutschen Heinodien und vorzüglich die Reliquien der heil. Elisabeth herausgebe. Der Landgraf leistete wirklich der an ihn ergangenen Auffor-

ber Ballei Sessen, Johann von !
ausgestellten Empfangsbescheinig
"Ich Johann von Rehen bekenn
allermänniglichen, daß mir der e
Rollmatsch solch Gebeins und Hernen
rum hat gereicht und überantn
Haupt mit einem Kinnbacken
und groß, item eine Riebe,
und sonft ein breit Bein" u.

Die Krone, die Raiser Fr auf das Haupt der Heiligen gest zuruckgegebenen Kleinodien \*). I in einem am 16. Juni 1549 ausgestellten Revers, daß er "m kundigen und nachfragen wolle", ben dieselbe fänden, so solle sie " behändigt werden".

Die Gebeine ber Beiligen nicht mehr jur Berehrung ausgeft reformirt war, und felbft die Ba

ì

lutherischen und fatholischen Ritter vergeben werben burfte. Der Comthur ließ die Reliquien beffhalb in ber Stille beife. Ben, aber meber in ber Safriftei, noch im Elisabethenchor (lin. fes Ceitenchor), fondern - wie fich jest nach der Wiederauffindung berfelben mit Bestimmtheit fagen lagt - in bem gegenüberliegenden gandgrafenchor. Bas fur Beweggrunde ben Comthur leiteten, ale er die Bebeine an unbefanuter Stelle beifegen lich, ift leicht zu errathen. Belder Bermuftung in ber Folge Die Grabesfirche ber beil Elisabeth ausgesett mar, erfeben wir aus einem Bericht einer Generalvisitation, die ber Erzberzog Maximilian im Jahre 1608 nach Marburg geschickt hatte. In bemfelben beißt es: "wir haben gefunden die Rirch und die Beiligthumer, auch noch etliche Baramente und Drnamente barinnen, fo vermuftet, verunehrt, gertrennt, verworfen, verfault, bas Saus auch fehr unfauber und unwefentlich, und in summa in Religion - und Profansachen nichts Rechtes, fondern Alles bergeftalt verfehrt, daß mit bem Propheten wohl gesagt werden mag: vidi abominationem desolationis in loco sancto, daß bei biefen Leuten nicht ber Orben und beffen Chre und Rugen, fonbern vielmehr ihr Unterhalt und Erfüllung ihres Bauches und Sadels gefucht werben".

Ein Glud baher, daß bei solcher Administration die heisligen Gebeine frühzeitig genug in der Kirche und zwar, um sie vor Profanation zu schützen, so geheim gehalten wurden, daß ein protestantischer Landcomthur der Ballei Heffen, welscher im J. 1613 starb, nichts mehr über den Begräbnisort der Gebeine der heil. Elisabeth angeben konnte, als daß diesselben unter einem Steine vor dem Altar liegen sollten.

Offenbar waren es immer nur wenige Mitglieder des beutschen Ritterordens, welche Kenntniß von dem Orte hatten, an welchem die Reliquien aufbewahrt wurden. Wie sehr man aber darauf bedacht war, daß die Kunde davon nicht ganzlich verloren gehe, ersieht man aus Folgendem.

mit Ausschluß Defterreichs; zweitens ber zwei Großmächte; brittens irgend ei es felbst ber Fruchtbarkeit beutscher G weitere Rategorie zur Welt zu brin einsach, wie die verschiedenen beutse brei Möglichkeiten ober vielmehr Its und verhalten muffen.

Wenn die deutschen Mittelsta. ber Selbstverachtung herabgekommen dem doppelten Joch der Geidelberger sischen Bantoffelregiments vegetirt, das Bundesresorm vorschlagen als eine im gabe es auch nichts Großdeutscheres ware um eine Art wohlgeordneter Stochenso den tausendiährigen Gestaltunge Bolksthums entspräche, als sie in dem Beld freier Entwicklung und löblichen hat die Idee nicht nur die Sympathien gewonnen, sondern auch nobsere Dem flokratie der Demokratie begeistert. Aber sehler, daß sie vielleicht die deutsche Geschler, daß sie vielleicht die deutsche Geschler, baß sie vielleicht die deutsche Geschleren des siehen deutsche Geschleren deutsche

und kittende Gruppe bilden mußte, die schwerften Zweifel begen. Cie meinen, es murbe fich ba nur im Rleinen wiederholen, mas man am Bund im Großen bisber erlebt bat. Insbefondere ftebt ber hervorragenofte biefer Mittelftaaten nicht in politischer Reputation. Gine Regierung, die fich einerseits mit Band und Fuß gegen die Agitation der Gothaer wehrt, andererfeits aber mit ihrem eigenen theuren Geld die gothaische Belahrtheit maftet und berfelben faft unteribanig ben Bof macht, tann man mit offenem Munde auftaunen, einen Beruf zu politischer Führung aber wird man ihr nicht gutrauen. Dbne diefes munberliche Duidproquo batte fich wenigstens in ber eigenen Beimath eine öffentliche Meinung fur bie Trias bilden tonnen. Unftatt beffen magt bis beute nur felten Giner, ber innern Beflemmung gu tropen und ein verschamtes Wort fur die Sache gu fprechen, welche jedenfalls die allgemeine Stimme des bedeutenoften mittels ftaatlichen Complexes für fich haben mußte, um dem verbiffenen außern Widerftand ebenburtig entgegenzutreten.

Defterreich leiftet diefen Widerftand nicht. Mach bem Statusquo mare vielmehr eine breigliedrige Reform bes Bundes bie einzige fur ben Raiferftaat angemeffene Auskunft. aus dem politischen Berbande Deutschlands nicht verdrängen gu laffen, bat ber Raifer ben traurigen Frieden von Billafranca gefchloffen; und daß er auch den deutschen Dualisnius absolut nicht will, haben tie feitbem gwifchen Wien und Berlin gepflogenen Berhandlungen neuerdinge erwiefen. Defterreich genügt fich felbft, es bedarf am wenigsten ber dualiftifchen Danaergeschenke Preufens. Es tennt die gaben bes beutschen Reffushembes, bas man in Berlin der kaiferlichen Legitimitat gern anzoge. Nicht kleinere Staaten in Deutschland gu absorbiren, fondern fie in ihrem Recht qu fcugen, ift die naturliche Dachtbedingung und die biftorifche Rolle Defterreiche. Gin öfterreichischer Minifter, ber die beutigen Bortheile ber beutschen Trias-Ibee nicht einfabe, mufte nicht bloß aus Calzburg, fondern aus China verschrieben, und Doftrinar von einer Bornirtheit fenn, an die benn boch Berr von

Defterreich und die Mittelstaaten gut ift, fien um alles in der Welt nicht gule Frage ist nichts Anderes als das Offen Gegensases oder dieser Naturwidrigseit, Anfängen seiner Staatsgründung eingepf fortwuchern wird, solange die frideric sieht und das Breußenthum zu dem ma lig wird aber ein solcher Verzicht nicht Geruch, welchen soeben noch die Königs strömte, scheint vielmehr das entschieden Wit einem so ungeheuern, zum erstennt derholten Bomp wollte man doch schwericher Bescheidenheit einweihen; und die dort dem preußischen Staat verheißen wu scheinlich nicht auf dem Wege der Trias

Rur insoweit scheint man in Ber eine zu bifferiren, als man nicht baran nem gewagten Sprung gleich zum End preußen unter bem Titel bes beutschen gen, sondern bas Durchgangsmoment e Dualismus in Deutschland vorziehen m ber Defterreicher aus Mainz, ber Wechsel bes Brafibiums am Bundestag find nichts als Bariationen bes bualiftifchen Princips.

Das ministerielle Blatt in Berlin hat vor Rurgem mit burren Worten gefagt : jede Verftandigung Preugens mit Defterreich fei von der Bedingung abhangig, daß letteres fich von der "großbeutschen Bartei" loefage, mit andern Borten bie Mittelftaaten ben Sobenzollern in's Saus Schlachte. Und noch immer will man nicht einseben, daß jeder nach Trias fcmedende Reform-Borfcblag in Berlin nicht andere benn ale ein Attentat auf Breugen betrachtet werben fonnte! Ja, wie die Dinge nun einmal liegen, es auch wirklich mare. Denn eben weil die breigliedrige Organisation bas großbeutschefte und confervativfte Mustunftsmittel ware, mußte Breugen im Collegium ber Centralgewalt ber gebornen Minoritat und ber fpftematischen Majorifirung verfallen. Beschwichtigen benn nicht die Trias-Abvotaten felber etwaige Bebenten in Wien mit Bermeifung auf die Thatfache: baf ja in ber britten Gruppe bie Unbanger Defterreichs weitaus bas Uebergewicht besiten murben? Allerdinge; und eben beghalb mird in Berlin nichts Dergleichen annehmbar fenn.

Mit ber Barlamente-Frage bat es benn freilich ichon aus Diesem Grunde feine Gile. Erft Gentralgewalt, bann Bolfevertretung beift ber Weg ber Reform; erft Bolfevertretung, bann eine von ihr zu schaffende Centralgemalt mar und ift der Beg Wenn die Mittelftaaten mit Borfcblagen von ber Revolution. fich aus auftreten, tonnen fie, auch gang abgeseben von ber aus genblidlichen Berlegenheit Defterreiche, bem Barlament felbftverftanblich nicht ben Bortritt laffen wie ber Nationalverein. Schabe. baß es fo ift! Denn bie Parlamente-Frage murde abermale und gum 3meiten die Thatfache an's Licht ftellen, bag bas mabre und wirkliche hinderniß einer confervativen Bundesreform nicht an Defterreich, fondern an Preugen liegt. Auch ein bentiches Barlament burfte in Berlin nur bann auf Anertennung rechnen, wenn es mit bem preußischen wesentlich zusammenfallen wollte, fonft nicht.

beine eines menschlichen Steletts verborgen wurden, erklären? Diese Frage kann nur durch die Geschichte der Gebeine ber bl. Elisabeth — und sie haben, wie unsere Darstellung zeigte, eine vollständige Geschichte — genügend beantwortet werden. Die Reliquien der Heiligen waren in der Gesahr, der größten Profanation ausgesett zu werden, ja es drohte ihnen Bernichtung; deshalb hat ein frommer Verehrer der Heiligen die irbischen Ueberreste derselben dadurch geschützt und vor dem Unstergang gerettet, daß er sie den Bliden der von religiösem Fanatismus erfüllten Welt entzog und dieselben an einem unbefannten Orte in der Kirche, in welcher sie schon über 300 Jahre geruht hatten und verehrt worden waren, beisette.

Es fonnte vielleicht Jemand in bem Umftand, bag bie aufgefundenen Bebeine ohne jegliche Umbullung nur einfach aufammengebunden maren, einen Grund fuchen, um bie Echt= beit berfelben in 3meifel ju gieben, indem er geltend machte, boß man bie Reliquien ber bl. Elifabeth boch wohl forgfaltig eingebullt babe, wie bieß auch urfprunglich ber Fall gemejen fei, ba ja ber gandgraf Bhilipp bie Bebeine in rothen Damaft eingewidelt fant. Allerbinge finden wir es nun an und für fich recht auffallend und bemerfenswerth, bag Reliquien von fo bobem Berth, wie bie aufgefundenen (benn bag man fie fur febr foftbar und werthvoll gehalten, bafur jeugt bie gange Art ihrer Aufbewahrung) obne bie geringfte Umbullung, einfach jufammengebunden in einem Bleifaften lagen. Auffallende ichmindet aber vollständig, wenn man bie aufgefundenen Gebeine fur Die ber bl. Glifabeth balt, welche erft, nachbem fie vielfach bin und ber geschleppt, mabricheinlich in aller Gile und in ber größten Beimlichfeit wieder beigefest wurden, fo bag es nicht gut moglich mar, biefelben in murbiger Beife mit einem toftbaren Stoffe ju umbullen. man aber, wo ift ber rothe Damaft bingefommen, in welchen

Ingwischen hat Gott vom himmel bareingeseben, um bie Qualen ber Erwartung, die blutigen Grauel einer verruchten Bande abzufürzen. Auf Geinen wunderbaren Wegen bat Er ben gangen Gubmeften Guropas mit einer fcmeren Differnte gefchlagen, und zugleich muß ber Babnfinn bes ameritanischen Burgerfriege als furchtbare Buchtruthe auf diefelben liberalen und antisocialen bimmelfturmer gurudfallen. Den Fragen : Macher in Baris plagen nun ungerufene Fragen bis aufe Blut. Und vor dem Titanentros Englands erhebt fich die Frage aller Fragen, die fociale, brobend, bag es fogar feine morberifchen Giege in Reapel ju vergeffen Scheint. 3a, felbft bas glorreiche Princip ber Nichtintervention ift England im Begriff, bem Gunger feiner Fabritvolfer zu opfern, und eventuell bie Blotabe ber ameritanischen Gudbafen mit Gewalt zu durchbrechen, um - Baumwolle zu betommen. Die gottliche Demefis lebt noch. Der Schreden vor bet nadiften Bufunft ift bem eben noch fo optimiftischen England burd Mart und Bein gefahren, wie die Berichterftatter von bort Boren wir nur, wie berfelbe Dann, bem wir biefe bezeugen. Schilderung ber innern Lage entnehmen \*), fich über bie außern Buffande ausspricht!

"Bährend man das ganze Jahr hindurch versucht hat, die eiternden Bunden Europas zu vertuschen und zu verpflaftern, scheint es, als wenn das verwahrloste Geschwür nun bald zu seinem natürlichen Ausbruch sommen wolle. Wer Angesichts des unerträglichen, nach teiner Seite hin die Aussicht auf mögliche Ausgleichung gewährenden Zustandes von Italien, der drohenden allgemeinen Erhebung in den Donauländern, mit dem düstern hintergrund der ungelösten und unlösbaren orientalischen Frage, des Belagerungszustandes in Polen, der nicht bloß drohenden, sondern unvermeidlichen Roth in Frankreich, England und Irland,

<sup>\*)</sup> Aus London. Allg. 3tg. vom 20. Dft. 1861.

### Opfer ber bereinbrechenden Rataftrop



## XLII.

## Die Wiederauffindung der Gebeine der bl. Glisabeth.

Raufluft und Berftorungewuth maren überall im Geleite ber Reformation und bienten ihr ale zuverläffige Goldlinge. Bo bie Berfundigung ber neuen Lehre nicht recht Eingang finden wollte, da half die Berfundigung des Aufruhre, ba mußten Gewaltthatigfeiten ben Erfolg fichern. Rirchen und Rapellen wurden mit grenzenlofer Wildheit zerftort, Beiligthus mer gertrummert, Softien und geweihte Begenftante auf teuf. lifche Beife verunehrt und geschändet. Go herrschte benn auch in dem gande bes "großmuthigen" gandgrafen von Seffen, bes eifrigsten Forberers ber Reformation - freilich mit "überwiegend politifcher Tendeng" - unerbittlicher und iconnngelofer Bandalismus gegen Alles, mas an fatholifches Befen erinnern fonnte. Auf dem Rirchhofe gu Marburg fand ein fteinernes Erucifir und zwei Marienbilber (burfte mohl eber Maria und Johannes gewesen senn), welche man baburch verunehrte, bag man Bafche auf benfelben trodnete, bis fie enbe lich als "Goben" zerschlagen wurden. Auf die Glisabethfirche erftredte fich biefe, bie Marburger Burger tief verlegenbe Ber-XLVIII.

Denfmal gothischer Sculptur, unübertroffen und unübertreffbar fowohl in Rudficht ber gangen Beichnung als auch in Bezug auf die Ausführung bes Details, bedarf nichts als ber neuen Beibe, um wieder ein murbiger Tijd bes herrn ju werden. Bas die Baramente betrifft, fo find erft vor einigen Jahren aus ber Diocese Ling mehrere priefterliche Bemanber, aus Ungarn ein prachtiges filbernes Rauchfaß nebft Schiffchen ber tatholifden Gemeinde ju Marburg jum Gefdent gemacht morben und es murbe nichts leichter fenn, als was fonft noch an Baramenten fehlt, zu beschaffen. Es fommt einzig auf ben Billen und bas Bort ber furfürftlich befilichen Regierung an und die hehre Rubestätte ber bl. Elisabeth wird wieder gum Det ber Anbetung und, will's Gott, jum Ort ber Gnaben für Rranfe und Betrübte. Mus nah und fern murben Schaa. ren an das Grab ber Beiligen mallen und in Andacht und vertrauenevoll ihre Bitten ju ihr fenden. Das Bort Montalembert's aber (Vie de St. Elis. p. 3): "la foi, qui avait laissé son empreinte profonde sur la froide pierre, n'en avait laissé aucune dans les coeurs" wurde jur linmahrheit werben und nur noch an eine gludlich überwundene Beit religiofer Stumpfheit, ftarrer Blaubensleere und falter Feindfetigfeit erinnern.

### XLIII.

# Herr Stiftspropst von Döllinger und seine firchlich : politische Publikation.

Das viel besprochene Werk unseres verehrten Lehrers und altern Freundes besteht aus drei dem Umfange nach sehr unsgleichen Theilen, deren erster das Verhältniß zwischen Kirche und Staat oder Rationalität, der zweite die Justände der protestantischen und schismatischen Gemeinschaften, der dritte die Kirchenstaatsfrage insbesondere behandelt. In der größern Hälfte der geistreichen Vorrede äußert sich der Herr Versassen über seine persönlichen Beziehungen zur römischen Angelegensheit, in der kleinern über die zur Erfurter Consernz. Da das Ganze nicht in streng logischer Gliederung steht, sondern vom sten die 31sten Bogen gleichsam eine große Episode eingeschaltet ist, so können wir zum Behuf der Besprechung auch die umgekehrte Ordnung des Buches wählen. Wir behandeln somit

#### 1. bie Rirdenftaats - Frage.

Als wir die Zeitungsberichte über die berühmten Obeons-Bortrage vom 5. und 9. April zu Ende gelefen hatten, verOrdnung und Gestaltung Europas mit ber fen werden folle. Auch das jest vorliegent biesem Standpunft. Aber es schließt mit eine Antrag eigener Art, ben wir um so lieber weil er vorzugsweise geeignet ift, als Aria das Labyrinth ber großen Frage zu bienen.

Herr von Döllinger geht folgerichtig vo aus, daß entweder ber Papst sein weltliches es behalten, sei es nach vorübergehendem E fommen, oder aber mit dem Patrimonium ordnung der Gegenwart untergehen werde. A in der Borrede noch eine dritte Möglichkeit it der Papst auch ohne radifale Zerstörung der berlos und dabei dennoch frei sehn würde. Borsehung "auf und unbekannten Wegen ur rathbare Combinationen" sühren: heißt es au während er auf der andern Seite äußert: politischer Zustand in Europa den ken, wostengewalt des Papstthums entbehrlich und eine hommende Last märe". Aber schon di jenen Fall nicht zu benfen, und auch ber Hr. Berfasser macht keinen Bersuch näher anzudeuten, ob zu diesem Behuf die Societät in das Kindesalter einer neuen Theofratie oder in das Greisenalter einer neuen Universalmonarchie zurucksehren müßte, oder wie sonst? Hingegen geht die einfache Alternative weiter durch das Buch: entweder verliert der heilige Stuhl höchstens vorübergehend seinen Besit, oder es treten Zerstorungen ein, "von denen der Untergang des Kirchenstaats dann nur der Borläuser, sozusagen die erste Hiobspost wäre". "Solange die gegenwärtige Ordnung Europa's dauert, muß die weltliche Fürstengewalt des Papsts um jeden Preis ershalten oder, wenn gewaltsam unterbrochen, wieder hergestellt werden" (Borr. IX).

Das ift unmigverftandlich gesprochen. Wir erinnern uns aber auch nicht, von irgend beachtenswerther Seite eine guversichtlichere Sprache vernommen ju haben. Der fr. Berfaffer ftellt fich einer Richtung entgegen, welche bie Frage als eine bogmatische behandle, ale "werbe eber Simmel und Erbe vergeben, ebe ber Rirchenstaat vergebe", und er beschulbigt namentlich die bischöflichen Erlaffe, eben erft energisch verfichert ju haben, daß ber Rirchenstaat jur Integritat ber Rirche gebore. So haben allerdings die meisten protestantischen Dr. gane interpretirt; fie baben eben ein Intereffe baran, ben Begnern erft binten und vorn dinesische Bopfchen anzuhangen, um diefe bann mit großem Geraufch berabzuhauen. Bon ben Driginalen ift und aber ein fo übertriebener Ginbrud nicht hinterblieben. Gie ichienen und einfache Bariationen bes jest auch vom Brn. Berfaffer mit feiner meifterhaften Rlarheit entwidelten Grundgebanfens zu fenn: wenn die Rirche in bie Ratafomben zurudfehrt, fo bleibt fie nichts bestoweniger bie Rirche, aber bie Belt, welche 1500 Jahre lang mit ihr gelebt hat - fie fteigt in's Grab.

Wir wollen nicht entscheiben, ob die irdische Unterlage bes Brimats in ber Belt vom 5. April bis 12. Oftober bei

eine neue Infel Delos schloßen, gibt nun einen unmittelbar praktischen Rathichlag. Eift nämlich von dem Bertrauen in die Lüg montesischen Raubthiers", wie es der Erpat heiligen Bater predigt, so weit entfernt, daß auf eine schleunige Flucht des Papstes drintiesen Demüthigung des zweideutigen französt entziehen, und um die Krisss oder Kataste Ausbruch zu zwingen, möge Bius IX. ohne Italien verlassen. Eine solche Flucht sei und Roth, aber sie sei unter zwei llebeln de

"Ge handelt fich jest nicht darum, ein ! bulden, bei ben Grabern der Apostel auszuhar Ratafomben hinabzusteigen, sondern darum ha Boden der Anechtschaft zu verlassen, und auf f jurufen: der Strick ist entzwei und wir fir Uebrige forgt Gott, forgen die nicht versieg lauten Sympathien der katholischen Welt, forge Italien."

Der verehrte Rebner hat ichon in ben

mitunter sogar als das Mittel benügt wurde, um Bapfte zu Schritten zu zwingen, die sie sonst nicht gethan haben wurden (Investitur, Ausbebung des Jesuitenordens). Aber auch damit will der Hr. Berfasser nur den zeitweiligen Rückzug aus Rom rechtsertigen und vor dem Beispiel der beiden Piusse warnen, welche, obschon höchst gewissenhalt, doch beide den Landessürsten höher als das Kirchenhaupt gestellt hätten, und weil sie Staat und Volk nicht verlassen wollten, sich die weltsbefannte Behandlung zuzogen. Sie hätten nach Sicilien hinzübergehen und, den gallischen Thrannen unerreichbar, von dort aus unter englischem Schutz die Kirche regieren sollen: meint der Hr. Versassen, indem er auch den neunten Pius wiederholt auf die jonischen Inseln, auf Deutschland, die Schweiz, Belgien, Spanien verweist.

Muf ben erften Blid mag barüber Mancher ftugen und fragen: ob benn ber Br. Stiftepropft mit Balmerfton, Ruffel, Glabstone unter ber Dede spiele ober unbewußt ben 3meden jener Politif biene, Die ber befte Englander in Franfreich, Graf Montalembert, ale "niederträchtig" ju bezeichnen fein Bebenfen trug. England ichmollt nur beghalb mit Louis Bonaparte, weil es vergebens himmel und bolle aufgeboten bat, um ibn jur Auslieferung Roms ju bewegen. Aus Turin geht ein Comergenofchrei und ein Bettelbrief um den andern nach Baris, Italien fei verloren, wenn ibm Rom noch langer vorenthalten werde, aber Alles fei gewonnen, wenn die Biemontefen in ber emigen Stadt einruden burften. Der Wiberftand in Reapel und überall werbe aufhoren, fobald bas romifche Reaftioneneft ausgenommen fei; wenn aber nicht, fo feien felbft Die Blutstrome von Magenta und Solferino umsonft gefloffen. Die Revolutionsparteien in der gangen Welt gieren nach bein Abzug der Franzosen aus Rom, und nun sollte der Papft felber burch feine Flucht biefe Dagregel vom Imperator erawingen?

or. von Dollinger fieht eine unerträgliche Demuthigung

ftant dahin gegangen, daß jene Stellun Rudficht auf die Ratholifen in Frankreich eine politische Bosition von unbezahlbarem Anzeichen mehren sich, baß es so ist, und des Bapstes liegt, England und Sardinler baren Triumph über das gewagte Spiel de reiten. Wenn also die Königin Biftoria t das schmeichelhafteste Afril auf den jonischen hat, so begreift sich das sehr wohl. Aber wie der Hr. Stiftspropst dazu komme, den in's Ausland einzuladen?

. ÷

Siemit wollen wir indes nur die ichm beuten, mit welchen Bius IX. und seine R ben. Sie stehen einsach vor der Frage, ot ben unermestichen Rudschlag einer freiwill Roms ber legitimen Sache und dem bele bas lette Hoffnungsbreit unter den Füßen Daran hat ber St. Berfasser nicht gedacht entscheidenden Borgange in Neapel. Die Lundla von ber Norausiehung ausgegange

lei politische Rucksicht, bem Papft zur eiligen Flucht zu rathen. Aber das rein firchliche Interesse, die Nothwendigkeit, den dosminirenden Einfluß des Napoleonismus um jeden Preis abzuwehren, scheint sie ihm gebieterisch zu fordern. Er muß ausgenscheinlich seine besonderen Motive haben, welche nicht zu würdigen thörichter Leichtsinn wäre.

3m Buche ift freilich nichts Genaueres barüber angeges ben, indeß find fie unschwer zu errathen. Befanntlich bat Dapoleon III. endlich mit aller Festigfeit, die ihm von beute auf morgen möglich ift, die englische und sarbinische Budringlichkeit mit ber Erflarung abgewiesen, er werde an feiner Intervention in Rom nichts andern, fo lange Papft Bius XI. lebe. Run weiß man gwar nicht bestimmt, ob er bem bochpriesterliden Greis ein langes ober furges leben munfcht. Aber man glaubt, daß er eventuell im Cardinale Collegium auf eine Mehrheit von Eminenzen gablen fonne, welche immer noch in harmlofem Bertrauen auf feine redlichen Absichten leben, und nicht anstehen wurden, einen Papft nach feinem Bergen ju mablen. Man nennt bie eingefabelten Carbinale bereits mit Ramen, und die Befahr mußte naturlich burch ben Uinftand auf's bochfte fteigen, daß er von vornberein als Retter und Banquier in ber außerften Roth bafteben murbe, wenn Bius IX. in naber Frift fein vielgepruftes leben im Batifan Db er bann auch ben Reft bes Rirchenstaats an beschlöße. Biemont ausliefern wollte ober nicht, jedenfalls fonnte er Die Bedingungen vorschreiben, und bas frangofisirte Bapftthum Man fieht, marum ber Berr Stiftspropft auf fcbleunige Flucht bringt; und ungeheure Gefahr, bas lagt fich allerdinge nicht verfennen, hangt an bem Lebenefaden eines franfelnben Greises.

Berreißung bes napoleonischen Gespinnstes ift also ber oberfte Gesichtspunft Dollingers. Außer ihm ift nur noch Eine katholische Celebrität in beutscher Sprache mit biffentirens ben Ansichten über Die romische Frage aufgetreten, namlich Gr.

wyen stations alte Monarchic, die Theorie der Le von Gottesgnaden find allejammt t flitutionen, für melde er eintritt, n nicht verläugnen. Richt ale wenn formen wollten, aber wir taufchen 1 obne ftrenge Berrichaft. Die beib überein, daß fie auf ben Bliberalion eine Schuld werfen, von welcher mi llebergewicht einer unerfättlichen Rei Daber bie eigenthumliche Schen bei übel Staliene ale foldes und ale ei Buftanbe bargulegen. Gegeffer fagt ! fchenden Beheimbunden oder "Seften", im Buche möglichft flüchtigen Tufes bar miffen beider find mefentlich die gleich Confequengen gu gieben, ba fcheiben paribus icheint es jedoch faft, baß ber indem er ben Unichluß Italiens und b große Imperium ber Romanen empfieh einschlägt, ale ber berühmte Gelehrte

" allein belien

reich ober vielmehr beffen Segemonie über alle Romanen-Bolfer als die pradestinirte Schusmacht der Rirche. Das Papftthum muffe baber ben specifischeitalienischen Charafter ablegen, und nachdem bas aus bem Mittelalter überfommene lleberges wicht ber germanischen nationalität befinitiv gu Ende fei, muffe es sich zur bemofratischen Monarchie und zum Rationalitäten-Brincip befennen, furggefagt "an Diejenige politische Dacht, an diejenige politische Idee muffe es fich halten, welche felbft eine Weltstellung zu behaupten im Falle ift und die Bufunft bes Jahrhunderts fur fich bat"\*). Dollinger murbe gerade diefe lojung ale die beillofefte betrachten, welche unfehle bar jur Sprengung der Ginbeit der Rirche führen mußte. Gein Mißtrauen gegen die tudifche Politif bes Rapoleoniden fennt wie billig feine Grenzen, und gerade deshalb rath er bem Papfte, fich lieber unter englischen Schut zu begeben. ben wunderlichen Begenfat voll zu machen, beruft fich ber große Theologe fur Die endliche Ordnung ber romifchen Frage auf einen Congreß der fatholischen Mächte, ber schweizerische Rationalrath auf ein öcumenisches Concil.

Herr von Segesser soll, wie man fagt, für sein immenses Bertrauen auf Rapoleon III nicht nur historisch-politische, sondern auch personliche Gründe haben. Indeß ist es wahr, daß auch ganz andere Leute bis an die Schwelle von 1859 in dem Imperator den berusenen Schirmherrn der Kirche verehrten; und Einen Borzug hat Segesser's wohl durchdachte Schrift sogar vor dem glänzenden Memorandum Dollinger's. Er behandelt nämlich die Angelegenheit des Kirchenstaats weniger vom Isolischemel aus, erklärt die Roth desselben vielmehr aus dem ganzen Jusammenhang der social-politischen Umwälzung, welche den Welttheil ergriffen hat. Segesser fagt kein Wort von der absoluten Unzwedmäßigseit einer "geistlichen Regierung" und

<sup>\*)</sup> Bgl. Reue Stubien und Gloffen jur Tageegefcbichte von Dr. Anton Philipp von Segeffer. Das Jahr 1860. Lugern 1861.

eines "Bahlreiche" für unfere Zeit, wodurch hinwieder die Bortrage bes herrn Stiftspropfts die fehr berechtigte Gegenfrage berausgefordert haben: warum denn die Dynastie von Tostana mit ihrem milden und aufgeftart josephinischen Regiment und das finderreiche Königshaus von Reapel mit feisnen blühenden Finanzen und ber großen conscribirten Urmee um fein haar mehr Widerstands-Fähigfeit bewiesen habe als die geistliche herrichaft in Rom?

Um übrigens auf Die Bublifation bes herrn von Dollinger gurudgufommen, fo wollen wir feineswege bejagen, bag amijden ben Bortragen vom April und bem Buche vom Df. tober ein mefentlicher Unterschied fei. Rur bie Umftande find mefentlich vericieben. Das Buch betrachtet man jest rubiger, nachbem alle Belt weiß, bag auch ber Imperator an ber Geine bie obichmebenbe Frage ale eine ber bebentlichften feit 3abr. bunberten anfieht und feinenfalle einen übereilten Schritt thun mirb (woran wir unfrerfeits freilich nie zweifelten). Damale aber ale ber Gr. Berfaffer im Dbeon auftrat, mar es anbere. Die Allgemeine Beitung funbigte von Tag ju Tag an, bag ber Sanbel mit Capour fir und fertig fei, und bie Raumung Rome unmittelbar bevorftebe; Die treuen Ratholifen gitterten, alle ibre Feinde jubilirten; und in eben Diefem Moment trat ber herr Stiftepropft mit fublen Ranbgloffen auf, welche ein porbedachtes Dementi gegen bie muthige Fraftion ber Ratholis fen in ber frangofischen Legislative gu fenn fchienen.

Wir fagen: es schien so! Denn auch jest, nachdem ber authentische Tert ber Bortrage bekannt ift, fommt es uns vor, als wenn ber verehrte Redner durch eine zweisache Ungenauigfeit selber ben Anlaß zu bedauerlichen Migverständnissen gegesben habe. Für's Erste durch den unsichern Gebrauch des Wortes "Satularistrung". Befanntlich wird darunter bald die völlige Abschaffung ber weltlichen Herrschaft des Papstes (wie z. B. durchaus in den französischen Blättern), bald eine bloße Ausschließung der Geiftlichen von den weltlichen Nem-

tern bes Kirchenftaats zu Gunften ber Laien verstanden. Nun ließ aber namentlich der erste Bortrag sehr im Dunkeln, welche Art von Sakularistrung oder Trennung beider Gewalten es sei, deren "Zug seit hundert Jahren durch ganz Europa geht," und die der Redner als "ein ebenso zeitgemäßes als unvermeidliches Ereignis" ausstellte. Erst nachträglich erläuterte er in den Zeitungen, daß ihm eine Säkularistrung nach Art der geistlichen Gebiete in Deutschland nicht im Sinne gelegen habe, daß er aber "allerdings nicht an die Fortdauer der Verwaltung eines Staats durch Monsignori und Geistliche glaube." Dazrin gipfelt sich nun auch der kirchenstaatliche Reformgedanke bes Buches.

3weitens mußte bie feltsame Taxirung ber "öffentlichen Meinung" ober des Bolfewillene \*) um fo ficherer verwirren, ale ber verehrte Redner gang verfaumte, die nabe liegende Untersuchung über bie Ratur und die Quellen diefer öffentlichen Meinung an. Der specififch italienischen Bestilenz, ber geheimen Clube marb nur im Borübergeben gedacht; auch bavon fein Wort, wie viel etwa die Intriguen Franfreiche, Die fanatischen Bebereien Englands, Biemonts zwolffahrige Berichworungs. Arbeit bagu gethan, um eine folche öffentliche Meinung an bie Dberfläche zu treiben. Gelbst jeder deutsche Staat mußte unter fo fpstematifchen Dualereien ju Grunde geben. Der franjofische Gesandte Graf Rapneval bat baber in seinem unvergeflichen Memorandum vom 14. Mai 1856 erflart: bas eingige Mittel Italien zu beruhigen mare bas, wenn man es von Außen in Rube ließe, benn les Italiens basent toujours leurs projets sur l'appui de l'étranger. Seitbem noch bagu bas Faftum vorlag, daß ber vereinigte Bolfewille Italiens ein Sulfecorpe von 200,000 Frangofen und ber gangen Urmee Biemonte bedurfte, um fich geltend zu machen, mußte es um

<sup>\*) &</sup>quot;Die gange öffentliche Meinung Italiens ift gegen bie weltliche ferricoaft bes Bapfie" u. bgl.

Run bat gwar bas Buch be faumniffe nachgeholt, über bar offentlichen Meinung genügt es Barum fpricht ber Berr Berfaffe "Barteien," wo er fich fur bie @ ale Moderator an ber Spige un fchen Frantfurt, im Wegenfate Welche Musficht fonnte eine fo wenn es mit bem Wibermillen fondere aller bedeutenben Dan Bapfttbum feine Richtigfeit batte liberale Inftitutionen im Rirdenft ber Balbo's, Rosmini's, Galeott gangen mare? Unfered Grachtens ben Terrorismus ber Webeimbin englifden Reffourcen in's rechte Dollinger fpricht auch von biefen then the bear mean and order went

\*1 Mone Rreng Reifung pom 2, 2

Marcon Levent leaving to Hall

nitear

nicht Historifer seyn; aber er betrachtet fie nicht als eine Ur- sache, sondern als eine bloße Bolge bes Uebels.

Das ift Princip bei ibm. "Ich hoffte," fagt er in ber Borrebe, "man murbe allmählig in ber Schule ber Thatfachen ternen, daß es nicht genuge, immer nur mit ben Biffern: Revolution, Geheimbunde, Magginismus, Atheismus ju rechnen, bie Dinge nur nach bem im ""Juden von Berona"" \*) bargebotenen Maßstabe zu meffen." Bang richtig; auch wir alauben, daß einseitige Uebertreibungen gu nichts gut find als ju fruchtlofen Seulereien. Wer aber Diefe fcaubervollen Phae nomene, obwohl fie nachweisbar von Außen nach Italien verpflangt find, nur als eine fogufagen naturliche Folge vorbanbener Migftande ober begangener Regierungefehler anfieht, ber icheint und gleichfalls ju übertreiben. Der Reformator barf fein Terrain nicht burch die schwarze, aber noch weniger burch bie rofenfarbene Brille feben. Wir haben gegen bie liberalen Borichlage bes herrn Berfaffere im Gangen nichts auszusegen; aber fie maren ber nachfte Weg in ben Abgrund, wenn fie allein helfen follten. Bir benten an Rapoleon I., ben großen Menichenfenner und noch größern Renner Staliens; er bat gegen ben Geift ber geheimen Seften fein anderes Mittel gefannt, ale bag man ibn nicht fürchte und nicht hatschle, sonbern mit eiserner Kauft bei ber Reble pade. Dem Rirchen. ftaat hat vielleicht nichts gemangelt als eine nur annabernd eiserne Fauft; ber Berr Berfaffer fagt es ja felbft : "bie papftliche Regierung babe ben Ruf eine ber milbesten und rudfichte. vollsten in gang Europa ju feyn." Damit hat man aber bei bem icon vom antifen Imperium ber verdorbenen Blute ber großen Welt Staliens noch niemals etwas ausgerichtet, und wenn die Bufunft bes eigenen Landes nicht ein genügendes Daß eiferner Kaufte zu liefern vermag, bann wird es eben

<sup>\*)</sup> Ein befannter Roman bes Jefuiten Bresciani.

boch wieder gu ben altgewohnten fremben Schildmachen fom-

Wir find nicht ber Geneigtheit verbachtig, ben Urgrund aller Uebel in Rirche und Staat ber Begenwart aus ber Freimaurer-Loge ju beduciren. Wo aber ber einschüchternbe Drud ber Bebeimbunblerei fo bandgreiflich ift wie in Italien, ba anerfennen wir ibn ale folden. In Stallen ift faft jeber "gebilbete Mann" Freimaurer, befonbere ber Moel, wie es por 1789 in Franfreich ber Rall mar: bas baben miffenbe Dragne aus Unlag bes jungften Chiema in ben frangonichen Logen eingestanden. Der Siecle bat in ber Sige bes Streits fogar ausgeschwast, bag Bring Murat feine Babt jum Grofmeifter in Franfreich (1852) nur bem Ginfing ber italienifden Maurer ju verbanfen batte. "Denn," fagt bas rothe Blatt, "bie italienische Freimaurerei mar burd bie ausnahmemeije Lage 3taliens gegmungen eine mefentlich politifche Unftalt ju fenn". Aber Diefelben Ginfluffe, welche ben Bringen bamale erhoben, baben ibn fest gefturgt. 3m 3abre 1852 mar eine Confoberation mittelft bes Sturges ber Bourbonen in Reapel bas 3Deal ber italienifden Daurer, und biefer Blan paßte portrefflich au ber Sauspolitit ber Murate. Geit 1859 aber betreiben bie italienischen logen bie Bolitif ber Unififation, alfo bie Entthronung bes Bapfte, und ale Murat bei ber großen Abreftbebatte im Parifer Cenat mit ber fatholifden Graftion für die Erhaltung bee Rirdenftaate ftimmte, ba erhob fich ein Logenaufrubr gegen ibn, und bie Debrheit bes Großen Drients bon Franfreich fprach feine Abfegung aus. Denn "er marf fich," fagt ein officieller Freimaurer-Brief, \*) "jum Bratenbenten ber Rrone von Reapel auf; er nahm feinen Unftand bie Freimaurerei, beren Großmeifter er ift, feiner Bratenbenten-Bolitif, bie fich mit ibr im Biberfpruch befant, ju opfern. 3m

<sup>\*)</sup> Milg. 3tg. vom 5. Mai 1861.

Senat sah man ben Prinzen und Großmeister für ein Amenbement ber Abresse stimmen, welches ber Regierung die Restauration der weltlichen Macht des Papstes auferlegen wollte... Die Freimaurer behaupten, daß der Prinz sich ipso sacto von der Freimaurerei losgesagt hat, als er, sogar gegen die französische Regierung, die Restauration der weltlichen Macht des Papstes beantragte und votirte."

Als Bring Murat in feiner Proflamation vom Marg b. 36. von einer "artificiellen Aristofratie von Berichworern" fprach, die bas Unglud Italiens feien, ba meinte er naturlich nicht feine Freimaurer. Es ift noch ein anderes Benus von Seftirern, benen er vorwarf, baß fie "uber bas italienifche Bolf Bebeimbunde gestellt haben, welche mit allen europäischen Revolutionaren affociirt seien." Daß die italienischen Juden bier überall voransteben, ift befannt und von verschiedenen Ceiten wird behauptet, daß insbesondere in ben leitenden Comite's von Rom lauter Juden ben Borfit führen. Leute bielt Bring Lucian fur feine Feinde, nicht aber bie italienischen Freimaurer, welche ibn 1852 ale ben Reprasentanten ibrer Bolitif jum frangofifchen Großmeifter beforbert batten. Er irrte; Die Solidgritat aller Gebeimbunde Staliens mar langst bergestellt. Capour bat sich nicht umsonft vor offenem Barlament gerühmt, daß "er zwolf Jahre lang aus allen Rraften conspirirt babe," um ju ben vorliegenden Resultaten zu gelangen.

Das find nun nicht mehr vage Bermuthungen und unbeglaubigte Gerüchte, sondern von den Betheiligten selber dofumentirte Thatsachen. Sie bezeugen, daß die eigentliche Regierungsgewalt wenigstens in Italien auf die geheimen Gesellschaften übergegangen ist. Der Herr Berfasser hingegen bleibt consequent dabei, daß die letteren nicht eine selbstständige Ursache, sondern die bloße Folge des Uebels seien; eben der Rangel eines öffentlichen Lebens und die erzwungene Thatenlosigseit, meint er, treibe die Gebildeten in die Geheimbunde. Graf Rayneval hat die Sache ganz anders angesehen: see wollen von Haus aus nichts thum als conspiriren, sagt er, und die piemontesische Kammer selber zeigt jest eine Erscheinung, welche offenbar mehr für Rayneval als für Döllinger spricht. Die Herren Deputirten schwänzen nämlich die Situngen in so colossalem Maßstab, daß sich das Bräsidium in permanenter Berzweislung besindet. Als wollten sie bezeugen, daß ja doch Alles in den geheimen Clubs und nichts in der Deffentlichseit des Parlaments ausgemacht werde, bleiben sie trot aller Bitten und aller Investiven der Presse ruhig zu Haus, so daß im verganzenen Sommer, während das Parlament die großen Lebensfragen Italiens verhandelte, ost kaum die Hälste der 443 Abgeordneten anwesend war. Selbst bei der Ernennung des "Königs von Italien" sehlten nicht weniger als 149 Mann.

Bir baben allerdings fein Recht bem herrn Stiftspropft augumuthen, bag er die italienischen Dinge mit unfern Augen anfebe. Wenn er aber Die confervativen Ungaben burchmeg mit Diftrauen aufnimmt, fo burften fich auch die liberalen feiner fritischen Immunitat erfreuen. Gin Beifpiel. Die Liberalen eifern febr über ben fogenannten "Canfebismus;" fie verfteben barunter einen gebeimen Reaftionebund vom "beiligen Blauben" und, gleich dem ihrigen, vom beiligen Dolch. Berr Berfaffer zweifelt nicht an ber Realitat biefer Berbinbung, jum Jahre 1830 außert er fogar: "in ber Bebrangniß hatten die papftlichen Behorden ju einem fehr bedenflichen Begenmittel gegriffen, fie hatten die freiwillige gleichfalls ungefestiche Uffociation ber Canfediften aufgemuntert, Die ihnen bald über ben Ropf wuche." Run ift dieß aber zuverläffig eine bosbufte Berläumdung der Revolutionshiftorifer wie Farini, ja es ift überhaupt fein flichhaltiger Beweis fur Die Erifteng bes fraglichen Canfedismus vorhanden. Der Name "Sanfediften" fommt von dem Feldgeschrei ber, mit welchem einft bie Calabrefen unter Cardinal Ruffo gegen die Jafobiner aufftanden;

sie waren in Reapel eben das was jest die "Briganti" sind. Später verhielt es sich mit den Sansedisten gerade so wie bei ums mit der im Kinstern schleichenden Partei des weiland Hrn. Thiersch; sie waren die "Ultramontanen" Italiens — und was hat man diesen nicht in Deutschland schon Alles nache gesagt!

Der herr Berfaffer eitirt jablreiche Meußerungen, wornach bie Regierung im Rirchenftaat gar feine Bartei für fich habe und Niemand einen Finger für fie aufheben wurde. Ranneval widerspricht dem eigentlich nicht; aber er ift ber Unficht, wenn die Borfchlage Dollinger's burchgeführt maren und bas Bolf eine Laien Regierung vor Augen batte, fo murbe erft recht Riemand weber einen Studo noch einen Blutetropfen für fie magen. Bang natürlich. Wenn feber erflarte Unbanger ber Regierung einer geheimen Behme verfällt, die ihn wenigftens ale Doldmann bee Sanfedismus und henferefnecht ber Sbirren in Berruf bringt, und zwar mit foldem Erfolg, baß selbst fatholische Gelehrte bes Auslands baran glauben bann wird man fich huten. Was aber bas Undere betrifft, fo hat Liberalthun von oben noch niemals eine conservative Partei von unten bervorgerufen. Fürst Metternich foll im Jahre 1847 geaußert haben: er fei auf Alles gefaßt gewesen, nur auf feinen revolutionaren Papft; und beute noch find Manche bes Glaubens: wenn Papft Bius Damals Die confervativen Elemente an fich gezogen hatte, anftatt ben fogenannten Liberalen Dhr und Berg jugumenben und fich um ihre Bunft zu bemuben, wenn er jenen Burgichaft geboten batte, daß er sie zu schützen entschloffen sei, so hatte ihm eine confervative Partei vermuthlich nicht gefehlt\*). Wir unsererseits find ber Meinung, daß die incarnirte Bergenegute Diefes Fürften, melder trop ber Liebe bes eingeschüchterten Bolfes jeben Mugen-

<sup>\*)</sup> Beleuchtung ber Bortrage bes herrn Dr. von Dellinger ac. Freisburg bei Maper 1961 S. 9.

blid ben offenen Aufruhr fürchten muß, zum Zeugniß über bie Berhärtung ber herrschenden Klaffen gesendet sei. Will man ihm trobdem nocheinmal zu liberalen Institutionen rathen, so ist es wenigstens Pflicht auch nicht zu vergessen, daß selbst der großmächtige Imperator zu Paris die Revolution in jedem Setsasten fürchten muß, nur daß er sich eben mit Sicherheits-Gesten, mit Capenne und Lambessa zu helsen weiß.

Die Gebeimbunde betrachtet ber Br. Stiftepropft wenig. ftens in ihren Folgen als ben "Fluch Italiens", fur bie Ginmijdungen bes Auslands bingegen, inebefondere fur bie Gies schichte bes Memorandums von 1831 hat er feinen Tabel. Als in Baris die Julirevolution entbrannte, gundeten die unterirdifchen Leiter auch in Modena, Barma und einem großen Theil bes Rirchenstaats. "Die gange Revolution verlief wie ein Rinderspiel": sagt ber Br. Berfaffer. Das Rinderspiel murbe aber von der Giferfucht der Machte benütt, um fic mit larmender Saft ale Mittler zwifchen ben Papft und feine Unterthanen einzubrangen, wobei insbesondere England mit oftenfiblem Geprange ale Anwalt ber Berichworer auftrat. Buigot, Der tief eingeweihte protestantifche Staatemann, fagt in feiner neueften Schrift: an ber bamaligen Nichtausführung ber Reformen feien Die Großmächte nur felber ichulbig, weil es ihnen fein Ernft damit gewesen fei. Der Br. Stiftspropft wirft bie gange Schuld auf die Regierung. 3mar bemerft er, baß nachträglich boch noch mehr Reformen gemabrt murben. als nach ber Weigerung bes Bapfte, bestimmte Verpflichtungen einzugehen (bas heißt wohl fich von Fremden ben Untertbanen aegenüber Befete vorschreiben zu laffen), zu erwarten gemefen. Auch vergift er nicht zu berichten, bag zum Danf gleich ein neuer Aufruhr in den Legationen ausgebrochen fei, worauf "bie geaugstigte Bevolferung bie wiedereinziehenden Defterreicher mit Freudengeschrei begrüßt habe". Aber er allegirt ohne Difbilligung die Abschiedenote des englischen Bevollmachtigten (vom 7. Cept. 1832): "bie Finaulage ber romis

schen Regierung gestatte ihr nicht, so viele Fremde in Sold zu nehmen\*), als zur Niederhaltung einer ganzen unzufriedesnen Bevölferung erforderlich seien, und da seine Regierung keine Hoffnung mehr habe, noch etwas Gutes dort zu wirsten, so sei er angewiesen, Rom zu verlassen". Wir hatten nur gewünscht, daß der Hr. Berfasser die Gutthaten auch namentlich erwähnt hätte, welche England im Jahre 1831 dem Kirchenstaat zumuthete, nämlich eine Repräsentativ Berfassung, unbedingte Preßsreiheit und eine National Garde — das ganze Programm der Juli-Revolution. Richt der Gessandte Louis Philipps, sondern Lord Seymour protegirte dasselbe.

Es erscheint uns, offen gesagt, immer mehr als ein concreter Grundzug an ber politischen Auffaffung bes Brn. Stiftspropfts, bag er in die englischen "Blaubucher" wie in einen Spiegel hineinschaut. Graf Montalembert felber ift hierin mißtrauischer. Den beutschen Gelehrten mag ber Gedanke leis ten, bag ber Untergang bes Rirchenstaats, für beffen Restaus ration im Jahre 1815 Riemand thatiger mar ale England, nicht im wohlverstandenen englischen Intereffe lag \*\*). Aber in England regiert langft nichts Unberes mehr ale bie blinde revolutionare Leidenschaft und die Raffsucht des Materialise mus. Auch ber Sturg bes Thrones beiber Sicilien mare nicht im wohlverstandenen Intereffe Englands gewesen; tropbem haben die Bubenftude bes englischen Befandten Elliot mehr bagu beigetragen, als Die Borbe Garibaldi's. Freilich aber haben die Blaubucher nicht von ber mahren Politif Elliots berichtet, ehe der Bourbone verrathen und verfauft mar.

Befett inbeffen auch, bag bie englische Unterminirung

<sup>\*)</sup> Es handelte fich um bie Anwerbung von 5000 Schweigern!

<sup>\*\*)</sup> Dieß hat auch ber Corp. Führer Graf Derby im Oberhaus erft noch am 19. April in einer glagenben, aber allgemein — ignorirten Rebe bargethan.

verrichtung ber tatholijden Bisthumer is bie Bermerfung ber gouvernementalen Di aufgeftachelt fei? Die Cache ift im @ Rachbem ber revolutionare Fanatismus 3. 1859 bem Bolferrechtebruch ichabenfrol ober fallt nun England mit ber ausnahr Staliens burd Biemont, gleichgültig ob fi manuel und Ricafoli, ober burch Garibalt burch ben Teufel ohne Ctellvertreter wird. Bare aber jener Fangtismus wi theilmeife bas Echo einer firchenftaatli warum besteht bann in England feinerli ben Großturfen und feine Baicha's; und r baß ber wutbenbe Saf Englands eben ausbildete ober taglich muche, wo im Ri fru. Berfaffere eigener Angabe, Alles beffer ale ber trefflichfte Regent feiner Beit be that? Folgerichtig batte fie ba bie öffentl lande mit ber papftlichen Berrichaft vollig auftatt jene Edlagworte auszubifben, weld feit zwei Sahren bei inder Gelegenfeit

sagen pflegt: "die Türkei habe seit zwanzig Jahren mehr Forts schritte gemacht als jeder andere Staat in Europa, Rom set nie gut regiert gewesen als unter — Mazzini".

Bir fürchten, baß gerabe bie eben berührten Differengen Unlaß geben burften, bem Brn. Berfaffer einseitige Benutung ber Quellen einzuwenden. Ber bas Buch nur oberflächlich durchblattert, wird auf die gange Literatur ber liberalen Siftorifer und von ben Italianifimi beauftragten Editoren ex professo ftofen, mahrend von ber entschiebenen Begenpartei nur bann und mann einer genannt ift. Freilich hat ber Berfaffer bloß die "documenti" jener Leute benütt; aber auch die Begenseite bat ibre Pokumente, Crétineau-John bat fogar febr viele Dokumente; und wenn alle Englander und Cavourianer berudfichtigt merben, fo find wohl auch bie Freunde bes papftlichen Statusquo eines Blides werth. Ferner mag ber enge lifche Beichafistrager Luons immerbin einen über bie Rritif erhabenen Glauben verbienen; wenn er aber von ber berühmten Denfschrift feines frangofischen Collegen Ranneval behauptet: "fie fei im Einverftandnig mit ber papftlichen Regierung und nach beren Angaben verfaßt", um bas Barifer Rabinet binter's licht ju fuhren - fo wundert une, wie Gr. von Dollinger biefe Berbachtigung eines anerkannten Chrenmannes, ber ungeachtet ber voraussichtlichen Ungnabe feines Cous verains allein feiner Ueberzeugung gehorchte, fo nadt und unangezweifelt hinftellen fonnte. Die Schatung biefer Englanber geht entschieden ju weit, wenn man ihretwillen einem Charafter wie Graf Ranneval noch im Grabe webe thun foll.

Wenn aber auch bei ben conservativen Schriftstellern sonderliches Material nicht zu finden ware, so wurde sich ihre Berücksichtigung schon als personliches Praservativ oder Taslisman gegen die Beherung durch die liberaten Historifer und Editoren empsehlen. Namentlich der Hr. Versasser, nachdem er einmal den Monsignori's den Krieg angefündigt hatte, mußte den Schein vermeiden, als suche er nur da, wo zu Unehren

ausgebehntes Lugenspftem ju verarbeiten, i nen fo prachtigen Rabmen einzufaffen, be Beifter febr perfubrerifc wird" ...

Als Abvofaten ber fogenannten "A aufzutreten, find wir nun feineswegs geson wir unverholen gestehen zu durfen, daß und Buch — oder bester gesagt die betreffende ? — mehr nur Eine Seite am Rirchenstaat Um das volle Bitd zu bekommen, müßte m bes Professor Hergenröther \*\*) daneben leg Darstellungen dürsten sich überhaupt zur und Controle dienen, schon deshalb, weil turzen Zeitraum sehr in's Detail ausgearbe erstere auf einem sehr engen Raum die Läpfistichen Regierung bis auf die frühesten also mit Digressionen äußerft sparsam sehn

Wir beforgen gubem, bie meiften Lefer von binten berein ftubiren, und fo auf ben ber fr. Berfaffer beichulbige ben Rirchenftaat meifen Uebelbaffen bei ber Birchenftaat gleicht man aber feine Schilberungen von S. 93 an, fo ergibt fich fast noch ein Ueberschuß bis auf die traurige Zeit, Rapoleon I. Die Reime absolutistischer Centralisation auch in ben Lanbern bes Bapftes consolibirte. 3m Uebrigen gibt es faum einen großen Difftand, von bem ber fr. Berfaffer nicht bemerfte, baß einer ber folgenben Bapfte ibn abgeschafft batte, ober daß es bei naberer Brufung nicht fo arg erscheine, ober, wie die geiftlichen Gouverneure, vom Bolfe fogar noch als Boblthat empfunden worden fei. Go hatte ber Repotismus feine Beit, bann verschwand er. Cbenfo die Rauflichfeit ber Memter und Stellen, mabrend in England beute noch nicht nur bie Officiere-Patente verlauft, foubern Taufenbe von geifts lichen Pfrunden geradezu offentlich verfteigert werden. in der Juftigverfaffung noch immer die Firirung ber Competeng und bie burchgangige Codificirung fehlt, fo ftebt boch England mit seinem spruchwortlichen Justigmuft noch viel ties fer. Die geiftliche Bolizei im Rirchenftaat scheint weniger aufbringlich und qualerifch als im lutherifchen Schweben. wenn man immer wieder auf die herrichende Abneigung gegen ben papftlichen Militardienft binweist, fo unterliegen jest auch Die Biemontesen vor ber Aufgabe, in ben Legationen, ben Marfen und auf Sicilien Die Conscription einzuführen.

Welches sind aber nun die Reformen, die Hr. von Döllinger im Kirchenstaat verlangt? Beeilen wir und zu sagen, daß er den Parlamentarismus nicht unter den liberalen Institutionen versteht, die er empsiehlt. Freilich drängt sich hier gleich die Frage auf, ob die Liberalen, an deren Richtsnutzisseit und Persidie das Statuto Bius' IX. scheiterte, irgend etwas als "liberale Institution" anersennen würden, was nicht wieder auf den alten vitissen Zirkel hinausläust? Der Hr. Bersasse sagt selbst: der Kirchenstaat könnte auch ohne Constitution wirstlich der Musterstaat werden, wenn "Alle dächten und handelten wie Papst Pius". Aber lassen wir das voreerst. Hr. von Döllinger will also nur die Einrichtungen,

welche auch nach ber Abschaffung bes Statuts noch hatten bleiben können. "Das freilich", sagt er, "ist flar, daß das constitutionelle System, wie es gewöhnlich verstanden oder ausgedehnt wird, für den Kirchenstaat nicht anwendbar sei... Ob der Papst unter dem Zwange einer fremden Wacht, oder unter dem einer übermüthigen und despotischen Rammermajorität steht, das läuft am Ende auf eines hinaus. Aber Souverainetät und eine klerifalisch bureaufratische Allgewalt und Alles bevormundende, in Alles sich einmischende Berwaltung, das sind zwei himmelweit verschiedene Dinge. Die autofratische Souverainetät des Papstes könnte bestehen, wenn auch dem Bolse ein Antheil an der Gespsehung, den Corporationen eine autonomische Bewegung, wenn eine gemäßigte Preßseibeit und eine Scheidung von Religion und Polizei gestattet würde" (S. 617 ff.).

Hr. von Döllinger verlangt somit die Säkularistrung im engern Sinne, das heißt die Trennung der weltlichen und geistlichen Geschäfte. Obenan steht hier die Abschaffung der "Prälatur". Dieses erst aus der Zeit Gregor's XIII. datirende Institut besteht bekanntlich darin, daß zu den ausschließestich den Geistlichen vorbehaltenen höhern Staatsämtern auch Leute zugelassen werden, welche "von dem Priester nur das Gewand und den Colibat haben, also aus Laien bestehen, die nur als Priester massirt sind". Sie können mit Dispens wieder austreten und heirathen. Andererseits können nicht ausgeweihte Klerifer bis zum Cardinalat aussteigen, wie z. B. der gegenwärtige Staatssefretär Antonelli, der unseres Wissens nur Diason ist. Daß die geistlichen Beamten um diesen Preis zu theuer completirt werden, dürsten Wenige widersprechen.

Uebrigens verlangt der Hr. Berfasser feine völlige Ausschließung der Geistlichen von den weltlichen Aemtern, sondern wur freie Concurrenz für die Laien. Jm J. 1848 famen zwar nur 109 Geistliche auf die 5059 Beamten des Kirchenstaats; aber sie stehen gerade in den höhern Stellen, und Hr. von Dollinger leitet die fpruchwortliche Unguverläffigfeit und Schleche tigfeit ber weltlichen Beamten hauptfächlich aus biefer Quelle ber Eifersucht und bes Reibes ab. Run fann man burchaus beiftimmen, daß ein Candidat nicht bloß wegen bes priefterlichen Charaftere bem anbern vorgezogen werben folle, ohne jedoch einen bedeutenden Einfluß auf die Bebung bes Beame tenstandes bavon zu hoffen. Daß die Berdorbenheit beffelben bas schwerfte Sinderniß der papftlichen Regierung fei, ift Die Aussage aller Sachfenner, ebenjo aber, bag bas Uebel feis neswegs ein fpecififch romifches, fondern ein allgemein italie nisches sei. Done dieß maren die Biemontesen nicht in die annerirten gander gefommen, in welchen fie nun felber folde Erfahrungen machen, baß fie nothgebrungen gang Italien mit piemontefischen Beamten überschwemmen muffen. Denn in Sardinien allein weiß man, was Disciplin ber Beamten im Civil und Militar fagen will, und der Unterschied ruhrt einfach bavon ber, bag die Biemontejen überhaupt feine Italiener find, fondern, wie Graf Ranneval fagt, "ein Zwischenvolt mehr frangofisch und schweizerisch als italienisch". Bon ben geiftlichen Beamten im Rirchenftaat bezeugt übrigens außer Rapneval auch noch ein von Dollinger angeführter Augengenge, daß fie die beffern, faft nie habfüchtig und bestechlich feien, auch vom Bolfe felber vorgezogen und verlangt murben.

Der Hr. Stiftspropst verlangt aber ferner, daß auch die religiose Qualifitation nicht die Zulaffung zum Staatsdienst bedingen durfe. Die Trennung des Geistlichen vom Politissichen wird als Aushören der religiosen Censur überhaupt verstanden. Die polizeiliche Leberwachung der Abstinenzgebote hat die beißendsten Beiträge zur Kritif des Buches geliefert. Der Hr. Verfasser fordert mit allem Recht die Entfernung des Criminal Scandals, wornach "die geistlichen Schuldigen das Borrecht haben, milber gestraft zu werden als die Laien". Aber er scheint auch an der ausschließlich geistlichen Leitung der Schulen und des Studienwesens Anstoß zu nehmen. Man

eine eigenthümliche Ausstellung bee sieht fich endlich auf die burchichnittlich ft auf bas Greifenalter ber neugewählten B namtich ber baufige Bechfel ber Berfone Sniteme in ber Regierung, wodurch jeb vereitelt werbe, mabrent boch bas Bapfte gen Bablen auch ale weltlicher Ctaat menfchlichen Infittutionen werben fonnte. man zwei Denidenalter binburch lebensmi gewählt, und fo bem Rirchenftaat eine 9 gegeben, bie alle in firchlichen Dingen tal trefflich maren, aber ale Panbeofürften nur Billen befagen. 218 erfte Bedingung eines wird baber geforbert, bag bie Bablen gur mehr auf abgelebte Greife, fondern auf frafte ren beften Lebensjahren ftebenbe Manner fi jedenfalls gu erfeben ift, baß ber Gr. Berfaffer form ohne Barlamentarismus Ernft macht. lettern Spftem fommt befanntlich auf Die Duc verains blutwenig an. Mintita.

feine

und wenn er daher ben großen aber mobernen Staatsmann, Cardinal Confalvi, der mit einer Art findischen Entzückens die von Rapoleon I. eingeführte bureaufratisch-absolutistische Centralisation übernahm, als den eigentlichen Berderber des papstelichen Fürstenthums betrachtet. "So trat Consalvi bereitwillig die Erdichaft an, welche die fremde, im napoleonischen Regiment incarnirte Revolution ihm hinterlassen hatte; er danste ihm, daß sie seiner Verwaltung so energisch und schonungslosd vorgearbeitet, den Boden für ihn eingeebnet hatte; darin sesdech wich er von dem französischen Systeme ab, daß er die Gewalt wieder in geistliche Hände legte. Der Kirchenstaat sollte ein absoluter Beamtenstaat nach französischem Wuster seyn, aber die höheren Beamten sollen der Prälatur angeshören".

Br. v. Dollinger will also eine freie Berfaffung, obne barunter eine eigentliche Constitution zu verstehen. Er meint baffelbe Beilmittel, welches ber berühmte Theatiner P. Bentura vor zwei Jahren ichon angegeben hat: Wiederaufwedung ber provincialen und municipalen Autonomie. Bas fonnte und mehr freuen? Aber - wir fommen auf unfere alte Corge gurud, bag beide herren ben Fehler irrthumlich bei ben Regierenden fuden, anftatt bei ben berrichenden Rlaffen felber. Dieje werben ihre Plane gar nicht ale liberale Inftitutionen anerfennen, und wenn auch, fo fehlt ihnen bas Beug bagu. Die Leute besigen feine Energie ber Selbftverwaltung mehr, fie besigen feinen - Gemeinsinn. Là est la grande difficulté, sagt Graf Ranneval. Gie erwarten Alles vom Staat, ber Staat aber foll ber Zeiger seyn, ber nach bem Uhrwerf ihrer burch bie Beheimbunde verrudten Ropfte geht Und fo ift es nicht nur im Rirchenftaat, sonbern in gang Italien. Das Spftem hat feine Wirfung gethan hier wie in Franfreich. Der Cafarismus ift nicht von ungefahr über Paris gefommen, er war ber nothwendige Schluffat ju den Bramiffen von 1789 und 1807. Warum follten fie gerabe in Italien andere als ihre natürlis

chen Früchte getragen haben? Der herr Stiftspropft erwähnt wiederholt des vitiofen Zirkels, in dem die papstliche Regiersung sich befinde: sie solle Freiheiten verleihen, und jede Freiheit werde nur als eine Waffe zu ihrem Umsturz gebraucht. So ist es aber in ganz Italien, wie die Thatsachen erweisen, und so war es auch in Frankreich, bis Napoleon III. den virtiofen Zirkel durchbrach, man weiß wie!

Italien ift aber in einem focialen Sauptpunfte noch folimmer baran, ale bas eigentliche Baterland ber Grundfate von 1789 und 1807. Ale Rapoleon III. Ordnung schaffte in Franfreich, ftuste er fich hauptfachlich auf ben Bauernftanb. Einen folden gibt es in Italien nicht. Auch herr von Dollinger macht barauf aufmertfam: Italien leibe an einem gro-Ben llebel, bas fei ber Mangel an Standen. Es gebe feinen felbstftanbigen Bauernftand und feinen Landabel, fonbern nur einen Stadtburgerftand mit einem großentheils berabgefommenen Batriciatabel, eine Bourgeoifie bie bier mehr als andermarts Much er icheint ju glauben, bag biefes Gle-Alles entscheide. ment ber Gebildeten in Grund und Boden entsittlicht und verborben fei; bem gandvolt aber bezeugt er, bag es an Gittenreinheit, Ruchternheit und Treue in Europa hervorrage. "Beftunde nur bort nicht jene traurige Ginrichtung, Die ber Bluch Irlands ift, bag ber Grundherr ben Colonen ju jeder Beit beliebig forticbiden fann." Dit Diefen paar Beilen hat ber Berr Berfaffer mehr gefagt als mit gehn Geiten über ben papftlichen Absolutismus. Das ift die tobtliche Wunde 3taliens, bag bie Daffe bes unverdorbenen Bolfe ohne Grundeigenthum und armfelige Bachter einiger 100,000 Gignori's find, die in ben Theatern, Raffeehaufern und geheimen Clubs Beit und Rraft vergeuben, inebefonbere auch ben Grundftod jener Beamtenschaft bilben, welche felbft bei ber piemontefischen Partei bereits als bas fichere Berberben jeber Regierung perrufen ift. \*)

<sup>\*) &</sup>quot;Bas Reapel unregierbar macht", hat man ber Gubbeutichen Bels

Berr von Dollinger bemerft: ber einfichtige Berfuch Leo's XII. einen felbstftandigen Abel zu schaffen, sei an ber im Rir= denstaat "Alles überschattenden socialen Stellung ber Beiftlichfeit und ihren Prarogativen gescheitert." Wir haben ba abermale Belegenheit ju bedauern, bag ber unvergleichliche Forfcher fein Thema fo ftreng auf ben Rirchenstaat eingeengt Denn in Reapel und Tosfana ift der Abel weder felbftständiger noch politisch gewichtiger. Er ift aus beiden Reichen davongelaufen, bat sich in einzelnen Exemplaren wohl auch paffiv einsperren laffen, aber man liest nicht, daß nur ein einziger abelicher herr an der Spipe des um Freiheit und Baterland fampfenden gandvolfe von Reavel ftunde. Die Beift. lichfeit hat bas abeliche Celbstgefühl weber in Reapel noch in Tostana überichattet. Aber der Code Napoléon hat ihm in gang Italien ben Reim ber Bermefung eingeimpft. Die italienischen Liberalen sagen bavon natürlich nichts. Indeß bat felbft die Times ichon bedauert, bag in diefem Bunfte mit ben Italienern nichts anzufangen fei. Der haß ber Kibeicommiffe und Majorate, die gleichheitliche Erbtheilung fei fo fehr in bas Fleifch und Blut bes italienischen Abels übergegangen, baß auch bas offenbar brobende Berberben ber Gignoria fie nicht zu wißigen vermöge\*). Graf Montalembert hat vor fünf Jahren in einer eigenen Schrift auseinandergesett, daß England nur fo lange ber lleberfluthung bes Demofratiomus und in Folge beffen bem Cafarismus miderfteben werde, als es im Begensage jum Code Napoleon von 1807 tie Teftierfrei-

tung vom 2. April von baber geschrieben, "ift nicht bas Bolt, nicht bie Lazzaront, nicht bie Priefterschaft, sondern die Beamtens welt, eine allgegenwärtige, bas Bublifum durcheiternde, die gefellsschaftlichen Körper burchfreffende Bunbe".

<sup>\*)</sup> Die in ber Lombarbei und Reapel wieber eingeführten Leben und Majorate find Latifundien und in Turin bereits gur Aufhebung verurtheilt.

bentbar? Wo aber feine eigenberecht auch feine Autonomie. Die faulen, li lerischen Signori's würden barunter nu Krafeelen verstehen. Aber nicht bessen bedarf einer so cialen Resorm. Kon bem Bürgerfrieg der Communistentrieg ben Armen" auf dem Fuße folgen, und läufer einer solchen Wendung sind jest

Rurz, wir wundern uns nicht, wenn manner vielleicht vor dem Ungeheuern, schrecken. Auch der Herr Stiftspropft sahnlichen Gefühl nicht ganz unzugänglic rechnet nicht nur, wie wir, auf eine aus Bolfsthums im Gluthosen der gegem sondern er hat auch bei dem Rath, der len aus Nom und Italien flüchten, e Ginmal soll sich Pius IX. auf diesem ichen Intriguen entziehen; dann aber soll die grobe Arbeit im Kirchenstaat thun. Tuerfasser, wenn früher oder später d

aten - Berri

Indes find wir — und zwar immes aus bem gleichen Grunde — auch noch in einer andern Richtung bedenklicher als herr von Döllinger. Er fpricht von der für den modernen Staat unabweisbaren Religionsfreiheit und meint, auch dieß werde einer liberalen Reform im Kirchenstaat keine Schwierigkeit machen, denn der Protestantismus werde den Italienern nie mehr gefährlich werden. In den Borträgen hat er ebenso gegen die Aengstigungen mit einem Schisma geäußert: dazu sei im ganzen Umfang der katholischen Kirche kein Stoff und keine Disposition vorhanden, hochstens zu einer zweiten Auslage ber Ronge'schen Walpurgis-Nacht konnte es kommen.

Wir halten beides für buchstäblich mahr, ben neuen Blocksberg aber getrauen wir uns nicht auf die leichte Achsel zu
nehmen. Wenn die Geheimbunde und alle ihnen angehörenben Abbate's heute ober morgen ben Auftrag erhalten, das
Schisma zu machen, bann wird überflüssiger Stoff über Racht
bei handen sehn. Allerdings ware dieß ein außerstes Mittel
und ein letzter Versuch, vor dem man sich in Turin bis sett
noch gescheut hat. Wan ließ ben Garibaldi vorerst allein
schreien: "Trennt euch von den Vipern in Priestergestalt, von
dem Sohne des Satans, dem Stellvertreter des Teusels, dem
Antichrist in Rom!" Auch an der Kähigkeit des P. Passaglia,
seinen kindischen Gelehrten-Dünkel zu einem "italienischen Luther"
hinauszuschrauben, mag man zweiseln. Aber das Signal derjenigen könnte es sehn, welche längst überzeugt sind, daß ohne
ein Schisma die "Einheit Italiens" nicht möglich sei.

Bei bem Schisma wurde es dann allerdings nicht bleisben, und noch weniger wurde ein gläubiger Protestantismus daraus werden. Als der neue Tempel in Turin sich zuerst mit Andächtigen füllte, sah man die meisten während der Presdigt wieder fortgehen, nicht ohne sich zu befreuzigen, und zwar, da sie sich vergeblich nach dem Erucifix umsahen, vor dem

Baftor auf ber Rangel. \*) Die bableiben, miffen vom Rreug überhaupt nichts mehr. 216 bie Evangelical Alliance bem Garibaldi jungft eine Polyglotten . Bibel verehrte, verficherte er jum Dant: Italien fei im Bergen gut protestantifd. als berfelbe von dem Freibeuter als ein "gutes Bert" belobte Berein vor Rurgem in Genf tagte, ba haben, nach übereinftimmenben Berichten, "bie Bewolbe bes Dratoriums wiberballt von ber Apologie bes großen Ministers, beffen Berluft gang Europa noch beweint, und von ber Glorififation bes Belben von Marfala." Tropbem aber liegen die Prabifanten aus Italien tief und traurig die Ropfe bangen. Soffnungen find - übertroffen. Die Bewegung, welche in ber Erwartung aller Rirchenfeinde ber Welt nur ben Ratholicismus gerreißen follte, wird felbft bem Baribalbi über ben Ropf hinausgeben. Unsere gläubigen Protestanten, welche nicht im Gottmenfchen felber ben "finftern, aller Bildung und Biffenschaft feindlichen Beift" befämpfen gleich ben Durladern, haben langft bedauert, daß die italienischen Proselyten unter englischer Unleitung einem "völlig rabifalen Befen" verfallen. \*\*) Aber auch ben Englandern wird bas italienifche Evangelium noch zu protestantisch werben. Ein unverbächtiger Correspondent aus den Legationen hat jungft über die allenthalben in der Memilia fich regenden communistischen Unruben gefdrieben: "Das Bolf (ber Stabte) ift in ber Art bemoralifirt, daß es zu jeder Frevelthat ale Werfzeug benütt merben fann; das Chrifteuthum wird verachtet und verhobnt: Abbasso il Vangelo! Viva l'Inferno!" \*\*\*) Nieder mit dem Evangelium, es lebe die Bolle! -- wenn die Bebeimbunde Chisma und Protestantismus machen, bann ift bieß ber regelmäßige Stufengang jur vollendeten Teufelefirche.

<sup>\*)</sup> Gelger's Proteft. Monateblatter 1855. C. 367.

<sup>\*\*)</sup> Salle'sche Bolfeblatt vom 18. Juli 1860. — Darmft. R.: 3. vom 17. August 1861.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. 3tg. vom 19. Oft. 1861.

Resumiren wir! Es ift möglich, bag man auf unserer Seite vor zwanzig Jahren bie Staatsfrantheit allzu ausschließlich ben liberalen Berfehrtheiten von unten zugeschrieben bat: aber auch in entgegengesetter Richtung fann man zu weit geben. Die Revolution ift noch niemals burch Concessionen befriedigt worben. Similia similibus curantur. Franfreich bat bie Diftatur als eine Rettung aus ben Fangen ber liberalen Barteien begrüßt; Italien, beffen fociale Bafis noch franthafter ift, wird durch liberale Institutionen allein nicht beil merben. Allerdings wird es auf ber halbinsel nicht mehr merben wie es mar, weder in Bezug auf die innere Regierungsweise, noch in Bezug auf bie Territorial-Gintheilung. Unfere Diffens verschließt fich auch ber beilige Stuhl ber Rothwendigfeit tiefgreifender Reformen nicht. Aber Alles hilft nichts ohne folgende Boraussehungen. Lofung ber europäischen Fragen im Allgemeinen; ber gange Belttheil muß wieder auf eine gefesliche Bafis gestellt werben. Befreiung Italiens von ben auswartigen Ginmischungen; fie maren immer nur bie Raben über bem Mas. Reducirung Piemonts; biefer Raubstaat von Saus aus muß verschwinden ober wenigstens auf ein fo bescheibenes Dag einschrumpfen, bag er nicht einmal mehr bas Preugen Italiens fpielen fann. Endlich eine feste Bereinigung ber italienischen Staaten, welche nur unter biefer Bedingung moglich ift, und welche bie unerbittliche Bertilgung ber geheimen Befellicaften mit gemeinsamen Rraften als ihre oberfte Aufgabe ju betreiben bat. Bott bat ber Dbrigfeit bas Schmert gegeben, bamit bas Bofe nicht allmächtig werbe auf Erben. Es wird aber allmächtig werden, wenn feine hollischen Wertftatten in Italien nicht endlich ben Ernft erfahren. wird gerade von bem ehemaligen Gipe bes heiligen Stubls ber das über Europa ergeben, woran wir mit bem Berrn Stiftspropft augenblidlich noch nicht glauten wollen: Die Berftorung ber driftlichen Cocietat.

Baftor auf ber Rangel. \*) Die dableiben, miffen vom Rreug überhaupt nichts mehr. Als die Evangelical Alliance bem Baribaldi jungft eine Polyglotten . Bibel verehrte, verficherte er aum Dant: Italien fei im Bergen gut protestantifc. ale berfelbe von dem Freibeuter ale ein "gutes Bert" belobte Berein vor Rurgem in Genf tagte, ba baben, nach übereinftimmenden Berichten, "die Gewolbe bes Dratoriums wiberhallt von ber Apologie des großen Ministers, beffen Berluft gang Europa noch beweint, und von ber Glorififation bes Belben von Marfala." Tropbem aber ließen die Bradifanten aus Italien tief und traurig bie Robfe bangen. Soffnungen find - übertroffen. Die Bewegung, welche in ber Erwartung aller Rirchenfeinde ber Welt nur ben Ratholicismus gerreißen follte, wird felbft bem Garibalbi über ben Ropf hinausgeben. Unsere gläubigen Protestanten, welche nicht im Gottmenschen selber ben "finftern, aller Bildung und Biffenschaft feindlichen Beift" befampfen gleich ben Durladern, haben langft bedauert, daß die italienischen Brofelyten unter englischer Unleitung einem "völlig rabifalen Wefen" verfallen. \*\*) Aber auch ben Englandern wird bas italienische Evangelium noch zu protestantisch werben. Gin unverbachtiger Correspondent aus ben Legationen bat jungft über die allentbalben in ber Memilia fich regenden communistischen Unruben geschrieben: "Das Bolf (ber Stabte) ift in ber Art bemoralifirt, baß es zu jeder Frevelthat ale Werfzeug benütt merben fann; bas Christenthum wird verachtet und verhobnt: Abbasso il Vangelo! Viva l'Inferno!" \*\*\*) Nieber mit bem Evangelium, es lebe die Bolle! -- wenn die Bebeimbunde Chisma und Protestantismus machen, bann ift bieß ber regelmäßige Stufengang jur vollendeten Teufelefirche.

<sup>\*)</sup> Gelger's Preteft. Monateblatter 1855. C. 367.

<sup>\*\*)</sup> Salle'fdes Belfeblatt vom 18. Juli 1860. — Darmft. R.-J. vom 17. August 1861.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. 3tg. vom 19. Oft. 1861.

Resumiren wir! Es ift möglich, daß man auf unserer Seite vor zwanzig Jahren die Staatsfrantheit allzu ausschließe lich ben liberalen Berfehrtheiten von unten zugeschrieben bat: aber auch in entgegengesetter Richtung fann man ju weit geben. Die Revolution ift noch niemals burch Concessionen befriedigt worben. Similia similibus curantur. Franfreich bat bie Diftatur ale eine Rettung aus ben Fangen ber liberalen Barteien begrüßt; Italien, beffen fociale Bafis noch franthafter ift, wird burch liberale Institutionen allein nicht beil merben. Allerdings wird es auf ber Salbinsel nicht mehr merben wie es mar, weder in Bezug auf die innere Regierungeweise, noch in Bezug auf die Territorial-Gintheilung. Unfere Diffens verschließt fich auch ber beilige Stuhl ber Rothwendigfeit tiefgreifender Reformen nicht. Aber Alles hilft nichts ohne folgende Boraussehungen. Lofung der europäischen Fragen im Allgemeinen; ber gange Belttheil muß wieder auf eine gefesliche Bafis gestellt werden. Befreiung Italiens von ben ausmartigen Ginmischungen; fie maren immer nur die Raben über bem Mas. Reducirung Piemonts; Diefer Raubstaat von Saus aus muß verschwinden ober wenigstens auf ein fo bescheibenes Dag einschrumpfen, daß er nicht einmal mehr bas Breugen Italiens fpielen tann. Endlich eine fefte Bereinigung ber italienischen Staaten, welche nur unter Diefer Bedingung moglich ift, und welche die unerbittliche Bertilgung ber geheimen Gesellschaften mit gemeinsamen Rraften ale ihre oberfte Aufgabe ju betreiben bat. Bott bat ber Dbrigfeit bas Schmert gegeben, bamit bas Bofe nicht allmächtig werbe auf Erben. Es wird aber allmächtig werben, wenn feine hollischen Bert. stätten in Italien nicht endlich ben Ernft erfahren. Sonft wird gerade von dem ehemaligen Cipe bes heiligen Stuhls ber bas über Europa ergeben, woran wir mit bem herrn Stiftspropft augenblidlich noch nicht glauben wollen: die Berftorung ber driftlichen Cocietat.

#### II. Die außerfirchlichen, inebefonbere protestantischen Religiones-Bhanomene.

Rad ber Rorm bes Buches zu schließen, wollte ber herr Berfaffer ursprunglich nur über bas Bapftthum fcreiben. Die Einleitung bagu follte ben universellen Primat mit ber Engbergigfeit von Nationals, Boltes ober Staatefirchen vergleichen; fie follte die landläufigen Ginwendungen gegen bas Berhaltnif bes beiligen Stuhle jur Gefchichte ber Menfcheit wiberlegen; fie follte inebefonbere bie Stellung ber Bolfer- und Beltfirche jur Freiheit ber weltlichen Gewalt und jur Autono. mie ber Nationen besprechen, also barlegen, bag ber moberne Absolutiomus und bie bureaufratische Centralisation ebensowenig von ber Rirche ausging, als ber fcmachvolle Cat cujus regio illius religio von ihr ausgegangen ift, ober jemale batte ausgeben fonnen. Alles Dieß leiftet nun die erfte Bartie bes Buches mirflic. Dit ber ausbruderollen Bracifion, melde bem herrn Berfaffer wie feinem zweiten eigen ift, und mit ber architeftonischen Runft, wozu eine immense Belefenheit bas Material liefert, find bis G. 93 fogufagen Die Rofte bereitet. auf welche fich bie Erörterung von ben irbifchen Bedingungen bes Belt-Brimate batte ftellen follen. Es mare bann nicht ein ftarfes Buch, sonbern wirflich nur die beabsichtigte Brofcure zu Stande gefommen.

Im Momente des Uebergangs trat aber dem Herrn Berfaffer die bekannte, beispiellos leichtsertige Thesis des Herrn Stahl in den Weg: daß die Solaside-Lehre der Resormation den Menschen zu einem höhern Grad innerer Freiheit und somit zu einem größern Maß außerer oder politischer Freiheit befähigt habe. Herr von Dollinger sah es anfänglich bloß auf eine "furze Brüfung dieses Paradorons" ab; aber unter ber Hand wurde daraus ein Büchlein, und aus dem lettern wuchs durch den allmählig sich erweiternden Horizont des Autors ein neues Büchlein hervor, nämlich eine "Rundschau" über die Zustände in den schismatischen und protestantischen Kirchen beider Hemisphären. Der Leser soll daraus erkennen, "was Alles mit dem papstlichen Stuhle steht und fällt." In der That haben wir alle Ursache und zu diesen Episoden Glück zu wünschen, wenn sie auch eine gewisse Incohärenz in das Werf gebracht haben. Es ist ein historischer Spiegel für alle, die sich mit den Stahl'schen und ähnlichen Sophismen tragen möchten.

Eigentlich verbanfen wir bas gange Werf ber Rudfichtnahme auf bie Bobimeinenben unter ben Protestanten. Schon zu bem Auftreten vom 5. April bat ben Brn. Berfaffer Die Gorge bewogen, Dieselben burften Unftog Daran nehmen, wenn fie bem Besteben bes Rirchenstaats einen fast bogmatischen Werth beilegen faben. Co maren die berühmten Reden eine Art Beitrag gur Erfurter-Confereng. Der Berr Berfaffer außert fich jest auch ausführe lich über seine Anschauung von diesem Projekt. Sie ift feis neewege fanguinisch; boch nimmt er eine ber firchlichen Biebervereinigung zustrebende Richtung in Deutschland an, gleich bem Traftarianismus in England, mit bem auffallenden Unterschiede jedoch, daß bier die sogenannten Unionisten fast nur Beiftliche (ungefahr 1200 an ber Bahl), bie verwandten Glemente in Deutschland hingegen faft ausschließlich Laien seien. Uebris gens icheinen es weniger Namen ju fenn, worauf ber Sr. Stiftepropft rechnet, als vielmehr die allgemeine Thatfache, daß bas Schlagwort ber Rirchentrennung, Die Lehre von ber jugereche neten Berechtigfeit, von ber beutschen Theologie so gut wie aufgegeben fei, und baß fie andermarts nur beghalb und nur fo lange fort vegetire, weil es nirgends außer Deutschland eine wiffenschaftlich protestantische Theologie gebe. Diese überraschenden Rachweise bes Grn. Berfaffers fonnen nicht ohne bedeutende Wirfung auf bentende Lefer bleiben.

Sein Ion ift burchaus ein irenischer, vielfach ein verbind-Aber die Thatsachen führen eine zermalmenbe Bolemif. Dag aus ben Leidenschaften bes 16. Jahrhunderts auch viel Butes hervorgegangen fei und ber große Beifterfampf bie europaifche Luft gereinigt habe: behaupten wohl die Worte ber Borrebe; im Buche felber merkt man aber nichts bavon, vielmehr befagen die ungablbaren gafta und Beugniffe beffelben bas Begentheil. Sie beweisen nur neuerdings, mas ber Berr Berfaffer in einem andern voluminofen Berte vor anderthalb Decennien ichon erhartet bat: bag unmittelbar auf Die Blaubenespaltung nur Rudichritt und Stillftand in religiofer, socialer. wiffenschaftlicher Binficht folgte. Er fagt auch bier, bag bie Orthodorie bis 1760 wie ein brudenber Alp auf ben Beiftern gelastet habe und bemerft febr richtig, baß die fogenannte moberne Bildung nur insoferne protestantifch fei, ale "fie bervorgewachsen ift aus bem großen Bruch mit ber gangen driftlichen Bergangenheit, welchen die Reformation im Bunde mit dem firdenfeindlich gewordenen humanismus berbeiführte und brittbalb Jahrhunderte hindurch befestigte." Solange namlich bis fie von bem falfchen Freunde aus ihrem eigenen Erbe binausgeworfen wurde. Als Bahrzeichen bes unnaturlichen Bundes amifchen weiland Luther und hutten blieb bie Thatfache fteben. baß ale ber philosophische Unglaube in Frankreich ju graffiren anfing, ber fatholische Rlerus bavon fast unberührt blieb, mabrend im protestantischen Dentschland die Theologen und Brebiger die erften Junger und Apostel beffelben murben.

Ein solches Betreiben ber Erfurter Confereng-Gebanken laffen wir und bestens gefallen. Offen und rudhaltlos! Obwohl der herr Bersaffer die getrennten Brüder in seiner schneibend klaren Beise nicht selten direkt anredet, macht er doch nie auch nur die Miene einer Concession, geschweige denn die Concession selber. Freilich fürchten wir, daß eine derartige

Brenif wenig Anerkennung und Dank eintragen wirb. Die Widerlegung ware eine Kunft, auch wenn Herr Stahl noch lebte. Um so mehr wird man sich vielleicht erbosen und fagen: ba habe ber Herr ganz höslich angeflopft und eine Bistenkarte abgegeben, als wolle er die pikantesten Dinge aus Rom erzählen, und nun man ihm das Haus geöffnet, mache er sich so unangenehm als möglich, komme vom Hundertsten ins Tausendste über die ärgerlichten Sachen, und bringe Alles auf's Tapet, nur das nicht, was man gerne hörte.

Einen Abris des Buches hier zu geben, ift unmöglich. Es ist ein genial gedachtes und fein verbundenes Mosaisbild, wozu nur die universalen Studien eines Dollinger die Steinschen ansammeln konnten. Die Deconomie, welche immer nur das Signisikanteste in kurzen schlagenden Sätzen auswählt, ist nicht weniger bewundernswerth, als der Reichthum des Stofsses. Er benütt die seltensten Duellen, namentlich aus der Literatur jenseits des Kanals und jenseits der Atlantis, und er darf mit Recht sagen, daß in sein Gemälde kein Jug aufgenommen sei, der nicht als eine Wirkung, als ein wenigstens entserntes Ergebnis sener Principien und Doktrinen sich auswiese welche der Kirchentrennung zu Grunde gelegt wurden. Man wird ihm nicht entgegenhalten können: ob es denn bei uns Katholisen anders sei?

Gegenüber ber Behauptung Stahl's, daß die Zurechnungslehre den Bolfern ein größeres Maß politischer Freiheit gebracht habe, ergibt die unansechtbare Wahrheit der Geschichte
in den scandinavischen Ländern, in Norddeutschland, den Nieberlanden, England und Schottland, daß vielmehr überall der
brutalste Despotismus, die principielle Erhebung der Fürsten
zu Stellvertretern Gottes auf Erden, Untergang der Volksfreiheit, Helotistrung der Bürger und Bauern, Aushoren der
ständischen Verfassungen, sa ein recht absichtliches Wegwersen
der Autonomie von Seite der Stände selbst, endlich allenthalben, mit einziger Ausnahme Englands, die Einführung des

römischen Casaren-Rechts, aus bem Schoof ber neuen Staatsund Nationalfirchen hervorging. Daran schließt sich völlig ungezwungen ein Ueberblick über die drei schismatischen Kirchen bes Orients an, in dem wir nicht Einen wesentlichen Bug vermissen. Und da die obengenannten Länder sämmtlich bei ber Rundschau über die gegenwärtige Lage der protestantischen Kirchen noch einmal vorsommen, so gestaltet sich eine Art hiftorischer Recapitulation über die ganze afatholische Welt.

Denn auch Franfreich, Die Schweiz und Die protestantischen Denominationen von Nordamerifa werben mit einer Sachfenntniß behandelt, die fich gleichmäßig von einer Grenze ber civis liftrten Welt bis jur andern erftredt. Das Gemuhl ber protestantischen Phanomene in Deutschland ift fozusagen photographisch firirt mit einem Beschid, beffen Schwierigfeiten niemand beffer ju murbigen weiß als Schreiber biefer Beilen. Auch hier feffeln hauptfachlich bie Erscheinungen bas Mugenmert bes Berfaffers, wornach bas officielle Fundament bes gangen protestantischen Lehrgebaubes miffenschaftlich fo völlig ju Grunde gegangen ift, bag man eigentlich nur mehr in ber Braris und vor dem Bolfe bas bolgerne Pferd ber Sola fide-Lehre reitet. Schließlich meint er: Die allgemeine firchliche Indiffereng ber Bebildeten fei eigentlich noch die ficherfte Schutwehr bes protestantischen Rirchenbestanbes; benn wenn in biefen Rreisen einmal ein lebendiges Interesse für religiose Dinge erwache und fie nabere Ginficht bavon nahmen, wie die theologische Wiffenschaft mit den Symbolen und beibe mit der Bibel umgeben, bann burfte bie Beit sonberbarer Entbedungen fommen.

Am verdienstlichsten ift unfraglich die vorliegende Bearbeistung der protestantischen Zustände Englands, die ebenso wichtig und belehrend als unter uns wenig bekannt sind. Freilich war auch dieser Aufgabe nur ein Mann wie Döllinger gewachsen, der nicht bloß mit der Literatur, sondern auch mit Land und Leuten des Inselreichs seit Jahren personlich vertraut

ift. Er hat fich nicht auf bas religiofe Gebiet beschränft, und etwa bloß die mehr ale ruffifche Stlaverei ber Staatefirche und bie mercantile Concurreng ber Seften gezeichnet. Er bat auch bas fociale Moment wohl beachtet und an gahlreichen Stellen nachgewiesen, bag bas englische Evangelium vor Allem Die Belotisirung ber Urmen burch die Reichen, ein Triumph ber Plutofratie mar. Richt die Fabrifen allein haben jene gabnende Rluft zwischen nadtefter Armuth und coloffalftem Reichthum geriffen, welche bie Bufunft Englands ju verschlingen broht. Das Uebel ift icon breihundert Jahre alt. Der Berr Berfaffer zeigt ferner, wie gerabe in ber englischen Reformation bas Ronigthum am grundfäglichsten gu einem formlichen Chalifat binaufgeschraubt wurde. Rur burch bas llebermaß ber von ihr erzeugten llebel, nach einem blutigen, 170 Jahre lang fortgesetten Rriege ber Geften und Freiheitsmanner gegen Ronigthum und Staatsfirche, alfo nur febr inbireft bat ber Protestantismus in England bas berbeigeführt. mas man die englische Freiheit nennt, nachdem "er in feiner erften Bestalt ber gefährlichste Feind und Berftorer burgerlicher Freiheit gewesen."

Ohne Zweisel wird das Buch am englischen Bublitum nicht ohne Beachtung vorübergehen Der Spiegel, den es demselben vorhält, schmeichelt wahrhaftig nicht, und die halben Zugeständniffe in Sachen der italienischen Politif werden ein solches Apropos schwerlich auswiegen. Auf und wenigstens hat die Schilderung der römischen Lage, unmittelbar nach der Stige über England gelesen, erheblich weniger allarmirend gewirft. Denn was immer man dem armen Italien nachsagen muß, am Rande völliger Materialistrung und Verthierung steht es boch nicht.

fo berichteten, als fonne sich ber verehrte wärtigen Staatenspftem Europa's \*) eine l'Primats bensen, ohne baß ber Papst eigens ober minder großen Flecks Erde ware, be mit bem Meere in unmittelbarer Berbindung ten wir vor Allem an das Berhältniß zu Staat im Allgemeinen. An sich könnte der sel auch frei seyn, wenn er als Flüchtling i herirrte. Aber was mußten die Folgen su einzelnen Länder seyn, wenn das Oberhaus Welt aushörte als ein Souverain unter den diesen in Beziehung zu stehen?

Bier Tage nachher hat Graf Cavour glanzenbsten Reben vor dem Turiner Parlan werden dem Papste jene absolute Freiheit ge brei Jahrhunderten sucht und nur mit grof Concordate zu erringen hofft: "die freie Kirche Er wies auf P. Lacordaire und Graf M welche bis zur Stunde die gleichen Grundsat heit verträten, und er fügte ausdrücklich bei: "Das Beispiel Belgiens sollte sowohl die fatholische wie die liberale Partei aufflären. . . In der That wird in Italien weniger Antagosnismus sich zeigen als in Belgien".

Befanntlich hat Graf Montalembert sosort einen fulminanten Brief an Cavour gerichtet, bessen kurzer Inhalt etwabesagt: Was, ihr verruchten Heuchler, ihr wollt von Freiheit sprechen! In diesem Sinne außert sich auch Hr. von Döllinger; und es ist in der That nicht der Mühe werth, ein weiteres Wort über die im besten Falle ohnmächtigen Angebote der piemontesischen Liberalen zu verlieren. Diese stehen aber nicht verwandtenlos in der Welt; wir sehen vielmehr desselben Geistes Kinder da und dort nach dem Ruder greisen oder schon in der Macht sitzen. Was wären sie zu thun gesonnen? Würden sie den Einzelsirchen des entthronten und von der italienischen Revolution vertriebenen oder untersochten Papsts wirslich eine ehrliche Trennung von Staat und Kirche zulassen, nach dem Muster der belgischen Constitution von 1830?

Sie sagen Ja, so lange ber heilige Bater noch aufrechts gehalten wird; sie loden und schmeicheln mit dieser liberalen Anerbietung, aber Ernst ist es ihnen damit keineswegs. Sie warten nicht auf den Sturz der weltlichen Herrschaft des Papstes, um die Grundsäte der belgischen Verfassung über Kirche und Staat durch ganz Europa zu verbreiten, sondern im Gegentheil, um deren Abschaffung in Belgien selbst als eine Rothwendigkeit geltend zu machen. Es wäre kindisch, sich hierüber zu täuschen. Die Alternative würde nicht lauten: "National» und Staatslirchen oder Trennung der Kirche vom Staat", sondern sie würde lauten: löst ihr euch nicht gutwils lig vom Centrum unitatis, so brauch ich Gewalt!

Hr. von Dollinger weiß bas. Er spricht zwar nicht eigens von bem Berhältniß zwischen Kirche und Staat; aber bie Art, wie er bem Staat seinen christlichen Charafter vinsbicirt, auch gegen eine vermeintliche "Freiheit ber Wiffenschaft"

tenntniffe fordert, "so lang beißen können" — alles Di Systeme ber Freiwilligseit t ben besten Theil der Tapferf ralen haben an ihm sonst fei ihre Argumente, daß die Rir Bleigewicht aller weltlichen Klöst wäre, den rechten Aufsihn nicht.

, \$

Singegen ist Hr. von ganz consequent. Segesser wi selbstständiger weltlicher Kürst daß die Kirche überall aus der Staat heraustrete, und sich r Bereine innerhalb des Staats linger beibehalten wissen will, spruch gegen das Wesen des Stete Reminiscenz des "seudalen den Augen des Concils von Tr ner Ansicht sollte die Kirche seht um theoretisch und grundsänlich

"Man ftelle fich im Bertrauen auf ben gottlichen Schut und auf die Rraft bes Beiftes einmal vollständig auf den Boben bes gemeinen Rechts in bem, mas die burgerliche Stel- . lung bes Rlerus und ber Rirchenguter betrifft, man icheibe bas Bebiet bes außern Lebens im Staate von ber innern Difciplin ber Rirche. Dan bestreite nicht ferner die Gleichberechtigung ber driftlichen Confessionen in ihrer außern Stellung im Staate; aber man forbere vom Ctaate und von allen andern Religionsparteien Die volle Dulbung freier abgesonderter Bewegung im eigenen Le-Dan verlange teinen Ginflug auf die Befetgebung bes Staats; aber man behaupte bas ausschliefliche Recht ber Entscheidung über bas, mas ben Begriff bee Lebens in ber Rirde erfüllt. Barum betampft man die Civilebe, wenn ber Staat fie nur fur biejenigen Beziehungen bes Burgere aufftellt, welche fein Bebiet betreffen, und ber Rirche die Freiheit lägt, fie von ihrem Standpunkt aus und fur die Beziehungen des Glaubigen gum Forum bes Gemiffens zu legitimiren ober nicht? Dan verlange feine Privilegien vom Staate, aber man fordere die mefent= lichen Rechte gurud, welche man im Lauf ber Beiten für bas Intereffe außerer Stellung ibm eingeraumt bat. Wie Bieles wurde nur die allgemeine Berftellung der kanonischen Wahl ber Bisch ofe aufwiegen! Dan verzichte leicht auf Glang und Reichthum, ber an bas außere Leben feffelt, um bas gegen den eblern Chrgeis auserlesener Beifter ber Rirche wieder ju gewinnen. Man laffe bem Staat feine Schule, feine Bemegung im materiellen Leben frei; aber man verlange bie freie Concurreng ber firchlichen Schule und bie ungehemmte Ginwirtung auf die geiftige Entwidlung bes Denfchen. Bon unten herauf muß ber gerftorte Tempel des driftlichen Staates wieder gebaut werden, nicht burch die Gewalt, sondern durch die Freiheit" zc. (G. 73 ff.)

Als die Borträge des Hrn. Stiftspropfts im Frühling bes Jahres so unglaublich misverstanden wurden, da entschuls bigten ihn Biele, indem sie sich ganz auf diesen Standpunkt Sesgesser's stellten. Der Redner, meinten sie, sei eben auch der leidigen Staatsfrücken überhaupt satt, darum spreche er zus

ber Rirche aus ben Banden ben, und wie allgemein me belehrt und einverstanden sei, fältig von der weltlichen zu i verderblich sei". Aber gerade verstandenen Redners dürste Schütteln des Kopfes entstehei liche Gewalt sei freilich sorgs getrennt, daß aber auch um der geistlichen sorgsältig getren

hr. von Döllinger hat brecher auf manche liebe Gewi wirft, insbesondere aber hat fi bas die Idee der Trennung vi gen Kirchenmannern bereits ein Indes find diese Manner mit nicht zu verwechseln, welche d normalen Zustand erbliden, in jährigen Geschichte des Christen und Kirche ist immer nur ein

Wenn fich die Ratholifen in Franfreich und Belgien für Die "freie Rirche im freien Staat" im Ginne einer Trennung beiber leicht begeistern, fo bat bieß feinen eigenthumlichen ebenfo wichtigen als lehrreichen Grund, ben man bei uns immer wieder ju überfeben icheint. Jene romanischen Bolfer find namlich, jum unüberwindlichen Schmerze ber Augeburger Allgemeinen Zeitung, frei vom - Schulzwang. Db es bie Liberalen nicht endlich auch bort noch zu dieser "Freiheit" bringen werben, fteht babin. Bis heute ichatt es fich nur ber freiheitliebende Deutsche jur Ehre, unter bem Suftem bes Schulzwangs zu fteben. Die einfache Folge baraus ift, baß in Franfreich, Italien, Belgien eine Concurreng ber Rirche auf bem Gebiete bes Unterrichts möglich ift, bei uns aber nicht. In Deutschland beißt Trennung ber Rirche vom Staat bie Reducirung ber erstern auf die vier Rirchenmauern mit Burudlaffung ber Schule.

Streiten wir und indeg nicht um bes Raifere Bart ber "moderne Staat" will und wird die fatholische Rirche felbst unter biefer Bedingung nicht freisagen. Die gegentheilige Un. nahme lagt fich nur aus einer febr irrthumlichen Bermechelung ber Begriffe bes modernen Staats und bes "Rechtsstaats" erflären. Und weil die Liberalen vor zwölf Jahren in allen ihren Programmen jum Rechtoftaat ichmoren, beghalb meint man, es muffe ihnen Ernft gewesen fenn. Aber weit entfernt! Best bort man auch nirgends mehr vom Rechtsftaat, fondern immer nur vom modernen Staat; Die Liberalen baben ben einen bem andern unterschoben, und mit gutem Grund! Denn ber Rechtsstaat mußte autonome Corporationen, Die eigenberechtigte Bemeinde, Rirchen mit felbstftandigem, unverleglichem Recht anerfennen, ja er ift felbft wefentlich bie Gumme folder Rechte. Der moberne Staat bingegen anerfennt niemals ein eigenberechtigtes Subjeft in feinem Bereich und eine anbere Rechtsquelle als fich felber. Er verleiht auch an bie Rirche nur Concessionen auf Ruf und Biberruf. Rurg, er ift nitutionellen Minister, wer gen wollen. Richt nur u tern um bie Ginführung i in Baben und Burttemberg Fortichritt feit gehu Jahren

Preußen ift tamals al Allem sein Berbalten zur weist. Sie hat ihr versai Recht, das fie ohne Praviund schone Stellung Preuße lange fie unter dem liberalen in Deutschland ift ja jeht di Rechtsstaats mit dem "seut heimniß, und der liberale Mertragen können, die von d vorgewogen und bloß auf Lein Anderer!

Auch Belgien follte nach Rechtsftaat fern. Dbwohl bagegen die Glaubenstrrannei & nem Compromis ber Kirche zu erdruden. Sie haben ihr in furzen Jahren bie Leitung jeder Wohlthätigkeits-Anstalt entzogen, sie machen die Unterrichtsfreiheit durch eine unerträgliche Concurrenz von Staatsschulen mehr und mehr illusorisch, sie haben die Kanzel unter Ausnahms-Strafgesetz gestellt, und bald wird auch Belsgien so constitutionells bureaufratisch regiert senn, daß es dem modernen Staat nicht mehr zum Anstoß gereicht. So ergeht es jenem französischen Katholicismus, der für die Trennung vom Staat in der That wie geschaffen ist, durch sein ungleich erclusiveres und zugleich aktiveres, zur Association und jeder Evolution nach Außen vorzüglich befähigtes Wesen. Was sollen erst wir Teutsche mit unserem schläfrigen Philisterthum hoffen?

Man misverstehe uns jedoch nicht! Wir begreifen es sehr wohl, wenn in den deutschen Ländchen, wo das Recht der Rirche von Protestanten, Juden und Ungläubigen parlamentarisch mit Füßen getreten wird, der Ruf nach Trennung der Kirche vom Staat laut wird. Helfen aber wird es nichts. Der moderne Staat gibt uns nicht heraus; im Gegentheil wartet er nur auf die Unterjochung des Papste, um dann noch eine ganz andere Sprache zu führen. Run muffe — wurde es heißen — die Kirche nicht vom Staat, sondern vielmehr von dem unsreien Papst getrennt werden.

Rein Höflein ware so bettelhast flein, baß es einen Berstehr auf gleichem Fuß mit dem entihronten Papft nicht unter seiner Wurde fande. Rom könnte nicht mehr das Recht has ben, sich Bischöfe nominiren zu lassen, man durfte keinerlei Einmischung von diesem Unterthan eines fremden Potentaten dulben, höchstens die Höflichkeiten eines Ehren-Primats durfsten die beutschen Katholiken ihm erweisen, weiter nichts. An die leere Stelle aber wurde nicht etwa ein firchliches Selfgovernment treten, sondern der moderne Staat. In Paris sind bereits detaillirte Plane veröffentlicht worden, wie die "unabshängige" Kirche Frankreichs dann parlamentarisch zu verfassen

Db es in ber bewußte wie in ber der Magginiften, nichten, bamit bas geiftlich bes fatholischen Lebens in 1 mag bahin gestellt bleiben. meine Busammenftoß mit be bernen Staats ein furchtbare: bigfeit ber Rirche ift namentl: gegen bie Ausschweifungen be phetisches Wort, bas der hocht rot 1849 in der Rationalverf wendig, daß die beiben Ber feien, bamit fie in ben anbert gehalten werben". Und ber ! einem eigenen Werfe bie welt bie unerläßliche Bedingung ber wohl, die Revolution ftoft im Feberhut, und nicht am aber fie meiß, Batrimonium Petri hangt. Schrift in mich L. ...

## XLIV.

## Ginfiedeln und feine Festliteratur.

Wenn je einmal eine Jubelfeier berechtigt mar, fo ftanb Rlofter Ginfiedeln in Diesem Kall. Gin Millennarium, wie viele menschliche Anftalten vermogen beffen feiernd fich ju ruhmen? Taufend Jahre find es und barüber, bag ber beilige Meinrad, ein Graf von Gulden aus bem Stamm ber Sobengollern, im "finftern Bald" am GBel bie Cremitenzelle baute, Die feitbem jur Onabenftatte geworben und ju einem Inftitute, bas, unwantbar in feinen Brincipien, ben Bedürfniffen ber Beneratios nen fich anzupaffen und ben Stoß ber Beltlaufe ju überbauern Ein Jahrtausend ift mahrlich eine lange Brobe. Und die Stiftung Meginrad's bat durch alle Bechselfalle binburch die Probe fo gehalten, bag heute eine Beneration von nabe hundert Mitgliedern die ehrmurbigen Gebeine ihres Stiftere umfteht, welche vor ber Belt erflaren fann, bag fie, mit ber Ruftung ber neuen Zeit angethan, "boffnungevoll und jugendfrifch" in ihr zweites Jahrtaufend hinübertrete. katholische Welt hat das Bezengniß dadurch anerkannt, daß die Bolferschaften aus weitem Umfreife, fo verschieden au Sprache, Sitte, Rationalitat und burch alle Stande vertreten, in nie gesehener gulle nach bem Gotteshause bes Ginfiedlers mallten, um bas großartige Seft mitzufeiern Die Genoffenschaft bes

Alosters selbst hat es an ihrem Theil nicht fehlen lassen, Die Erinnerungstage nach jeder Richtung würdig zu begehen, und um sie dem Gedächtniß der Mit- und Nachwelt festzuhalten, follten Kunst und Biffenschaft mithelsen, die Feier zu verberrlichen. Es sind vornehmlich vier hierauf bezügliche Schriftwerfe, welche an diesem Orte, wenn auch nur in gedrängter Kürze, Erwähnung finden sollen, wobei wir noch vorausschieden, daß auch eine umfassende Geschichte des Klosters als in der Borbereitung begriffen angefündigt wird.

Brei merthvolle Gaben bat bie Runft geliefert. Der barftellenben Runft angeborent, ift bie burch ben Stiftebibliothefar P. Gall Morel beforgte Berausgabe bes alten Buchlein's: "Bom Unfang ber Sofftatt ju Ginfiebeln und ber St. Meinradelegenbe", vor vierbunbert Jahren in Solgtafeln gefchnitten. Es ftammt alfo aus ber Biegengeit bes rylographifchen Drudes, und bilbete obne 3meifel bas erfte Bolfebilberbuch fur Die Ballfahrer jener Tage. Der Berth bes Buchleins wird noch erhobt burch einige anberweitigen Runftbeilagen, namentlich bas bochft ichabbare Facfimile bes alteften Rupferftiche ber Engelweihe vom Meifter E. (ober G. S.), fomie getreue Abbilbungen ber alten Marienfapelle, bes Rloftere, bes Marienbilbes, ber alteften Darftellung von St. Meinrade Tob, bee Buricher Steingebilbes von ben Deinrade. raben \*) - eine funft. und culturgeschichtlich merfmurbige Reftgabe, welche ber fundige Stiftebibliothefar mit ben nothis gen Erläuterungen begleitet bat.

Wie billig blieb die Poefie bei einem Anlaß fo feltener Art mit ihrem Tribute nicht gurud. Auch biefe Aufgabe bat

<sup>\*)</sup> Das haus in Jürich, wo bie Morber Meinrabs, von ben belben Raben verfolgt, ber Ueberlieferung gemäß ergeissen wurden, nahm seitbem, jur Erinnerung an bas Greigniß und an bie treuen Bogel, ju seinem Zeichen zwei Raben an. Das gleiche Schildzeichen bes bielt ber Gasichof bei, welcher nachmals an ber Selle erbaut wurde. Bis auf unsere Tage bewahrte berselbe biese historische Erinnerung, die ihm jum Schmude diente; seit furzem aber tam ber Geift ber Zeit über ihn, er bat sich mobernstrt und in bas Sotet "zur schönen Aussicht" umoewandelt. — Ueber die beiden Raben und ihre rechtebrauchliche Symbolis hat der schweizerische Jurist Dr. E. Dsenbrüggen jüngst eine archäologisch intereffante Abbandlung geschrieben.

P. Gall Morel auf fich genommen, und er brachte die Berechtis gung baju mit. Schon fruber maren von ibm einige Bandchen finniger Bedichte erschienen (1852 und 1859), sowie, speciell dem Breise ber Meinradszelle gewidmet, die "Beilige Bufte", eine poetische Beschreibung von Ginfiedeln. Run bat er als bichterische Feftgabe jum Millennarium noch eine Samm. lung von Symnen. Bedichten, Legenden, Ballfahrteliedern, welche aus alter und neuer Beit ju Ehren bes Stifters und auf das Beiligthum von Ginfiedeln gefungen worden, in einem geschmadvoll anegestatteten Bandden jufammengestellt unter bem Titel: "Balbblumen aus dem finftern Balbe." Von Intereffe ift barunter namentlich die mannigfaltige Behandlung ber Legende von St. Meinrad und ben Raben, und wir finden in der Reibe der poetischen Begrheiter die Ramen von &. Porfer, Chr. Schmid, J. R. Bogl, Buido Borres (aus dem phantastereichen Festfalender von Bocci und Gorres 1856). Bortrefflich im Ton des alten Bolfsliedes liest fich bas in Arnime und Brentano's Anaben . Bunderhorn abgebrudte "Lied von St. Meinrad," wobei allerdings ungewiß bleibt, ob bas Bolfslied acht, ober nur von Brentano, immerhin meifterhaft, der alten legende nachgebildet ift. Der Stoff felber ift freilich fo icon und bantbar, daß fein hochpoetischer Reim jedem bichterijch angelegten Gemuth von felber aufgeben mußte, und man mochte fast fich verwundern, daß Schiller nicht dem fo viel edleren Motive die Ehre gegeben und nach den Raben des beiligen Meinrad gegriffen bat anstatt nach den Kranichen bes febr profanen 3byfus, mußte man nicht, daß bem philosophischen Dichter das beidnische Alterthum viel naber lag, als der driftliche Sagenfreis \*). Die Legende von den Raben ge-

<sup>\*)</sup> Es ift ichmerlich allen Berefrern ber Schiller'ichen Ballabe ber kannt, bag ber jum Ranipf ber Bagen und Gefange ziehende 3bys tus in der gemeinen Birklichkeit ein ziemlich erbarmlicher Menich gewesen. Die unreine Gluth der erriffichen Lieder biefes Großen, ber bas Leben eines fahrenden Sangers führte, und langere Jelt an bem ürpigen hofe des Thrannen Polyfrates das Gnadenbrod aß, bestätigt bas Urtheil Suidas' und Cicero's, die ihm unnachteliche Ledbenfcbaften zur Laft legen: maximo vero omnium flagrasso amore puerorum Rheginum Ibycum, apparet ex sorings.

bort zu ben finnigften Bugen aus bem leben thierfreundlicher Seitigen. Die Meinraboraben fteben befanntlich feit atter Zeit im Wappenschilbe bes Rlofters und ber Balbftatt.

Das bedeutenbfte literarifche Denfmal murbe aber ben 3ubeltagen Ginfiedelne in zwei gefdichtlichen Berfen gefest: "Leben und Wirten bes beiligen Deinrad für feine Beit und fur Die Rachwelt," ale eigentliche Festichrift ber Abtei; fobann: "Der beilige Meinrab und bie Ballfabrt von Ginfiebeln" von P. Rarl Branbes. Das erfte ift eine wiffenschaftlich gefichtete, mit Rlarbeit und iconem Daß geichriebene Biographie bes Beiligen, mit einem dronologisch geordneten Unbang, welcher Die Reibenfolge ber Mebte und aller urfundlich zu ermittelnben Orbenebrüber bes Stiftes mit furgen archivalifden Rotigen enthalt. Das andere gibt neben ber bundig gefaßten Ecbensbeichreibung eine Beichichte ber Onabenfapelle und infonderheit ber Wallfahrt nach Ginfiedeln. Beibe Edriften find mit vorzüglichen Illuftrationen ausgestattet, Die erftere reich als Prachtwerf, bom Abt und Convent bem Stammpermandten bes Beiligen, bem Fürften Rarl Unton Meinrad von Sobengollern - Sigmaringen gewidmet, Die andere in mufterhaft popularer Darftellung von bem gelehrten und ale Siftorifer mobibefannten Benediftiner fur bas Bolf beftimmt, eine Bolfeidrift in bee Wortes bester Bedeutung.

Dassenige was Einstedeln vor der Geschichte vieler andern klösterlichen Genossenschaften eigenthümlich hat, ift seine Wallfahrt, und die Geschichte dieser Wallfahrt ist es auch, was und bei der Letture der anziehenden Festschriften am meisten interessirt hat. Gibt doch der Zug der Wallsahrten sedem Bolf und Land ein charafteristisches Gepräge, und in ihnen, möchten wir sagen, spiegelt sich die völlervereinigende Macht der Kirche wie ein farbiges Bild im Kleinen wieder. Was Loretto in Italien, San Jago di Compostella in Spanien, Czenstochau in Bolen, das ist Einstedeln für die Schweiz und das angrenzende Deutschland geworden. Gothe, den seine Reugierde auf der Schweizerreise auch nach Einstedeln getrieben, hat seinen Eindruck von dem Heiligthum in die merkwürdigen Worte nies

bergelegt: "Das Rirchlein in ber Rirche, die ehemalige Bobnung des heiligen Meinrat, mar etwas Reues, von mir noch nie Wefehenes, Diefes fleine Wefag umbant und überbaut von Bfeilern und Bewolben. Es mußte ernfte Betrachtungen etregen, daß ein einzelner gunte von Sittlichfeit und Gotteefurct bier ein immerbrennenbes, leuchtenbes glammchen angezunbet, ju welchem gläubige Geelen mit großer Beschwerlichfeit beranvilgern follten, um an biefer beiligen Flamme auch ihr Rerge lein angugunden. Wie bem auch fei, so beutet es auf ein grengenlofes Bedurfniß ber Denfcheit, nach gleis dem Lichte, gleicher Warme, wie es jener Erfte im tiefften Befühle und ficherfter lleberzeugung gehegt und genoffen." Und in ber That, wenn man die Beichichte ber Meinradezelle und der Ballfahrt burch die Jahrhunderte berab verfolgt, fo empfangt man ein eigenthumliches Bild bes fortwirfenben Glaubenszuges, der bas "grenzenlose Bedurfnig der Menschheit" in der iconen Form von Bittfahrten durch die Generationen manifestirt. Es fam wie ber Dichter fagt:

> Gin Bachlein mar's und wurde ein Strom, Ein Rörnlein war's und wurde eine Giche, Eine Belle war's und wurde ein Dom.

Schon balb nach bem Tobe bes heiligen Meinrab wird die Wildniff des Ginfiedlers im finstern Bald zu einem Bereinigungeorte vieler Ginfiedler, Die Rlaufe wird jum Rlofter, Meinraddzelle, ihr ursprünglicher Rame, wird Ginfiedeln, soli-Urfundlich fommt ber beutsche Rame Ginfiedeln gum ersten Male im Jahre 1073 unter R. Beinrich IV. vor: "in monasterio quod solitarium vocatur, vulgo Einsiedeln." Der Bug der Wallfahrt babin erbob sich bereits ersichtlich vom gebnten Jahibundert an, unter bem erften Abt bes nunmebris gen Benediftinerfloftere, bem beiligen Cberbard, ber, ein Berjog von Franken, ben finftern Wald als Eigenthum erwarb. und bem neugegrunteten Convente von R. Otto I. Die mefentlichften Freiheiten ermirfte. Unter ibm fand bie munberbare Engelweihe ftatt, von wo ab ber Pilgerzug in fteigenber Ate. traftionsfraft wuche. Als bann im Jahre 1039 die fterblichen. Ueberrefte bes beiligen Meinrad von ber Insel Reichenan

feierlich nach Einstebeln übertragen wurden, nahm ber Aufschwung ber Wallsahrt weitere Kreise an. Auch in den gesahrvollsten Zeiten des Mittelalters hatte dieselbe ihren Fortgang. Ja bei näherer Bergleichung zeigt sich, daß es ganz besonders die beswegten Jahrhunderte der europälschen Geschichte sind, in welchen die Zahl der herbeiströmenden Bilger zunimmt; so während des großen Interregnums im breizehnten, während der firchlichen Bewegungen im sechzehnten Jahrhundert, in den Jammerzeiten des 30 jährigen Krieges; später dann ebenso in den Revolutionsgräueln des vorigen Jahrhunderts, und nun wieder in den erschütternden Wirren unserer Tage.

Bon ben erften Beiten bis berab auf Die Begenmart laffen fich eble und bevorzugte Berfonlichfeiten bezeichnen, melde ale Bilger bem Buge bee Bolfes gleichfam bie Richte gaben, und ale folde in ben Gebachtniftafeln bes Rloftere mobt mit rother Schrift verzeichnet fteben. Der beilige Bijchof UIrich von Augeburg erfchien wiederholt an ber Rubeftatte bee Ginfiedlere und mar mit einer ansehnlichen Bilgerichaar aus bem beutiden Abel und Bolf bort an bem Tage anweiend, ale ber Bifchof Ronrad von Ronftang bas wunderbare Greigniß ber Engelweihe verfundete (948); ein Deggewand bes bifcofliden Bilgere murbe noch Jahrhunderte lang ju Ginfiebeln gezeigt. Die Raiferin Abelheib, Dtto's bes Großen Gemablin, beren Dafenn ja eine fortmabrenbe Ballfahrt mar, besuchte mit ihrem foniglichen Bemable auch bie Deinrabs-Belle und lebt im Bedachtniß bes Rloftere gugleich als eine ber größten Bobltbaterinen. Gine andere bobe Bilgerin und Bobltbaterin bes Bottesbaufes Ginfiebeln mar bie beitige Reginlinde, Bergogin von Schwaben, Die mit bem Rlofter in fteter Begiebung ftand und enblich in ber bortigen Rirche beigefest murbe. Ihren Cobn, ben beiligen Abelrich, bestimmten öftere Wanberungen nach ber Gnabenftatte, felbft ale Drbene-Bruber in bas Rlofter einzutreten. Gbenfo fam ein Sproffe aus foniglich angelfachfiidem Stamm, Comund, ber Cobn Ronig Chuarbe I. und Bruber ber Raijerin Coitha, auf folder Bilgerfahrt ju bem Entichtuffe, in bie Reibe ber Cobne

bes beiligen Meinrad fich aufnehmen zu laffen; er murbe unter bem Namen Gregor einer ber größten Mebte bes Rlofters. Als ein vorzüglicher Gonner ber Meinrabszelle wird namentlich noch Raiser Beinrich II. gefeiert. In jenen Tagen war ber außere Bestand bereits fo gefestet, bag bas Stift, in weitere Colonien fich verzweigend, auch ber Ballfahrt neue Bege öffnen fonnte. Aus ben Sunderten ber jahrlichen Bilger maren langft Taufende geworden, und die Annalen haben immer wieder gefeierte Ramen aus ben Bilgerichaaren hervorzuheben. erften Biertel bes vierzehnten Jahrhunderts erfchien ein Ronigefind aus Ungarn, Glifabeth, Die leibliche Tochter Ronige Andreas III., Die geistliche Tochter Beinrich Sufo's, in Meinrade Beiligthum, wo fie nach ihrer eigenen Berficherung bie Besundheit wieder erlangte. Unter ben Spatern ift ber gottfelige Bruder Rifolaus von ber Flue besonders zu ermahnen, von beffen Ballfahrt ber Bollemund fo manche finnige Legenbenguge ergablt. Wieberum ein Jahrhundert fpater feben wir ben großen reformatorifchen Rirchenfürften Rarl Borromaus auf ber Bilgerftraße nach Ginfiebeln. Und endlich aus neuerer Beit wird ber nunmehr felig gesprochene Benedift Jofevb labre ale einer ber eifrigften Wallfahrer von Ginfiebeln genannt; Die lleberlieferung fennt noch jest bas Bilgerhaus, in welchem er, in Mitte ber armften Wallfahrter, Einkehr zu nehmen pflegte. Es lagt fich benfen, daß in bem fürftlichen Saufe, welchem Meinrad felbft entsproffen, bauernte Pietat fur bas Beiligthum fich fortpflangte. Aus verschiedenen Jahrhunderten finden fich Beispiele Diefer in Ehren gehaltenen Familienüberlieferung namentlich bei ber ichmabiichen Linie der Sobenzollern, urfundliche Beugniffe und Botivgaben von fürftlichen Bilgern, welche an ber Statte ihres beiligen Abnherrn bas Befenntniß ihres Glaubens erneuerten. Noch in jungfter Zeit (21. Oft. 1859) hat bas Saupt bes füddeutschen 3meiges, ber Fürft Rarl Anton Meinrad, ein ftilles Samilienfest, Die Beier feiner fünfundzwanzigjährigen ILVIII. 62

Bermahlung in ber taufenbiahrigen Stiftung bee Uhnheren mit feiner gefammten Familie begangen.

3m Laufe ber Beit bat fich manche außere Schwierigfeit für Die Ballfahrt geebnet; bag aber auch in ben gefahrvolles ren Berioden biefe ihren Fortgang nahm, mar bas Berbienft energifder Mebte. In ben Bluthetagen bes Fauftrechte mar es baufig ber Gall, bag bie Wallfahrter in bemaffueten Raras vanengugen unterwege fich fichern mußten. Gingelne Mebte liegen fich nun gang befonbere bie Giderung ber Bege angeles gen fenn; fo erwirfte Abt Konrad II. (1334 bis 1348) von ben Thumben Echwigger und Sugo, Freiherrn von Reuenburg, ficheres Geleit fur alle Bilger nach Ginfiebeln. Much anderweitige Fürforge murbe bereite notbig: fein Rachfolger, Abt Beinrich III., übergibt 1353 bem Beinrich Martin, Briefter und Chorherrn ju Burich, freien Blag fur Errichtung eis nes Bilgerfpitale ju Ginfiedeln. Spater ale Die Rantone ber jungen Gibgenoffenichaft fich gebilbet batten, übernahmen biefe Die gemeinschaftliche Schutpflicht fur Die Ballfabrer. In einem Schirmbrief vom 3. 1466 fagen bie acht alten Orte allen Bilgern, bie nach bem Gnabenorte auf bie Engelweibe gies ben, Frieden und ficheres Geleit auf bem Bege burch ibre Lande ju. Es war bieß unter Abt Gerold, ber auch mit firchlichen Mitteln fur bie Bebung ber Ballfahrt Gorge trug und von Bapft Bius II. befondere Gnaben und Bollmachten für bas Beft ber Engelweibe erwirft batte. In abnlicher Richtung zeigte bann ber bochgebilbete und literarifch bebeutenbe Defan bes Rloftere Albrecht von Bonftetten fich thatig, ber von Johannes v. Müller "ber gelehrtefte Edmeiger feiner Beit" genannt wirb. Huch bie erweiterte Gibgenoffenichaft ber gwolf Rantone ließ fich bie Gicherheit ber Bilger febr angelegen fenn. Der Bubrang ber Bilger mar manchmal fo außerorbentlich, bag es nothig murbe jur Sanbhabung ber Drbnung in Ginfiedeln felbft eigene Schirmer aufzuftellen. Mus ben Aften ber großen Engelweihe von 1511 geht bervor, bag

156 Schirmer an verschiedenen Orten in . und außerhalb ber Rirche aufgestellt wurden.

Bange Dorf- und Stadt-Gemeinden feben wir im lauf ber Sabrhunderte nach ber Meinradszelle pilgern, um in einer gemeinsamen Bittfabrt ben Dant für irgend eine gottliche Gnabe ober Errettung an ber Gnabenftatte niederzulegen; fo Die Gemeinde von Surfee im Ranton Lugern 1660; fo zweis mal die Stadt Pontarlier in Franfreich 1675 und 1680, Des ren Ginmobner bis auf ben beutigen Tag eifrige Berehrer ber Meinraddiclle geblieben find. Namentlich fur Die Schweizer Orte felbst bilbete Einsiedeln einen geweihten Centralpunft. Während einer verheerenden Beft im 3. 1439 ordnete ber Rath ber Stadt Bafel eine allgemeine Ballfahrt nach Ginfiedeln an, die auch vom 15. bis 25. Juli mit jahlloser Bolfsmenge ftattfand. Die Buricher vilgerten nach bem Tage von Tatmyl, mo fie breizehnhundert gegen gehntaufend ben Sieg erftritten, zwei Jahrhunderte lang alljährlich am Pfingftmontage in feierlichem Bittgange nach Ginfiebeln.

In den Tagen des ungetheilten Glaubens, im hervenseitalter der Eidgenoffenschaft, war das Kloster Einsiedeln ein National-Heiligthum für die gesammte Schweiz. Seine Aebte waren sehr oft die Friedensstifter und Vermittler der Eidgesnoffen unter einander. Im Kloster selbst aber versammelten sich zu vielen Walen die Tagsahungen, die großen Bundesstssiehen der Eidgenoffenschaft, und die gemeinsamen Banner glänzten in dem Heiligthum, das der fromme Einsiedler gesgründet.

Heute, an ber Benbe eines Jahrtausends, ist Bieles bort anders geworden, aber das Aloster ift im Blühen und die Ballfahrt bahin im Bachsen. Bahrend fast alle jene althriftlichen Culturherbe, benen die deutsche Schweiz ihre Gessittung verdanft, dem Machtschritt eines gewaltsamen Zeitgeisstes zum Opfer gefallen sind \*), tritt die Stiftung bes heilis

<sup>\*)</sup> Ein Schweizer gibt im Stuttgarter "Deutschen Bolfeblatt" vom 15. Oft. über bas Schicffal ber bebeutenbern Klöfter folgenbe Bus

gen Meinrab mit verjungter Krifche über bie Schwelle bes zweiten Jahrtausenbe. Die Ballfahrt aber, bas bewies bas Millennarium, bat nichts an ber alten Anziehungefraft vertoren. Die burchschnittliche Bahl ber jährlichen Communionen in ben Commermonaten wird auf 150,000 berechnet, und heuer bat fie ficherlich 200.000 überschritten. Roch bie in bie neuefte Beit tommen gegen 70 Pfarreien alljährlich processioneweise jur Meinrabszelle, und noch mehrere Rantone ber innern Schweig, namentlich Ridwalden, fommen wie vor Jahrhunberten vollzählig mit großer Reierlichfeit babergepilgert und werben vom gangen Convent in Procession am Gnabenort empfangen. Aus bem Bergen Deutschlands, aus ben Grengprovinzen Franfreichs und Italiens fenden die Bolferschaften ihre Bertreter, und es ift nicht ber ungesundefte Theil, ben fie nach ber Statte fenben, welche Millionen ichon erquidt. Wenn je einmal bas Dichterwort feinen Sinn erfüllt bat, fo ftebt es bier an feinem Plat:

Die Statte, Die ein auter Mensch betrat, Sie ift geweiht für alle Zeiten.

fammenstellung: Et. Gallen murbe 1803 aufgehoben, und seine Rammen find gegenwärtig wieber ber Schauplat fleinlicher Rampfe über eine Berfaffungerevifion. Pjäffere ift in bie Irrenanüalt Brimceberg umgewandelt. Diffentis in Bunben vegelirt fimmuers lich. Die hauptlichter in Freiburg wurden nach 1847 verschachert, behgleichen früher sowen aufgehoben Wuri und Wettingen im Aargau, in jenem besteht feit furgem eine landwirthschaftliche Schule, in biesem ein Lehrerseminar. In Thurgau wurden im Lause ber vierziaer Jahre alle Klöser bis auf eines aufgehoben. In der alten Karthäuse Ittingen treiben ein paar Apprugeller Weinhandel und Landwirthschaftliche Schule, in Münfterlingen eine Irrenanstalt. S. Urban in Lugern ift nach bem berüchtigten Geschäfte mit ber Nationalversichtefasse leichtsinnig losgeschlagen worden. Rheinau, auf Irticher Beden, lebt von bes Kantons Gnaben und bat auch seine Frest. Und so sinde von ir in der beutschen schweiz neben Ginsiedeln nur noch Engelberg blühend, abgesehen von ben wenig begüterten Kapuzinerssöfter und den Afplen für Frauen, nach des nen, wenigstens in St. Gallen, lüsterne Jungen auch schon lecken.

### XLV.

# Reueste Stimmen über die Rothwendigkeit einer positiven Philosophie für unsere Beit.

A. Gberharb. Fr. Dichelis.

Bo immer ber unbefangene Blid bes benfenben Mannes in ber unmittelbaren Gegenwart ruht: nirgenbe meber im politifch - focialen, noch im religios - firchlichen und wiffenschaftlichen Leben fann er mabrhaft Erfreulichem begegnen. Dus biefe unabweisbare Erfcheinung einerfeits mit tiefer Schwermuth erfullen, fo find wir boch andererseits wieber burch bie Geschichte belehrt, daß die Zeiten tiefgreifender Rris fen ftete auch bas Ferment für eine beffere Wera in fich bergen. Diefes Bewußtseyn erneut unfere Soffnung fur Die Bus funft, rudt aber auch fur Alle, benen es noch Ernft ift um bie bochften Forberungen bes Wiffens und lebens, Die Aufgabe ber Begenwart um fo naber. Diefe geht babin, baß fich Jene wohl wie Gin Mann erheben gegen die gewaltige Stromung ber Regation, gegen bas gesammte centrifugale Streben ber Beit, um die positiven und absoluten Principien gurude guerobern, welche felbft bei ber freieften perfonlichen Aftion für Jeben Befet und Autorität bleiben. Denn "les verites 63 XLVIII.

éternelles sont plus inviolables, que le Styx", sagt ber große Leibnis. Dagegen geht sie auch dahin, daß man nicht über Bausch und Bogen Alles unbedingt verurtheilt, was die Zeit fordert. Es sinden sich viele gesunde Elemente bei demjenigen, was das Innerste des Jahrhunderts bewegt. Diese wahren und gerechtsertigten Bedürsnisse der Zeit müssen befriedigt werden; oder aber die Geschichte geht an den Wächtern Sion's vorüber und — läßt sie stehen. "Schreitet ja das Schicksalschuell", und sata volentem ducunt, nolentem trahunt, sagten die Alten. Wer mitberusen ist, nach seinen Kräften den Gang der Geschichte selbst leiten zu helsen, und dieß dennoch unterläßt, der wird geleitet, ohne daß er weiß, wie ihm geschieht. Wer gleich Jonas seiner göttlichen Mission sich zu entziehen sucht, wird wider seinen Billen aus's Trodene geseht. Bor diesem Ollemma gibt es keinen Ausweg.

Um nun diefen innern Abfall vom positiven Chriftenthume, welcher bereite unüberfebbare Dimenfionen angenom. men bat, möglichst zu verbindern: bat seit Decennien Die fogenannte positive Theologie eine bochft anerfennenewerthe Thatigfeit entfaltet. Gie ließ hierbei bas vorausgegangene Jahrhundert weit hinter fich jurud. Ihr Ginfluß aber blieb bennoch größtentheils auf "bie Glaubigen" befdranft, Die noch nicht an ber positiven gottlichen Offenbarung irre geworben. Bur Befräftigung im fatholifden Glauben bat fie ohne Frage Wefentliches beigetragen, und lehrte Biele ihres Glaubens gewiß und froh werben. Bur die Millionen von ben Betauften aber, welche ber driftlichen Weltanschauung fich principiell entfrembet, fonnte fie nur febr fparliche gruchte tragen. Bar nicht zu fprechen von Jung : Ifrael, welches im leben wie in ber Literatur, vor wie nach und mehr benn je, mit angeftammter Babigfeit und Dreiftigfeit auch in antidriftlichen Artifeln macht.

Co hat benn allmählich ber Saß gegen bas positive Chriftenthum, fowie gegen beffen Berfunder und wiffenschaftliche Bertreter nachgerabe fast ben Höhepunft erreicht. Wer bas nicht sieht, ben kann man aufgeben, aber keines Bessern beslehren. Daher heißt es jest: Res ad triarios rediit! Rachsbem "Hastati" und "Principes" sich der feindlichen Wucht nicht allein zu erwehren vermochten, ergeht der ernste Ruf nach den "Triariern", damit Diese vereint mit Jenen in die Schranken treten und den Principien des Christenthums den Sieg verschaffen.

Wie einst in der patriftischen und scholastischen Veriode gotterleuchtete und tiefblidenbe Manner, bie nicht felten bie Mitra trugen, aus ber Ruftfammer ber Philosophie bie Waffen entnahmen, um ben Beiben, Juden und Arabern bie Bernunftgemäßheit bes Chriftenthums ftringent nachzuweisen: fo ift auch ben fogenannten Aufgeflarten und humanisten ber Gegenwart lediglich mit Bernunftgrunden nahezukommen. Auf ihrem erclustven Standpunfte muß man benselben begegnen, um fie mit ben eigenen Baffen ju fchlagen. Der falsche und feichte Rationalismus fann nur burch ein mahrhaft rationelles Berfahren, fo weit möglich, übermunden merben, welch' letteres bas Wirfliche, bas in Ratur, Beift und Befchichte Gegebene ale Ausgangs. und haltpunft festhält und bie reinapriorische Conftruction als absurd gurudweist. Die Stelle ber principlofen und vernunftwidrigen Scheinwiffenfcaft, die täglich an Terrain gewinnt, muß die mahre " Bnofie", muß bie achte driftliche Beisbeit treten, bie nicht bloß von diefer Welt ift, die bem gefammten Rublen, Denten und Wollen bes Menschen eine hobere Richtung gibt und bas her allein befruchtend in das Jahrhundert eingreift. Ift es ja gerade ber Teiumph bes Chriftenthums, bag es bas ftrengfte gefunde Denfen nicht zu fcheuen bat. Seine Brincipien und Ibeen find emig mabr und unmanbelbar, wie Gott felbft, und haben trot ihres übernaturlichen und übervernunftigen Charafters zu ber menschlichen Bernunft eine mefentliche und nothwendige Relation. Demgemäß fann auch die vom menfche

gewordenen göttlichen Logos geoffenbarte Bahrheit mit bem Logos in uns nimmermehr in Widerspruch ftehen, soviel auch von bem im himmel und auf der Erde für uns Geheimniß bleiben mag.

Bohl hat die Gunde bas bobere Beiftesleben in uns vielfach getrübt; aber eben beghalb ift ja "bas Licht ber Welt" erschienen, um fortan "Jeben ju erleuchten, ber in biefe Belt fommt". Das Gubnopfer auf Golgatha bat bie Feffeln ber Sunde gerriffen, aber auch von ber menschlichen Bernunft bie Binde binweggenommen, welche ber Denich fich felbft angelegt hatte. Go wird "die Bahrheit uns frei machen", wenn wir wollen. Trefflich bemerkt in biefer Sinficht ein frangofischer fatholischer Philosoph \*): "Ich bin nicht Willens zu sagen, Rartefius fei ber Grunder ber Philosophie gewesen, indem er ber menschlichen Bernunft ihre Freiheit jurudftellte. 3ch fenne feinen Grunder ber Philosophie, und die menschliche Beruunft bat icon feit einer guten Bahl von Jahrhunderten ihre Freibeit - Jefus Chriftus bat fie, wie ben gangen Denfchen, frei gemacht". Wenn wir baber beute noch Grund baben, mit Fenelon (im 17ten Jahrhundert) ju flagen: "es fehlt uns Erdbewohnern . mehr noch an Bernunft als an Religion" — so tritt die Aufgabe der Zeit um so sprechender an une beran.

Bon diesem Bewußtseyn geleitet, haben nach unserem uns maßgeblichen Ermessen die fatholischen Gelehrten aller Zonen, namentlich aber die deutschen, mit opferfreudigem Muthe an's Werf zu gehen. Wir stehen vor einem großen Wendepunste, und es liegt an uns, ob wir mit jenem befannten Ritter unsere Königreiche aufgeben und bafür eine Schatheerbe acquis riren wollen; ob wir in uns Willensfraft und höhere Erleuchs tung genug besitzen, um es mit der seichten "Aufstärung"

<sup>\*)</sup> Gratry: Ueber bie Erfenninif Goties. Regeneb. 1858. Bb. I. 6. 265.

aufzunehmen; ober aber, ob Unvernunft siegen foll. Um so mehr freut es uns registriren zu einnen, daß jungst auch zwei fatholische Pfarrer zu einer ernsteren und unparteilschen Pflege der driftlichen Philosophie öffentlich einluben. Es sind: ber befannte Prediger Anton Eberhard, zur Zeit Desan in Kelheim, und Dr. Friedrich Michelis \*\*), früher Professor am Seminarium Theodorianum zu Paberborn, gegenswärtig Pfarrer in Albachten. Es sind nicht bloße Doftrinare, die am Studirpult den Gang der Geschichte im Großen vergessen; sondern mitten im Leben stehend, wissen sie zugleich aus Ersahrung, was vor Allem Roth thut. Die Kathedergelehrsamseit darf auch von hier aus Etwas vernehmen.

Es gehört indessen nicht zur wesentlichen Aufgabe dieser Blätter, vom rein doftrinellen Standpunkte aus philosophische Erzeugnisse einer eingehenden wissenschaftlichen Kritik zu unterstellen. Hierfür besitzt Deutschland andere Organe. Bielmehr bleibt hier bei Bürdigung literarischer Produkte der vorherrsschende Gesichtspunkt das historische Interesse, welches einzelne Werke für die Zeit haben. Und das fann denselben mitunter selbst dann nicht mangeln, wenn auch der Inhalt und die Ourchführung Manches zu wünschen übrig läßt, oder die Beranlassung der Schrift eine äußerliche war.

Demgemäß sei in ersterer hinsicht bloß vorübergehend bemerkt, daß z. B. Hr. Eberhard in der ermähnten Broschüre beweist, daß er allerdings sehr ernste und gründliche philosophische Studien machte und ihm wissenschaftliche Selbstständigfeit nicht abgesprochen werden kann. Der edle und würdige Mann nimmt es sichtlich ernst mit der Wahrheit, geht ihr

<sup>\*)</sup> A. Cherhard: Monotheiftifche Philosophie - Grundgebante einer positiven Philosophie. Manchen (bei Lentner). 1961.

<sup>\*\*)</sup> Fr. Dichelis: Bemerkungen zu ber burch 3. Rleutgen S. J. vertheibigten Philosophie ber Borzeit. Freiburg i. Br. (bei Ders ber). 1861.



heit, nicht bloß Bereinigung von Geift und Ratur"; und S. 108 lesen wir: "Seine (bes Menschen) Aufgabe junächt ist Bereinigung bes Geistes und ber Natur". Einerseits wird viel von einem "Willen und einer Geistseite der Natur" gesprochen; andererseits hervorgehoben: "die ganze Natur benft nicht und will nicht, sondern ist bloß ein Gedachtes und Gewolltes". Auch von der Theorie der "angebornen Ideen" und Allem, was drum und dran ist, hat sich der Hr. Autor noch nicht frei gemacht. Troß alledem aber haben wir sur den stillen Forscher kein — Damnamus.

Bas hrn. Dr. Michelis betrifft, fo faben wir biefen feit Jahren auf bem Rampffelbe ber driftlichen Philosophie. Wenn auch beziehungeweise abhangig von Franz Baaber, welcher "ju Ehren fommen" foll, und wenn auch gleich diefem Philosophen weniger pracis im Ausbrucke und bundig in ber Darftellung: so verdient doch sein Rame mit Achtung genannt gu werben \*). Es liegt etwas außerorbentlich Regsames und Energisches in biesem Charafter, bas ibn Etwas magen laft. Die vielfach besprochene Conferenz ju Erfurt im September 1860 mar z. B. von ihm zunächst veranlaßt. Die Zeitschrift "Natur und Offenbarung" verdanft vor Allem ihm die Entftebung. Seine übrigen Werfe aber haben jur Benuge bewiefen, daß diefer Denker mohl berechtigt ift, bei ber Reform ber driftlichen Philosophie ein Wort mitzusprechen. Wir gablen bierher beffen "Entwidlung der beiden erften Rapitel der Genefie"; - "Der firchliche Standpunft in ber Raturforschung" (Cenbichreiben an Dr. Schleiden); - "Der Materialismus als Roblerglaube"; - "Rritif ber Bunther'ichen Philosophie"; por Allem aber beffen neueftes größeres Berf über "bie Philosophie Platon's", welches unferes Ermeffens, wenn

<sup>\*)</sup> Auch bie "Walhalla beuticer Materialiften" (Munfter 1861) be- fingt biefen fuhnen Geift in freundlichen Berfen.



möchten, bot bloß die Folie. ( miften felbst und namentlich & ner in murbiger und miffenf fegen. Gines aber fei uns er lich fr. Michelis in ber Tha hat, welcher noch einer all Es ift die Theorie von der "! menhangend die Lehre vom log finnlichen Borftellung. Richt 1 ber Sprache mit bem logifc ein helleres Licht ju ftellen. Probleme bie Borgeit Alles erle bas Auge vor jeber Reform bewußt fich und Andere. An Bebel angufegen, wenn es ju gung und gur Möglichfeit eines foll. Bidrigenfalls fpricht Jeben bie Berwirrung wird täglich vern Doch bem fei, wie ihm wo

Doch dem sei, wie ihm wo was die beiden Schriftsteller in wirklich leisteten, scheint uns das regten und worauf sie das Augen fr. Eberbard min eine mung abgemuht hatte. Er will ferner eine "monotheistische Philosophie" gegenüber ben Proteusgestalten bes Pantheis-Durch ben ersteren Gesichtspunkt foll bie Philosophie wieber einen Inhalt, burch ben letteren aber ben bochften Erflarungegrund alles Daseienden und Bewußtseienden im Universum erhalten. Sierin wird, an fich betrachtet, Jeber einverftanden fenn, welcher ben Entwidlungsgang ber beutschen Philosophie fennt. In wiefern ber Sr. Autor felbft Diefem Boftulate genugte ober nicht, bleibt außer Frage. Rur mochten wir biesen berechtigten Forberungen eine andere gleich nothe wendige an die Ceite ftellen: daß nämlich die Wiffenschaft überhaupt und die philosophische im Besondern trop bes ju begreifenden "positiven" Inhalts auch die ftreng wiffenschaftliche Form nicht entbehren fann. Daraus folgt, bag bie andere Bemifphare, bas formale Bebiet, gleichfalls grundlich gemurbigt merben muß.

Rebftdem bat Gr. Cherhard die Bedeutung der Philosophie fur unfere Beit vollfommen erfannt, und feine Worte tonen ju und in biefer Sinficht gleich ber Stimme bes Rufenden in ber Bufte. Er erfennt "bie Dacht ber Philos fophie", beren Resultate "in Millionen Schriften bem beutfchen Bolfe, Jebem nach Stanbesgebuhr einfach und verftandlich vorgelegt murben, wodurch die beutsche Philosophie fo vielfach bas Gemeingut aller Stande geworben. Celbft Die bevorstehenden Bolferfampfe unferer Tage find in ihrem tieferen Grunde nichts Unberes, ale ein Rampf ber Beitphilosophie mit ben Principien einer fruberen Weltanschauung". Demgemäß follten Staat und Rirche, vor Allem aber bie lettere, "fich mehr um die Philosophie annehmen, als dieß bislang geschehen; foll ihr Einfluß besonders auf die bobern Stande nicht völlig verschwinden; foll nicht die ftubirende Jugend in bellen Saufen ihre Kabne verlaffen". Dieg gelte befondere für Bayern, wo man "für philosophische Studien faum so viel Zeit mehr gelassen, daß der Studirende auch nur

ben Registerinhalt eines jeben Buches ber verschiebenen Difciplinen biefer Wiffenschaft zu lefen vermag". Die Philosophie ftebe über ben Confessionen, und falfch fei ber Sat Sichte's, daß der moderne Philosoph und Gelehrte nothwendig ein Brotestant feyn muffe. "Richt ber Ratholicismus als folder, fonbern nur bie Rachläsigfeit ber Ratholifen tragt bie Schulb, wenn in der fatholischen Rirche jur Beit weniger miffenschaftliche Thatigfeit fichtbar ift, ale im Brotestantismus". entfernt namlich, bag bas Dogma ber Spefulation binberlich im Wege ftebe: fo werfe vielmehr baffelbe, ohne bag es jemale Princip ber Philosophie fenn fonne, "mehrfach Licht auf ihre Principien und unterftuge fo die Auffindung bes rechten Standpunftes zu einer positiven Philosophie". Theologie und Philosophie find bem Brn. Berfaffer also (naturlicher Beife relativ) "felbstständige" Biffenschaften. Er tritt für eine "freie Philosophie" in die Schranfen, "benn die fogenannte unfreie fei schon feine Philosophie mehr". Beide, die Theologie und bie Philosophie, beruben auf verschiedenen Brincipien, haben einen verschiedenen Ausgangspunft und ein anderes Motiv für die Erfenntniß. Go wenig baber die Philosophie jemals "ben positiven Glaubendinhalt in Bernunftwiffen ummanbein fonne", ebensowenig fonne biefelbe je blofe "Magd ber Theologie" fenn. Diefe lettere Bezeichnung will er bloß in ihrem ursprünglichen, unverfänglichen Sinne gelten laffen, "bag namlich auch die Philosophie im Dienfte Gottes fteben folle". Bielmehr "habe die Philosophie ben Borgug, daß fie ber wiffenschaftlichen Theologie jur Grundlage bient, und biefe ohne jene gar nicht möglich ift; benn fie gibt ihr nicht bloß bie miffenschaftliche Form, fondern auch bas miffenschaftliche Berftandnif, bas fpefulative Ferment, und bas ift ihre große Bebeutung für die Theologie. Wo ber Theologie biefes Ferment fehlt, wie in unsern Tagen, ba verliert fie ihren Ginfluß völlig auf bas leben ber benfenden Belt. Das Bielwiffen ber Theologie affeftiren zu wollen, ift philosophische Gi-



telfeit, bie nicht bebenft, bag Jener, ber bloß glaubt und auch Alles glaubt, boch noch febr unwiffend fenn fann".

In diesem Bewußtseyn feiner edlen Absicht und begeiftert fur feine gute Cache, betrachtet baber fr. Eberhard auch bie "romifche Cenfur" von der gewinnenden Seite. "Die romis fche Cenfur", fagt er, "bindert bas freie Philosophiren nicht, und fann bieg auch nicht; fobald aber bas Resultat eines Denfere ber Belt vorliegt, ift fie bem Ratholifen gegenüber unter Umftanden verpflichtet und ftete berechtigt, ihr Urtheil auszusprechen; und ihr Urtheil, soweit es eben ihren Ctanb. punft betrifft, den bes Glaubens, ift zuverlässig und unwandelbar; benn fie urtheilt nicht nach irgend einem philosophischen Susteme, b. b. nach irgend einer bloß subjeftiven Unficht, fondern nach der Wahrheit schlechthin, - will die absolute, die allgemeine Bernunft gur Geltung bringen, genüber einer subjeftiven Unficht". Die romifche Cenfur thue baber nicht mehr, als mas fpater die miffenschaftliche Rritif auch thun wurde, "nur viel fcneller"; fie "verfurze bloß die Abwege bes Brrthums, fei nicht Beiftestnechtung, fondern Schut bagegen". - Wir wiffen nun nicht, ob man in Rom mit diefer Grundanschauung bes frn. Autore und namentlich mit ber gezogenen Parallele einverftanden fenn wird; dagegen erlauben wir und, bas bescheidene Bebenfen auszusprechen, ob jur Beit bort wirflich fein philosophisches Suftem bei Beurtheilung philosophischer Werte Die Richter theilmeise praoccupirt, fo daß nicht bloß ber reine "Standpunkt bes Glaubens" entscheidet? handelt es fich ja nicht einmal immer um Glaubensmahrheiten im ftrengen Ginne bes Wortes. Die Idee ber romischen Inder . Congregation gehort sicherlich au ben großartigften und bantenswertheften. Db aber die Birflichfeit diefer Idee entspricht und daber die zeitige Praris ben großen ursprünglichen 3med im Intereffe bes Glaubens und der Biffenschaft, der Rirche und ber fatholischen Schriftfteller auch erfüllt: mochte benn boch eine Frage febn.

teamilent and onny mill ! fenschaften mit ber gelehrten halten, fondern gewiffermaßen 1 fophie ju ihrer materiellen Gru puntte bie Naturmiffenschaften 1 bon einer fruchtbaren Philosop wo jene vernachlässigt werben. gegenwärtig die Theologie gera pflegt, und ift fle boch burch bingewiesen; benn ichon bas erf gelehrten Geologen und Geogno besonders die Naturwiffenschafter Webt den Deutschen einen Albi feinem Ginfluffe, und folche Die fce wie religiose Phoflognomie wieder jenen erhabenen Bug an ehrmurdig mar. Die Deutsch Thaten fenn, wenn fie g ben. - Celbft ber gemeine D Philosophie feinen Glauben. benen er lebt und betet."

. 7

Ueber die bestimmte Art große Ziel erreicht werden sol nicht genauer ein. Er verlang ner position Maitalantie sich im Interesse ber Selbstständigseit (wie es scheint) zu rasch ab und urtheilt nach unserer Ansicht zu gering über die Schoslastif. So lesen wir: "Zene, die durch Wiederherstellung der Scholastif unsere Zeit bessern wollen, kennen weder ihre Krankbeit, noch ihr Heilmittel". Dieser Sat ist mit Distinktion aufzunehmen; dann mag er zu Recht bestehen. Auch mag man immerhin beslagen, daß die Nachfolger des Albertus Magnus, welcher der größte Naturkenner seiner Zeit war, die nasturphilosophische Sphäre zu wenig bebauten, und sich in der Naturanschauung wie in vielem Andern gar zu eng an Aristoteles auschloßen. Dessenungeachtet ist der Sat mit Vorsicht auszunehmen: "Thomas ging zu viel darauf aus, den Aristoteles zum Christen zu machen, wie ihn die Araber zum Mohamedaner gemacht hatten". Ein gründlicher Kenner des heil. Thomas könnte hier Protest erheben.

Beziehungeweise andere Gr. Dr. Michelis. Ale organis firendes Talent ftellt er fich auf ben univerfellen und barum acht philosophischen Standpunkt, wenn es fich um praftische Lofung Diefer brennenden Frage ber Zeit handelt. Er will bas Band ber Bergangenheit, bei grundlicher Burbigung ber Begenwart und ihrer wiffenschaftlichen Bedurfniffe, wieder anfnupfen. Um biefes aber ju vermogen, will er nicht bloß eine Beriode ber Borgeit, fondern bie gange "Borgeit" erft genau verfteben lehren. Wenn es namlich wahr ift, bag bie Scholaftifer fich in ihrer Mehrzahl in bem Grabe auf Ariftoteles berufen (ben fie "ben Philosophen" fchlechthin nennen), wie die Bater beziehungsweise von Platon abhangig maren: fo ift es einleuchtend, bag nur bas achte Berftandniß bes Blaton und Ariftoteles felbft ben Dafftab gur richtigen Beurtheilung beffen abgeben fann, mas bie Bater und Schola. ftifer eigentlich wollten, und mas fie leifteten und nicht leifteten. Run aber mar biefes Berftandniß ben Denfern ber Borzeit noch nicht in ber Urt möglich, wie in unseren Tagen. Wenn irgendwo ernfte fritifche Studien gemacht wurden, fo

Catem tie rientarie Eds. gruntlicher Rrint erneutes Stutium fden Stilefertie, mie es in unfe Bortebingung tet erneuten fdelaft fo tit fe nid: im Stante, bee Gei bem Die ad:e Edelafift und freciell gen ift. Babrbaft themiftifd wir Das :ban, mas ter feil. baltuiffen gerban baben mu bei bem in:enfiren unt eintringenter freilich in Gemifbei: feiner Beitre bem Ernbium bes Arineteles binger fen baben, in bas Gange ter Gr einqubringen, wie es une jest ermo. den mabrhaften Grneuerung bei ihrem gengen Bufammenbange tann ! berichente Stellung ber Biffenicha werben, welche nicht abermale, mi laftit, bem geiftigen Gerricht tie im raumt; fonbern melde, intem fie widlung ber Vergangenheit einbring affa Lia Lili. .

1

Sprache bloß gegen die Erclustvität einer Schule und beren Methode, Schriften deutscher Gelehrten zu besprechen. Einen Beleg hiefür will herr Michelis in der "unartigen" Recension seiner Schrift über die Philosophie Platons im Mainzer "Ratholisen" erkannt haben"). Auch nicht unnöthigen Kampf will er, sondern — Friede.

"3ch stimme (fo lefen wir) im Biele gang und gar mit bem Streben nach einer Erneuerung der Scholaftit und des beiligen Thomas, als ber anerkannten firchlichen Biffenschaft überein; aber ich tann mich nicht beruhigen mit einer Faffung Diefes Strebens, welche, indem fie fich auf einen zu engen Theil der Entwicklung beschränkt, mag fie auch diesen Theil noch fo grundlich bearbeiten, die Unmöglichfeit bedingt, in den mahren Geift ber Entwidlung ber Scholaftit felbft einzudringen und ebendaher nothwenbiger Beife in einen unheilvollen Reaktioneversuch ausschlagen muß. Sierin liegt zugleich die Bertheidigung gegen den etwaigen Bormurf, in Diefer fcmeren Beit ber Rrifis fur Die Rirche nur mit einer neuen Polemit hervorzutreten. Nicht Rampf, fonbern Bermittlung, welche einem fonft unfehlbar gum Ausbruch tommenbentraurigen Rampfe, deffen Borboten verständlich genug sich ankundigen, zuvorkommen ober doch ihm die Spite abbrechen foll und fann, ift es mas ich mill; wenn man nur nicht auch felbft eine folche Bermittlung abzuweisen gefonnen ift, Die ihrerseits als eine bemaffnete in ihrem Rechte fich, fo Gott will, nicht wird irre machen laffen. Beht bingegen bas Streben nach Erneuerung ber scholaftischen Wiffenschaft auf Diesen Standpunft und feine Intention grundlich ein, fo wird ein freudiges Bufammenarbeiten erfolgen; und eber, ale Biele bei bem Buftande der Bermorrenheit und der Auflofung bee Denfene in der Ge-

<sup>\*)</sup> Der Gr. Berfaffer fah hierin eine "ichredenerregende Leichtfertige felt, womit bie fe Schule ber repriftinirten Scholaftif, welche ets nigermaßen für bie unfehlbare Kirche felbft fich angufeben geneigt zeige, mit ber thatfachlichen Bahrheit umzufpringen Billens icheine".



3ch fomme auf bie ausge mulirten Bunfche in bi und mit aller Bescheibenheit, bon ber Ertenninig Deffen, 1 hodwurdigen Episcopa Soll das philosophische Studiu renheit und bem Rampfe ber 6 ber Theologie ale Biffenfd entgogen werben: fo ift nur i fchichte flar gewiesener und fi grundlich erneutes Studium be Blaton und Ariftoteles, muß Bufunft beberrichendes Studium gebahnt werden. Damit biefes moglichft compendiofe Bibliotheci Diefelbe mußte enthalten eine ri tonifden und ariftotelifden Stu aus bem bl. Auguftinus und ber Stude mußten von einem fortlauf ber fein Augenmert vor Allem phifchen Grundbegriffe rich frgend Giner, bem es noch Ernft Schole L.

bes philosophischen Studiums auf den katholischen Lehranskalten aussprechen würde. — Liegt in dieser öffentlichen Anregung etwas Unangemessens, so möge es der persönlichen Srellung des Schreisbers, welche ihm nicht leicht einen andern Weg erlaubte, verzieben werden. Daß aber jest etwa nicht der Zeitpunkt zu einem solchen Plane set, das kann ich in keinem Falle zugeben. Denn gerade die Zeiten der Krisen sind es, in denen die Keime einer neuen Entwicklung sich anlegen; gerade in den Zeiten der Krisen kommt es darauf an, nicht durch die scheinbare äußere Gesahr innerslich zu einer salschen Position sich drängen zu lassen, die viel größere Gesahren sur die Zukunst enthält, als die sind, welche als Frucht von Mißgriffen der Vergangenheit die Gegenwart bestrohen."

Referent muß fich hiermit ber Sauptfache nach einverftan. Bu diefen Forderungen wird Jeber fommen, welcher burch alle wiffenschaftlichen Gegenfate von 600 v. Chr. bis zur unmittelbaren Gegenwart hindurch gegangen ift. Rur ein folch' unparteiischer und universeller Standpunft gemabrt einen unbefangenen Blid in bie Roth ber Gegenwart. bagegen vorherrichend (wenn nicht gar ausschließlich) beim Mittelalter, und bort vielleicht auch nur bei einem Einzigen, in bie Schule ging; ober aber, wer fich nur in ben Entwicklungsgang ber Philosophie seit Cartefius hineinlebte: ber wird ichwer bem Ertreme ber Ueber, und Unterschäpung ber Scholaftif entgeben. Rur ein gewiffenhafter Forscher, welcher im Bollbemußtfenn unferer menichlichen Schmache und Sunbhaftigfeit sein Tagewerf ausschließlich Gott und barum ber ewigen Bahrheit, nicht aber ber Berherrlichung feines 3chs ober einer Schule geweiht, wird auch hiebei allein gerecht fenn und freudig Jedem bas Seine zugestehen. Daß wir bei aller behren Achtung vor dem sittlichen und wissenschaftlichen Geifte ber mittelalterlichen Philosophen nicht un bedingt gur Scholaftif jurudgeben fonnen, erfennen Biele ber fogenannten mo. bernen Scholaftifer im Princip und theoretisch an. Der einzige Plagmann, welcher mit gang ungeeigneten Mitteln ben fcrof-XLVIIL 64

in Deuticlant, und grar in bunderes mirfen mil Bic ift zwar beauem, aber unfru entstanden erft die vorzüglichst chen Und Beit der Sofratif, wie i halten ift, nebstem auch ben ftif zu erfassen, zugleich aber beutichen Bhilosophie und turwissenichaften für die Sach then — Dem gehört die Just

Collte es baber Angesicht fo unfäglich erufter Zeit noch i atte Colonifde Gefet ju erim ftändigung bei gutem Billen i feyn? Bergeffen wir boch nicht übersehen, die außerhalb ber wir Alle wie Gin Mann einig ober heilswahrheiten. Der feit fa p zwifchen Romanism und

1

Erscheinungen nur vom Guten. Done biefe Begenfate gibt es fein miffenschaftliches Leben, sonbern tritt nothwendig Stage nation ein. Ihnen begegnen wir baber nicht bloß in ber als teften driftlichen Geschichte bei bem geiftigen Ringen ber orientalifchen und abenblanbifchen Bater, fonbern weit mehr noch im Mittelalter felbft - in biefer "Sturm- und Drangperiobe" bes fatholischen Biffens und Lebens. Die Rampfe ber Dos minifaner und Frangisfaner, ber Thomiften und Scotiften find befannt genug. Gie gingen tief. Und bennoch maren bie ursprünglichen Sauptreprafentanten biefer beiden miffenschafts lichen Orden sich so nahe gestanden. Der bl. Thomas und bl. Bonaventura erwarben fic nämlich nicht bloß an einem und bemfelben Tage bie theologische Doftorwurde, sonbern blieben auch Beit Lebens burch die Bande innigster und reinfter Freundschaft geeint. Das binberte fie inbeffen nicht, in rein miffenschaftlichen, namentlich philosophischen Fragen febr oft biametral auseinander zu geben. Im Dogma mar man einig; in allem lebrigen beanspruchte man die vollste Freiheit und gonnte fie auch Undern. Gottes Wort galt als unantafts bar; nicht aber menschliche Wiffenschaft. Sie wußten Alle. was langft (im Sinne bes weisen Sofrates) Lactantius gefagt batte: Omnia scire, solius Dei est; nihil scire bruti animalis; aliqua scire Sapientis. Namentlich warnt der bl. Thomas vor allem unnöthigen Wortstreite, indem er fagt: "Sapientis est, non curare de verbis." Wie oft aber haben bieß feine späteren Junger überseben! Richt einmal von ber Terminologie biefes großen Scholastifere follte man abweichen burfen. fehr mochte man Alles uniformiren.

Was die Bater und Scholaftifer fo milb und human bei Burbigung fremder Leiftungen machte, war nicht bloß das conftante Bewußtfenn: errare humanum, fondern bei katholifchen Schriftstellern vor Allem die Borausfehung, daß alle von gleis der Liebe für die Bahrheit, für die Sache Gottes und seiner Rirche auf Erben beseelt seien. Was hindert uns Gleiches



Wiffen; meniger Citelfeit, fühne herausforderung, aber Canftmuth und Liebe -- fu genben bes großen heiligibem großen Biele naber fi sumus!"

Bir können das Auge vi daß in manchen Diöcesen D dings eine bedeutende ist; nat Clement die Oberhand gewon flußreichen Stellen den in T gut wie verschlossen seyn sollen. wenn mit solcher Erclusivität lehren. Wird nicht frühzeitig muß seiner Zeit die Reaktion liegt es in der Natur der Sa Ration erhaben ist, so auch das ächt katholische Leben. "Litend mit "Italienisch", "Deutsischaftlich." So weit die Geschliche Liter Böltern auch die katholische Liter

weden. Wir werben bann, trop einzelner Gegenfage, am Saufe Gottes gemeinfam und freudig arbeiten. berrlichen Rrafte fich einigen, fo find wir ftarf und unbesiegbar; gersplittern fich biefelben - ohnmächtig. Der fatholische Episcopat burfte ein gottgefälliges Berf thun, wenn er ben Berfohnungeprozeß irgendwie einleiten wollte. herr Dr. Dichelis hat Einen Weg vorgezeichnet. Es ließen fich andere Mittel angeben. Doch halten wir und nicht berufen, bier irgendwie vorzugreifen. Des mabren Mannes achte Große ift aufrichtige Berläugnung feines Gelbft, wenn es fich um bie Intereffen bes großen Bangen handelt. Darum hinmeg mit Allem, mas an Egoismus und Erclusivitat erinnert es gilt die Bufunft und die Ehre ber fatholifchen Sache! -Seit ben Rolner Wirren (und ichon vorher) hat die fatholische Literatur in Deutschland burch Gingeborene einen großen Aufschwung genommen; ftoren wir ihn nicht burch Diffibien im eigenen Baterhause. Bie einft ber Staliener Thomas von Aquin an ber Seite feines beutichen Lehrers Albertus Magnus geiftig erftartte, in Deutschland nicht minber als in Franfreich und Italien als öffentlicher Lehrer glangte und fruchts bringend mirfte: fo reichen auch mir une auf beutschem Boben bie hand jum Krieden! Deus praevideat et provideat! Uns aber verzeihe man biese offene Sprache. Sie ift die Frucht ber reinften Intention.

## XLVI.

## Rleinbeutsche Geschichts : Baumeister.

Geschichte ber preußischen Politif von 3. G. Dropfen.

1. Das fünfzehnte Jahrhunbert.

Man pflegt in ber Regel anzunehmen, daß über einen Begenftand eine Befchichte nur bann gefdrieben werben fonne. wenn ber Gegenstand vorher felber eriftire. Mit biefer ublis den Annahme fcheint bas Buch über bie Geschichte ber preußiichen Politif von herrn Dropfen in einigem Biberfpruche ju fteben. Indem wir nämlich baffelbe aufschlagen, erwarten wir, daß der Inhalt etwa die Beit betreffen werde von 1740 an, wo Friedrich II. burch ben gludlichen Erfolg feines recht. lofen und verratherischen Anfalles auf Schlesien bie neue Dacht Breußen mit einer befondern, bem Saufe Sobenzollern bis babin unbefannten Politif begrundete. Diefe Erwartung wird Das Buch bes frn. Dropfen von ber preußischen Politif beginnt mit ber Sobenstaufenzeit, und ift nach brei Banben (l. II. 1. 2.) gebieben bis jum Jahre 1630, von mo bis jum Beginne bes eigentlichen preußischen Staates noch 110 Jahre verfließen. Wir fagen: bes eigentlichen preußischen Staates; benn obwohl bie Lanber bes beutschen Reiches,

welche biesen Staat Preußen mit constituirten, rechtlich in andern Berhältnissen standen als das ehemalige Herzogthum Preußen, obwohl der souveraine König in Preußen, auf dem beutschen Reichsboden nur der Markgraf und Kurfürst von Brandenburg u. s. w. war, den noch die Reichsgesetze banden oder wenigstens dem Rechte nach hätten binden sollen: so war doch thatsächlich, da Friedrich II. sich um die Reichssbesetzen ur da fümmerte, wo sie ihm eine Handhabe boten gegen Desterreich, seit 1740 das gesammte royaums de Prusse da, welches auch die deutschen Länder mitbegriff, und von da an könnte von einer politique Prussienne die Rede seyn.

Es hat bekanntlich einen beutschen Profesor gegeben, welscher in seinen Vorlesungen über die Weltgeschichte am Schlusse bes ersten Halbjahres beinahe bis zu Abam und Eva gekommen war. Mit dem Buche des Herrn Dropsen hat es nicht diese Bewandtniß, soll es wenigstens nicht dieselbe haben. Herr Dropsen spricht sich über die Ausgabe aus, die er sich gestellt (Bd. I. S. 3 ff.). "Land und Bolk sind der Stoff, aus dem sich der Staat auserbaut. Wie er dann, sich erhaltend und umgestaltend, zu neuen Ausgaben neue Mittel gewinnend und neue Formen bildend, mit veränderten Organen und Kräften auch in seinen Ausgaben wachsend weiter lebt, das ist die Geschichte seiner Politik. Seiner Politik; benn seber Staat hat seine eigene; sie ist eben sein Leben".

Wir bemerfen, wie hier sofort von Anfang an die Continuität einer Politif, die herr Dropsen die preußische nennt, als eine Thatsache vorausgesett wird. herr Dropsen bahnt sich durch diesen ungeheuern Sprung vom Jahre 1740 zurud in die entfernte Bergangenheit den Beg, um seine Geschichte einer preußischen Politif zu beginnen mit der Erwerbung der Marf Brandenburg für das haus hohenzollern. Er ergeht sich dann über den Bestand dieses Staates, das heißt des heutigen. Beder eine bestimmte Umgrenzung des Landes, sagt er, noch die Grundlage einer geschlossenen Rationalität trägt

biefen Staat. "Wie zufällig icheinen gand und Leute fich gerabe fo zusammen gefunden zu haben".

"Und boch zeigt die vierhundertjährige Befchichte biefes Stagtes eine Statigfeit bes Bachfens, eine Bestimmtheit ber Richtungen, einen geschichtlichen Charafter, wie immer nur die lebensvollften ftaatlichen Bilbungen haben: Borguge, die in bem Blude und Befchide ausgezeichneter Regenten mehr ihren Musbrud ale ibre Erflarung finden. Bas Diefen Ctaat gegrundet hat, mas ihn trägt und leitet, ift, wenn ich fo fagen barf, eine geschichtliche Rothwendigfeit. In ibm bat ober fucht die eine Seite unferes nationalen Lebens ihren Ausbrud, ihre Bertretung, ihr Maß. Undere Staaten find, weil fie einmal find: ihre Aufgabe ift, fich zu erhalten, zumal wenn zu ihrem Beftanbe natur= lich Geeintes gerriffen, einander Frembes und Feindseliges verbunden ift. In dem Verfuche, eine Staatevolkethumlichkeit qu fcaffen, erschöpfen fie die naturliche Rraft, Die fie nahren follte. Dit bem Augenblide, mo bie Umpragung vollbracht ift, fchminbet die lette Lebensfraft, wenn auch die Dlaschine noch weiter arbeitet."

"Auch Breußen umfaßt nur Bruchtheile beutschen Boltes und Landes. Aber zum Wesen und Beruse dieses Staates gehört jener Berus für das Ganze, deffen er fort und fort weitere Theile sich angegliedert hat. In diesem Beruse hat er seine Rechtsertigung und seine Stärke. Er wurde aushören nothwendig zu
sehn, wenn er ihn vergessen könnte; wenn er ihn zeitweise vergaß, war er schwach, versallend, mehr als einmal dem Untergange nahe. Dieser Staat begann, als den Hohenzollern das
Regiment der Marken übergeben wurde."

Wir haben die Rette der Behauptungen des herrn Drop.
. sen nicht weiter unterbrechen mögen, damit dieselben in ihrer vollausgesprochenen Tendenz dem Leser flar vor Augen liegen. Irren wir nicht, so haben wir hier das ganze Programm des Gothaismus in seinen Grundzügen vor uns. Zum Wesen und Bestande des Staates Preußen, erklärt hier herr Dropsen, gehört sein Beruf für das ganze Deutschland, dessen Theile er

fort und fort sich angegliebert hat. Mithin soll Preußen biesem "Beruse" nach die anderen Theile "fort und sort sich angliedern"? Napoleon III. gebraucht für diesen Begriff des Angliederns das Wort "annectiren", in anderen Lebenssphären,
wo man auf diplomatischen Cuphemismus keinen Anspruch
macht, psiegt man dieses "Angliedern" fremden Eigenthumes
mit anderen Namen zu bezeichnen. In diesem Beruse, des
Angliederns nämlich, hat der Staat Preußen seine Rechtsertigung und seine Stärfe.

Indessen, wir können immerhin diesen Prozes des Angliederns ruhig der Zukunft überlassen. Wir erwägen dabei, daß doch dieser Gothaismus nicht Preußen selbst ist, sondern eine Partei, die in ihrem Drange, nicht bloß Geschichte zu schreiben sondern auch zu machen, lieber heute als morgen in Deutschland die Flammen eines Nationalkrieges auflodern ließe. Die eigentliche Frucht der gothaischen Hetzerei würde dann selbstwerständlich dem Imperator an der Seine zufallen. So weit sind wir indessen doch noch nicht.

Die andere Seite bes gothaischen Brogrammes ift ber Bergangenheit jugefehrt. Und diefe haben wir zu betrachten, nämlich bie Entbedungen ber preußischen Bolitif, die Berr Dropfen in ber Bergangenheit gemacht. Das Berfahren ift allerdings gang folgerecht. Will man behaupten, daß die Rechtfertigung ber Erifteng Breugens in bem Berufe beftebe, bas ihm nicht Angehörende fur die Bufunft fich "anzugliebern": fo muß man nachweisen, baß ber Staat ber Sobenzollern von Anfang an bieß gethan, daß bie Continuitat biefer preußischen Politif vorhanden sei. Insofern entspricht die Unternehmung bes herrn Dropfen burchaus bem Intereffe ber Bartei. Auch ift biefes Bedurfniß nicht erft jest neuerdings gefühlt worden. Wie ber Gothaismus die Bolitik Friedrichs II., das rechtlofe Umfichgreifen beffelben zur bleibenden gabne bes Staates Breußen erheben mochte: fo tritt er auch in Betreff bes Rudwendens biefer Politif auf die Bergangenheit in bie Bufftapfen Friedrichs.

Diefer Ronig fdrieb bie memoires de Brandebourg und legte barin an feine Borfabren ben Dafftab feines Thuns. Da er inbeffen bort fein Beispiel bes Treubruche fant, melches bem feinigen auch nur entfernt abnlich gemefen mare: fo mußte tas Urtheil über feine Borfabren ber Regel nach uns gunftig ausfallen. In abnlider Beife verfahrt ber Gothaismus. Das Biffen ber Brofefforen, welche fich bie miffenichaft. liche Bertretung Diefer Richtung angelegen fenn laffen, ift ber Natur ber Cache nach umfangreicher ale basjenige bes Ronig-Siftorifere: ihre Berfatilitat ift ber feinigen minbeftene gleich. Danach fpist fich bie Tenbeng bes Gothaismus in bem porliegenden Berte folgenbermaßen gu: bamit Berr Dronfen bie Continuitat ber fogenannten preußischen Politif ermeife, bebt er Berhaltniffe bervor, bie möglicherweise, fei es in ber Birtlichfeit, fei es nach ber Auffaffung bes herrn Dropfen, bem Saufe Sobengollern bie Belegenbeit geboten batten burd ein fühnes Auftreten fich jum herrn ber Situation gu machen, ein nationales Ronigthum, wie herr Dropfen es nennt, über Deutschland ju begrunben. Dag ein foldes fubnes Muftreten nur mit ber Richtachtung aller bestebenben Rechteverhaltniffe moglich fenn murbe, mit einer folden Richtachtung, ju melder nur die fogenannten großen Manner bie Rraft in fic verfpuren, fommt nicht in Betracht. Denn bag man auch in ber Politif moralifde Forberungen ju erheben berechtigt fei, fällt ben miffenschaftlichen Bertretern biefer Richtung nur bann, aber auch jedesmal bann ein, wenn von Defterreich, vom Ratholicismus, von Rom u. f. w. bie Rebe ift.

Der Gang bes Buches im Allgemeinen ift mithin biefer. herr Dropfen sucht die Lage ber Dinge im beutschen Reiche und in ber Christenheit in allgemeinen Umriffen zu schildern, und pflegt bann hervorzuheben, wie bas haus hohenzollern bazu seine Stellung nahm, ober auch wie es nach ber Meis

nung bes herrn Dropfen bagu feine Stellung hatte nehmen follen.

Co febr auch herr Dropfen fich bemubt, findet er in bem erften Banbe, ber mit ber Raifermahl Friedrichs III. 1440 fchließt, ber Anfnupfungepunfte fo wenige, bag bas Gingeben auf biefelben ale überfluffig erachtet werden fann. Auch bie Ueberschrift eines gangen Abschnittes von hundert Seiten mit ben Worten: "Sobengollern ober Sabeburg?" fpannt nur unfere Erwartung, ohne bag eine Erfüllung geboten mare. Denn von einer Rebenftellung beiber Baufer ift bier nicht eigentlich Die Rebe, wenigstens nicht in ber Wirflichfeit. Berr Dropfen erortert, bag die Babl bes Marfgrafen Friedrich jum Raifer im Jahre 1438 bem Reiche fehr forberlich gemefen mare. (S. 599) "Wenn es einen folden gurften im Reiche gibt, wenn die neue Bahl ihn findet: fo mag die Ration getroft in die Bufunft ichauen". Es ift möglich; aber außer bem Beugniffe von Winded (S. 617) erfahren wir nichts von einer bestimmten Bewerbung Friedrichs, und Albrecht marb einstimmig erwählt. Ift benn ba eine Begenüberftellung gerechtfertigt? Daffelbe Berbaltniß fehrt wieder bei ber Wahl herr Dropfen thut mit vielen Worten bar, Friedriche III. baß die Bahl Friedrichs III. ein Unglud fur die Ration mar. Immerbin fei es; aber ber Mitbewerber mar ja nicht ber Markgraf Friedrich, fondern Ludwig von Darmstadt, und ber Martgraf felber ließ diefen fallen, damit Friedrich III. einstimmig gewählt werbe. Beldes Recht' hat herr Dropfen ba gu einer Gegenüberftellung ber Baufer Sabsburg und Sobenzollern? Es ift ungweifelhaft, bag einzelne Marfgrafen von Branbenburg auch in Bezug auf die Reichbangelegenheiten fehr betvorragten, wie namentlich ber Markgraf Albrecht unter Raifer Friedrich III.; allein diese Berhaltniffe wechseln je nach den Berfonlichfeiten. Der Markgraf von Brandenburg mar an wirklicher Dacht nicht ber erfte Rurfürft bes Reiches, sonbern eber ber leste. S. Dropfen aber begnügt fich nicht, Diefen wirklichen

Thatbestand ber Ginwirfung ber Martgrafen von Brandenburg auf die Angelegenheiten bes Reiches hervorzuheben: er ift auch ferner befliffen, wo nur immer möglich ober auch nicht, Die Baufer Sabeburg und Sobenzollern einander gegenüber ju Thut er flug baran in bem Intereffe feiner Sache? Wir zweifeln. Diefe Rebenftellung bient, vielleicht mehr als Berrn Dropfen lieb ift, einen Grundzug ber Bolitif bes Baufes Sobengollern ju beleuchten. Diefer Grundjug ift Die Treue In Wahrheit bauert ja biefer gegen bas Reichsoberbaupt. Grundzug mit verhaltnismäßig geringen Abweichungen von bem erften Markgrafen Friedrich bis jum Ronige Friedrich II. "Du bift verpflichtet Gott ju bitten fur bes Raifers Seele, von bem wir bas haben, bag wir Fürftengenoffen find." Alfo fprach Friedrich fterbend ju feinem Sohne, und biefe Erinnerung baftete lebendig fort bei ben Nachfommen.

Beben wir einen besonderen Fall jener Rebenftellung bervor. In Band II. 1 S. 389-520 finden wir einen 216. fcnitt mit ber Ueberschrift: "Brandenburg neben Defterreich." Wir find begierig Diefen Abschnitt zu lefen, ber eine Rivalität anzufundigen icheint. Wir erfahren junachft bie Unfange ber Regierung Albrechte in ben Marfen. Bir erfahren, bag ber Marfgraf Albrecht mit bem Ronige Christian I. von Danemark ein Bundniß ichloß. Wir erfahren ferner bie Geschichte bes burgundischen Rrieges. Raifer Friedrich III. bietet die Bolfer bes Reiches auf gegen ben Bergog Rarl von Burgund, ber bie Stadt Reuß belagert. Die Deutschen gieben gablreich und wohlgeruftet heran. Der Markgraf Albrecht erhalt bie Führung. Die Deutschen find ten Truppen Rarle bes Berwegenen bei weitem überlegen. Aber ftatt Rarl gu fchlagen , läßt ber Raiser bei Roln halten, und schließt mit bem bebrange ten Bergoge ben Frieden, in welchem Rarl bem Raifer fur ben Eribergog Marimilian bie Sand feiner Tochter Maria verfpricht. "Der beutsche Rrieg wird ofterreichisch geendet," fagt Berr Dropfen (G. 433); "welche Rolle Markgraf Albrecht in ber

Intrigue gespielt hat, die jenen beutschen Krieg so öfterreichisch endete, ist auf aftenmäßige Weise nicht seftzustellen. Die rheisnischen Chronifen nennen ihn bestochen. Manche gar meinen, er habe den treuen Kaiser an Burgund verhandelt; sie werden es aus bester Quelle, etwa von des Kaisers vertrautesten Rathen so erfahren haben."

Alfo herr Dropfen. Und tropdem, bag er felber fagt, baß man nicht genau miffe, welche Rolle ber Markgraf 211= brecht gespielt habe, bauft er bann boch auf diesen ben patriotifchen Schmerz barüber, daß ber verwegene Bergog Rarl bort nicht erbrudt fei. "Albrecht", fagt Berr Dropfen, "bat nie eine schmerzlichere Riederlage erlitten." Berr Dropfen bat bas ruber fein Beugniß irgend welcher Art; aber es bient ibm, damit er fagen fonne, daß Albrecht fich durch bas Benehmen bes Raifers verlett fühlte. Daß ein patriotischer Schmerz über Diesen Frieden in den Deutschen lebendig mar, daß viele von ihnen es beflagten, mit bem Aufgebote bes gangen Reiches nicht mehr erreicht zu haben, als bie Befreiung ber beutschen Stadt und die Sicherheit ber Grenze, begreifen wir; benn es ift naturlich. Daß ber patriotische Schmerz barüber in Albrecht heftis ger gewesen senn foll, ale in einem Underen, bezweifeln wir, weil Albrecht ale Marfgraf von Brandenburg damale am Rheine für fich perfonlich nichts zu gewinnen hatte. Dropen indeffen halt diese Bosition ber Rranfung fur 211brecht feft.

Wir lesen bann in biesem Abschnitte, ber von einer Rebenstellung Desterreichs und Brandenburgs handelt, weiter eisnen Bericht vom ungarisch softerreichischen Kriege. War der Warkgraf Albrecht gegen den Kaiser? Er tadelt das Verhalten seines Sohnes Johann (S. 471), der einseitig für besondere Bortheile mit Mathias von Ungarn Frieden schließen wollte. "Bie schleicht sich unser Sohn in den großen Handel, und weiß ganz nichts, was Fürnehmens ist im Reich. Ist uns nicht um den Krieg, sondern um Dank, Ehre, um den Kaiser

und bas Reich. Hans ift ben Sachen noch zu jung; wäre und lieber, er hatte berweil Schweine gejagt. Wie hat er sich ba so weise bedünft, ift er boch sonst nicht von so großem Wige." Der Vertrag wird nach bem Wunsche Johanns gesichlossen; bennoch bleibt die Hilbrechts für den Kaiser im Felde, auch im folgenden Jahre. Sie ist sast die einzige aus dem ganzen Reiche. Eine Trennung trat mithin nicht ein, wenn auch vielleicht die Ergebenheit Albrechts für den Kaiser eine zeitlang nicht mehr so eifrig senn mochte, wie sie es früher und sosort nachher wieder war.

Und bennoch schließt bann herr Dropsen (S. 473):
"Gegen Ungarn hatten Brandenburg und Defterreich für sich
und die Nation zusammenstehen mussen. Mit jenem Bertrage"
— wir wiederholen, daß auch nach dem Bertrage die Hülfe Albrechts für den Kaiser im Felde blieb, daß mithin die Dinge nicht entsernt so liegen wie etwa 1795 nach dem Baseler Friesben — "mit jenem Bertrage vollendete sich die Gegenstellung, die mit dem burgundischen Kriege begonnen, mit jenem Erfolge der ungarischen Macht schrosser geworden war. Nur um so rascher vollzog sich im Reiche die völlige Zertrennung. Es war das Borspiel des Dualismus, in welchem sich bereinst die Geschiese unserer Ration zwischen Preußen und Desterreich polaristren sollten."

Man sieht, eine solche Art ber Parallele ist lediglich eine Fistion des Herrn Dropsen. Denn alles, was er anführt, legt im günstigen Falle für seine Ansicht eine vorübergehende personliche Erkaltung dar. Der Markgraf Albrecht blieb seinem Kaiser getreu, mehr als ein anderer Reichssürst. Als der alte Kaiser Friedrich von Mathias bedrängt im Jahre 1484 um Hülfe bittet, macht der alte Markgraf Albrecht sich auf, und entwickelt eine rastlose Thätigkeit nach allen Seiten. Er schreibt seine Gedansen nieder. Er habe sich auf den Weg begeben, sagt er (S. 490), der kaiserlichen Majestät zu Ehren, bei der er sich halten wolle als der, welcher Gnade behalten und Dant

verdienen wolle, in aller Gebühr und nach seinem Bermögen. Jeht sei es nicht Roth über fünstige Dinge zu reden, sondern unserem gnädigsten Herrn, dem Kaiser Friedrich zu helsen. Albrecht wirft die Frage auf, ob von des Reiches wegen ein oberster Hauptmann zu wählen sei. Er sindet dieß bedenklich, selbst dann, wenn es die Kaiserlichen für gut halten sollten. "Denn ein oberster Hauptmann hat mittelbar mehr Gewalt als der Kaiser. Der Kaiser selbst sei unser Hauptmann."

Hat ein Fürst, der also spricht, den Gedanken der Moglichkeit eines Dualismus im Reiche? Kann auf ihn auch nur in der entferntesten Weise der Verdacht gebracht werden, daß in seiner Seele sich ähnliche Plane geregt haben, wie in dersenigen seines Nachsommen, des Königs Friedrich II.? In Wahrbeit, die gothaischen Phantasien des Herrn Dropsen stehen mit den Thatsachen, die er selber bringt, in schneidendem Wiberspruche.

Das Verhalten bes Raifers Friedrich III. gegen Albrecht ist nicht aufmunternd. Dennoch ist Albrecht treu und eifrig. Es ist der Plan des alten Raifers, seinen Sohn Maximilian wählen zu lassen. Albrecht ist vor ihnen beiden in Frankfurt. Der Kaiser bringt die Gründe für die Wahl seines Sohnes vor. Sie waren sonderlicher Art, sagt Herr Drousen. Hören wir sie, wie er sie saßt. "Die österreichischen Lande sind ein Schild und eine Pforte gegen die Ungläubigen und andere seinstelige Nationen, und man muß besorgen, daß, wenn ein Anderer als der Erbe dieser Lande einst römischer Kaiser werde, sie zu großem Schaden des Reiches preis gegeben werden möchten."

Herr Dropfen hat den Schmerz berichten zu muffen, daß die Aurfürsten von damals die Gründe Friedrichs doch nicht als fehr sonderbar, sondern als sehr gewichtig erkannt haben. "Die Wahl war der glanzendste Sieg der habsburgischen Politik." Wir von unserem deutschen Standpunkte aus sagen: die Wahl war der glanzendste Sieg einer wahrhaft deutschen

Politik, welche bas gesammte Baterland zu schüten bestrebt war gegen die Türken. Albrecht hatte wesentlich mitgewirkt. Es war sein lettes Werk. Einige Tage später gaben die Fürsten des Reiches seinem Sarge das lette Geleite zum Maine hinab.

lind wieder dann fahrt herr Dropsen fort (S. 516): "Roch 1486 hatte das hans Brandenburg in gleicher hohe, ja mit der Ueberlegenheit, welche Ordnung und festes Regiment geben, neben dem habsburgischen gestanden. Es war nicht die kleinste Gunst des öfterreichischen Glückes, daß der alte Markgraf Albrecht gleich nach der Wahl die Augen schloß."

Sollte wohl von einer solchen Rebenordnung damals Zemand auch nur geträumt haben? Aber nicht bloß die Behauptung an sich ist das Auffallende, sondern die, um es richtig zu bezeichnen, bosen Worte, daß der Tod des Markgrasen ein Glück für Desterreich gewesen sei. Albrecht hatte in einem langen Leben mit fester, unwandelbarer Treue an seinem Kaiser gehangen. Er hatte diese Treue bethätigt bis zum letten Augenblicke, und namentlich in seinen letten Tagen. It es denn ein Glück, daß ein treu ergebener Mann stirbt? Man sieht die Beharrlichseit, mit welcher eine Rivalität zwischen Desterreich und Preußen kunstlich überall dahin getragen wird, wo die Thatsachen davon nichts wissen. Das ist der Kanatismus des Gothaerthumes, welches seine Krast saugt aus Haß und Spaltung.

Marimilian ward Raiser. Herr Dropsen schilbert bas unwidersprechliche Bedürfniß der Nation nach Einheit, nach nastionaler Gestaltung, nach innerer Ordnung und Organisation. "Die Erfenntniß bes Bessern", sagt er (II 2. S. 54), "fehlte nicht mehr. Sie fand immer weitere Berbreitung. Schon gab bas Ausland Borbilder, erprobte Formen, versuchte Bege. Die Monarchie war die natürliche Trägerin solcher Rettung, nur sie hatte das Recht, aber auch die Pflicht sie zu bringen:

nur die nationale Monarchie fonnte reformirend einer Revolustion vorbeugen."

Irren wir nicht, so forbert bier Berr Dropfen, daß Marimilian nach bem Borbilde von Frankreich, wie es scheint, einen beutichen Ginheitsftaat batte ichaffen follen. möglich gewesen sei ohne eine Art Revolution, ohne eine gemaltsame Beseitigung ber Rechte ber Territorialfürsten, etwa wie Ludwig XI. von Franfreich es machte, gibt Berr Dropfen nicht naber an. Genug, er fügt bingu: "ber Bedanfe ber Dbe rigfeit, ber Staategedante lag nicht auf dem Wege Marimilians. Was ben Ronig fo machtig hatte werben laffen, machte es ibm unmöglich seine Aufgabe fo ju faffen, feine Macht fo ju gipfeln." Berr Dropfen gablt einige ber Titel auf, fraft beren Marimilian Berr mar über eine lange Reibe von ganbern, und schließt mit ben Worten: "Maximilians Macht mar nur die althergebrachte feudale Beife in freilich coloffalen Dimenfionen, und je mehr biefe muchien, befto weiter entfernte er fich von der Möglichfeit, feiner Stellung bas zu geben, mas fie in jedem einzelnen Titel Diefer Macht hatte rechtfertigen fönnen."

Wir werden später sehen, daß bei einer anderen Gelegenheit, als hundert Jahre nach Maximilian einer seiner Rachfolger nicht in Wirslichseit, sondern nach der Meinung des Herrn Dropsen und nach der undeutschen Tradition das erstrebte, was Hr. Dropsen hier für Maximilian als erstrebenswerth sordert — das Urtheit des Herrn Dropsen sich völlig umwandelt. Er tadelt Maximilian, daß dieser nicht eine deutsche Monarchie begründet habe. Er tadelt später den Kaiser Ferdinand II., weil dieser es habe thun wollen. Denn getadelt muß Desterreich werden, so wie so, in sedem Falle und unter allen Umsständen.

Die wirkliche Cachlage indeffen ift eine ambere. herr Dropfen verfennt, wie überhaupt seine Bartel, ben Grundzug

der Politif des Hauses Habsburg, ein Grundzug der allerdings mit gothaistrenden Tendenzen jeglicher Art und Form
in schroffem und schneidendem Widerspruche steht. Dieser Grundzug ist das conservative Bestreben, die Richtung das Bestehende
zu erhalten, nicht in fremde Rechte zu greisen, jeglichen fremden Uebergriff dagegen abzuwehren. Maximilian hatte ebensowenig eine revolutionäre Aber, wie mit Ausnahme von
Joseph II. irgend ein anderes Glied dieses Fürstenhauses jemals eine gezeigt hat. Wir sprechen damit feineswegs ein undedingtes Lob aus. Wir constatiren lediglich die Thatsache.

Die ganze Darlegung in Betreff Maximilians ist indessen nur das Mittel zur Nachweisung der Rechtmäßigkeit anderer Tendenzen. "Der Kaiser," sagt Herr Drovsen S. 34, "versstand seine Aufgabe nicht. Er sah nicht, was sein Amt und Werf sei. Die große und heitvolle Aufgabe, die damals und nur damals noch das deutsche Königthum hätte lösen können, hat das Haus Desterreich seiner dynastischen Politik, seiner auropäischen Macht zum Opfer gebracht. Mochte die Nation sehen, wie sie Ersah sinde. Beuchstückweise, da und dort, von den territorialen Gewalten ward die Aufgabe aufgenommen, welche die Monarchie versäumte."

Also Herr Dropsen. Aber wir wiederholen es: eine solche Monarchie wurde nur möglich gewesen senn durch die Beseitigung ber territorialen Gewalten, durch eine tief greisende Erschütterung, welche die Folge einer solchen Beseitigung gewesen ware. Hat man denn ein Recht, Jemanden der Thorheit zu beschuldigen, weil er nicht solchen Bielen nachstrebte, die nur durch eine Revolution, durch eine Reihe von Gewaltaften zu ersreichen waren? Und liegt nicht auf der anderen Seite ein großer Widerspruch in der Forderung, die Herr Tropsen für Maximilian stellt, und in der Wirtlichseit, die derselbe Historiser dann als berechtigt anersennt? Maximilian soll eine nationale Monarchie nach Art der anderen europäischen gründen, mithin die deuts

schen Territorialgewalten erbruden. Diese Forderung sett vorsaus, daß herr Dropsen dieselben als lebensfähig oder lebensberechtigt nicht anerkennt. Maximilian hat nun dem herrn Dropsen diesen Gefallen nicht gethan. In Folge dessen schlagt die Sache für herrn Dropsen um: nicht bloß die Bitalität der Territorialherren steht ihm außer allem Zweisel, sondern ihr Anspruch und ihr Recht auf mehr. Derartige Gegensähe macht der herr Prosessor: in der Wirklichkeit eriftiren sie nicht, wesnigstens nicht als habitueller Zustand.

"Und sofort dann", fahrt Herr Dropsen fort S. 34, "trat eine zweite Aufgabe hinzu. Sie ergab sich aus einer völlig neuen Bewegung, welche plötlich, unwiderstehlich aus dem eigensten Geiste der Nation hervorbrach. Die deutsche Kirche, richtiger die deutsche Frommigkeit erhob sich gegen das tief entartete Kirchenwesen und das Joch des Papismus."

Wir burfen nicht erwarten, bei einem Gothaer eine andere Auffassung der Erschütterungen des sechszehnten Jahrhunderts zu finden, als die noch vielsach in Deutschland landesübliche. Noch viel weniger sogar bei einem Gothaer, als bei einem anderen Protestanten; denn dem Gothaismus dient der Haß, der Zwiespalt. Darum muß sener geschürt, dieser weiter geriffen werden.

## II. Die Reformatione : Belt,

Demgemäß fällt die Schilderung der damaligen Kirche aus, wie herr Dropfen fich dieselbe denkt. 3. B. (II. 1. S. 9) "Auf Treue, hingebung und Pflichtgefühl rechnete niemand. Das waren Tugenden, welche der Beichtstuhl nicht forderte, und weder der Obere noch der Untere zu fordern ein Recht hatte. Das rechte Treibhaus des Lasterlebens und der fresenden Depravation war der geistliche Stand. Man hatte ichon Recht zu lehren und gegen die böhmischen Ketzer sestzubalten, daß dem Priester durch die Weihe gleichsam eine Materie der Heiligkeit eingeimpft werde, die, ob er fromm oder gottlos sei, an ihm hafte und zu seiner Disposition bleibe. Noch das Geringste war, daß nun mit dieser magischen Krast geseilscht und gewuchert ward: entsehlicher war die freche Zuversicht, demgemäß freveln und fündigen zu dürfen, wahrhaste Sünden gegen den heil. Geist." Aehnlich II. 2. S. 36.

Eine solche Schilderung ware eines Dorsichulmeisters unwürdig, der in einem abgelegenen Winfel der Mark Brandenburg oder hinterpommerns sicher vor jeglicher Enttäuschung
seinen gläubigen Schulfindern die Greuel des Bapstihums ausmalt: was aber joll man von einem Brosessor an einer deutschen
Hochschule sagen, der solche Absurditäten vorbringt? Daß im
Dahrhundert eine große Corruption da war, leugnet Niemand; aber welcher sterbliche Mensch hat das Recht so zu generalisiren, solche entsehliche Anklagen auszusprechen, wie es
hier Herr Dropsen thut, wenn er nicht jedes Wort belegen
fann? Kann es herr Dropsen? Wir überlassen ihm selber die
Beantwortung dieser Frage, und begnügen uns, ihm einiges

auch für seinen Standpunkt unabweisliches Material zu liefern. Martin Luther hat fich oftmale in verschiedener Beife über bie Rirche vor seinem Auftreten ausgesprochen. Er fagt 3. B. im Jahre 1521 \*): "Es ift fein Bater ober feine Mutter gewesen, die nicht hat wollen einen Pfaffen, Monch oder Nonne aus ihrem Rinde machen: also hat ein Rarr ben anderen gemacht. Da ift die Jugend und die Beften in ber Welt mit Saufen jugelaufen, bem Teufel ju." Es ift bier nicht ber Drt die Ausbrudsweise Luthers naber ins Auge ju faffen, allein wir fragen herrn Droufen, ob er glauben fonne, daß bie Eltern, wenn ber geiftliche Stand ihnen in Bahrheit als eine folche Bubenschule vor Augen gewesen mare, babin ihre Rinder batten brangen mogen. Und weiter fagt Martin Quther \*\*): "Bas haben wir fur Dube und Arbeit baran gemandt, ebe wir ersunden, wie wir Bott bienen möchten. hat Jebermann getrachtet, wie er ein heiliger Priester, Pfaff ober Monch murde, ober fo viel Gottesdienst ftiftete, und bagu Bulfe gegeben. baß er benfelben auch möchte theilhaftig werben. Wenn ein Knabe dazu fommen, daß er feine erfte Deffe lefen follte: wie felig ließe fich die Mutter bunfen, fo ben Sobn getragen und Gotte einen Diener geschaffen batte, gleich als mußten wir burch unfer Thun und Berf Gottes Diener werden, außer und ohne Chriftus." Und ferner fagt Martin Luther\*\*\*): "Im Bapftthum babe ich unter ben Monchen viele gesehen, so ba mit rechtem großem Ernfte viele große schwere Werfe thaten: badurch fie mochten gerecht und felig werden." Und weiter fagt er +): "Denn ich habe ihrer viele geseben, bie aus herzlicher guter Meinung und Andacht alles bas thas ten, mas fie fonnten und vermochten, um ihr Bewiffen bamit

<sup>\*)</sup> Bald: Luthere Berfe IX. 868.

<sup>\*\*)</sup> Bald: VIII. 382 im Sabre 1538.

<sup>\*\*\*)</sup> Balch: VIII. 2458.

<sup>†)</sup> Bald: VIII. 2607.

du ftillen. Sie trugen harene hembe, fasteten, beteten, marterten und plagten ihre Leiber mit mancherlei stätiger Rafteiung, baß, wenn sie gleich eifern gewesen waren, sie auf bas leste barüber hatten brechen muffen."

Es fällt uns nicht ein, aus diefen Worten Luthers mehr ziehen zu wollen, als was sich unmittelbar und unwiderleglich für jeden Standpunkt daraus ergibt. Es ift dieß: die Corruption bes geistlichen Standes mag immerhin sehr groß gewesen senn, aber sie war nicht allgemein.

Berr Dropfen entwidelt bann feinen Gifer fur bas " Evangelium." Allein wir mogen es nicht verhehlen, bag une beim Fortlefen in feinem Buche manchmal ein 3meifel übertommen ift, ob biefer Gifer wirflich mehr bie positive Bestaltung bes Lutherthumes im Sinne habe als die negative. Wir beben jur Begrundung biefes 3meifels einige Momente bervor Berr Dropfen fagt in dem Borworte (II. 1): "Babrend (im fechegebnten Jahrhunderte) nach einander bas fachfische und beffifce, bas oranische, bas pfälzische Saus in bem ichweren politischfirchlichen Rampfe, ber bas Jahrhundert bewegt, Die Sache bes Evangeliums vertreten, bilbet fich in bem Rurfürftenthum ber Marten unter ber machfenben Macht 'bes Stanbemefens und bes orthodoren Lutherthumes allmählig ein territoriales Stillleben beran, in bem nur noch ber Lurus und bie Gutsberrlichfeit Fortschritte machen. Dann endlich rafft fich bas Kurftenhaus zu einem fühnen Entschluffe auf: es tritt zum Calvinismus über, ein Schritt von ahnlicher Bebeutung, wie bie Legislation von 1808, wenn auch nicht sofort von gleich rettenber Wirfung."

Es wird dem Leser dieser Zeilen ergehen, wie es mir erging: er wird die letten Zeilen zweimal lesen, um sich zu überzeugen, ob das auch wirklich dastehe, was ihm der erste Blid gezeigt. Wir werden auf diesen Bergleich noch später zurücksommen. Wir entnehmen hier aus diesen Worten des Herrn Dropsen nur die Thatsache, daß ihm das po-

fitive Lutherthum doch nicht ganz besonders eifrig am Herzen gelegen haben könne, daß vielmehr die Regation des Luthersthumes gegen die alte Kirche ihm doch wichtiger sei, als die positiven Glaubensformeln.

Wir heben noch ein Anderes hervor. Dag Martin Luther wider feine Gegner fich in ber Regel bes Ausbrudes Bapisten bedient, findet burch die damaligen Berbaltniffe eine Luther und feine Bartei, wie auch herr Droufen (S. 238) bieß richtig anerfennt, glaubten nicht fich losgefagt ju haben von bem lebendigen Busammenhange ber Rirche. Sie betrachteten fich ale Blieber ber mabren ecclesia catholica. Luther und Melanchthon gaben ben Candidaten bes Predigtamtes in ben Zeugniffen bas Brabifat bes Erfennens und Befennens ber mabren tatholischen Lehre. Melanchthon fagt baffelbe von fich in seinem Testamente von 1539\*). Bon diesem Standpunfte aus, ben wir hier einer Rritif nicht unterziehen, mochte Luther feine Begner nicht bie Ratholifen nennen, um fo weniger, ba er gegen fie ftritt. Er nannte fie lieber: die Bapiften. Wenn wir bas nicht rechtfertigen wollen, fo finden wir es erflarlich und entschuldbar. Anders fteht die Sache in der Mitte bes neunzehnten Jahrhunderte. Indem Berr Dropfen beftanbig pon Papiften fpricht (S. 190, 195, 200, 208 und weiter), und amar nicht in ber hipe bes Gefechtes, sondern in einem wiffenschaftlichen Berte, erhalt Dieg Bort bei ihm eine gang andere Bedeutung. Es foll nicht eine ehrende Benennung Die unvermeidliche Folge ift, baß es verlett und reigt. Freilich dieser haß und dieser Spott ift ja das Lebenselement bes Gothaismus. Dieg wird flarer burch ben Bufat. Dronfen verbindet gern die Borte: papistisch und ofterreichisch.

In abnlicher Beise gebraucht er gern bas Wort Reper, indem er daffelbe ben Gegnern zuschiebt (S. 190. 195). Auch

<sup>\*)</sup> Corpus Reformatorum III. 826.

Dieses Wort ist bos. Jedenfalls muß gesagt werden, daß im neunzehnten Jahrhunderte Riemand das Recht hat, in einem wissenschaftlichen Werfe da wo er von dem Standpunkte der Gegner aus sprechen will, sich schärferer Ausdrücke zu bedienen, als zu welchen ihm die officielle Sprache der Gegner das Recht gibt. Niemals aber werden in der officiellen Sprache der fatholischen Kirche die Lutheraner im eigentlichen Sinne als Ketzer (haeretici sormules) bezeichnet. Daß der Kaiser Karl V. zuweilen brieflich sie so bezeichnete, kann für den Gesschichtschreiber nicht maßgebend senn. Wir werden weiter unten sehen, daß er es nur zuweilen thut, nicht einmal in der Regel.

Fassen wir das Gesagte zusammen. Die Gesammtanschauung und die Ausdrude des herrn Dropsen berechtigen
uns zu der Ansicht, daß die Regation gegen den Katholicismus ihm höher stehe, als die Position des Lutherthumes.

Wir erfennen mit dem herrn Dropfen die Rothwendigfeit einer Reform ber Rirche von bamale an, bas beißt bas Wort ber Reform im eigentlichen Sinne genommen. herr Dropfen bahnt fich bann weiter ben Weg (S. 59). "Richt biefe Rettung (bes religiofen Lebens ber Ration) fonnte ber Staat bringen: fie mußte aus ber innerften Tiefe bes Bemuthes, aus ber lebendigen Rraft bes Beilebedurfniffes hervorbrechen. Aber war fie ba, fo ftand fie ber großen ans ftaltlichen Gewalt ber Rirche wehrlos und rettungslos gegenüber, wenn nicht ber Staat ju ihrem Schute eintrat. Maximilian borte ben Ruf; aber er verftand ibn nicht. 36m und mehr noch seinem Rachfolger im Reiche galt bas bynaftische Intereffe ihres Saufes über bem, mas bie Ration bewegte. Auch diefe, die größte nationale Aufgabe verfäumte bie Monarchie: auch fie fiel ben territorialen Gewalten gu. wurde beren Rechtfertigung".

Es ift dieß die Runft, wenn wir es fo nennen wollen, bas Geschehene rechtfertigen ju wollen burch ben Erfolg. Der Bersuch ber Rechtfertigung gilt bann, wie ju erwarten, jundoft

der Territorialhoheit im Allgemeinen, im Besondern aber Bransdendurg. Wir werden später bei Joachim II. auf diese Dinge zurücksommen. Einstweisen haben wir Joachim I. zu betrachten. Auch Joachim I. ist der großen Aufgabe nicht gewachsen, die in Betreff der Ausbeutung der Reformation Herr Dronsen so gern ihm gestellt hätte. Herr Dronsen kann nicht umbin, in mancher Beziehung diesen Fürsten anzuerkennen, seine Bezgabung für die Wissenschaft, sein energisches Einschreiten gezgen den Abel, der die Mark Brandenburg zu einer Räubershöhle macht. Allein in der Angelegenheit der Resormation macht Joachim dem Herrn Dronsen schweren Kummer. Hören wir, wie er sich die Sachlage ausdenkt.

Es ist merkwürdig, daß herr Dronsen nicht so weit geht, bie chaotische Bermirrung zu verfennen, die in Folge ber firch. lichen Umwälzung entstand. "Es bat nie eine Revolution gegeben", jagt er (S. 145), "bie tiefer aufgewühlt, furchtbarer zerftort, unerbittlicher gerichtet hatte. Wie mit einem Schlage mar Alles gelöst und in Frage gestellt, querft in ten Bebanfen ber Menfchen, bann in reifent fcneller Folge in ben Buftanden, in aller Bucht und Ordnung. Unermefliche Besigungen borten auf in ihrem Rechtstitel und ber Borausfegung beffelben gewiß ju fenn, Die geiftlichen Berichte mit ihrer weiten Competeng borten auf, bas Regiment ber Orbis nariate erlahmte; mit ber nicht mehr geglaubten Baubermirfung geiftlichen Segens ichien ber Busammenhang aller fittliden Gemeinsamfeiten zerriffen. Alles Geiftliche und Beltliche zugleich mar aus ben Fugen, chaotisch". S. 178: "Die Revolution in entsetlichster Gestalt mar ba. Die alten Barteien waren zerfest, die alten Einungen erschlafft ober zerriffen. Es gab fein anerkanntes Regiment mehr. Alle firchliche Ordnung ftand in Frage. Die Bugel bes Reiches ichleiften am Boben. Der einzige populare Rame im Reiche, Friedrich von Sachsen, galt nichts mehr: seine Richtung war ben Ertremen erlegen. Er felbft fühlte fich bem Grabe nabe".

c nur die Aufgabe kennt, sich zu erhalten ee gelten läßt, soweit sie nicht stören, sie mutet, wo sie nusbar erscheinen, sie schoder Gewalt beseitigt, wenn sie dem Machteg treten. In dieser Idee der Macht, wie
weitig er sie sassen mochte, hatte er den semen aus er tie Wenschen und die Dinge zu
hte; in ihr hatte er ein Maß. ein Ziel, eine
es sein Wollen und Thun, die volle Gewiß-

auch bei aller gothaischen Verzerrung, wie schonungslofen Beseitigen mit Lift oder Gestinen Grundstrich bes Charafters von Raiser Emmern. Karl betrachtet als seine Aufgabe, u schüßen und zu erhalten, es ist der conserdes Hauses Habsburg, ber ihn in alle die fahren seines Lebens verwickelt.

en erörtert dann die Ansprüche Rarls auf die chie, die herr Dropsen damals gern eingestete. Das haus habsburg war rasch gestieüber alle Fürstenhäuser der Christenheit, und :el hatte es die rechtliche Formel, die Abhanzu sordern. "Die Zeit schien gekommen, daß ie leitende Rolle übernahm, die der heilige r behaupten konnte". Herr Dropsen wünscht, recht verstehen, nachträglich einen Casareopaschörten Maßstabe. Indessen fährt er sort:

urchtbare Bordringen ber Ungläubigen, die wilde Mationen, das ungeheuere Ringen um die alte neuer Macht, das die Christenheit zerriß, forarchie,"" wenn die abendländische Welt nicht unstur die Macht des Raiserhauses konnte Rube ers benschaften bandigen, die erhaltenden Kräfte sam-



gefommen."

Wohl uns anderen Ster schen Professoren unsere Gest ben, nicht sie machen! Wir tisch die "Elemente der Mormüssen, daß für die Erhaber einherwandeln, wir andere I weiter nichts. Es scheint uns herr Dronsen für Brandenbur historifer sedes beliebigen g diese Schilderung machen föschließen: der große Augenbl tommen!

Indessen es sei fern von irgend einer Beziehung zu na läufig die Sache. Er schilder war die Devise Karls. Man ohne Prunt und Schein er n wimmel von fleinlichem Rach teressen, von persönlichen Beziehen

Momenten gegenüber nur die Aufgabe kennt, sich zu erhalten und zu steigern, jene gelten läßt, soweit sie nicht stören, sie benust und ausbeutet, wo sie nusbar erscheinen, sie schonungslos mit List ober Gewalt beseitigt, wenn sie dem Machtinteresse in den Weg treten. In dieser Idee der Macht, wie dynastisch und einseitig er sie sassen mochte, hatte er den sessen Punkt, von dem aus er die Menschen und die Dinge zu beherrschen vermochte; in ihr hatte er ein Maß, ein Ziel, eine Rechtsertigung für sein Wollen und Thun, die volle Gewißsheit seiner selbst.

Man sieht auch bei aller gothaischen Bergerrung, wie z. B. in bem "schonungslosen Beseitigen mit Lift oder Gewalt", bennoch einen Grundstrich des Charafters von Kaiser Karl V. durchschimmern. Karl betrachtet als seine Ausgabe, das Bestehende zu schüßen und zu erhalten, es ist der conservative Gedanke des Hauses Habsburg, der ihn in alle die Kämpfe und Gefahren seines Lebens verwickelt.

Herr Dropsen erörtert dann die Ansprüche Karls auf die Art von Monarchie, die Herr Dropsen damals gern eingessührt gesehen hätte. Das Haus Habsburg war rasch gestiegen. Es ragte über alle Fürstenhäuser der Christenheit, und in dem Kaisertitel hatte es die rechtliche Kormel, die Abhangigseit derselben zu sordern. "Die Zeit schien gekommen, daß die Monarchie die leitende Rolle übernahm, die der heilige Stuhl nicht mehr behaupten konnte". Herr Dropsen wünscht, wenn wir ihn recht verstehen, nachträglich einen Casareopapismus im unerhörten Maßstabe. Indessen fährt er sort:

"Und das furchtbare Bordringen der Ungläubigen, die wilde Bewegung in den Nationen, das ungeheuere Ringen um die alte Freiheit und nach neuer Macht, das die Christenheit zerriß, forderte die ""Monarchie,"" wenn die abendländische Welt nicht unstergehen sollte. Nur die Macht des Kaiserhauses konnte Rube erzwingen, die Leidenschaften bandigen, die erhaltenden Kräfte sam-

meln, in neuer politifcher Ordnung und Unterordnung bie Chri-

"Mochte immerhin Karl V, nicht um folder Ideen, folder Bwede millen machtig fen wollen, fondern durch fie — Die Macht feines Saufes war ein europäisches Brincip; alle Rivalitaten gegen daffelbe erschienen nur noch als Reid und Intrigue ber Gelbitsucht, die fich ben bochften Gemeinintereffen ber Christenheit entgegen ftellte."

Alfo herr Dronfen, um bie Zwedmäßigfeit barguthun, bag Raifer Rarl fich jum unumschränften herrn ber Chriftenbeit machte. herr Dronfen nennt sogar Diesen feinen, nicht Rarls V. Plan bas bochfte Gemeinintereffe ber Chriftenbeit.

Wir muffen abermals entgegenhalten, daß ein folches Streben für Karl V. nur möglich gewesen mit und in bem Cafareopapismus. Wir wiffen nicht, wie herr Dropfen dieß Enstem auffaßt, für uns Andere steht ber Cafareopapismus, b. h. die vollständige Knechtung ber Kirche unter ben Staat, die allerdings dem gothaischen Staatsideal ebenso unentbetrich sehn mag, wie sie es dem napoleonischen ist, dem höchsten Gemeininteresse der Christenheit schnurgerade entgegen.

Rarl V. löste also nicht diese Aufgabe, die Herr Dropsen ihm stellt. In Wahrheit hegen wir einen leisen Berdacht daß Herr Dropsen für Karl V. diese Aufgabe nur deßhalb ausgestellt, um nicht diese erste Person zu übergeben,
und daß er dann sogar äußerst gern sie dem Markgraien Joachim zuschiebt. Ja er vindicirt diesem sogar die Möglichseit
eines besser begründeten Rechtes. "Nur ein anderes tieseres
Princip hätte das Necht des Sieges über Desterreich gehabt".
"Gab es ein solches? war Markgraf Joachim der Kürst, es
zu erfassen und zu vertreten? Hatte er den Namen im Reiche,
daß ihm die Kürsten sich hätten beugen, die Nation solgen
mögen"?

herr Dropfen fucht nach Anhaltspunften, um barguthun, nicht bag Joachim folde Gebanten wirklich gebegt habe -

benn bas ift unmöglich - fondern bag er biefelben möglicherweise gehegt haben fonne. herr Dropfen beflagt fich, bag bas urfundliche Material über die Bolitik Joachims in Dieser Zeit nur burftig vorliege: es fei nicht möglich, fagt er, ben Busammenhang der Schritte des Markgrafen mit Sicherheit zu Joachim wirbt für feinen zweiten Cohn Johann um die Sand ber Tochter bes Bolenfonige. War bas ein Moment Diefer Bolitif? fragt fr. Dropfen. Belde Bolitif benn? fragen wir unsererseits ben Brn. Dropfen. Wir thun Dieje Frage beshalb, weil jene Frage bes Grn. Drousen nicht eine Thatfache, fondern eine petitio principii enthalt. Joachim verbeirathet bann feinen Rurpringen mit ber Tochter bes Bergogs Beorg von Sachsen, er verlobt feine Tochter Glifabeth bem schon alternden Erich von Braunschweig, "bem Partifan ber öfterreichifchen Bolitif". Die Bezeichnung fur einen bem Raifer, bem Reiche und feinem Gibe fur Diefelben getreuen Mann ift eines ber literarischen Rachfolger Friedrichs II. murdig. Berr Dropfen erfennt an, daß folche Sandlungen Joachims nicht auf eine feindselige Richtung Diefes Fürften gegen ben Er thut noch mehr Fragen Diefer Art, ohne Raifer beuten. jeglichen positiven Salt. Dann fahrt er fort (S. 181):

"Eine zufällige Erwähnung läßt erkennen, daß Joachim auch"
— man bemerke dieses unmotirte "auch" — "in Italien, in Rom selbst, Anknüpfungen hatte ober suchte. Es war Dietrich von Schönberg, der Bruder des Erzbischoses von Capua, durch dessen hand diese Dinge gingen; und in Rom waren die Markgrasen Gumprecht und Johann Albrecht, beide geistlichen Standes, letterer schon zum Coadjutor von Magdeburg bestimmt. Aeußerlich stand Bapst Clemens noch mit dem Raiser im Bunde. Aber schon seit dem Oktober 1524, seit die französischen Seere wieder im Borzgehen waren, sich in Norditalien sestseten, näherte sich die Curte in aller Stille dem Könige Franz. Die Stimmung in Rom, Benedig, Florenz, in ganz Italien war auf das äußerste gegen die "Barbaren", gegen die herrschsucht und Insolenz der Spanier. Mit der ersten Niederlage, welche die Kaiserlichen erlitten, warf

Italien, vom Papfte geführt, bas Joch ber Frembherrichaft ab. Dann war auch in Deutschland ber Weg offen, bann konnte man an die in aller Stille vorbereitete Wahl benten; und zum Kurfürstentag auszuschreiben hatte ber Rurerzkanzler, Albrecht von Mainz."

Wir bemerken, daß auch hier nicht ber geringste thatsachliche Anhaltspunkt für etwaige Plane Joachims in der Richtung des herrn Dropfen zu Tage fommt. Dann erringen die beutschen Truppen des Kaisers den Sieg bei Pavia, und herr Dropfen sahrt fort (S. 185):

"Die Schlacht von Bavia mußte den Markgrafen Joachim schwer treffen. Wieder einmal hatte er seine Kaden gesponnen, und fie waren zerrissen. Bald mußte ihm bekannt werden, daß Ritter Dietrich mit jenen Briesen, Instruktionen und Denkschriften in die Hande der Raiserlichen gefallen sei. Daß der gesangene König Franz das Nöthige zur Erklärung beifügen werde, war zu vermuthen. Ich vermag nicht zu sagen, ob der Markgraf Schritte gethan hat, um dem Uebelwollen, welches er beim Raiser und dem Erzherzoge voraussesen durfte, zu begegnen. Aber von dem an finkt seine Politik, um nicht zu sagen, sein Charakter unter das Gewöhnliche." "So eben noch hatte er in den kunsten Entwürsen gelebt. Best gab er es auf gegen das Glück Desterreichs weiter zu ringen; jeht unterordnete er sich: er suchte nur noch in Ergebenheit und Dienstbestissenbeit die Inade des mächtigen Kaisers."

Wir unsererseits möchten bezweifeln, ob irgendwo eine solche Kühnheit der Geschichts-Construction erhört sei. Herr Dropsen sagt zuerst selbst, daß die positiven Momente für das, was er gern nachweisen möchte, nicht vorhanden sind. In Wahrheit beweist er nichts. Und dann, nachdem ein Umsschwung eingetreten, thut er, als habe er alle Forderungen nach Beweisen befriedigt, redet er, als habe doch Joachim solchen Gedanken und Planen entsprochen oder entsprechen wolsen, welche der Gothalsmus in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts nachträglich ihm zuschieben möchte. Es führt

uns das zurud auf ben Grundzug dieser gothaischen Geschichtsschreibung. Es soll nun einmal dem Hause Hohenzollern der sehr zweideutige Ruhm erworden werden, daß auch vor dem Könige Friedrich II. sich der Gedanke des Absalles, des Berrathes und des Treubruches geregt habe, daß dassenige, was dieser König im schneidenden Widerspruch mit der Tradition seines Hauses verübte, aus dem inhärirenden Streben seines Hauses sloß, daß seine Borfahren ähnliche Wünsche hegten, wenn sie nur die Kraft zur Aussührung besessen hätten. Der Versuch dieses Nachweises bei Joachim ist völlig mißlungen, und wird eben dadurch lächerlich.

Wir haben bereits mehrmals gesehen, wie Herr Dropsen öfters die Worte "Nation" und "Evangelium" anwendet. Die Worte sind vortreffliche Waffen, so lange man sie von ferne blinken sieht. Treten wir jedoch näher herzu und beführlen ihre Schärse.

Die deutsche Nation sehnte fich nach einer Reformation. Das ift unzweifelhaft; aber eine andere Krage ift die, ob die deutsche Nation die Reformation zu finden hoffte und fand in bem Evangelium, welches Martin Luther verfundete. Wir reben nicht von einem confessionellen Standpunfte aus, ber vielleicht eine Erörterung faum zuließe. Weder der katholische Theil ift fur unde die Nation, noch ber protestantische, sondern ber fatholische Theil und ber protestantische zusammen. Allein für beide Theile muffen die Thatfachen gelten, fonnen nur fie Beben wir einige berfelben bervor. beutschen Fürften bamaliger Zeit hat mit solchem Rachdrude selbsthätig die Rothwendigfeit einer Reformation betont, wie ber Bergog Beorg von Sachsen ber Albertinischen Linie. Rein beutscher Kurft wiederum bat so entschieden bas Evangelium Luthers verneint, wie diefer felbe Bergog Georg. Mehrheit der Bevolferung feines Landes mit ihm war, fieht man baraus, bag verhaltnismäßig nur wenige llebertritte erfolgen, fieht man ferner baraus, bag unter feinem Sohne und

Nachfolger bie Umwandlung, namentlich biejenige ber Univerfitat Leipzig durch die Wittenberger nicht febr leicht von ftatten ging. Diese Thatsache, die wir hier anführen, ift befanntlich nicht vereinzelt. Schon folche Thatfachen ermeden ben begrundeten 3weifel, ob die Gehnsucht nach einer Reform und die Erfullung Diefer Sehnsucht burch Luthers Evangelium völlig einanber entsprachen. Es ift nicht zu verfennen, bag mabrent ber erften Jahre in vielen beutschen gandern fich eine große Ungabl für bie Predigt Enthere erflart. Bir fagen : in vielen, nicht in allen; benn g. B. für Brandenburg weist herr Dropfen (S. 230) felbst es nach, bag bie Lehre Luthers bort feinen Unflang fand. Der freudige Empfang, ben bas Bolf fur Martin Luther auf feinem Buge nach Worms im Jahre 1521 unzweifelhaft bereitete, gibt nicht einen Dagftab ab fur bie Annahme feines positiven Systemes in den fpateren Jahren. Indem wir absehen von den truben Fluthen ber Bauernaufftanbe, die Luther nachher felbft fo fcharf tabelte, wie es nur möglich ift, finden wir nicht, baß eine Bevolferung eines beutschen gandes fich einmuthig für die Reformation guthers erflart babe, wenn nicht die Landesobrigfeit, die Territorialbobeit an die Spige trat. Und die meiften berfelben maren in ben erften Jahren ber Reform Luthers nicht geneigt.

Dieß sind unzweiselhafte Thatsachen, die man von keinem Standpunkte aus bestreiten wird. Wir ziehen baraus den Schluß, daß immerhin ein großer Bruchtheil der Deutschen, die Sehnsucht nach einer Reform erfüllt sehen mochte durch Luthers Lehre vom Evangelium, aber bei weitem nicht alle, bei weitem auch nicht die Mehrheit, und daß man darum nicht bas Recht hat, die Sache der Reformation Luthers als eine Sache der deutschen Nation insgesammt zu betrachten, und also zu reden. In diesem Sinne ist z. B. der Borwurf zu würdigen, welchen Herr Tropsen gegen die Herzoge von Bayern erhebt (S. 162). Herr Dropsen erörtert, weßhalb nach seiner Unssicht der Herzog Georg, der Markgraf Joachim und Andere der

Sache der Reformation Luthers abgeneigt waren. Dann fährt er fort: "Richt so die' baherischen Herren. Wenn sie auf Kosten der bischöflichen Rechte und des Kirchengutes dem Papste ihre Dienste andoten: so war es flar, daß nicht die zarte Gewissenhaftigseit religiöser Leberzeugung ihre Politis leitete. Sie entschlugen sich ihrer reichsfürstlichen Pflicht gegen das Regisment und die Beschlüsse des Reichstages, um von Rom die Prämie des ersten Absalles von der Sache der Nation zu verdienen."

Dieser Vorwurf ift befanntlich nicht mehr gang und vollig neu. Berr Rante zuerft bat diefe Entbedung gemacht \*). "Es ift unleugbar," fagt Berr Rante, "bag eben barin ber Urfprung unferer Spaltung liegt." Das beißt alfo: bie deutsche Nation ift zerriffen und zerspalten ursprünglich daber, weil die Bergoge von Bayern und die Erzherzoge von Defterreich fich mit bem Saupte ber Rirche ju Reformen vereinten. richtig, daß die Bischofe von Bavern ben funften, Diejenigen von Desterreich ben vierten Pfennig an die Landesherren gu bezahlen versprachen jum 3mede bes Schutes gegen bie gabrenden Elemente ber Revolution. Aber ferner ift richtig und wichtig, daß diefe Bischofe und ber papftliche Legat fich mit jenen Landedfürsten vereinigten jur Beseitigung einer Ungahl Berr Rante fügt bingu: "Ramentlich ift von Migbrauchen. bie Abschaffung einer großen Ungabl von Festtagen im 21. Artifel, die bis auf weniges ben fpateren protestantischen Ginrichtungen entspricht, febr bemerfenswerth."

herr Dropfen hat nicht für gut befunden auch von diefen Worten des herrn Ranke eine Andeutung zu geben. Letterer motivirt seine Anklage dahin: "ber nationalen Pflicht, die Verhandlungen einer bereits beschlossenen großen Versammlung zu erwarten, daran Theil zu nehmen, und, fügen wir hinzu, nach bestem Wissen darauf einzuwirken, zog man die

<sup>\*)</sup> Deutsche Geschichte im Beitalter b. R. II. 125 f. 129.

Berbinbung mit Rom einseitig vor." Die Begrunbung bat wenigstens einigen Schein; allein Berr Rante vergift, bag Die firchliche Berbindung mit Rom nicht etwas Reues, neu Angefnupftes war, fondern die bestehende firchliche Ordnung, bie burch einen Befchluß bes Reichbregimentes, auch wenn berfelbe gegen bie firchliche Ordnung ausgefallen mare, fur ben fatholifchefirchlichen Standpunft nicht aufgehoben werben fonnte. Daß ber Bergog Ludwig von Bayern begungeachtet ju Rurnberg "nach bestem Biffen" auf die Berathungen eingewirft hatte, fagt herr Rante felbft \*). Ludwig mar fur bie Forberungen ber Weltlichen gegen bie ber Beiftlichen gewefen; bas ftand offenbar mit feinem Sesthalten an ber bestehenden firchlichen Ordnung nicht im Wiberfpruche. Indem nun herr Rante benjenigen, ber festhält an ber gegebenen Ordnung, einen Urbeber ber Spaltung nennt, fehrt er offenbar bas Berbaltniß völlig um. Allein fur ben Beren Dropfen, ber nur bem Brn. Rante Diefe neue Entbedung verdanft, genügt bie Ginfleidung beffelben nicht: er muß fie verscharfen. "Die Bergoge von Bapern verdienten fich in Rom die erfte Bramie bes Abfalles von ber Cache ber Ration." Das flingt braftifcher. Die Unflage bei Ranfe ift ungerecht, in ber form bes herrn Dropfen wird fie emporend. Die Anfichten bes erfteren icheinen fur ben letteren ein bereits "übermundener Standpunft" ju fenn

Aber die Berzoge von Babern entschlugen sich boch ihrer reichsfürstlichen Pflicht gegen bas Regiment bes Reiches in Rurnberg: erwidert uns Berr Dropfen. "Es ward bort," sagt er (S. 157), "ein Concil in einer deutschen Stadt gefordert, in dem auch Weltliche Sit und Stimme hatten \*\*), und feine Berpflichtung gelten durse, welche bas vorzutragen hindere, was zu göttlichem, evangelischem und anderem gemeinnutzigen

<sup>\*)</sup> Ranfe II. 49.

<sup>\*\*)</sup> Dieß war eine Forberung, Die bem Beschluffe nicht einverleibt wurde.

Befen nöthig sei, ein driftliches, freies, nationales Concil: bis dahin aber solle nichts gelehrt werden als das rechte, reine, lautere Evangelium, gutig, sanstmuthig und christlich." "Auf Antrag des Regimentes," sagt Herr Dropsen, "wurden diese Beschlusse vom Reichstage gefaßt. Es wollte nicht viel besagen, daß hinzugefügt wurde: nach der Auslegung der bewährten und von der Kirche angenommenen Schriften; daß die Ramen dieser Ausleger auszusühren verworsen wurde, gab dies sem Jusate seine Bedeutung."

Es führt uns das auf die Frage des Evangeliums. Allerdings verwarf man die Forderung der Geistlichen, die vier
großen lateinischen Kirchenväter namentlich aufzuführen; allein
keineswegs ist das Berwerfen der Anführung dieser Namen
wesentlich, wie Herr Dropsen meint. Das Wesentliche ist vielmehr der Zusat: nach der Auslegung der bewährten und von
der Kirche angenommenen Schriften. Die Namen sind unwesentlich. Es ist unverkennbar, daß viele Elemente im Reichstage für Luther günstig waren; allein dieser Zusat enthält den
flar ausgesprochenen Willen, sich nicht zu trennen von der
Lehre der bisherigen Kirche.

Halten, bunfel und unbestimmt war, so war in bemselben Grade die Empfehlung der evangelischen Doftrin unzweiselhaft, bestimmt und dringend: diese allein konnte Eindruck machen." So unzweiselhaft und bestimmt ist indessen die Sache keisneswegs. Die Frage: was ist Evangelium, was ist evangeslische Doftrin? war badurch keineswegs erledigt: sie war nur noch verworrener gemacht. So war sie es damals, so ist sie es heute. Es ist nicht unsere Absicht, eine weit ausgesponnene theologische Erörterung zu beginnen. Wir wollen einige Zeugnisse aufführen, daß über die Frage des Evangeliums damals dieselbe Unklarheit obwaltete, wie heute. Hutten spricht sich darüber in folgender Weise aus "): "Die Geistlichen glauben

<sup>\*)</sup> Seckendorf: hist. Luth. I. p 250.

uns das Evangelium zu predigen, wenn sie uns sonntäglich ein Stud bavon vorlesen, welche Stude alle zusammen kaum sechs große Blätter füllen. Wenn sie statt bessen alle vier Evangelisten, alle Schriften der Apostel, alle prophetischen Schristen nicht vernachlässigt hätten: so ware es nie dahin gestommen." Hutten versteht hier unter dem Evangelium augenscheinlich die ganze Bibel. Dieß stimmte aber nicht recht mit Martin Luthers Ansicht. Hören wir ihn selbst.

"Auf's erfte ift zu miffen," fagt Luther im Jahre 1522\*), "baß abzuthun ift ber Babn, baß vier Evangelien und vier Evangeliften feien, ober Die Eintheilung in hiftorifche, gefetliche und prophetische Bucher. Das alte Testament ift bas Buch, barin Gottes Befet und Gebot befchrieben ift, nebft ber Beschichte. Das neue Testament ift bas Buch, barin bas Evangelium und Bottes Berheißung befchrieben ift, baneben auch Geschichte. Es ift nur Gin Evangelium, Die gute Botfchaft, daß alle bie, fo in Gunden gefangen, mit dem Tobe geplagt, und vom Teufel übermaltigt gemejen, ohne ihr Berbienft gerecht, lebenbig und felig gemacht werben", b. b. mit anderen Worten: das Evangelium ift die Lehre von der Rechtfertigung allein burch ben Glauben an ben ftellvertretenben Berfohnungstod Chrifti. Diefe Lehre fordert als nothwendige correlate Begriffe: bas völlige Erloschensenn bes gottlichen Cbenbildes im Menfchen vor Diefem Glauben, Die vollige Trennung Diefes Glaubens von allen Werfen und eigenem Bemuben. Der Begriff ber Rothwenbigfeit guter Berfe wurde bie Rechtfertigung allein burch ben Glauben an ben Rellvertretenden Berfohnungstod Chrifti aufheben, ober wie Luther felbst es fagt \*\*): "Sobald bu Glauben und Berfe in einander mengeft und nicht icheibeft, ift es icon verloren."

Ift dieß jemals vor Martin Luther die Lehre der Rirche gewesen? Wir bezweifeln es, und beziehen uns dafür auf bas

<sup>\*)</sup> Balch: Luthere Berte XIV. p. 98 cf. Balch: XII. 160.

<sup>\*\*)</sup> Walch: IX. 497.

allein burchschlagende Zeugniß besselben Mannes: "Reiner von ben alten Lehrern ist aufrichtig. Die Tugenden und Werfe preisen sie oft, gar selten aber den Glauben"\*). Martin Lusther hat ausdrücklich erklärt, daß dieser sein Artifel von der Rechtfertigung allein durch den Glauben an den stellvertretens den Verschungstod Christi im Bapstthum nicht zu finden sei.

Bir begnugen une, diefe Thatfache ju constatiren. Luther felbst jene Berfügung bes Reichbregimentes von Rurnberg ale für feine Lehre vom Evangelium gunftig ansah, ift ungweifelhaft. Db bas Reicheregiment flar und fcharf gewußt, was Martin Luthers Lehre vom Evangelium befage, ift uns banach febr zweiselhaft. Wie Berr Dronfen Die Sache verfteht, ift und aus feinen Worten nicht flar. Denn obwohl berfelbe fehr häufig fich über bie Rechtfertigung allein burch ben Glauben ausläßt: so eutsinnen wir und nicht biesen Glauben einmal in feiner specifisch lutherischen Bebeutung als ben Glauben an die satisfactio vicaria Christi befinirt gefunben zu haben. Go wie herr Dropfen bas Wort Glauben gebraucht, S. 462 und f., und wie es allerdings vielfach gebraucht wird, ift es ein leerer, unfagbarer Begriff, beffen realer Inhalt von ber Perfonlichfeit bes Individuums, fo etma von ber gaçon beffelben, bedingt ju werden icheint. Dieß ift bem Cyfteme Luthers entichieben feindlich. Mag man baffelbe loben ober tabeln: es ift ein icharf ausgeprägtes Suftem, beffen Bramiffen und Confequengen fich ju einander logisch verhalten. Martin Luther ftand in diesem Spfteme mit eiferner Unbeugsamfeit. "Wenn wir ben Artifel von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben (an ben ftellvertretenben Berfohnungetod Chrifti) verlieren: fo werden wir feiner Reperei, feiner falichen Lehre, wenn fie auch noch fo lacherlich und eitel mare, widerfteben fonnen" \*\*).

<sup>\*)</sup> Balch IX. 1054. Achnlich Balch IX. 493. XXII. 1955.

<sup>\*\*)</sup> Balch VI. 827 im Jahre 1535.

## XLVII.

## Bur neuern firchenrechtlichen Literatur.

- I. Archiv für fatholisches Rirchenrecht mit besonderer Rudficht auf Defterreich und Deutschland. Im Berein mit vielen Gelehrten herausgegeben von Ernft Freiherrn von Mon be Sone und Dr. Friedrich S. Bering. Secheter Band. Innebruck 1861.
- II. Archiv für rechtewiffenschaftliche Abhandlungen, herausgegeben von Co cring, geheimer Oberjuftigrath. Erfter Band. Berlin 1861.

Seit ihrem Erscheinen im Jahre 1857 hat sich die von Krhrn. von Moy gegründete Zeitschrift vorzüglich praftischen Zweden zugewendet. Sie will vor Allem außer der besonderen Erläuterung der österreichischen firchenstaatsrechtlichen Berschältnisse für die Weiterbildung des sirchlichen Rechtes brauchbare Materialien beischaffen, und die Verbreitung der Kenntnis des Kirchenrechtes wie seiner Literatur befördern. In den einzelnen Heften ist deshalb auch die Eintheilung des Stoffes in Abhandlungen, Rechtsquellen und Literatur gewählt. Geschichtliche Forschungen sind indessen nicht ausgeschlossen, deshalb sindet sich im vorliegenden Jahrgange neben einer Abhandlung über die Civilehe in Preußen und einer andern über die badische Convention auch eine solche rein geschichtlichen Inhaltes. Sie enthält das Eherecht des Bischoses Bernhard

von Pavia († 1213) nach einer Munchner Sanbichrift, berausgegeben von Brof. Dr. Runft mann, und von ihm mit einer geschichtlichen Ginleitung verseben.

Das Cherecht ist in neuester Zeit ber Gegenstand wiesberholter Bearbeitung geworden, die sich nicht bloß über die Berhältnisse des gemeinen Rechtes, sondern auch über die einzelner kander erstreckt hat. So besitzen wir über das Eherecht der Katholisen in Desterreich ein größeres Werf, wie über das der dortigen Protestanten ein Werf von geringerem Ilmssange, die beide im vergangenen Jahre erschienen sind. Bei aller Thätigseit, die sich bezüglich des Cherechtes vorzugsweise in praftischer Richtung entwickelt hat, vermißt man indessen noch immer die Bearbeitung von zwei wesentlich zum Eherecht gehörigen Abschnitten. Der eine berselben betrifft die Darstellung der Literatur des Cherechts, der andere die Bearbeitung der bisher noch ungedruckten Duellen, in welchen der Gang der Ausbildung der einzelnen Rechtsverhältnisse enthalten ist.

In ersterer Begiehung wurde icon fruber in biefen Blattern (Band 35, S. 213) barauf aufmertfam gemacht, wie wenig genügend die llebersicht ber Literatur fei, Die sich feit bem Sandbuche von Sartisich (Leipzig 1828. 8.) in ben Werfen über Cherecht findet. Diefe Bemerfung ift fur bie Literaturgeschichte bes Cherechtes bis jest ohne Wirfung geblieben, mohl aber bat fte ju einer auffallenden Entschuldigung Beranlaffung gegeben, die bald barauf in einem neueren Sandbuche bes fatholischen Cherechtes vorgebracht murbe. Es beißt nämlich bort : "Die Literatur fonnte nicht vollständig gegeben werben. Diefelbe gebort nicht bieber. Gine Aufgablung ber Berte über Cherecht von Raymundus und Tancres bus an wurde ben Umfang bes Buches ju febr erweitert baben und nur bann vollständig fenn, wenn fie fich auf die Cafuiften, Moraltheologen, Commentatoren u. f. w. erftredte, baburch aber bas Cherecht weit überschreiten". So viel Bewicht man auch auf die mehr praftische Darftellung bes Cherechtes in neuerer Zeit gelegt hat, so darf doch eine Ansicht wie die vorstehende, daß die Literatur nicht in ein Handbuch gehöre, in der Regel nicht zugelassen werden. Sie könnte nur dann ausnahmsweise eine Berechtigung finden, wenn es sich um eine bloße praktische Anweisung für den Gebrauch des Cherechtes, z. B. für Beichtväter handeln würde.

Bebe Disciplin bat ihre Literaturgeschichte, bas Cherecht fann feine Ausnahme machen, warum follte auch eine Tifciplin, Die von ber zweiten Salfte bes 12ten Jahrhunderte an felbstftandige Arbeiten aufweisen tann, eine folche Disciplin. bei ber bie Entwidlung ber einzelnen Rechtsverhaltniffe fic mehr ale bei einer andern geschichtlich nachweisen läßt, bier ausgeschloffen fenn? Benn bas Berhaltniß einer Biffenschaft ju ben vermandten Difciplinen immer bei ihrer Darftellung berudfichtigt werden muß, warum follte es hier nicht nothwendig fenn, einerseits bas Berhaltniß gur Moral ju erortern, ohne jeboch bie Literatur ber letteren aufgunehmen, anbererfeits aber ju zeigen, wie bas Cherecht burch Raymund von Bennaforte ein Theil ber Casuiftif geworben ift, von ber es fich erft nach ber Reformation burch die Behandlungemeife protestantifcher Schriftsteller wieder trennte? Wir glauben baber, daß eine Ueberficht ber Literatur von jest an mit Bernbarb beginnen und forgfältiger ale bieber gegeben merben muffe. Bezüglich der Bearbeitung der bieber noch ungebructen Duellen bes Cherechtes ift in ber ermabnten geschichtlichen Einleitung jur summula de matrimonio bes Bifchofes Bernbard auf die reiche Ausbeute verwiefen, welche aus ben bisber allzu vernachläßigten alteften Commentarien ju Gratian's Defret ju erwarten fteht, die noch bem gwolften Jahrhunderte angehören. In biefe Beit fallen auch fleinere felbftftanbige Arbeiten über bas Cherecht, von benen bisher nur bas Berf Bernhard's veröffentlicht ift, bas er bald nach feinem im Jahre 1190 vollendeten breviarium extravagantium verfertigte. Bur Die geschichtliche Entwidlung bes Cherechtes bis auf Bernhard von Bavia ift in ber Ginleitung gur erften Abhandlung eine allgemeine Uebersicht bes Stoffes gegeben.

Die zweite Abhandlung über die Civilehe in Preußen von Hrn. Licenciaten Swientef beschränkt sich lediglich auf die neuesten Berhandlungen. Schon die Verfassung vom 31. Januar 1850 enthält die Bestimmung, daß die Einführung der Civilehe nach Maßyabe eines besonderen Gesetzes ersolgen solle, durch welches auch die Führung der Civilstandsregister zu regeln sei. Hr. Swientef erwähnt indessen der früheren Borgänge nicht, sondern beginnt seine Darstellung mit dem Gesehentwurse, welcher am 17. Februar 1859 im Hause der Abgeordneten eingebracht wurde, und die Einführung der satultativen Civilehe bezweckte. Die Trauungsverweigerungen geschiedener Personen wie die Rechtsverhältnisse der Dissidenten bilden die Gründe, durch welche der Justizminister diesen Gesehentwurf zu rechtsertigen suchte.

Der Berfaffer gibt von den vielen im Saufe ber 216. geordneten, wie im Berrenhause gehaltenen Reben nur bas Bichtigfte, indem er im llebrigen auf die ftenographischen Berichte, wie auf die Auffate über Civilebe im fcblefischen Rire denblatt Jahrgang 1859 verweist. Die Berathung begann im Saufe ber Abgeordneten am 7. April 1859; eine febr erfreuliche Ericheinung war bie, bag die fatholischen Rebner an ben Bestimmungen bes Concils von Trient festhielten. herrenhause murbe ber Besegentmurf am 13. Februar 1860 in Angriff genommen, befanntlich murbe bier die Regierunge-Borlage nicht angenommen. Die Ansichten, welche bie Regierung in Sachen ber Chegefes Reform entwidelte, wie eine vollständige Darftellung ber Sachlage ift ichon fruber in biefen Blattern in ben trefflichen Auffagen über bie neue Mera in Breugen von 3. E. Jorg, die auch in besonderem Abe brud (Regensburg 1860) ericienen find, gegeben worben. Die am Schluffe feiner Abhandlung von Grn. Swientet geaußerte Anficht, bag bie protestantifche Rirche jebenfalls burch

bie Civilehe mehr gefährbet werbe als bie fatholische, wird fich gewiß überall ba als richtig zeigen, wo bie Civilehe, sei es als obligatorische, sei es als fakultative eingeführt wurde.

Die britte Abhandlung über bie babifche Convention und bie Rechtsvorgange bei bem Bollzuge berfelben von Grn. Rangleitireftor Dr. Maas in Freiburg ift bereits im vorbergebenden Bande (Seft 3 und 4) begonnen worben. Gie gerfällt in brei Abschnitte, von benen ber erfte bas positive Recht ber Rirche in Baben, ber zweite bie babifche Staategefetgebung, ber britte bie Rechtsvorgange bei bem Bollguge ber Convention behandelt. Im ersten Abschnitte beginnt bie Abhandlung mit ber Darftellung bes Rechtsverhaltniffes zwifchen Staat und Rirche, geht fobann auf bas positive Recht ber lettern im romischen Reiche wie unter ben beutschen Raifern bis gur Reformation über, schildert ferner bas Recht ber Rirche von ber Reformation bis jum Reichsbeputations-Sauptabschiebe, und schließt mit ber Angabe bes heutigen Rechtet, wie es fich von bem ermahnten Reichsgesetze bis ju einigen beutschen Berfaffungen, bie auf bem Boben ber Grundrechte fteben, entwidelt hat. Der zweite Abichnitt gibt eine Ueberficht ber alteren babifchen Berordnungen bis 1807, an welche er bie fpateren bie jur Convention von 1859 anreibt. britten Abschnitte liegt querft eine Geschichte ber Rechtsvorgange vom Bolljuge ber Convention bis ju ben neueften Befepen vom 9. Oftober vor, die noch bem funften Banbe ans gehort. Der Schluß Diefes Abschnittes ift erft in bem Doppelhefte 4 bis 5 bes fechsten Bandes gegeben. Er entbalt eine Besprechung ber bieber bezüglichen Schriften, Rammerreben und Gefegentmurfe, die mit ber Durlacher-Conferent pom 28. Rovember 1859 beginnt, und mit ben Commissioneberiche ten und Berhandlungen ber beiden Rammern über biefe neueften Befete fcließt. Un biefe ericopfente Behandlung bes Stoffes reiht fich unter ben Rechtsquellen noch eine Berorb. nung über ben Bolljug ber Civilebe, Die befanntlich in Baben

als Rothcivilehe eingeführt wurde, vom 18. Januar 1861 er-

Die zweite Abtheilung bes Archive, welche bie neueren Rechtsquellen enthalt, liefert sowohl folde, welche fich auf bie gange fatholifche Rirche, wie folde, bie fich auf einzelne ganber, Provingen und Bisthumer beziehen. Bei ben erfteren find bie papftlichen Allofutionen vom 13. Juli, 28. September und 17. December 1860, ferner bie vom 18. Marg 1861, wie brei Entscheidungen ber Congregationen ber Rarbinale mitgetheilt, von benen fich zwei auf bie Bination bei ber Feier bes heiligen Megopfere beziehen, Die britte Die Errichtung von Bruderschaften betrifft Bei ben letteren ift fur Die sammtlis den beutschen Bunbesftaaten eine Busammenftellung ber Beborden gegeben, welche jur Ertheilung ber Checonfense befugt find. Für einzelne beutsche ganber findet fich im vorliegenden Bande ein reichliches Material an Quellen firchlichen wie weltlichen Ursprunges, welche Baben, Braunschweig, Großherzogthum Beffen, Bolftein, Medlenburg, Defterreich, Preugen, bas Ronigreich Sachsen, bas Großberjogthum Sachsen : Beimar und Burttemberg betreffen. bie Rechtsverhaltniffe ber Ratholifen im nordlichen Deutschland ift besonders bemerfenswerth, mas über die Lage ber Ratholifen in Solftein unter ber lutherifden Staatsfirchengesetgebung und über die Freiheit bes fatholifden Gultus in Medlenburg gefagt ift; die neuefte in letterem gande gur Befdranfung ber Ratholifen getroffene Unordnung fteht vom nachften Befte ju erwarten. Fur bas Partifularrecht ber ganber außer Deutsch. land ift die Mittheilung eines bieber nur wenig und theilweise befannt geworbenen Bertrages von Bebeutung. Das am 3. August 1847 zwifchen bem beiligen Stuble und bem Raifer Rifolaus von Rugland abgeschloffene, aber nicht jum Bollzuge gefommene Concordat ift nämlich bier nach einer zu Rom genommenen Abschrift mitgetheilt, an feinen Inhalt reibt fic

eine furze Schilberung ber gegenwärtigen Lage ber bortigen Ratholifen.

Die dritte Abtheilung, welche die Literatur enthält, bringt die Schriften über die badische Convention, wie eine Reihe von sirchenrechtlichen und sirchengeschichtlichen Werken, von denen die mit einem Sternchen bezeichneten auch besproschen sind. Für die Kenntniß der Literatur des Kirchenrechtes enthalten die vorhergehenden Bände eigene Aussähe von dem zweiten Redakteur Hr. Dr. Vering, der bisher eine sirchenrechtliche Bibliographie geliefert hat. Ein wesentlicher Borzug der vorliegenden Zeitschrift besteht ferner darin, daß der Zusammenhang des sirchlichen Lebens mit den Rechtsverhältnissen der Kirche hier vollständig erfaßt, und das einschlägige Masterial mitgetheilt ist, das sich auf Liturgie und Pastoral bezieht.

Bur Die leichtere Berbreitung ber Zeitschrift foll bem Bernehmen nach nachftens Sorge getragen werben. —

Das vom geheimen Oberjustigrathe Schering herausgegebene Archiv für rechtswissenschaftliche Abhandlungen bringt
im ersten Hefte eine Abhandlung über das Chehindernis bes
Irrthumes, deren Verfasser, Advofat-Anwalt Schilling in
Elberfeld, sich die Frage zur Beantwortung gestellt hat: in
wie weit nach fanonischem Rechte und nach französischem Civilrechte eine Ehe wegen Irrthums in der Person angesochten
werden könne.

Das kanonische Recht hat, wie im Eingange bemerkt wird, die Auffassung des Begriffes der Che, die im romischen Rechte vorliegt, an mehreren Stellen wiederholt, dieses wichtigste Lebensverhältniß jedoch, der katholischen Kirchenlehre gesmäß, auch als ein von Neuem geheiligtes Band, als Sakrament dargestellt. Aus der Sakramentnatur entspringt, wie S. 92 bemerkt wird, insonderheit die Unauslöslichkeit des Ehebandes, welche der Natur der rein juristischen Verträge und besonders der Gesellschaftsverträge widerstreitet.

Dieser Sak, der bezüglich der rechtlichen Folgen des Sastramentes vom Berfasser später wiederholt wird, kann indessen nicht als richtig anerkannt werden, denn die Unauslöslichkeit des Chebandes beruht nicht auf seiner Beschaffenheit als Sastrament, sondern auf der bekannten Borschrift, daß der Mensch nicht trennen solle, was Gott verbunden habe. In der grieschischen Kirche besteht daher neben dem Saframente die Aufslöslichkeit des Chebandes wegen Chebruches; auch nach kanosnischem Rechte kann eine noch nicht vollzogene Che durch das seierliche Gelübde der Keuschheit von Seite des einen Chegatzten binnen zwei Monaten wieder ausgelöst werden, obgleich Beide das Saframent empfangen haben.

Die Lehre bes fanonischen Rechtes über ben Irrthum ift in ber vorliegenden Abhandlung forgfältig jufammengeftellt, Die neueren von Balter über die Erweiterung Diefer Lehre aufgestellten Unfichten, Die Letterer aus bem Beifte bes fano. nischen Rechtes begrunden will, find vom Berfaffer wie von anderen neueren Canonisten nicht angenommen. Den Unterschied awischen bem Irrthume über bie Berson felbst und einer fich mefentlich auf fie beziehenden Eigenschaft bat ber Berfaffer S. 97 mit ben Worten gegeben: error personae im engeren Sinne ift die Bermechelung ber gegenwärtigen mit einer vorber leiblich, error circa qualitates in personam redundantes mit einer vorher nur geiftig angeschauten Berfon. Referent halt Diefe Erflarungeweise fur eine febr undeutliche, weit flarer ift eine altere Auffaffung, nach welcher ber Brrthum über bie Gis genschaft nur bann als Chehinderniß anerkannt wird, wenn lettere eine von ber Person ungertrennliche, jum 3mede ber Eingehung ber Che unumganglich nothwendige Eigenschaft ift.

Im frangofischen Rechte ift die Lehre vom Irrthume über die Eigenschaft eine offene Frage geblieben, über welche die Unfichten ber Schriftsteller und ber Gerichte weit aus einander geben. Bon ben Borberathungen, welche im Staatsrathe über biese Frage ftattfanden, fagt ber Berfaffer S. 125 richtig:

bie Berhandlungen haben feine Einigung über eine abweischenbe Bebeutung erzielt, geschweige einer solchen einen Aussbrud in ber Fassung bes Gesehuches verschafft. Die Aeußerungen ber einzelnen Staatsrathsmitglieder fommen um so weniger in Betracht, als viele in ihren Ansichten unausborlich schwankten, wenige den Beifall bes einen oder des andern, geschweige ber Mehrzahl der Sprecher gewannen, feiner ein richtiges Princip mit den wahren Gründen versocht. Eine Schlußübersicht des ganzen Stoffes hat der Berfasser nicht gegeben, obgleich sie zu wünschen wäre.

## XLVIII.

## Briefe bes alten Colbaten.

Un ben Diplomaten a. D.

Roln 30. Ofteber 1861.

Der schone Herbst, auch schon an ben Rusten ber Rordsee, hat mich bort festgehalten; ich bin herumgebammert, wie einst in ben Jahren meiner Jugend. Das Meer, ber Strand, die Dünen, und auch die hollandischen Stadte haben keine Beränderung erlitten, und so hab' ich die tröstliche Gewischelt, baß benn boch Etwas gleich geblieben ist in der langen Zeit meines Lebens. Ich habe mich des Karbenspieles auf der weiten Wasserstäche gefreut, bin am Strande den kleinen trägen Brandungswellen nachgelausen, hab' zur Zeit der Ebbe Musscheln gesammelt, habe kleine Kahrten auf der See gemacht und gelegentlich versucht, ob ich noch schwimmen kann.

Amfterbam hab' ich bie Rirmes und bie Tangvergnugen auf ben Strafen gefehen, ich habe mir Trauben und Cocoenuffe gefauft und in Zagrbam bab' ich die Butte Betere I. noch unter ihrem Futteral gefunden; die Windmuhlen hab' ich nimmer gegablt, aber wie früher ben Anblid ber großen Stadt auf ber anderen Seite bes D gar prachtig gefunden. 3ch habe im Nordhollandefanal große Schiffe burchichleußen gesehen, habe ben Terel betreten und bort wieder Schiffe und Baffer und allerlei Ruftenbauten geschaut. Rach all biefen wichtigen Befchaftigungen ift bas alte Colbaten-Intereffe wieder erwacht, ich habe im Borübergeben mich ber preußischen Manover bei Tuffelborf erfreuen wollen, hab' aber nur wenig bavon gefeben und bin in bem verjungten Roln bangen geblieben, mo ich die alten Befannten, die alten Rirchen, die alte Behabig. feit und bie neue Brude gefunden. Wenn ber bide Rebel manchmal fich öffnet, fo betrachte ich von meinem genfter im Rheinsberg bas Siebengebirge mit feinen Ruppen, bem Betereberg, Wolfenberg und dem lowenberg, und oft richt' ich mein Fernrohr auf ben Drachenfele, fann aber nicht ben Drachen bort liegen feben, ber bie Deutschen frift und welchem leiber noch immer nicht fein Sigfried aufsteht. In biefer behaglichen Rube ift mir nun wieder bie Luft jum Banten getommen, und fiebe ber Apfel liegt vor mir in ber Rolnischen und in anderen Beitungen, welche ber Rellner in mein Bimmer gebracht bat. Der gut breffirte Jungling muß Imir wohl ausehen, daß ich bas Blud habe mit einem Diplomaten in Berbindung ju fteben, benn folche Berbindung gibt unzweifelhaft einen "Luftre," welcher bem geubten Rellnerblid nicht entgeht.

Eigentlich follte ich zuerst fragen, welchen Einbrud Dir bie Kronung bes Preußenfonigs gemacht hat; aber ich weiß, baß Du benselben mir boch nicht verbergen wirst, und so rud ich mit meinen Bemerfungen vor, gerabe wie sie sich ergeben.

Leiber hab' ich, Du weißt es wohl, die hinterhalte niemals geliebt.

Wenn ber Konig von Breugen fich Die Krone auffest, fo kann man biefen Aft boch nicht in eine Reihe ftellen mit ber Rronung bes beutschen Raisers. Diese hatte ihren bestimmten und flaren Ginn, und mas die Konigsberger Geremonie benn eigentlich bebeute, barüber ftreitet man fic. Der Raifer mar bas ermablte Dberhaupt bes Reiches und bie Rronung mar ber Aft, welcher die Babl vollzog und ben Ermablten in fein Amt einsette; fie mar die feierliche Saudlung, burch melde bie Reichoftanbe fich bem Dberhaupt unterwarfen. Das Raiferthum mar eine ber beiden focialen Ordnungen, in welche bie Welt fich getheilt hatte, Die eine bing innig mit ber anberen jusammen, Die Rirche betrachtete ben Raifer ale bas von Gott eingesette Dberhaupt ber einen Ordnung, und ber Bapft ober fpater ein hoher Burbetrager ber Rirche, fetbit ein Reichofurft, feste die uralte Rrone auf fein Saupt. Die Rio nung war eine firchliche Sandlung, durch welche bie Rirche ben Raifer anerfannt und geweiht, ben Beweihten ber Ration vorgestellt bat. Die Ronige von Franfreich wurden gefront, obwohl fie ben Thron fraft bes Erbrechtes bestiegen; aber auch fie bedurften ber firchlichen Anerfennung und ber feierlichen Unterwerfung ber großen Bafallen. Ale biefe vollendet mar. batte die Rronung nicht mehr ben fruberen politischen Berth. aber lange Beit noch betrachtete bas Bolf ben Ronig als vollfommenen Ronig erft bann, wenn er in ber Rathebrale gu Rheims von einem Bischof geweiht und gefront mar. Co mar es mit ben Ronigen von England; ihre Kronung ift aus ber firchlichen, b. b. aus ber fatholischen Beit geblieben, aber fie bat auch jest noch eine politische Bedeutung, weil fie ber Aft ift, durch welchen der Konig fich auf die Berfaffung verpflich. tet. Gie ift die feierliche, in religiofe Form gefleibete Erflarung, bag ber Ronig feine Gewalt burch bie Berfaffung bes Reiches erhalte. Am 18. Januar 1701 mar bie Rronung in

Ronigsberg eine feierliche Sandlung, burch welche ber Rurfürft Friedrich III. Die Bereinigung feiner gander in ein ungetheil= tes Reich und fich felbst als Ronig barftellte. Das war nun allerdinge eine politische Bedeutung, und noch größere hatte die Krönung von Napoleon I. Diefe follte anzeigen, baß Franfreich nun wieder eine Monarchie geworden mar, und fie fonnte mit firchlichem Geprange vollzogen merben, weil bie neue Monarchie die Rirche in Franfreich wieder eingelaffen, b. b beren Wiederherstellung gestattet batte. Der erfte Preußenfonig und ber erfte Raifer ber Frangofen haben bas Beichen ibrer Burde nicht von ber Rirche empfangen, fie haben felbft fich ihre Kronen aufgesett, und bas fonnte benn mohl bebeuten, daß fie diese Rronen nicht in Folge ber gottlichen Orbnung, durch Erbrecht überfommen, sondern durch eigene Rraft erworben haben.

Fünf preußische Ronige baben bie Ceremonie ber Rronung unterlassen und es mar naturlich. Denn die Kronung des Ersten war ju die seierliche Erflärung, daß bie Dynastie Sobengollern . Brandenburg in die Reihe ber fonige lichen Dynaftien eingetreten fei, und bieber bat fein Menfc ihren Plat bestritten. Der fechete Rachfolger bes erften Breugenfonige hat nach einer Zwischenzeit von 160 Jahren jum erstenmale wieder ben Kronungs-Aft vorgenommen und fo fragt man billig nach beffen Bebeutung. War diese Rronung eine symbolische Santlung, durch welche ber Ronig in Demuth erflärte, daß Burde und Bemalt burch Gottes Enabe ihm übertragen sei, so mußte er die Krone nicht felber auffegen; aber mer in aller Belt batt' es benn thun follen? Gin Würdeträger der fatholischen Rirche gewiß nicht, denn ber Ronig mit der großen Mebrzahl ber Bevolferung ift Brotestant; und ein Beiftlicher feiner Rirche auch nicht, benn ber Ronig ift beren erbliches Dberhaupt, nicht beren gemabltes. Dem Ronig von Italien, wenn er fich fronen lagt, mußte ber Rais fer Rapoleon UL ober, ba Cavour tobt ift, etwa Baribaldi die XLVIII, 67

Krone aufseten, und wenn im Jahre 1849 Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Kaiserkrone angenommen hätte, so mare der Prafitent des Franksurter Parlaments der rechte Mann zum Krönen gewesen. Wilhelm I. ift nicht in ähulichem Fall, er hat keinen solchen Mann und wenn nicht Friedrich I. aus der Gruft stieg, um die Geremonie zu verrichten, so mußte er es eben selbst thun.

Doch fprechen wir ernfthaft! Die Rronung in Ronigeberg fonnte boch mohl nicht ein symbolisches Rennzeichen ber Legitimitat fenn; benn Rapoleon I. hat fich in Rotre-Dame ju Baris gefront; fein Neffe batte fich von bem Bapft fronen laffen, wenn diefer nicht "eigensinnig" gewesen mare, und bie Legitimitat beiber liegt boch nur in ber Bewalt ober, wie beibe fagten, in dem allgemeinen Willen der Ration. Sollte Die große Geremonie ben Glang und Die Berrlichfeit bes Ronig. thums zeigen, um bas Bolf bafur zu begeiftern? 21ch Gott, man fühlt bas Ronigthum überall, auch wenn man Rrone und Scepter nicht fieht. Die Begeisterung, welche folche Fefte erjeugen, ift gewöhnlich verdampft wenn bie Sahnen abgenommen, wenn die Lampen verloscht und die Insignien wieder Der Materialismus unferer Beit bat bie eingepadt finb. Menichen gar troden gemacht, fie feben, mas eben ericheint, und fie faffen nur bas greifbar Wirfliche auf; benn bie Poefie ift entflohen, melde in bem Symbol die 3bee fieht. machtigften Ginbrud folgt unvermeiblich bie nüchterne Betrachtung und nicht felten ber giftigfte Tabel, wenn man in ber Sandlung die unausgesprochenen Beweggrunde fucht. Ronigthum ericheint in feiner Große, wenn der Ronig inmitten großer Greigniffe erscheint, und wenn er fo erscheint, fo haftet ber Eindruck ungeschwächt in bem Gemuthe bes Bolfes. Ale Friedrich Bilhelm III. ungludlich und beinabe flüchtig nach Memel fam, um die letten Rrafte jum Rampf fur bes Baterlandes Unabhängigfeit ju fammeln; ale er auf ber Ebene von Leipzig auf die Rnie fant und Bott fur ben Sieg bantte.

und als er nach ber Einnahme von Paris an ber Spite ber Tapferen in Berlin wieder einzog, da erschien er ein König. Sicherlich ift sein zweiter Sohn nicht foniglicher erschienen, als er das Bolf mit bem Scepter grüßte und mit ber Krone auf dem Haupt sich "von Gottes Gnaben" erklärte.

Wenn die alte hochehrwürdige Formel so starf betont worden ist, um das göttliche Recht der Volkssouverainetät, um das Königthum dem Volkswillen entgegen zu stellen, so erscheint und ein Gegensat der Handlungen, der nicht leicht auszugleichen ist. König Wilhelm I. ist fast unmittelbar von Compiegne nach Königsberg gereist; am französischen Hosslager hat er mit dem Mandaten des souveranen Volkes als mit einem Gleichen verkehrt und in der oftpreußischen Hauptsstadt hat er sich sest und offen dem Grundsat entgegengestellt, auf welchem die Gewalt des Selbstherrschers von Frankreich beruht. Sag an, mein Freund, wie erklärst Du mir das? ihr Herren versteht es solchen Borgängen Deutungen zu geben, welche der schlichte Verstand des alten Soldaten nimmermehr sindet.

Der Konig Wilhelm I. gebort nicht zu ben "Frommen im Lande", aber er ift ein gottergebener Mann, die Schicfale feis nes Baterlandes und feine eigenen Lebenserfahrungen haben ibm bas Balten ber boberen Dacht gezeigt, und Die Berliner Freimaurerei hat feinen religiofen Sinn nicht ertobtet. Ronig mag burchbrungen fenn von bes Konigs Sobeit und Burde, aber es ift fein Sochmuth in ibm, er will nicht vergottert werben, und er fühlt bas Gewicht ber ungeheuren Berantwortlichfeit, welche seinem Gewiffen auferlegt ift. In Diesem Gefühle bat er fich wohl als ein Berfzeug ber Vorfebung betrachtet und bemuthig bas Bewußtfebn feiner meufchlichen Schwäche ausgesprochen, ale er fagte und oft wieberholte: "die Macht ift von Gott". Das Wort, welches bei feierlicher Gelegenheit ein machtiger Ronig ausgesprochen, gebort ber Welt; Die Welt bemächtiget fich bes Wortes, und

fie theilt nicht die Empfindung, aus welcher daffelbe hervorseing. Bolfer und Fürsten sind in ihrem Recht, wenn sie ein tonigliches Wort aufnehmen, wenn sie bessen Bedeutung unstersuchen und die Folgerungen zu dem Sprecher zuruchwenden. Und so haben sie gethan.

Frägst Du, was ein sprechender Machthaber empfindet; willst Du seine gemuthlichen Regungen belauschen? Du sicherlich nicht, denn Du zuerst sagst: der Thron sei nicht der Ort, auf welchem man Empfindungen ausspricht, die Worte des Königs seien Thaten, und darum bist Du nicht der lette von denen, die da verlangen, daß öffentliche Reden der Machthaber sorgfältig vorbereitet werden, und weil Du es verlangst, so sepest Du es voraus in jedem besondern Falle. Suchet, sagst Du, die Bedeutung eines königlichen Wortes, und ihr werdet das Reglerungssystem finden.

Run wohlan! was bedeutet es, wenn der Konig von Preußen sagt: "die Macht sei von Gott"? Rach chriftlichen Auffassung find alle thatsächlichen Zustände durch höhere Füsung geworden; wie eine Person auch die Macht erlangt haben möge — sie hat sie mit Gottes Zulassung erworden. Rach solcher Auffassung ist denn sede Gewalt von Gott, und wenn über den Besit der Macht blutige Schlachten entschieden, so waren sie eben Gottesgerichte. So aber konnte der König von Preußen sein Wort nicht gemeint haben, denn allgemeine doktrinäre Sähe spricht kein König bei dem feierslichsten Alt seines Lebens aus.

Da hor' ich benn ober lese: ber Konig Bilhelm I. habe seine gottliche Sendung, er habe das gottliche Recht ber alten Staatslehre behauptet, er habe jede Uebertragung ber Gewalt burch einen Aft des Bolfes verläugnet, er habe mittelbar erstärt, das Bolf besitze feine Rechte, die ihm nicht ber Konig verliehen, er habe dem Bolf die Personlichseit abgesprochen. Der Konig, sagen die Leute, habe sehr deutlich erflärt, daß er das alte Konigthum wieder herstellen wolle. Ich begreife sehr

gut, baß biefe Deutung einer gewiffen Partei gufagt, ich fonnte fcwer begreifen, daß ber lebenserfahrene Ronig eine Unmöglichfeit wolle und noch weniger, daß er fein Bollen mit unfluger Ditentation ausspreche. Die politischen Sandlungen bes preußischen Staates, als einer europaischen Dacht, maren bisher nicht im Ginflang mit ben Grundfagen, Die man bem Breufenfonig unterschieben mochte. Die enttbronten Bourbonen und die vertriebenen italienischen Fürsten batten auch die Bewalt von Gott, und fie haben diefe eben nach ben angebeuteten Grundfagen ausgeubt; bat Preugen fich ber anderen Bewalt entgegengeftellt, welche bie bestehende Ordnung ohne viele Umftande zerschlug, bat Preußen irgend Etwas gethan, ale man an die Stelle ber gottlichen Sendung ben Bolfswillen feste und biefen burch die allgemeine Abstimmung fand? Die Anerkennung bes frangofischen Raiserthums mar fcon eine fcmere Berletung bes legitim . monarchischen Brincive, die Anerfennung bes italienischen Ronigreiches mare bas vollfommene Aufgeben beffelben.

Ift die Macht von Gott, fo ift es auch ber Befit, benn ber Besit ift die Bedingung ber Dacht. Der Raiser von Defterreich und die italienischen Fürsten haben ihre gande mit ber Buftimmung von gang Europa beseffen, ber fardinische Ronig und ber frangofische Imperator baben fie ben rechtmäßigen Befitern burch Aufwiegelung ihrer Unterthanen und burch offene Gewalt ber Baffen entriffen, und feine einzige Dacht hat bas geheiligte Besitrecht auch nur im Grundfat gemahrt. Sage Du immer, ich fei ein Doftrinar, ich ftelle mich bestanbig nur auf Grundfate, wie es die Menschen thuen, welchen bas praftische Geschäft nicht die Macht ber Thatsachen lehre; bie Ummaljung in Italien ju verhindern, mare nur burch einen allgemeinen Rrieg möglich, und ben ichlagfertigen Beeren, ber revolutionaren Bewalt gegenüber, maren leere Bermah. rungen nur lacherlich gewesen. Saft Du von Deinem Stand. punkt nicht unrecht, nun fo nimm auch die Folgerungen an!

Sat man anerfannt, daß bie Dacht ber Thatfachen ftarfer war, ale bas bestebende Recht und hat man freiwillig ober boch ohne Borbehalt fich biefer Dacht unterworfen, fo bat man eben das bestebende Recht aufgegeben, und man fann fich nicht mehr gegen bie Unnahme eines anderen ftrauben. Bon allen großen Monarchen fonnte folgerichtig ber Raifer pon Defterreich allein noch bas gottliche b. b. bas überfommene Recht behaupten; benn er und er allein ift mit ben Baffen dafür eingetreten und er ift unterlegen. Alle andern baben die Gewalt gemähren laffen, die fie nach ihrer legitimen Auffaffung für eine unrechtmäßige balten mußten. burd baben fie die vollendete Revolution jum Rechtsftand erflart, und jest fann jeder thatfachliche Dachthaber fagen: bie Dacht ift von Gott. Zeige mir eine Thatsache, eine Sandlung, eine Erflarung, womit Breugen bem .. neuen of fentlichen Recht" entgegen getreten ift.

Ich habe eine Betrachtung über ben Aft in Konigsberg gelesen, die da sagt: die preußische Monarchie sei eine confitutionelle, das Konigthum sei ein anderes geworden, die Geschichte des hohenzoller'schen Reiches sei in eine neue Beriode getreten, da sei es denn nothwendig, daß ein seierlicher Aft die Epoche bezeichne, es sei nicht mehr die alte, es sei die neue constitutionelle Krone, welche der Konig Wilhelm I. in Konigsberg sich auf das Haupt gesett habe. Diese Erklärung ist nun allerdings sehr künstlich, aber man möchte sie schon gelten lassen, wenn alle anderen Borgänge dazu paßten.

Rach übereinstimmenden Berichten hat der König in Erwiderung der Anreden beider Kammerpräsidenten die Worte
gesprochen: "Die Krone mußte mit neuen Institutionen umgeben werden, Sie sind nach benselben berufen ber Krone zu rathen, Sie werden mir rathen, auf Ihren Rath werde ich hören." Das lautet nun allerdings,
als ob der preußische Landtag so ein willen- und meinungsloser Postulaten-Landtag wäre; die bisherige haltung ber

Bersammlung hingegen zeigt einen gang anberen Charafter. Aber nur die Bergleichung mit ben Grundgesegen fann ein Urtheil begründen. 3ch habe mir nun von einem Befannten Die preußische Berfaffungeurfunde vom 31. Januar 1851 gelieben und ba find' ich sogleich die Bestimmung; "Die gesetgebende Gewalt wird gemeinschaftlich durch den Ronig und burch zwei Rammern ausgeubt. Dem Ronige, fomie jeder Rammer ftebt bas Recht zu, Gefete vorzuschlagen" (V. 62 u. Daraus geht boch ficherlich flar genug hervor, daß ber Landtag nicht etwa nur ein berathender ift. Die Befugniffe ber Bertretung find aber womöglich noch bestimmter, wo bie Berfaffung ausspricht, bag alle Einnahmen und Ausgaben bes Staates fur jedes Jahr im Boraus veranichlagt, auf den Etat bee Staatehaushaltes gebracht, daß diefer alljährlich durch ein Befet festgestellt werden muffe, und daß Steuern und 216. gaben für bie Staatsfaffe nur erhoben werden burfen, fo weit fie in ben Staatshaushalt. Etat aufgenommen ober burch befondere Gefete angeordnet find (B. U. VII. 99 u. 100). Gelbft bie Aufnahme von Anleiben ober die llebernahme von Barantien ju Laften bes Staates foll nur auf Brund eines Befetes ftattfinden und fur jede Etate-Ueberschreitung wird die nachträgliche Genehmigung der Rammern erforbert (B. U. VII. 103 und 104). Bar ber Ausbrud, beffen fich ber Ronig bediente, in offenbarem Widerspruch mit Diefen Bestimmungen, Die ichon feit einer Reibe von Jahren in unbestrittener Uebung find, fo fann man noch andere hervorheben, die eben fo wenig ju bem Grundgefet paffen. In einer tadelnden Unrede an die Beiftlichkeit, ich meine von Bromberg, hat ber Ronig Die fatholischen Briefter ale "Beamte bee Staates" ober ale fonigliche Beamte bezeichnet. Der Tabel mar mohl gerecht; die Beiftlichen find aber bes Ronige Unterthanen, nicht feine Beamte; benn bie romifch-fatholifche Rirche ordnet und verwaltet ihre Ungelegenbeiten felbftftandig und bas Ernennunges, Borfchlages, Babls und Bestätigungerecht bei Befetung firchlicher Stellen ift aufgehoben, so weit es bem Staate zusteht und nicht auf bem Batronat oder besonderen Rechtstiteln beruht (B. U. II. 15 und 18).

Die Minister bes Ronigs find verantwortlich; alle Regierungegfte bee Ronige bedurfen ju ihrer Gultigfeit ber Begenzeichnung eines Minifters, welcher baburch bie Berantworts lichfeit übernimmt. Die Minifter fonnen burch Befchluß einer Rammer megen bes Berbrechens ber Berfaffungs-Berletung. ber Bestechung und bes Berrathes angeflagt werben. naberen Bestimmungen über bie Falle ber Berantwortlichfeit. iber bas Berfahren und über bie Strafen werben einem befonberen Bejet vorbehalten (B. U. III. 44. IV. 61). biefen unzweideutigen Bestimmungen ift boch gewiß ein Bejet aber die Berantwortlichfeit ber Minifter nothwendig; Rlugbeit und Gerechtigfeit forbern, bag man ein folches in Rube bearbeite und berathe; bamit man nicht in Beiten ber Aufregung es improvifire ober damit nicht bie Gerichte genothigt find. Bestimmungen bes gewöhnlichen Strafgefenes auf Kalle anm. wenden, die darin nicht vorgesehen werden fonnten. Dan bort nun, ber Entwurf eines Befeges über die Berantwortlichfeit ber Minister fei gemacht, beffen Borlage an die Rammern jebod von bem Ronig verworfen worben. Dag man diefen Borgang, fowie die Borichlage über die Gestaltung bes Berrenbaufes mit ben Borten bes Ronigs in Berbindung gebracht bat, bas liegt in bem natürlichen Bang ber Dinge und bie menia conftitutionellen Rundgebungen bes foniglichen Diffallens über bie Bahlen in Potebam und Sorau haben ben Busammenftellungen und ben Folgerungen eine gemiffe Starfe gegeben.

Der König von Preußen, sagt man, hat Huldigungen empfangen, aber keine Gewähren für die Führung seiner Regierung gegeben; es war immer nur von seinen Rechten und, die Ansprache des Cardinal Geissel ausgenommen, nirgend von seinen Pflichten die Rebe. Der König oder die Königin von Großbritannien und Irland schwört, die Verfassung bes Reiches, die Gesehe und die Freiheiten der Nation und die Rechte der Rirche aufrecht zu halten, und dann erst sett ihr der Erzbischof von Canterbury die Krone auf das Haupt. Der König von Preußen hat bei seiner Krönung keinen Gid geschworen. Dieser Vorwurf ist indeß unbegründet, denn versassungsmäßig hat Wilhelm I. in Gegenwart der vereinigten Kammern geschworen, daß er die Verfassung des Königreiches sest und unversbrüchlich halten und in llebereinstimmung mit derselben und mit den Gesehen regieren welle (B. U. III. 54).

Mehr ale einmal habe ich bas Glud gehabt, mich bem Pringen von Preußen nabern zu durfen und er bat auf mich ben Gindrud eines burchaus rechtichaffenen Mannes gemacht : ich halte ibn, Du weißt es, fur einen ftrengrechtlichen Rurften. 36 habe meine Meinung nicht im Geringften geandert; ich wollt' ibm Leben und Ehre vertrauen, auch wenn er fein Ronig mare. Er fann nicht einen Sintergedanfen begen, welcher feinem Belobnif miberipricht, aber feine Borte find einer Deutung fabig und fie find gedeutet worden. Das conftitus tionelle Befen ift in Preugen noch neu; ift es nun bem Bolf noch nicht in Fleisch und Blut eingedrungen, fo fann man boch von bem Sohn ber absoluten Konige nicht verlangen, bag er auf einen Schlag die Ueberlieferungen feines Saufes vergeffe, bag bie erfte Ginführung ber neuen Staatsform feine angeborene Auffassung ber foniglichen Macht und all' feine ererbten Anschauungen vertilge, und daß er fich fogleich behaglich fühle in einem Befen, welches gemiffermaßen boch eramungen worden ift. Bei alle dem besteht aber nicht die fleinste Thatsache, aus welcher sich ichließen ließe, daß er nicht die Lage ber Dinge, daß er nicht die Unmöglichfeit eines Rudschrittes zur absoluten Gewalt erfenne. Wilhelm I. bat. es ift meine innige lleberzeugung, feine Demonstration gegen Die conftitutionelle Staatsform machen wollen.

Die haltung bes Ronigs von Preugen bei ber Rronung



nur die Macht und die Herrlichfe mofratie hat entgegenstellen und schluß erklären wollen, den demo Zugeständnisse zu machen. "Die er gesagt; aber sie ist auch unant tutionellen, und demnach hat diese gegolten, an welche sie unmittelba

Was Du, mein lieber Fre meinerseits glaube an die Zukun rührig, gewandt und thatfrästig, mung ist für sie. Wir dürfen uses uns lieb sei oder nicht. Hat i mung sich offen entgegengestellt, sie belt wie ein geriebener Staatsman ein König. Wird diese Haltung späterer Zeit äußern? Ich weiß Demokraten seht keinen Schaden gewiß.

Die Rronung in ber oftpret ausschließlich preußischer Alt,

in großbeutschem Sinne gemacht worden ware. Ueber die Wirthschaft mit dem französischen Botschafter aber hab' ich mich gründlich geärgert. Eine militärische Berühmtheit will männiglich sehen, einem wirslich freundlichen Mann kommt man auch freundlich entgegen, und von Staatsflugheit nicht weniger als von dem Gebrauch ist es geboten, daß man den Bertreter einer großen Nation mit der gebührenden Achtung behandle — mußte man aber deßhalb dem 2. December Huldigungen darbringen? Ich weiß recht gut, was ich zu halten habe von gegenseitigen Complimenten und Ausmerksamkeiten; aber diese mit dem Besuch in Compiegne, der noch immer etwas räthselhaft ist, zusammengehalten, haben dem Bolke die Weinung von einem geheimen Einverständniß erweckt, und diese Meinung hat sich denn auch sogleich Luft gemacht.

In Berlin bat ber frangofifche Marichall mehr ale viertaufend Bifitenfarten empfangen Die meiften biefer Befuche maren wohl nur gehorsame Bitten um Ginladung zu seinem Fefte; aber mas muß ber Frangofe gedacht haben von einem Bolte, welches von bem erften Napoleon gebrudt, ausgesogen, mißhandelt und verhöhnt worden ift, und von welchem jest die ausgezeichneten Glieder bei bem anderen Rapoleon bemuthig ben Eintritt erbitten, um Beleuchtung und Blumen und Toiletten gu feben, um einige Glafer frangofifcher Weine ju trinfen, und um einige Delifateffen zu naichen? Rann er Diesem Bolfe Befinnung und Opferwilligfeit zutrauen, fann er es achten? In Ronigeberg haben Die Leute bem "Sieger von Magenta" jugejubelt, ber Dob hat feineswegs aus eitel Polen bestanben und hatten die Dden oder die Sonette auf ben Sieger von Magenta nur die Riederträchtigfeit Einzelner ausgesprochen, fo maren fie gar nicht gemacht worben. Ber bem Gieger zujubelt, ber jubelt über ben Sieg, und einen Sieg über beutsche Waffen hat Diefes Bolf bejubelt. Es maren Deutfc, welche belbenmuthig die Schlacht von Magenta gefchlagen, und es ift ein Königreich, welches Deutschland verloren

bat burd biefe Shlacht. Werben bie Deutschen auch in ben preufifden Stabten gehaft, find bie Ronigeberger und Die Berliner noch Wenben, und bat ber Freudeurausch ihre alte Ratur bervorgezogen?

Der Gieg von Magenta bat Die alte Ordnung gebroden, er bat ben Beftand und ben Befig ber Donaftien in Die Buit gestellt und fomit auch ben Bestand und ben Befis ber Sobeniollern. Es muß jebem Befonnenen auffallen, bas franjoftide Blatter gerabe jest von Greniberichtigungen in ben Rheinlanden reben. Die Blage Caarbruden, ganbau und Bweibruden, fagen fie, feien Franfreid nothig; fein Bertbeis bigungefpftem fordere bie Blate, und feine Induftrie beburfe ber Roblen. Gine Ration, fagen fie, folle ber anberen nicht vorenthalten, mas bieje nothig babe; Franfreich wolle porerft nicht feine naturliche Grenge ansprechen, es wolle jest fic mit bem fleinften feiner Anfpruche begnugen, und es forbere mit ber Abtretung ber genannten Blage und Begirfe mur bas, mas ibm burd bie Treulofigfeit (parjure) ber Berbunbeten entriffen morben fei. Der Ronig von Breugen, menn er freundlich in Die Abtretung willige, fonne reichliche Enticabigung in Deutschland finden, und babei wird leife angebeutet, bag er in biefem Falle auf Franfreichs machtige Unterftugung rechnen fonne. Dag bes Ronigs von Bavern babei gar nicht gebacht wirb, und bag bie frangofifden Lobnidreiber ganbau und 3meibruden fur preußifde Blage balten - bas ift bochftene poffierlich. Die Treulofigfeit ber Berbunbeten wird aber baburch begrunbet, bag ber erfte Barifer Friebe biefe Lanbebftrede ben Frangofen gelaffen, ber gweite aber biefelbe abgeriffen babe; obwohl bie Dachte feierlich erflart batten, baß fie nur gegen Rapoleon und nicht gegen Franfreich ben Rrieg fuhren. Bir Deutiche haben andere Borter ale Treulofigfeit fur biejenigen, welche bei bem Abidlug bes ameis ten Barifer . Friedens Die Abtretung bes Elfaffes verbinbert baben.

Man fieht, daß sich eine beutsche Davventhal-Krage vorbereitet. Schmählicher bat man noch niemals einer Ration in's Angesicht gespien, giftiger bat man noch nie einen Donarchen verhöhnt. Man glaubt nicht einmal Gewalt brauchen ju muffen; Franfreich will es - bas ift genug! Die beutichen Fürsten merben fein sauberlich gehorchen; ein Wiberstand ift nicht möglich, eine Weigerung faum bentbar. Rauber behandelt viel ehrenhafter ben Reisenden, wenn er ibm bas Biftol auf die Bruft fest, um ibm feine Borfe abzunebe men. Das find bie Folgen ber Schlacht von Magenta, und Breußen jubeln über ben Sieg ber Frangofen und machen Berje auf ben Sieger! Barum jubeln fie nicht auch über tie Schlacht von Jena? Sie fonnten ce jum Borans thun, benn folche Gefinnung muß unvermeiblich wieber einen Tag herbeirufen, wie ber 14. Oftober im Jahre 1806.

Der Rebel wird immer bider; ich werde noch über die Feiertage hier bleiben, dann geh' ich, um in meinem Winter-Quartier mich einzupuppen. — Leb recht wohl!

Dein DR. DR.

life Schlafter gereinen, bie beileren murber, mit fie Berte reclieren, die erfalten find; . . gleichgiltig gegen bie bulle und Referricher ber Geitritte, halle er für einelne generlanite, derentunite, geografifite fietigen und Cingelinter, bie bie Rinter und Anfanger für bie Corprinte in ber Beinichte balten, feinen Gine" - follte min mobil glauben, bag teriebe Berinfer an einer entem Brele Schlofert "Tatt und ficheres Untheil in ber Gidtung. Debnang und Beitellang ber Thatfaden" nibmen fiente! Rad E. 21 attere Schlaffer in Jah. von Miller gimmer ben genaven Duelerierider , nat E. 30 gelett bageger Job ten Differ en terjeriger fritmitern, "in tener Schriften tet Schriftens Geift ten Geit ber Beiten gebedet, und gegen beren "geffreiche Ern Beidichtemaderei" Edleffent Anit , nimals gu fcur fern frence"! Miebufes Rrint, beife es & 57, mar auf bie Dichrigitellung ber objetieren Thanfathen geftelle", Echloffens bagepen pur tie Michtigfellung bes hiftenifden Unbeile", genig ein die genthimtider Gegenies für alle bie, welche nach beidrint geung find angemebuten, bag für ben Gifigeifer bas richtige biffeeliche Unfell fich aus ber Michnigftellung ber Thatfinder eine ber mine

Alar ift Gerringe unt, me er Bageflinderfe made. & S. E. 13: "Ge ift mabr, es alle nielleicht feine Schriftfielleri de nes andern Autors, bie fo launifd und ungenotnet austube, mie tie Geididitmerfe Soloffers. Die verfchiebenffen Marine, an liche und innerliche, haben eingeftanblich nicht nur ibre Guifefung, je nach augenblidlicher Loune und Liefe, je nach fremten Jalas und Anton, gufiffig angeregt, fenbern aud ibre Cebandlung quidlig veranbert, thre Bortführung und den Umfene gufallig fo ober anbere geftalter". Deer & 46: "Ge if mabr, Edloffers Beidichtidenbung tragt nirgenbe and nur son ferne einen telenlogifden Charafter. Gein Rad benten wies ibn, feine Bebre meist uns nienenbe auf bus Biel einer bestimmten Bollenbung, auf einen einftigen Geildenftant bigfer irbifden Menichbeit bin". Ober &. 75: "Unertogen, bart. unbantig fiel er leicht auch burd ben mannifden Ggeismus, ber unfer Aller Gebtheil ift, und ter bei ibm begreiflich (!) ftarter gepragt mar ale bel vielen Anbern". "In unbefummerter Dffenbeit planterte er Alles ant; . . bie Giferfucht auf jebe Anerfennung, bie ibn porbelging, bie Berbbeiten gegen frembe Belebrungen, Die bitteren verlegenben Aburtheilungen über jebe abmeidenbe Richtung" pc. nc.

Alle biefe Gehler bangen bei Schloffer mit feiner Grziebung und feinem gangen Bilbungsgang jufammen und er felbft macht und barüber in feiner Autobiographie im 20. Band ber "Beitge-

offenbergige Enthullungen. Gervinus batte von biefer Schrift einen befferen Bebrauch machen follen. "Mein Bater, ergablt Schloffer, mar Abvotat und hatte fich gang bem Trunte ergeben", und gwischen Bater und Mutter herrichte "über bas Trinten ewiger Bant und 3wift". Unter folden Ginbruden muchs ber lebhafte und lernbegierige Rnabe auf. Seine Mutter, "felbst nur mit Brugeln erzogen, manbte biefe ruftringifche Manier auch auf alle ibre Rinder an und verdarb fie alle obne Ausnahme burch die unvernünftige Strenge. Auch auf meinen Charafter wirfte bieg febr nachtheilig ein; erft fpat tonnte ich burch viele Müben und Aufmertsamteit auf mich felbft die Folgen Diefer Art von Erziehung weniger schadlich machen, vertilgen werbe ich fle nie". 3ch erhielt "ale fleines Rind, von Goldaten und Difizieren ungertrennlich, eine unfelige Fertigfeit Bemertungen gu machen", und ftellte ichon ale Rind "ben fatholischen Feldprediger, einen meftfällichen Monch, wegen feiner ichlechten Bredigt gur Rebe". Und fpater: "3ch forte alle Religioneftunden burch mein unverfcamtes Dieputiren gegen die Religion; . . ben driftlich en Glauben hatte ich eigentlich gar nicht". In fpateren Jahren lebte er in einem Baufe, welches "ber Sammelplat ber Altonaer Schauspieler und aller verborbenen und bedrangten Benies" war, mit benen "ich es in boshaftem Big und Daulfertigfeit aufnehmen tonnte". "Neugere Sunden habe ich aus Rlugbeit nie begangen, fo oft mir auch die Luft antam". Und in Bezug auf feine geiftige Beschäftigung fagt er: "3ch batte in Beit von brei Jahren über viertaufen b Bucher burchlaufen", alfo beiläufig per Tag vier bis funf Bucher.

Diefe Erlebniffe und diefe Beifteerichtung zeigten ibs ren Ginfluß in feinen hiftorifchen Schriften, Die er - je nach Laune und Anftog, fagt Gervinus - in reiferen Jahren In teinem einzigen verleugnet er "bie unselige Fertigteit Bemerfungen gu machen, boshaften Wit und Maulfertigfeit", ftorend auch ba, wo er fich wirkliche Berbienfte ermarb, g. B. in feiner Geschichte des Alterthums, in der er, mas wir ihm gern zu Dant anrechnen wollen, mehr wie irgend einer ber fruberen Biftorifer bas gange Culturleben jum Ansgangspunkt feiner Betrachtung nabm und besonders die Bedeutung ber Literatur auf bas politifche Leben zeigte. Fur bas Mittelalter batte Schloffer tein Verftandnig und vor allem waren ibm feiner bemofratis fchen Natur nach zwei große Glemente beffelben, Abel und Beiftlichfeit, grundlich verhaßt. Durch teinen ernft religiofen Ginn veredelt, begeiferte er alle Grofe, die er nicht begriff und die fich nicht in bas Protruftesbett feiner fpiegburgerlichen Unfichten zwangen ließ. Weil er aber Anfangs wenig Anertennung fand, fogar faft ganglich ignoritt wurde, fo bilbete fic bei ibm die fire Ibee aus, daß XLVIII.

bie gebeimen Schachzuge einflugreicher Fattionen feine Unertennung bereitelten, und fo ergon er fich in feinen Rritifen in ben Beibelberger Jahrbuchern und in ben Borreben feiner Bucher in Comabungen besondere gegen die Berliner und Gottinger; er fcbeleb, nach ben Worten von Gervinue, "bie bittern verlegenden Aburtheilungen über jebe abweichenbe Michtung". Gr bilbete bie Spipe jener Coterie bodmutbiger Belebrten, Die ber Berfaffer ber in Diefen Blattern fruber befprochenen Schrift: "bie moderne Beidichte. miffenfchaft" (Schaffbaufen bei Gurter) fo vortrefflich charatteris firt bat. Das Biffen batte ibm bas Berg verobet. Gr trieb bas gelehrte Sandwerf treufleiftig mit Bergebrung felbft feiner beften Rrafte, aber obne Gebeiben fur eigene und fur frembe Gittlich. feit, ohne auch nur über bie gewohnlichften Schranten philifterhafter Sinnegart geboben gu werben, und auger bem Rreife feiner engen Unschauungen fo unbehulflich wie ein völliger Reuling im Belt. verfehr und boch fo anspruchevoll und bei jedem Biberfpruch fo franthaft gereigt. Dan tennt ben Spruch :

"In meinem Revier find Gelehrte gewesen; Auger bem eigenen Brevier tonuten fie feines lefen."

Gin gefeierter Beros bes Liberalismus murbe er erft durch feine Gefchichte bes achtgebnten Jahrhunderte. Bur Beit ihres Ericheinens berrichte in Deutschland eine geiftlofe und unwurdige Reaftion, und es gefiel befibalb Schloffere berbe und poliernde Sprache, und felbft feine gemeinen Ausfalle gegen gefelerte Grofen wurden mit Beifall begruft. Spater, ale bas Urtbeil rubiger geworden, fand man, baf er fich fogar fur gemeine Revolutionare begeiftert babe. Aber bas mar nothwendig, meint Gervinus. .. Ge mar eine That (!) in Deutschland mit folch' einer biftorifden Raivitat (!) Die Begeifterung und Große felbft ber gemeineren Seelen (alfo auch bie haben Grope!), die ber Revolution gu Bertzeugen gebient, laut anguertennen"! Dan marf ibm por, ban er mit Rraftausbruden bes Rneipendemofratismus um fich gewor= fen, aber auch biefe Ausbrude maren nothwendig, meint abermale Gervinus; Deutschland murbe, fagt er G. 63, "aus bumpfer Stummbeit und politifcher Schlaffucht" aufgewedt, weil Schloffer feine Bahrheiten aussprad "in jenem ichallenben Ton ber Derb. beit, ber fich nicht icheute mit namhaften biftorifchen Figuren ale mit Couften, Courfen und Chafefopfen umgufpringen"! 12nd bagegen verbient es ebenfalle Unerfennung , bag ber Deifter mit "Achtung" fprach "von ben himmelofturmern ber frangofifchen Literatur, Die bas Chriftenthum als ein icheufliches Spftem ibftematifch auszutilgen ftrebten" (G. 35), benn eine folche "Uchtung" mar er "machtigen Gebeln ber Befdichte foulbig" ! Bir leiten diefe Achtung mobl mit befferem Grunde ber aus Schlof. fere oben citirten Borten : "Den driftlichen Glauben batte ich

eigentlich gar nicht", und aus einem andern Ausspruch, der noch neulich zur Berherrlichung des "großen" Mannes in der Augeb. Allgem. Zeitung (Beil. vom 4. Oft.) angejührt wurde: er fürchte weder den Segen noch den Fluch eines Priesters, er jürchte auch keine Gerichte, weil er sich selbst richte. So dachte bei uns in Schlossers Plüthezeit die größte Masse des Rublitums, und Pfarrer Zittel in heivelberg konnte deshalb mit gewissem Rechte in seiner Grabrede aus Schlosser sagen: "Er war zu seiner Zeit der Mund, durch welchen das Gewissen des deutschen Bolkes spruch," denn das Gewissen des Deutschen batte damals die rechte Sprache verloren — Schlossers Wirksamkeit gehört zur Pathologie des Zeitalters.

Ift der Lefer in dem großen Geschäft, fich durch alle Weitschweifigkeiten, Biederholungen, Unklarheiten und Biderfpruche ber fleinen Edrift bes Geren Bervinus burchquarbeiten, gebulbig geblieben, fo ermartet ibn am Echlug eine fonberbare lleberrafchung : feierlichft wird ibm vertundet, bag Schloffer ber Dante bes neunzehnten Jahrhunderte fei und bas bentiche Baterland ibm "bas ehrende Undenten erhalten" moge, bas Stalien feinem großten Dichter bewahrt babe! Alfo Schloffer und Dante geiftesvermandte Doppelganger! Gervinue betaillirt biefe Lacherlichfeit mit "Diefe Mehnlichteiten ber beiben Danner aus fo ben Worten : entfernten Beiten in Richtung, Geift und Charafter find fo auf: fallend und ftart, bag fle wohl felbft auf Uebereinstimmungen ber phyfifchen Ratur beruben mochten. Dan tonnte in einzelnen Bildniffen von Beiden felbit in den außerlichen Befichtegugen Aehnlichfeiten berausfinden in dem mildscharfen Auge, in ber geschwungenen ftarfen Dafe, in bem vortretenben Rinn, in ben fcharigefdnittenen feft und ernft gefchloffenen Lippen . . - marum nicht gar auch barin, daß bei Beiben die Dafe mitten im Befichte gestanden und Beber von ihnen zwei Beine gehabt bat? Alfo Schloffer ein neuer Dante, Schloffer beffen Befchichtschreibung, nach Gervinus eigenem Geftandniß, auch nicht von ferne einen teleologischen Charafter bat, ber nur nach Laune und augerem Unftog gearbeitet, teine andere Richtung neben fich auffommen ließ und bervorragte burch mannifchen Egoismus, ber bei ibm ftarter gepragt mar ale bei Andern! Gin Rritifer, ber Schloffer, "den fanguinischen Bolterer," in den Grenzboten (1847 6. 111) beurtheilt, fagt: "3ch mußte in der That nicht, daß irgend ein Menfch unseren Siftorifer jemals zu ben Philosophen gerechnet, oder ihm philosophische Behandlung ber Biftorie im Guten oder Bofen nachgefagt batte. Go viel bekannt, ift eber bas Gegentheil laut geworden, und allerdings mußte berjenige wunderbare Borftellungen von Philosophie und philosophischer Betrachtung ber Beltbewegung baben, ber biefe Dinge in Schlof١.

bie gebeimen Schachzuge einflugreicher Fattionen feine Unerfennung bereitelten, und fo ergoß er fich in feinen Rritifen in den Beidelberger Jahrbuchern und in den Borreden feiner Bucher in Comahungen besondere gegen die Berliner und Bottinger; er fchrieb, nach ben Worten von Gervinus, "die bittern verlegenden Aburtheilungen über jede abmeichende Richtung". Er bildete bie Spite jener Coterie bochmutbiger Gelehrten, Die ber Berfaffer ber in biefen Blattern fruber befprochenen Schrift: "bie moderne Befchichtewiffenschaft" (Schaffbaufen bei Burter) fo vortrefflich charafteris Das Wiffen hatte ibm bas Berg verobet. Er trieb bas firt bat. gelehrte Sandwert treufleifig mit Bergehrung felbft feiner beften Rrafte, aber ohne Gebeiben fur eigene und fur frembe Sittlichteit, ohne auch nur über die gewohnlichften Schranten philifterhafter Sinnebart gehoben zu merben, und außer bem Rreife feiner engen Anschauungen fo unbehülflich wie ein volliger Reuling im Welt. verfehr und boch fo anspruchevoll und bei jedem Widerspruch fo Man fennt ben Spruch: Prantbaft gereigt.

> "In meinem Revier find Gelehrte gewefen; Außer bem eigenen Brevier tonnten fie teines lefen."

Ein gefeierter Beros bes Liberalismus murde er erft burch feine Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts. Bur Beit ihres Erscheinens herrschte in Deutschland eine geiftlose und unwürdige Reattion, und es gefiel befihalb Schloffere berbe und polternde Sprache, und felbft feine gemeinen Ausfalle gegen gefeierte Grofen murben mit Beijall begruft. Spater, als bas Urtheil ruhiger geworben, fand man, daß er fich fogar fur gemeine Revolutionare begeiftert habe. Aber das mar nothwendig, meint Bervinus. "Es war eine That (!) in Deutschland mit folch' einer hiftorischen Raivitat (!) die Begeifterung und Große felbft ber gemeineren Seelen (alfo auch die haben Große!), die der Revolution qu Bertzeugen gedient, laut anzuertennen"! Dan marf ibm vor, bag er mit Rraftausbruden bes Aneipendemotratismus um fich gewor= fen, aber auch diefe Ausdrucke maren nothwendig, meint abermals Gervinus; Deutschland wurde, fagt er G. 63, "aus bumpfer Stummheit und politischer Schlaffucht" aufgewedt, weil Schloffer feine Babrheiten aussprach "in jenem Schallenden Ton ber Derbbeit, der fich nicht icheute mit namhaften biftorischen giguren als mit Schuften, Schurten und Schafstopfen umgufpringen"! lind bagegen verdient es ebenfalls Unerfennung, bag ber Deifter mit "Achtung" fprach "von den himmelofturmern der frangofischen Literatur, die bas Chriftenthum als ein icheufliches Spftem ibftematisch auszutilgen itrebten" (G. 35), benn eine folche "Achtung" war er "machtigen Bebeln ber Gefchichte fculbig"! Bir leiten diefe Achtung wohl mit befferem Grunde ber aus Schloffere oben citirten Borten : "Den driftlichen Glauben batte ich

eigentlich gar nicht", und aus einem audern Ausspruch, der noch neulich jur Berherrlichung des "großen" Mannes in der Augeb. Allgem Zeitung (Beil. vom 4. Oft.) angejührt wurde: er fürchte weder dem Segen noch den Fluch eines Priesters, er jurchte auch feine Gerichte, weil er sich selbst richte. So dachte bei uns in Schlossers Plütbezeit die größte Masse des Lublitums, und Pfarrer Zittel in heibelberg konnte deshalb mit gewissem Rechte in seiner Grabrede auf Schlosser sagen: "Er war zu seiner Zeit der Mund, durch welchen das Gewissen des deutschen Boltes sprach," benn das Gewissen des Deutschen batte damals die rechte Sprache verloren — Schlossers Wirksamkeit gehört zur Pathologie des Zeitalters.

Ift der Lefer in dem großen Geschäft, fich durch alle Weltschweifigfeiten, Bieberholungen, Unflarbeiten und Biberfpruche ber fleinen Schrift bes herrn Gervinus burchquarbeiten, gebulbig geblieben, fo erwartet ihn am Colug eine fonderbare lleberraft. ung : feierlichft wird ihm vertundet, daß Schloffer ber Dante bes neunzehnten Jahrhunderte fei und bas bentiche Baterland ibm "bas ehrende Undenten erhalten" moge, bas Italien feinem großten Dichter bewahrt habe! Alfo Schloffer und Dante geifteevermanbte Doppelganger! Bervinue betaillirt biefe Lacherlichfeit mit ben Borten : "Diefe Achnlichkeiten ber beiben Manner aus fo entfernten Beiten in Richtung, Geift und Charafter find fo auffallend und ftart, bag fie mobl felbit auf Uchereinstimmungen ber Man fonnte in einzelnen phyfifchen Datur beruben mochten. Bildniffen von Beiden felbft in den außerlichen Befichtegugen Aehnlichkeiten beraubfinden in dem mildscharfen Auge, in ber geschwungenen ftarfen Dafe, in bem vortretenden Rinn, in ben icharigeschnittenen fest und ernft geschloffenen. Lippen . ." - marum nicht gar auch barin, bag bei Beiben bie Dafe mitten im Gefichte gestanden und Beber von ihnen zwei Beine gehabt bat? Alfo Schloffer ein neuer Dante, Schloffer beffen Befchichtschreibung, nach Gervinus eigenem Geftandnig, auch nicht von ferne einen teleologischen Charafter bat, ber nur nach Laune und au-Berem Unftog gearbeitet, teine andere Richtung neben fich auftommen ließ und bervorragte burch mannisten Ggoismus, ber bei ibm ftarter gepragt mar ale bei Undern! Gin Rritifer, ber Schloffer, "ben fanguinischen Polterer," in ben Grenzboten (1847 6. 111) beurtheilt, fagt: "3ch wußte in der That nicht, baß irgend ein Menich unseren hiftoriter jemals zu ben Philosophen gerechnet, oder ihm philosophische Behandlung ber Biftorie im Buten ober Bofen nachgefagt batte. Go viel bekannt, ift eber bas Gegentheil laut geworden, und allerdings mußte berjenige wunderbare Borftellungen von Philosophie und philosophischer Betrachtung der Weltbewegung baben, der diefe Dinge in Schlof-

fere biftorifden Werfen finben wollte; wenigstene nicht minber munberbare Borftellungen ale fie unfer biftoriter felbft bavon bat, nach beffen Deinung Philosophie und Salbbeit, Bht'sfopbiren und Sin= und Berbreben ungefahr auf ein und baffelbe Ganstaufen " \*). Und bas Urtbeil ber Grenzboten ift wohl nicht aus ultramontanem Bibermillen gegen Schloffer hervorgegangen. Schloffer mar nichts meniger ale ein philosophischer Ropf, ber bie inneren Dis berfpruche auszugleichen fucht und nach einer boberen Ginbeit bes Beiftes und Bergens ringt; in feinem Ropf lagen bie fonberbarften Begenfage neben einander und es wird Ginem beghalb bei ber Lefture feiner Bucher gu Muthe, wie es Benem gu Duthe gemefen fenn muß, ber ibn einmal, wie Bervinus mittbeilt, nach einem Individuum feiner Befanntichaft fragte und wortlich gur Untwort erhielt: "Das ift ein gang fcblechter Rerl, übrigens mein guter Freund, ich febe ihn nie". "Man ergablt von Schloffer ein unbedeutendes Geschichten, bas, wie ein Saar bem andern, ber Unetbote von jenem Richter gleicht, ber bem Rlager und Bertheibiger Recht gab und Recht auch bem Dritten, ber ihm einwarf, bag boch nur Giner Recht baben tonne". Schloffer gleicht ale Siftorifer gang biefem Richter, und wir banten bem Berrn Bervinus, bağ er uns an bie treffende Unetoote erinnert bat.

Gervinus muß es übrigens felbit abnen, bag Deutschland nicht gewillt febn wird in Schloffer einen neuen Dante zu verehren, bag vielmehr bie Beit ichon balb beranrudt, in ber bes Beibelberger Siftoritere Bucher, nach ber Prophezeiung Des herrn von Spbel "vergeffen" febn werden. Darum folient er feinen Defrolog mit bem emphatifchen Ausruf: "3ch babe bas Befühl, bag wenn Jemand Dichte gethan batte, ale Ginem Denichen bas zu feyn, was Schloffer mir geworben ift, bief allein ausreiche, einem Denfchenleben ben vollwichtigften Berth ju berleiben"! Diefee Befühl von feinem eigenen vollwichtigften Berthe wollen wir ibm nicht verfummern, aber im Intereffe feiner Bartei rathen wir ibm fürberbin nicht mehr Defrologe gu fchreiben und Bergleichungen mit Dante anzuftellen, benn ber Bluch ber Lacherlichteit laftet fower und bie Parteien muffen immer fur ibre enfants terribles bugen.

<sup>\*)</sup> Bir murben auf biefe Stelle ber Grengboten aufmertfam burch v. Linbe's "Beitrage jur Beleuchtung ber Celbftherrlichfeit bes Gefchichtsforichere Schloffer (Miefien 1847), auf bie wir un-fererfeits aufmerffam machen mochten. Man finbet bert über Schloffer auch ein Urtheil bes beibelberger Brofeffore Rortum, ber in feiner Befdichte ber "Rorbamerifanifchen Revelution" nut ein einziges Mal "bie abgebrungene Schirmwaffe wiber ben plum-pen Raubanfall eines altern nbeigelaunten Junftgenoffen" erheben will. Er verwahrt fich gegen beffen "heimtudifche Aufchwar-zungen" und feine "Bertzeuge, bie für alle Riften ber Weltges fchichte paffen follen, aber felten öffnen."

### L.

# Geiler von Raifersberg und sein Berhältniß zur Kirche.

III. Der Bifchofe fof von Strafburg und ber Rlerns in Geiler's Umgebung.

Die Straßburger Kirche hatte in der letten Zeit des Mittelalters lange das Unglud, von hirten regiert zu sepn, die sich mit der geistlichen Berwaltung ihrer Diocese saft gar nicht beschäftigten, und nur allein ihre fürstlichen Prärogative und Rechte wahrzunehmen bestissen waren. Der Fürst hatte den Bischof so vollständig in den hintergrund gedrängt, daß man kaum noch eine Spur von dem ursprünglichen höheren Beruse der Inhaber des altehrwürdigen Stuhles wahrnahm. Oder war es nicht ein laut sprechendes Zeugniß für die auf den Gipfel gestiegene Berweltlichung, daß den Bischosen das selbst eine lange Zeit hindurch — Wimpfeling gibt an über hundert Jahre — selbst die Insignien ihrer Würde, Insul und Stab abhanden gesommen waren, ohne daß man das Bedürfniß gesühlt hätte, sie neu ansertigen zu lassen ?? "Sye (die

<sup>\*)</sup> Wimpheling, Catalogus episcopor. Argent. bei Guilliman, de episcopis Argentinensibus. Friburg. 1608. p. 431.



irgend eine Pontifica fonst in der Diocese vi derselben Wahlrede in nung aus: "gepriesen einen Bischof wieder er ligen Geheimnisse seinen bört noch gesehen worde liche Handlung vorgeno sas visitaverunt et hoc 3. 1508 der neue Bischweisel unter dem Eintsteren Mahnung, welch tion an ihn gerichtet, abobe Amt im Münster

<sup>\*) &</sup>amp; bel Strobel, Beich.

<sup>\*\*)</sup> Alius (Albert ist gemein totus mundanus spirit spiritualibus certum en pontificaliter exerculss

das Allerheiligste trug, so war dieß ein Schauspiel, das der zahlreich herbeigeströmten staunenden Menge neu und unerhört vorsam \*). Hatte doch der fromme und für die Resorm sein ganzes Leben hindurch eisernde Wimpseling es dem Bischose Albert noch zum Ruhme anrechnen zu dürsen geglaubt, daß er noch zu Zeiten, an hohen Festen und während der Kastenzeit, die Messe gelesen habe, wenigstens privatim in seiner Schloße Rapelle zu Zabern — utinam et in majori templo, fügt er bescheiden bei. Denn Alberts Borgänger, Robert, hatte nicht einmal dieses geleistet; er las, obschon er geweihter Bischos war, doch nie die Messe, sondern communicirte am Gründonnerstage in seiner Hossapelle more laicorum mit dem Hossessinde \*\*), erschien auch dem entsprechend selten im bischösslichen Gewande, sondern meist im kurzen Ritterkleide, das Schwert an der Seite.

Die beiben Bischöfe nun, von benen eben die Rebe war, Robert (Rupert von 1440 bis 1478) und Albert (von 1478 bis 1506), beibe aus dem fürstlichen Hause Pfalzbayern, waren keineswegs, wie man etwa zu schließen versucht wäre, von Natur aus bösartige, verderbte Charaktere. Hört man die Profanhistoriker über sie — man vergleiche von den älteren Laguille, von den neueren den Protestanten Strobel \*\*\*) — so wissen uns diese viel Löbliches von ihrer weltlichen Regles

<sup>\*)</sup> Aderat magna caterva, quae et devotionem et stuporem prae se ferre visa est, quoniam quatuor proximi antecessores Episcopi per centum et ultra annorum curricula nihil hujusmodi Episcopatus officia videntur implevisse. Wimpheling bet Guilliman p. 439.

<sup>\*\*)</sup> Missas non legit, sed instar laici in Coena Domini communicavit. l. c. p. 423.

<sup>\*\*\*)</sup> Strobel Gefc, bes Esfasses III. 419 ff. 501. 505 ff. Laguille, histoire de la province d'Alsace I. 331. 48. 63.

rung, auch viele anerfennungewerthe Buge ibres einfachen, leutfeligen Charaftere gu berichten. Gie batten gang entichiebene Berbienfte um bie Wieberherstellung ber berabgefommenen Guter bes Bisthume, gegen Burger und Unterthanen benabinen fie fich fo gutig, bag fie bei ihrem Tobe allgemein betrauert murben. Es ift fogar mabriceinlich, bag Beiler, wie benn auch ber gerechte Gifer nur gut leicht über bie Linie binausführt, einzelne ibrer Dagregeln, 3. B. Die Bermenbung ber Dipenfegelber fur bie Erlaubnig jum Benuffe von Dild. ipeifen in ber Kaftengeit ju bart beurtheilt babe. Dan muß überdieß noch in Betracht gieben, bag bie beiben Bringen obne Beruf, burch bas Intereffe ibres Saufes, in ben geiftlichen Stand maren gebrangt und noch febr jung auf ben bijcoflis den Stuhl erhoben worben, wo fie bann fogleich in Die Mitte eines verberbten Sofes und namentlich in bie Umgebung bofer Rathe famen. Darum maren auch viele Beitgenoffen geneigt, fie milber gu beurtheilen. Co fagt g. B. ber Fortjeger von Ronigehofen (f. Bufage ber Strafburger Sanbidrift Ro. 844 bei Mone, Quellensammlung ber babifden ganbesgeschichte L 274) von Robert: "Ruprecht von Bavern ftarp 1478; bo er bijchoff mart, do mas er ein junger bere und bat befe rette (Rathe), bas er vill miber bie ftatt von Stragburg batte und ben fonnen, bas er lugel mit trumen meintte etwann manig jor. und mas im gelt liep, und man ein leichtfertig man fam und fur fin gnab forberte, fo bort er in ee bann ein frummen. Doch uff bas lett funf ober feche jor, mas (er) ein gutter bijchoff und bielt fich gar erberlich und bett in alle menichen liep in ber ftatt und im lande, und geichach ber ftatt von Strafburg gar leibe und ben burgeren in bem lande, bas er ftarp, man er mas erft ju allem irrem (ihrem) willen fomen."

Dennoch fann une bas Alles nicht genugiam troften über ben Anblid eines bifchoflichen Sofes, an welchem ein gang

weltlicher Ton, ja die tadelnewerthefte Ausgelaffenheit der Sitsten \*) herrichte.

Belde Buftanbe fich unter folden Ginfluffen von oben in dem Rlerus heranbilden mußten, lagt fich benfen. fehlte es nicht an guten, fur die Bufunft Soffnung gebenben Erscheinungen, und es wird nothwendig fenn, daß wir biefen im Berlaufe unferer Darftellung noch unfere befondere Aufmertfamfeit zuwenden. Man barf auch nicht vergeffen, bei ter im Mittelatter fo überaus großen Angabl ber Mitglieber bes Rlerus auch unter gunftigeren Umftanben fich biejenige Ordnung nicht erhalten ließ, ohne welche wir heutzus tage eine gut bisciplinirte Diocese une nicht benten fonnen. Aber bennoch ift es in unferem Falle leider unbestreitbar, daß bas am innerften Marte bes geistlichen Korpers nagende Uebel bes Concubinate in einer furchterregenden Beife um fich gegriffen batte, und fich vielfach fo ungescheut und frech außerte mie niemals. Bar es noch ein Reft von Gottesfurcht ober mar es außerste Gleichgültigfeit gegen die Pflicht des beiligen Amtes, genug, es gab auch unter bem niebern Rlerus eine Ungabl Glieber, welche fich bes Deffelefens ganglich enthielten und nur an Ditern mit ben gaien jum Tifche bes herrn gingen \*\*). Sand in Sand mit diefer außerften Buchtlofigfeit ging die Bfrunden Sagerei, bei welcher oft die Unwurdigften

<sup>\*)</sup> Ren Bischef Rebert & B. berichtet Guilliman: etsi ejus adolescentiae delicta reperies, veluti quod mulicribus non abstinuerit, quod ex iis procreatos splendidis conjugiis celebraverit, concubinas pariter amplis dotibus nuptum collocarit, ingentes pecunias in Alchymiae vanitatibus effuderit, tamen deservescente cum aetate cupidine in magnum et bonum episcopum evasit. p. 421. 22. Achulich Bimpseling über Albert: filios ex humana fragilitate vidit atque nepotes, bei Guilliman p. 432.

<sup>\*\*)</sup> Dimpfeling bei Riegger II. 231. 38. 40. 429. 507.



wieder verafett, felt

Die en Geranker antritte in Etrafbur, freimuthigen Berevial Gelegenheit, wo ma Jahre 1482 hatte ni Anwantlung bijchöftli berufen, um, wie biwendige Reform zu bihalten. Die bischöftli freimuthige Wort aus nes Urtheil ber Schrift ihnen vollzogen wurde, faßt. Wir muffen und nige ber Hauptstellen a

"Es freuten fich bie fie ben herrn faben. Ut thuen und fprach: ber Fr feine Seite und feine Sai fie ben herrn faben."

. Demerte nun, o gu

find alle bier verfammelt, nicht aus Furcht vor ben Juden, fonbern durch ben Behorfam vereiniget, nicht ale irrende Schafe, fondern gewendet zu bir, ihrem hirten, dem Bifchofe ihrer See-Du ftebft in ihrer Mitte, wenn bu fie fragft, fo werben fle fagen mit Jatob: Pastores ovium sumus". Glaube mir, es freuten fich beine Junger, ale fle bich ihren Berrn, ihren Bifcof in ifrer Mitte faben. Und warum freuten fie fich? weil fie boffen, du werdeft ihnen fagen: ber Friede fei mit euch! bu werbeft ihnen fodann beine Banbe und Die Seite zeigen, Die Seite ber Liebe, nicht die Gadel bes Buchers (exactionis), die Banbe bes Schutes, nicht ben Stab ber Unterbrudung. Es flaune alfo, es überfliege und erweitere fich bein Berg, ba bu, ter Birte, beine Behilfen, die Birten beiner Beerbe, die vernunftbegabten Bibber beiner Beibe, b. i. beiner Diocefe Strafburg Es find ja beine Briefe mit beinem Siegel por dir fieheft. verfeben, welche fie berufen gur Ausrottung ber Lafter, gur Pflangung der Tugenden. Du felbft haft ja befohlen, daß fie gufammentommen follen, um ju feben und ju boren, mas fur bie tirchliche Reform zu thun und vorzukehren fei.

"Du suchest nach bem Borbilde des mahren hirten eine Reformation. Du bift, als ein guter Arzt, zu deiner franken Stadt Strafburg hinzugetreten, um sie zu heilen. Du wirst bein erstes Augenmerk auf die Quelle des ganzen Leidens, die du aus einem klaren Auge hervorbrechen siehst. Denn wie aus dem hause Gottes alles Gute hervorgeht, so kommt auch aus ihm alles Bose. Ist das Priesterthum im rechten Stande, so blühet auch die ganze Kirche. Ist aber das Priesterthum verdorben, so ist die ganze Christenheit hinfällig."

"Ich bin gemiß, daß nicht Fleisch und Blut, nicht der Teufel, noch die Welt, sondern der gute Geist dich so in Mitten beiner Brüder hat stehen heißen. Fleisch und Blut hat es dir nicht besohlen, denn dieses heißt uns in den Schlasgemächern zu liegen und in den Kammern der Unzucht zu sigen, auf Schmaussereien und Trinkgelage seine Ausmerkfamkeit zu richten, in der Mitte von Köchen und Weibern, nicht in Mitte der Jünger zu wandeln. Der Teusel, das weiß ich, hat es dich auch nicht ge-

heißen, benn er hat niemals weber die Bereinigung, noch bas hineintreten in die Mitte, noch bas Stehen geliebt. Doch bu als guter hirte, bu vereinigest beine Jünger und stehest mitten unter ihnen. Wehe, wehe benjenigen Bischöfen, welche jest schon in der Gölle heulen und mit den Zähnen klappern, die ihre Jünger nicht versammelt haben, noch sich in ihre Mitte stellten als Bischöfe, sondern vielmehr unter die lärmenden Schaaren der Soldaten, Ruppler und Schlemmer, welche weder die Insul, noch den hirtenstab, sondern Lanze und Schild trugen (welche Anspielung auf den verstorbenen Bischof Robert!); ihnen hat der Teussel also zu stehen gerathen; darum haben sie auch bereits ihren Lohn empfangen im ewigen Feuer."

"Auch die Welt hat dir nicht fo qu fteben gerathen, Die Welt - ich meine die Menschen ber Welt, Die weltlichen Meghptier, die Menschen ber Finfterniß; benn Meghpten bedeutet Finfternif. D ihr Megnyter, Manner ber Finfterniß, mas habt ibr mit dem hirten ber Schafe gu thun, ba ihr ja alle Birten haffet, ihre Birtenftabe verabicheuet und als Laien ben Rlerifern feindlich feid? Roch einmal, mas habet ibr Megypter mit ben hirten ber Schafe, ihr Laien mit ben Beiftlichen, mas bat bas Licht mit ber Finfterniß, Chriftus mit Belial gemein? Bas habet ibr mit bem Furften ber Briefter ju ichaffen, daß ihr alfo feinen Tifch umringet und euch an feine Ceite fest? Wiffet ihr nicht, bag er ein hirte ift, und baß bie Birten jene Thiere Schlagen, Die ihr als Botter verehrt ? Siehe, euch gefallen bie Roffe bes Stolzes, Die Schmeine ber Unjucht, die Bolfe ber Gefrägigfeit sammt ben Sunden ber Speichellederei. Und bas find ja gerade die Thiere, welche die birten ber Schafe ichlagen und todten muffen. . . . 3br faget : wir find die Bewahrer bes Beitlichen. Es ift aber nicht fo! 3hr feib bei bem hirten ber Schafe bie lechzenben Blutfauger, bie Berachter ber Briefter, teuflische Rathgeber!"

Es folgt nun jene furchtbare Apostrophe gegen bie Aegypeter, b. i. die Laienrathe bes Bischofs, von welcher wir oben bereits eine Probe gegeben haben. Ihren Gipfelpunft ersteigt fie mit bem wahrhaft schauerlichen Fluche:

"Das find beine Rathichlage, Megyptier! Berflucht fei bein Baupt, bein Berg und beine Bunge, wie auch beine Buge, bu verfluchter Feind bes Faftens und Rreuges Chrifti \*)! Doge biefes bein Berg, mit bem bu folches ausgedacht, voll von Burmern merben, wie bas Berg bes Berobes und Antiochus; biefe Bunge, welche bie Luft vergiftet bat, und ftatt eines guten Wortes eine fo trugerifche Sache vorgebracht bat, fie moge brennen und ihr Brand in die ewigen Ewigfeiten auffleigen, wie die Bunge bes Reichen, ber in ber bolle begraben murbe. Mogen beine beiben Buge gebunden werden, welche fo fcnell gelaufen find, um Befu Blut zu vergießen, nämlich diefes Del des Rreuges und bes Faflens, mogen fle in die außerfte Finfternig geworfen merden, mo Beulen und Bahnefnirschen ift. D guter und machfamer birte von Stragburg, wie gludlich bift bu, wenn bu nicht im Rathe folcher Gottlofen manbelft, menn nicht aus biefer verfluchten Erbe bie Burgel beines Bergens hervormachet und mit bem Gifte folcher Rathichlage getrankt wird!"

Man kann vielleicht, ohne ben ber mittelalterlichen Zeit in einer ganz besonderen Beise eigenthumlichen offenen Sinn für jede freimuthige Rede zu verkennen, dennoch der Ansicht seyn, daß eine derartige Maßlosigseit der Sprache ihres Zweckes versehlen mußte und den Eindruck nur schwächen konnte, den die soust so guten Anweisungen des Dompredigers auf das herz des jugendlichen Albert zu machen so geeignet waren. Indeß sindet sich Geiler bald wieder auf das ihm zustes hende Gebiet zurück, und da mischt sich dann oftmals sein unvertilgbarer Humor mit dem tiessten Ernste. Aecht Geilerisch ist es z. B., wenn er den Bischof vor den Schmeichlern warnt:

<sup>\*)</sup> Beiler beutet bier auf bie Abichaffung ber alten firengen Faftens Gefete, welche ben Genuß von Milch und Butter verboten. Er satreibt biese Abschaffung ben Einflufterungen ber Laienrathe zu, welche bamit nichts anderes bezweckt hatten, als die Bermehrung ber Difpenfes Gelber.

"Lacheft bu, fo lachen fie, weineft bu, fo preffen fie Thranen aus, gurneft bu, fo gurnen fie. Es erfullt fich jenes Wort : ajuni, ajo; negant, nego; laudant, laudo. Gie merben bich nicht anders behandeln als die Rnaben eine Schmeinsblafe. Giner von ihnen ergreift fie und blast binein, bann gibt et fie einem andern, ber fie noch mehr anblast und fo einem britten und vierten, bis fie endlich gang aufgeblafen ift, worauf fie diefelbe einander gumerfen. Co werben fie es mit bir machen, wenn bu fie nicht meibeft. Der eine, wenn er ben Bale ber Blafe, b. i. bein Dhr in die Band betommt, blast binein und fagt: "nfiehe bu bift ein Fürft mit weltlicher Burbe ausgestattet", und fo wird bein Sinn aufgeblasen. Dann gibt er fie einem Andern und auch diefer blast hinein: ",ia, auch ein Bergog von Bayern bift bu""; und bu wirft noch mehr aufgeblafen. Man übergibt bich einem Dritten; auch er blast binein: ",ja, auch Bfalggraf bei Rhein bift bu", und fiebe, bu wirft mit Gitelfeit voll angeblafen wie eine Schweineblafe. Enblich übergibt man bich bem Bierten ; ber wird bich burch fein Blafen jum Berften bringen, indem er fagt: ",,fiehe, Gintunfte und zeitliche Guter find gut fur ben Stand eines Fürften \*\*! D ibr teuflischen Berführer! Gie fagen bir: ". bu bift ein gurft""; aber fie verschweigen, bag bu ein Bifchof bift. ""Du bift ein Bergog""; aber fie verschweigen, bag bu ein hirt ber Schafe bift, beren Blut von dir wird geforbert werden. Gie fagen: ", bu bift Pfalggraf""; aber fie verschweigen, daß du ein Briefter bift."

Eine häßliche, aber naturnothwendige Ausgeburt ber ganzlichen Berweltlichung bes Bischof Sofes war, daß bort die Priester von den tonangebenden Laien verachtet und gering geschätt wurden, ja daß sich diese sogar in den richterlichen Rath des Bischofs eindrängten, wenn darin über Klerifer geurtheilt wurde \*).

<sup>\*)</sup> Auch Bimpfeling bestätigt biese Thatsache: sciat (sacerdos) se ab indoctis et illiteratis plerumque episcoporum consulibus, scribis, satellitibus immerito vexari, opprimi, soccipendi.

"Ihr feid es überdieß, o Meghpter - ruft ihnen Beiler an - bie ihr alle Birten ber Schafe verabichenet. Siebe, mabrend ihr um ben oberften Birten berumfiget, fleht vor euch ein armer Briefter, auch einer von ben birten ber Schafe. D ber Schanbe! Langer fann ich mich nicht gurudhalten: er fteht vor euch Michtswürdigen, Menfchen, die taum brei Grofchen werth find, er, ben nicht einmal der Bischof also vor fich fteben laffen follte. 3br laffet ibn vor euch fteben mit entblogtem Baupte und gefrumms tem Naden, mit icheuem und verlegenem Geficht, mit bebendem Bergen; ja ihr laffet ihn die Rnie beugen. Doch ich weiß mobl, mas bu entgegnen wirft, agpptischer Rathgeber, Feind ber Girten! du wirft fagen: nicht vor une, fondern vor bem Girten, bem wir gur Seite figen, beugt er fich. Aber bas gerade ift's, worüber ich flage, bag namlich ber Wolf fist und ber Blutfauger fich's bequem macht, mabrent bas Lamm und ber Birte fteht. Der Briefter fteht und ber Laie hodt. Gore, o agyptischer Rathgeber, nicht mich, fondern ben beil. Sieronhmus, welcher fagt: fei unterworfen beinem Bifchofe und liebe ihn als ben Bater beiner Seele. Aber bie Bischöfe mogen miffen, bag fie Briefter find und nicht Berren; fie felbft follen die Rlerifer and als Rlerifer ehren, bamit auch fie, die Bifchofe, als Bifchofe geehrt werden. . . Gelig berjenige, ben feine Gobne umgeben wie junge Delbaume. Gelig ber Bifchof, ber, wenn er über Rlerifer richtet, von Rlerifern, feinen Jungern, umgeben ift. Denn es ift unschicklich, daß ein Laie Rlerifer richte."

Auf die traurige Vernachlässigung aller geistlichen Gesschäfte an diesem Bischofshofe übergebend, läßt sodann Geiler jene "Aegyptier" also sprechen: "wir wollen, daß das Geistliche wie das Weltliche zu gleicher Zeit besorgt werde, das Geistliche nämlich durch Vikarien und Stellvertreter, das

Principes saeculares summo labore quaerunt consiliarios literarum peritos, et episcopos fovent consulares et scribas laicos. S. directorium statuum bei Riegger p. 176. Doch war biefer Difftand nicht überall in Deutschland zu treffen.

Beltliche aber burch ben Oberbirten felber. Er felbst foll Diefe ichwierigen Beschäfte über fich nehmen, bas Geiftliche aber burch Bifarien, nämlich burch Monche und Theologen beforgen. Diese follen ordiniren, Diese predigen. D Sitten, o Briten! Bei ber Treue Gottes, welch' ein Rath! Caget ibr Unglüdlichen: mas ift benn bas Größere und Bichtigere, Das Beiftliche oder das Weltliche? Da nun einmal beides gugleich beforgt fenn muß, nämlich bas Bredigen, Weihen und bie Feier ber heiligen Meffe und zugleich aber auch bie Bertheidigung ter Jurisdiftion - warum gebet ihr ihm (bem Bifchofe) nicht ein, bag er felbft bas Bichtigere und Brincipale besorge, bas Beitliche aber und Bufallige burch Ctells vertreter beforgen laffe? Bielleicht ermidereft bu: er wird beides zugleich thun; er wird ben geiftlichen und weltlichen Berrn zugleich machen. Bald wird er als Bifchof unter feinen Jungern fteben, balb ale weltlicher Furft in Mitte feines heeres. D Rath bes Achitophel! Er ift thoricht euer Rath und wird hinreichend widerlegt burch die beißende und wiBige Antwort eines Bauern". Geiler ergablt nun bie befannte Anefdote, wie ein Bauer feinem Bifchofe, ber bem Erftaunten fein pompofes Auftreten mit ber Sinweifung auf feine fürstliche Burbe rechtfertigen wollte, mit der Frage geantwortet habe: "wenn nun aber ber gurft einmal in bie Bolle fommt, mas wird bann aus bem Bifchofe merben"?

Dieß ungefahr ist der Hauptinhalt der Synodalrede Geisler's von Raisersberg. Es ist nicht zu läugnen, diese sowie die übrigen in Diocesan-Angelegenheiten gehaltenen Reben Geiler's gehören zu den freimuthigsten und schärsten, welche jene Zeit überhaupt aufzuweisen hat. Dennoch stehen sie feineswegs als Ausnahme da: das Mittelalter fannte, übte und ertrug eine Freimuthigseit in Rede und Aeußerung, von der wir und heutzutage nur schwer eine Vorstellung machen konnen, und namentlich war freimuthiger Tadel und Rlage über

bie Bebrechen in ber Chriftenheit bei Soch und Rieber ber Grundton fast aller firchlichen Reben und Schriften jener Zeit.

Und gerade barin liegt ber große und burchgreifende Begenfat zwischen ben inneren Buftanben ber byzantinischen Dftfirche und ber lateinischen ober abendlandischen Rirche. Es ift mahr, nur allzuviele von jenen Bebrechen und Unordnungen, welche heutzutage noch die byzantinische Rirche vermuften, fanben fich auch in ber abenblanbifchen Rirche bes Mittelalters Aber mahrend bort über bem inneren Mober bie mieber. gleißende Dede verftodter Gelbftzufriedenheit und Gelbftgereche tigfeit ausgebreitet liegt, mabrent auf ber Spiegelglatte jenes Meeres ber Stagnation nur felten ein Bindhauch Die gemunichte und gebotene Rube trubt, ift bagegen bie Befchichte ber abendlandischen Chriftenheit ftete von einem bewegten Tone ber Celbftungufriedenheit, ber Celbftanflage burchzogen; in allen Jahrhunderten erichallt ber laute und ernfte Ruf nach Bufe, nach Befferung - nicht ber Rirche, fonbern ber Chriftenheit. Die Selbstantlagen felber, von benen bie Befchichte bes Mittelaltere voll ift, und welche furifichtig genug von Reformationshiftorifern fo oft in ihrem Intereffe angeführt werben, welch' herrliches Zeugniß find fie nicht fur bie Rirche, ber fie fommen, fur Die Rirche, Die eben bamit bewies, bag bloß in ihr ber lebendigmachenbe Beift Chrifti wohnte.

Dort in der byzantinischen Kirche scheint nicht bloß das freimuthige Wort, sondern das Wort überhaupt untergegangen zu seyn; denn selbst die Predigt innerhalb der Kirchen-Wauern ist verschollen. Die lateinische Kirche des Mittelalters dagegen kennt ein freimuthiges Wort, das weit hinaus über diesen Bereich durch alle Bezirke des öffentlichen Lebens erschallet, und zu welchem sich die vielgerühmte Freimuthigkeit unserer oppositionellen Presse verhält wie das Geisern des zänkischen Weibes zur ernsten Rüge des Mannes.

Man wird es folden Buftanben gegenüber verfteben,

marum Beiler von Raisereberg , wie alle noch irgendwie ber Rirche anhänglichen Manner, vor Allem nach guten Bifcofen ruft. Wenig ober fast gar nicht beschäftigt ibn bie Frage, ob Bapft oder Concil übergeordnet, ob von bort ober von bier Die Reform auszugeben habe? Gein febnfüchtiger Bunfc ift allein : gebt une gute Bifcofe! barin allein ift Beil fur bie beutsche Rirche. Darum auch verwirft er bas Monopol bes Abels auf Die burch ihr Wahlrecht fo wichtigen Stellen in ben Domfapiteln, weil er glaubt, bag auf folche Beife immer ein großer Theil Unberufener in bie bifchoflichen Stuble eingebrangt werbe. In feinem "Rarrenschiff" fommt er einmal, ba wo er von ben "Fürstnarren" handelt, darauf zu reben: "Die funfte Schelle", fagt er, "ift, wenn man nur nach bem Abel bes Blutes mablt. Gin Beichen großer Rarrheit ift es, Diejenigen vorzugiehen, Die burch ben Abel bes Blutes ausgezeichnet find, mit hintansetzung ber rechtichaffenen und weisen Manner. Diefer Rarrheit ift gang Deutschland (tota Alemannia) vor Allem voll, ba bier ju Bischofen nicht die Gelehrteren und Frommeren, noch ju burgerlichen Borftebern bie Rlugeren gemablt werben, fonbern nur biejenigen, welche ebler find bem Blute nach und bie, wie man fagt, ju ben Beschlechtern geboren. Richt fo mar es bei ben Alten. Auch in unserem Sprengel wurden mit allgemeis ner Babl einft nur folche erforen, die man als bie Frommften und Gelehrteften fannte; fle waren aus bem gemeinen Bolfe. Jest beforbert man jur Regierung ber Rirche Unmiffende, Bergnugungefüchtige, Ungelehrte, nur allein um ihres Abels und hoher Berbindungen willen." Auch andermarts wurden ahnliche Stimmen laut. So 3. B. fingt Thomas Murner, Beiler's Beitgenoffe und befanntlich ein geborner Straßburger :

> "Aber feit ber Teufel hat Den Abel bracht in Rirchenstaat, feit man fein Bifchof mehr will han, er fei benn gang ein Ebelmann,

#### Beiler von Raifereberg.

ber Teufel hat viel Schuh gerriffen, eh baß er folches durchgebiffen, baß ber Fürsten Kinder all bie Inful tragen foll'n mit Schall \*)."

Also gute Bischofe, mahre hirten bes Bolfes und nicht bloße Würdenträger wollte Geiler von Kaisersberg haben. Bon da zuerst, und nicht von einer Erhebung anderer, niederer Kreise im Kirchenleben erwartete er Besserung. War das nicht ein ganz katholischer Gedanke? Aber er war auch durch die Zeitverhältnisse dringend nahe gelegt. Der Ordensklerus, der früher so Bieles getragen und ersett hatte, war gesunken; der Weltslerus sollte deshalb wieder hervortreten und um so tüchtiger wirken; dazu aber bedurfte man guter Bischofe, nicht vornehme Mäcenaten, keine Kunstfreunde und Humanisten, wenn auch die Gelehrsamkeit in dieser Zeit allgemeinen Ausstredens aller intelligenten Kräste für einen Kirchenvorsteher zum Einwirken auf seine Mitwelt ganz unentbehrlich war. Aber vor Allem sollte Bolf und Klerus hirten haben nach dem Herzen Gottes.

<sup>\*)</sup> Bei Ctrobel III. 562.

#### LI.

## Aleinbeutsche Geschichts-Baumeifter.

Gefchichte ber preußischen Politif von 3. G. Dropfen.

III. Parteifche Angaben aus ber Beit Joachim's I.

Unfere theologische Auseinandersetung ift vielleicht zu lang geworden. Aber es fam uns darauf an zu zeigen, daß der Gothalsmus, dessen eigenstes Wesen in Bezug auf firchliche Berhältnisse nicht die Borliebe für irgend eine positive Gestaltung derselben, sondern die Regation gegen die katholische Kirche ist, das Wort Evangelium, das bei Martin Luther einen sest gesicherten Inhalt hat, ähnlich zu seinem Ruten verwerthet, wie das Wort Nation.

In derfelben Beise hat sich ber Gothaismus auch ferner zum Erben ber Anklagen eingesett, die ob mahr, ob falich jemals sei es gegen die katholische Rirche, sei es gegen das haus Desterreich, oder die dem Kaiser getreuen Fürsten er-hoben sind. Wir berühren hier die Pacischen Händel. Herr Dropsen schildert die Spannung im Reiche im Jahre 1527 (S. 199).

"Seit der Busammentunft in Breelau faben die Freunde des Evangeliums mit wachsendem Mißtrauen auf die Schritte der Deffauer Berbundeten (der Fürsten der altkirchlichen Partei): fie

glaubten sich von ihnen alles Aergste erwarten zu muffen. Gelegentliche Aeußerungen, brobende und warnende, bestätigten, daß Gewaltsames im Werte sei. Es mehrten sich die Verfolgungen, namentlich in König Ferdinands Landen. Dan konnte voraussehen, daß Raiser und Papst auf den Untergang des Evangeliums ihren Frieden machen wurden. Es solgte im herbste 1527 die taiserliche Acht über Magdeburg."

"Endlich gewann man Licht. Dr. Otto Bad aus der Kanzlei in Dreeben, fam zum Landgrafen und machte ihm von einem großen Bundniffe Mittheilung, diffen Zwed die Bertreibung der evangelischen Fürsten und die Theilung ihrer Gebiete sei. Die Sache erschien nur zu glaublich. Der Landgraf begann sofort zu rüften; sein Gifer brachte auch den Kurfürsten Johann in Bewegung. Sie beschlossen 6000 Reiter und 20,000 Knechte in's Feld zu stellen, ihre Bundesfreunde in und außer dem Reiche aufzurusen, mit Bolen, mit Zapolya in Berbindung zu treten. Bon Frankreich, von Benedig hoffte man Subsidien."

Co berichtet Berr Dropfen ben Anfang ber Badifchen Sandel, Die er in Bemeinschaft mit ber Rebbe bes Mindwis vorführt "Noch mar", fährt er (S. 224) in Bezug auf die Lage ber Dinge im April 1528 fort, "was Bad angegeben, nicht völlig ermiefen : es wurde beschloffen, von ben Wegnern felbst die Bestätigung ju fordern. 3m laufe bes Dai liefen Die Antworten ber verschiedenen Fürsten ein, vom 25. Mai diejenige Joachims. In allen mar mit Entichiedenbeit behauptet, daß meber ein berartiges Bundnig in Breslau geichloffen fei, noch fonst irgend etwas gegen irgend Jemand im Schilde geführt werde. Damit beruhigte fich Rurfachsen, fo thoricht es bem landgrafen erschien; wenigstens bajur, bag Maing, Burgburg, Bamberg geruftet hatten, ftatt fich ju rechtfertigen, forberte er von ihnen feine Ruftungefoften erfest. Und fie gablten. Rur Die augenblidliche Gefahr bes Bufame menftoßes der Barteien mar beseitigt: Die Erbitterung ber Barteien blieb und muche". Bon bem Dr. Dito von Rad fagt herr Dropfen weiter fein Wort.

Allein es haftet nach einer solchen Erzählung, so unbestimmt sie ift, bei bem Leser, der die Frage nicht näher kennt, ber Cindruck, daß doch etwas Gefährliches da gewesen, daß von Seiten der altgläubigen Fürsten bose Plane gegen die Sicherheit der Anderen vorgewesen seyn mussen.

Bir beziehen uns gur Rritif eines folden Berichtes lieber auf herrn Rante als auf irgend einen Anderen, sei er fatholifch oder protestantisch, namentlich herrn Dropsen gegenüber, ber bem Beren Rante zu anderer Zeit nicht bloß in Thatfachen nachgeht, fondern auch in geringen und unbedeutenden Rleinigfeiten bes Style, im Gebrauche ber Inversionen, ber Worte "boch" und "wohl", bes Berfeftes fatt bes Imperfeftes u. f. m. ihn nachahmt. herr Ranfe bat bie Sache Diefes Otto Bad und die Berson beffelben erörtert\*). Er fommt zu ber Ueberzeugung, daß diefer Pad bochft unzuverläßig, betrugerifc, ja eigentlich als ein schlechtes Subjeft erscheine, ber feine Stellung am Sofe benute, um Geld zu preffen. Gin abnliches Urtheil fallt Rante über die Anflage, die Bad gegen feinen Berrn, ben Bergog Georg erhob. "Gin in fich fo mit Bis berfprüchen angefülltes, von einem fo unguverläßigen betrugerifchen Menichen bargebotenes Aftenftud muß ohne 3meifel völlig verworfen werden. 3ch finde auch, daß die Meinung, Bad habe einen Betrug ausgeübt, fich bamals febr balb auch Dieffeits geltend machte. Melanchthon mar bavon fogleich übergeugt, ale er bie erften Berbore gelefen. Rangler Brud ftellte eine genauere Untersuchung an und fand baffelbe. Der gandgraf Philipp hat es mehr als einmal unumwunden befannt. Man marf ihm mohl später einmal vor: er habe ba viel vorgenommen und wenig ausgerichtet. "Das geschah barum"". fagt er, ", bag wir fühlten, bag wir betrogen maren"". Alfo Berr Rante über biefe Cache. Doch es ift wichtig noch feine weiteren Worte ju boren.

<sup>· \*)</sup> Rante: D. Gefchichte im Beitalter b. R. Ill. 37 f.

"Und hatte ber Landgraf dieser Ueberzeugung nur noch fruster Raum gegeben als er wirklich that!"

Mein ehe noch die Richtigkeit jenes Entwurfes volltoms men klar geworden, mar er schon in's Burzburgische eingefallen und bedrohte die Gebiete von Bamberg auf der einen, von Burzsburg auf der anderen Seite. Bon denen, welche durch ihre Orosbungen seine Rüftungen veranlaßt, forderte er jeht die Kosten derseiben. Da Niem and gerüftet war, um ihm Biderstand zu leiften: so mußten unter Vermittelung von Pfalz und Trier die Bischöse sich in der That zu Geldzahlungen und ungunstigen Verträgen verstehen."

"So gludlich man in Wittenberg war, daß ein ungerechter Krieg vermieden wurde: so tief empfand man doch das Unzulässige eines so gewaltsamen Versahrens, die Uebereilung, die in der ganzen Sache geherrscht hatte. ""Es verzehrt mich salt"", sagt Melanchthon, ""wenn ich bedenke, mit welchem Bleden unsere gute Sache dadurch behastet wird. Nur durch Gebet weiß ich mich aufrecht zu halten". Auch der Landgraf war wohl spater-hin selbst davon beschämt. ""Wäre es nicht geschehen", sagt er einmal, "jett wurde es nicht geschehen. Wir wissen keinen Sandel, den wir unser Lebtag begangen, der uns michr missiele"". Allein damit war die Sache doch nicht wieder gut gemacht. Sie zog vielmehr die ernftlichsten und gesährlichsten Folgen nach sich."

Also Herr Ranke. Der Bergleich seiner Darstellung mit bersenigen bes herrn Dropsen zeigt und sehr auffallende, und offenbar sehr lehrreiche Unterschiede. Endlich gewann man Licht durch Otto Back, sagt herr Dropsen. Pack war ein Betrüger und Kälscher, sagt herr Ranke. Auch später erwähnt herr Dropsen von den Motiven des Pack sein Wort. Nach Dropsen blieb die Stellung der Kürsten des verschiedenen Bekenntnisses nacher eine seindliche, wie sie vorher war. Nach Ranke wur de diese Stellung durch die Packischen händel eine seindliche, wie sie es vorher nicht war. Warum diese Abweischung des herrn Dropsen von herrn Ranke?

Unterbeffen schwoll die Macht ber Turfen brohend heran. "Der Sultan ruftete fich", fagt herr Dropfen (S. 208) "zum Frühlinge 1529 jenen großen Feldzug zu unternehmen, beffen nächste Wirfung nicht die Unterwerfung Ungarns, sondern die herstellung des nationalen Königs in Ungarn seyn mußte. Mit der einigen Kraft Deutschlands hätte selbst der mächtige Soliman es nicht aufzunehmen gewagt; aber die papistische und österreichische Politit hatte bafür gesorgt, daß der hader und der haß im Reiche ärger war als je".

Immer und immer wieder die öfterreichische Bolitit! hatte benn der Kaiser Karl oder der König Ferdinand die firchtiche Bewegung jener Tage begonnen? Diese indessen hielt unmittelbar die Fürsten des Reiches weniger auseinander, als die Rachwirfung der Pacischen händel es that. hatte denn an diesen händeln irgend Jemand anders die Schuld als der Betrüger Pack und der Landgraf Philipp von heffen? Es will und bei solchen Worten des herrn Dropsen fast ein Zweisel an der Möglichseit aussommen, daß er selber das glaube, was er hier sagt. Aber er fahrt sort:

"Und die Bapernherzoge ftanden in vertrautem Benehmen mit dem Könige Johann. Sie planten schon eine neue römische Königswahl, und sammelten in aller Stille Stimmen für sich. Daß die evangelischen Fürsten sich der Sache Ferdinands sern hielten, verstand sich von selbst, die beiden eifrigsten Freunde Desterreichs, Georg von Sachsen und Joachim von Brandenburg waren durch Minatwih gelähmt."

War benn ber Schut Deutschlands gegen bie Turfen nur eine Sache bes Königs Ferdinand? Und warum verftand es fich von selbst, daß die evangelischen Fürsten sich fern bielten? Mit ber Lehre Luthers vom Evangelium hatte das nichts zu thun; benn Herr Dropfen selbst bemerkt mit Recht, baß Luther seine Stimme für einen allgemeinen Heereszug gegen die Turfen erbob. Der Reichstag von Speier fam zusammen. Die Stände in großer Mehrheit faßten scharse Beschlüffe. Die Minderheit, die fünf Fürsten protestirten. Die Türken nahrten. Ferdinand mußte um Frieden bitten, um einen demüthigenden Frieden, weil das Reich nicht hinter ihm ftand, ihm nicht rechtzeitig zu Hülfe kam. Und wie faßt das herr Dropsen? Er sagt: "So viel war die österreichische Politik gegen die Ungläubigen nachzugeben bereit, um freie hand gegen die Reger in Deutschland zu gewinnen"!

Bas aus folden Worten fpricht, fonnen wir nicht anbere benennen ale: glubenden Fanatismus. Es ift vom Jahre 1529 die Rebe. Ift benn auch nur eine Spur vorhanden, daß das Saus Desterreich gegen die Reger, wie herr Drop. fen fich ausbrudt, Magregeln ber Gemalt - wir fagen nicht, gebraucht habe, denn die Thatsache liegt ja offen vor aller Belt Augen - fondern Gewalt habe gebrauchen wollen? Berr Dropfen durfte vielleicht uns ermidern wollen, daß die Richtannahme ber Friedenberbietungen Ferdinands von Seiten ber Turfen jeglichen Bedanfen ber Gewalt gegen bie Protestanten Allein zuvor mußte er boch nachweisen, bag die Abficht dabei vorhanden gemesen sei. Und ferner zerschellte bann bie Macht ber Turfen vor ben Mauern von Bien. Glud Defterreiche gipfelte", fagt herr Dropfen. Wenn mitbin jene Bedanfen ba maren, fo mar nun die Beit gefom-Geschah es? men, fie auszuführen.

Wir muffen allerdings in der Aufgahlung diefer Anflasgen, welche Herr Dropfen erhebt, noch immer weiter gehen, damit dem Lefer flar und offenfundig die Thatsache vorliege, daß der Gothaismus des Herrn Dropfen nur ein Ziel ersftrebe: die Anflage gegen Desterreich um jeden Preis und unter allen Umständen.

Der Raiser ift siegreich. Er schließt Frieden mit bem Bapfte, mit bem Konige von Frankreich. Dann geht er nach

Italien und wird in Bologna gefrönt. S. 195: "Nicht die beutsche, aber die spanisch öfterreichische Herrschaft über Itaslien war fertig. Der gemeinsame Ramps gegen die Reter und die Ungläubigen, tas war die Losung für jene Friedensschlüsse gewesen. Wenigstens den gegen die Reter meinte auch der Raiser in allem Ernste: die Reterei brechen, hieß Deutschland unterthänig machen, wie es Spanien war, wenn dann auch einstweilen Ferdinand sich dem Sultan zu den demüthigenoften Zugeständnissen, selbst zu jährlichem Tribute erbieten mußte".

"Der Kaiser eilte nach Deutschland zu jenem Augsburs ger Reichstage von 1530, um Friede, Recht und Ordnung herzustellen, wie er sie verstand, vor Allem den Frieden in der Kirche — in Gute, oder wenn sie nicht ausreichte, mit Ges walt. Wer mochte noch widerstehen"?

Also Herr Dropsen. Er wiederholt das später noch einsmal (S. 214): "Richt daß Deutschland Eintracht und Ordnung gewinnend stärker, sondern daß er sie schaffend mehr herr und ganz herr über Deutschland wurde, wie er es in Spanien war, mußte der leitende Gedanke seiner Politif seyn".

Warum benn nußte? Nicht was nach herrn Dropfen ber leitende Gebanke ber Politik Karls V. senn mußte, sons bern was berselbe wirklich war, fällt für die geschichtliche Bestrachtung in's Gewicht, und in dieser Beziehung haben wir uns nicht nach den Meinungen zu richten, welche im Vereine mit Franzosen und Engländern die Hauss und Hofhistoriker der deutschen Fürstenhäuser früherer Zeiten ausgebracht haben, sondern nach den ursprünglichen Zeugnissen selbst. Wir haben zu fragen, wie Karl V. selbst sich in einem vertrauten Briefe vor seinem Bruder Ferdinand über den Gang seiner Politik ausspricht.

Der ausführliche Brief \*), ben ber Raifer am 11. 3a.

<sup>\*)</sup> Lang: Correspondeng bes Raifers Rarl V. Bb. I. 360 f. Am

nuar 1530 aus Bologna an feinen Bruber Kerbinand ichreibt. breigehn enggebrudte Ceiten lang, und zwar nur fur Ferdinand bestimmt, ergeht fich über alle Fragen der Politif; aber er enthalt von folden Planen ber Gewalt gegen bie beutschen Kurften, welche fich ju ber neuen Lehre befannten, auch nicht bas leisefte Bort. Der Raifer municht fur seinen Bruder bie Bahl zum römischen Könige, fur Deutschland ben firchlichen Frieden, damit die gesammte Macht bes Raisers gegen bie Turfen gewendet werden fonne. Darum foll Ferdinand bie Kurften burch freundliche Reben zu gewinnen suchen, und ibnen ein allgemeines Concil in Aussicht ftellen. Der Raiser gebt bann nach Augeburg. 216 man bort fich nicht einen fann, melbet er es bem Bapfte. Von ber Absicht einer Gewalt ift auch ba nicht die Rebe. Bielmehr fagt ber Raifer im Unfange Juli \*): "Rach bem allgemeinen Dafürhalten ift die hartnadigfeit fo groß, fie halten fo fest an ber Forberung eines Conciles, welche fie immer erhoben haben und auf welcher fie auch in ihrer jegigen Schrift (ber Confession von Augeburg) bestehen, daß es fehr nothwendig ift, ihnen die Berufung eines folden in einer bestimmten Beit und an einem geeigneten Orte bargubieten, bamit vermittelft beffelben fie fich mit ben and eren Ratholifen im felben Blauben und Behorfam gegen die Rirche conformiren". Wir legen auf Diese Borte bes Raifere : "mit ben anderen Ratholifen" befihalb Gewicht, bamit Berr Dronfen erfebe, in wie weit bas ibm febr geläufige Bort: "Reger" im Ginne bes Raifere feine Berechtigung Und weiter fügt ber Raifer bingu: ber Bapft merbe ein fehr gutes und nothwendiges Werk thun, wenn er auch vorber aus fich alle Digbrauche abstelle, Die abzustellen moglich fei.

Schluffe fagt ber Raifer, bag ber Inhalt bes Briefes geheim bleis ben muffe, weil er fich nur auf feinen Bruber verlaffen fonne.

<sup>&</sup>quot;) Lang: Correspondeng ac. I. 390.

Hatte dieser Raiser Karl V. die Absicht einer Gewalt? Er war mit Friedenshoffnungen nach Augsburg gekommen, mit dem Bunsche, daß ihm die Ausgleichung gelingen möge. Seine Hoffnungen schlichtlagen seiner Bermittelungsversuche schon mit Sicherheit voraussehen konnte, betont er in einem Schreiben an den Papst die Forderung der protestantischen Kürsten, hebt er die Erfüllung derselben als unerläßlich, als nothwendig hervor. Wir haben uns hier nicht in die tiefere Politif des Kaisers Karl V. einzulassen: es handelt sich nur um die Frage, ob der Kaiser Gewalt gegen die protestantischen Fürsten beabsichtigte?

Indessen herr Dropsen scheint doch eine Aeußerung Karls zu kennen, welche für den Plan einer Gewalt spricht. Herr Dropsen führt (S. 221) die Worte an: "Gewalt, schrieb der Ralfer an den Papst, mare jest, was am meisten fruchten würde". Dann fährt herr Dropsen sort mit den Worten: "Jest war die Majorität der Reichsstände nicht gewillt, zum Neußersten die Hand zu bieten". Mithin hegt herr Dropsen die Meinung, der Kaiser Karl V. habe sosort wirklich Gewalt brauchen wollen, und diese seine Absicht sei nur mislungen durch die Weigerung der Mehrheit der Reichsstände. Wir haben diese Meinung zu prüsen.

Junachst kommt es auf die Worte an: "Gewalt, schrieb ber Raiser an den Papst, ware jest, was am meisten fruchten würde". Woher hat Hr. Dropsen diese Worte? Er sagt es uns nicht. Er citirt sie, wie wenn er eine Thatsache berichtete, die über allem Zweisel erhaben ist, wie ein Ariom. Da wir indeffen keine Neigung verspüren, die Ariome der gothaischen Partei ohne Beweise für bindend zu erkennen: so müssen wir uns schon selbst nach der Quelle umsehen, aus welcher dem herrn Dropsen seine Einsicht in den geschichtlichen Zusammenhang der Dinge und die bose Absicht des Kaisers zugestossen ist. Herr Dropsen hat die Worte aus dem Buche des Herrn

Ranke über die beutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation \*). Herr Ranke gebraucht diese Worte: "Gewalt wäre
jett, was die meifte Frucht bringen würde", auf S. 232;
allein er hat vorher, auf S. 230, den Gedankengang des
Kaisers in jenem Briese genauer und richtiger angegeben. Wir sagen: richtiger; denn eines sehlt freilich bei herrn
Ranke. Der Kaiser sagt: obwohl Gewalt die meiste Frucht
schaffen wurde, so hat es doch nicht den Anschein, daß ste
nöthig sei (no ay el apurejo que era menester).

Herr Dropsen fand, wie es scheint, die Stelle bei herrn Ranke S. 232. Sie gefiel ihm. Er bachte nicht baran, sich weiter umzusehen, sondern verwerthete fie sofort. Wir haben gesehen, in welcher Beise er bas thut \*\*).

Wir find indeffen damit noch nicht zu Ende dieser Sache. herr Dropfen hat seine Behauptung hingestellt. 3mar ift biefelbe, wie wir gesehen haben, ungegründet; allein ber Boll-

<sup>\*)</sup> Rante III. 232 (britte Ausgabe).

<sup>\*\*)</sup> Der Genauigseit wegen setzen wir die gange betreffende Stelle aus dem Schreiben des Raisers hierher. Sandoval: historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. T. II, 119.

La negociacion de lo de la Rè està muy a punto de romperse, que despues de aver muchos dios entendido estos Principes, que estan bien en trabajar, que los otros viniessero en lo que sue se justo y bueno, no an querido acetar cosa de lo que se les ofrecia, y me an respondido en su pertinacia y error de que estoy con cuydado. Platicase en lo que se deue hazer, y parece que para mas justificar la causa que yo mismo les deuo habbar, y persuadir sobre ello, assi juntos como coda uno de por si, lo qual porne luego en obra; y segar lo que dello sucediere, assi se tomara la determinacion, aunque para en caso de suerça, que era lo que mas fruto hiziera, no ay el aparejo que era menester. Dareis cuenta delle de mi parte a su Santidad, y dezidle que luego le hare saber particularmente que en todo se hiziere, y esto y lo demas comuniadlo con el Cardinal de Osma.

ftanbigfeit wegen ift es angemessen, ben Beweis bes Ungrunbes auch von ber anbern Seite zu bringen. Die Berhandlungen in Augeburg vom Jahre 1530 miglangen. miglangen fie? Es ift nicht unfere Absicht, bier auf bicfelben weitläufig einzugeben; allein ber baufigen Anficht gegenüber. ale hatten ber Raifer und Die Dehrheit ber beutschen Reicheftanbe in Augeburg von ben protestirenben Fürften ju viel gefordert, burfte es angemeffen fenn, bas Beugniß eines Furften biefer Partei ju ermabnen, ber in erfter Linie betheiligt war. Der Rurfurft Johann Friedrich von Sachsen ichreibt einige Jahre fpater über biefe Augeburger Berhandlungen an Melandthon \*): "Wir haben mit Gott und Gemiffen obne Rachtheil bes Evangeliums, weber aus Unterthänigfeit gegen faiferliche Majeftat, noch aus Freundschaft für bie anderen Stande bes Reiches mit Bewiffen nicht bewilligen, noch einraumen fonnen, daß ein Theil das andere nicht verdammen durfe. Darüber ift die gange Concordia ju Augsburg liegen geblie Denn batte man ber Communion balben eine Beftalt nachlaffen und nicht verbammen fonnen, mare Die beide Beftalt auch frei geblieben und alfo gange Concordia erfolgt, welches boch aus dem, daß es mit Gott und Bewiffen nicht bat beicheben fonnen, unterlaffen".

Der Brief verdient nicht bloß wegen seiner Fassung, die nicht auf den ersten Blid ganz flar ift, sondern mehr noch seines sehr merkwürdigen Inhaltes wegen ein zweimaliges Lessen. Wir begnügen uns aus demselben hier das Ergebniß zu ziehen, daß der Kurfürst Johann Friedrich die Geneigtheit zur Aussöhnung auf der Seite des Kaisers anerkannte. Denn wir haben es ja nur mit der Behauptung des Herrn Drops

<sup>\*)</sup> Corpus Reformatorum II. 911. Schreiben bes Rurfürften an Des lanchthon, vom 24. August 1535.

fen zu thun, daß ber Raifer eine Gewalt beabsichtigt haben foll. Diefe Behauptung durfte damit als völlig erledigt ans gesehen werden.

Unter ber Mehrheit ber Reichsftande zu Augsburg trat ber Kurfürst Joachim als einer der entschiedensten gegen die protestirende Partei hervor. Herr Dronsen sest hinzu (S. 219): "nicht als Führer der Mehrhett, sondern, so weit ich nachzustommen vermag, im Interesse des Kaisers, auch wohl mit einer gewissen Uebertreibung der Dienstbestissenheit".

Den Unlag ju biefer Behauptung bes herrn Dropfen icheint und abermale bie Darftellung von Beren Rante \*) gegeben zu haben, nach welcher allerdings die Worte bes Rurfürsten Joachim in Augsburg schärfer find als die bort angeführten bes Raisers. Doch gieht herr Rante baraus nicht eine Kolgerung folder Art, die ja auch objeftiv in feiner Beise motivirt ift. Warum foll nicht ber Marfgraf Joachim aus fich eifriger gewesen fenn ale ber Raiser? Barum aus Dienstbefliffenheit gegen biefen? Indem wir uns in Betreff bes gangen Berhaltens auf ben mitgetheilten Brief bes Rurfurften von Sachsen beziehen, durfen wir boch auch diese Worte, welche herr Dropfen, wie wir nicht verfennen, auf Rechnung feiner subjektiven Unichauung ausspricht, nicht unbeachtet lasfen. Gie haben ihre Bedeutung; benn herr Drousen funpft fofort baran ben Rachweis, bag Joachim fur feine Dienftbefliffenheit mit Undank belohnt sei (S. 223). Darauf ja Der Bormurf, ben Berr Dropfen auf feine fommt es an. subjektive Rechnung gegen ben Rurfürsten Joachim ausgesproden, ift nur ber Bahnbrecher gemefen ju bemienigen fur Raifer Rarl, alfo fur bas Saus Defterreich. Es famen neue Borfclage ber Bermittelung auf, fagt herr Dropfen (S. 223),

<sup>\*)</sup> Rante: D. Gefchichte sc. III. 234.

"bamit hatte die kaiserliche Politik das Gebiet verlaffen, auf dem Joachims Dienste von Bedeutung gewesen waren. Bald kamen andere Dinge hinzu, die den Markgrafen noch mehr bei Seite schoben. Das war das Ergebniß für ihn."

Berr Dropfen fest bie Gefcichte Diefes faiferlichen Unbantes fort. "In ben vielen Correspondengen", fagt er (S. 228), "bes Raifers, bes Ronigs, ihrer Agenten geschieht bes ""Marquis von Brandenburg"" faum mehr Ermabnung". Much Diefer Ausbrud bat, wie ber Augenschein zeigt, feine Bedeutung. Die Sprache ber Correspondeng gwischen bem Raifer Rarl, bem Konige Ferdinand und den Agenten berfelben war der Regel nach die frangofische. Mithin bedienten fie fich fur ben Markgrafen von Branbenburg bes frangofifchen Ausbrudes Marquis de Brandebourg, eben so wie fie ben Marfgrafen von Baden Marquis de Bade nannten. Die Bezeichnung bagegen: "Marquis von Branbenburg", halb frangofifch, halb beutsch, wie Berr Dropfen fie hat, eine Bezeit nung, die in ber Rebemeife unferer Tage für einen Kurften nicht angemeffen fenn murbe, fommt nicht vor. braucht Berr Dropfen diefelbe, und fogar mit Anführungeneis den? Wir überlaffen bem Lefer ben Brund ju finden.

## LII.

## Briefe bes alten Colbaten.

An ben Diplomaten außer Dienft.

Franffurt 20. November 1861.

In mein Winterquartier war' ich nun wieder eingerückt, und eh' ich darin recht heimisch geworden, ist mir Dein Brief vom 10ten Rovember zugefommen — ein Brief so recht in Deiner Art, wie man sie in den Salons früher wohl kannte. Recisch sprichst Du den Bunsch aus, daß ich Dir von der "großen Wasserwüste", an deren Rand ich mehr als zwei Monate gelebt habe, so viel erzähle, als ich Dir vor drei Jahren von den "rauhen unwirthlichen Höhen", man nennt sie Alpen, erzählt haben soll. Wenn Du boshaft sagst: ich sei noch jung mit grauen Haaren, so magst Du wohl recht haben, denn der ehrliche Soldat altert nicht so schnell wie der Diplomat, welcher in dem Strudel der Lebensgenüsse die Schwächen der Wenschen belauscht, und zwar von Berussewegen.

Rede Du so viel Dir's gefällt. Dein hochverehrter Kant hat geschrieben: "zwei Dinge erfüllen bas Gemuth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrsurcht: der bestirnte himmel über mir und bas moralische Geset in mir".

Er hat eine Bahrheit geschrieben, ber alte Konigeberger Phis losoph; weil ich aber an ber Erbe hange, so sage ich: zwei Dinge erheben mich, fo oft ich fie febe und fo oft ich an fie benfe - bie Belt ber Alpen und bie wechselnde Ginformig: feit bes Meeres. Du fpotteft, bag ich mit meiner Liebhaberei fur bie Sce eben boch eine Stadt gesucht und eine Stunde weit von dem Strande mich eingewohnt habe. Run bie Urfache fannft Du Dir benfen. 3ch haffe ben 3mang ber fogenannten Befelligfeit in ben Barehotele; ich liebe nicht ben gemeinschaftlichen Benuß großer Raturerscheinungen, benn immerbar ärgert mich bie Stumpfheit ober bie gemachte Sentimentalität. 3ch gebe gern meine eigenen Wege; und fo bin ich jeden Tag ben parfahnlichen Weg vom romischen Raifer im haag bis zu ben Dunen gewandert, bin burch die Deffnung berfelben wie durch ein Thor gegangen, und habe urploglich an bem Mafferrande bes Meeres gestauben, bas menig Augenblide zuvor mir noch ganglich verbedt mar. Genuß mar gesteigert burch biese tägliche Ueberraschung, abn am Ende hab' ich fie bennoch genug befommen, und ba bab' ich meine Ausflüge nach Rordholland gemacht. Als ich von biefen jurudfam, mar bie Babegefellichaft icon bunn und waren bie Tage icon furger geworben, aber fie maren noch wunderschon. Ich mochte mich noch nicht trennen von bem Glang bes Meeres, mochte noch nicht in die finftere Stadt Franffurt zurudfehren, und da habe ich mich benn in bas Babehaus von Scheveningen, auf ber außern Seite ber Dunen, einquartirt. Fruber mar ein ichlechtes Leuchtfeuer an Diefem Blat.

Es ift eben boch prächtige See bei Scheveningen; ihre Ansicht ift groß, ob sie ruhig sei oder bewegt, und der lichte Streisen, der Wasser und Luft scheidet, scheint und eine Spalte zu seyn, durch welche ein Bischen Licht aus der Unendlichkeit blinzelt. Hundertmal seh' ich die Erscheinungen der Futh und der Ebbe und nie seh' ich mich mabe. Da rollen bei fillem

Wetter Die meilenlangen Bafferchlinder auf ber eigentlichen Klache bes Meeres; ba und bort brechen bie Bogen, bas Waffer fturgt über und man fieht taufenbe von Cataraften ber See. Das Rollen ber Wogen macht bas majeftatische Bebrülle, und in biefes raufchen bie taufende von fortlaufenben Bafferfällen binein. Ift bie bewegte Gee gelb und fcmupig bis weithin vom Strand, fo zeigen grune Fleden in weis ter Entfernung, daß fie ruhiger wird; biefe feben oft aus wie fleine flache Inseln, fie werben nach und nach größer; fie fließen zusammen und balb liegt bie Rorbfee vor mir in bem Blang ihrer grunlichen Farbe. Es ift bann Rube in ben Waffern und nur fleine Wellen ichlagen trag an ben Strand; fie find die Athemguge bes ichlafenden Meeres. Bebe leichte Brife zeichnet ihre Bahn auf der Flache der Waffer, jeder Wechsel des Lichtes malt darauf fein eigenthümlich Farbenspiel, und wenn an bem Borizont ein bunfler Streifen fich zeigt, fo weiß man, bag ber Sturm fich naht, ber bald unregelmäßige Wafferberge aufthurmen und brechen und tofend gegen ben Strand treiben wirb. In bem iconen Spatfommer hat die Nordsee bei Nacht wunderbar geleuchtet. Jeder Ruberichlag wirft ba Garben von Feuer aus dem Baffer, jedes Fahrzeug zeichnet seinen Weg burch eine leuchtenbe Furche, und in bem bewegten funtelnden Baffer ichwimmen große Tropfen, die heller und ruhiger leuchten. Diefe icone Erscheinung sollen garftige Thiere hervorbringen; ich mag es nicht glauben.

Doch genug jest von der Nordsee — laß uns in Gedanfen hinübergehen über das atlantische Meer. Rordamerifa hat das große politische Rathsel gelöst. In den Bereinigten Staaten hat sich die Freiheit ihre Heimath gegrundet; der Bund hat sein startes Band um die selbstständigen Staaten geschlungen; er hat diesen ihr eigenthümliches Leben erhalten und doch die Kräfte der Gesammtheit gesammelt, mächtig, unüberwindlich und ewig. So hat man uns

berichtet. Hunderttausende haben es geglaubt; und jest sieht man einen ungeheuren Meinungszwang in dem gelobten Lande, man sieht die Freiheit durch Ausnahmsgeset beschränft, man sieht die Föderativbande zerrissen, den Suden im Krieg gegen den Norden — einen Sonderbund gegen die Föderation. Damit, sagt man und jest, ist wieder der Beweis gestellt, daß die republisanische Staatssorm seine Kraft, daß ein Bundessetaat keine innere Festigseit habe und daß dessen Bestandtheile sich trennen, sobald verschiedene Interessen sich geltend machen. Die jämmerliche Kriegsührung, sagt man serner, zeigt und, daß in unseren Tagen die republisanische Freiheit kein ordentliches Heer zu schaffen, also dem äußern Angrissen vermag.

Wenn etwa die Abneigung gegen die "Bolfeherrichaft" auch Dich geneigt macht, die Ursachen bes Unbeils in ber republifanischen Staatsform ju suchen, fo fei nicht voreilig mit Deinen Schluffen. Die Urfachen ber Berriffenbeit und Schmache, bie wir in Nordamerifa feben, liegen nicht in einer Form; fie liegen tief in bem Wefen ber Menfchen, fie liegen in ben Berschiedenheiten der Lander und in dem Widerstreit uniabliger Berhaltniffe. Der rubrige Bruder Jonathan ift in Rleifch und Blut bemofratifch; er gewinnt, er verliert; um wieber ju gewinnen, schamt er fich feiner Arbeit, Sochmuth der Reichen bindert bemnach nicht den Bettler, daß er fich gleichdunft bem Millionar, benn morgen fann ber Bettler ein Millionar werden und biefer ein Bettler. Leben in ben nordlichen Staaten ift Thatigfeit und Bewegung. Der Panfee ift abenteuerlich, wenn er mit Deffer und Buchje in ben Prairien ober in ben Felegebirgen herumirrt, und wenn in dem fernen Weften feine Urt den Bald lichtet, um Boben für Feld und Wohnung ju gewinnen. Er ift abenteuerlich, wenn er in ben boben Rorben binauffteigt, aften Gefahren ringt, um Baren und guchfe ju jagen, und

große Beschwerben nicht scheut, um in irgend einem hafen die Felle zu verfausen. Er ist aber nicht minder abenteuerlich, wenn er in einer großen Stadt Unternehmungen macht, wenn er sein Bermögen, und mehr als dieses, in ein zweiselhaftes Geschäft einseht, wenn er nach dem Mißlingen dieses Geschäftes den Berlust mit Ruhe erträgt und Steine um Taglohn flopft, die er wieder etwas Anderes ansangen fann. Einen solchen Menschen rührt nicht das Elend der Reger in den sublichen Staaten; hätte er nicht anderen Stachel, so wurde Dutel Toms Hutte die Sentimentalität keines Pankee's erregen, und viel weniger noch wurde sie ihn bewegen, Dollars auszugeben und sich seinen Geschäften zu entziehen, um die frummbeinigen Reger zu freien Staatsbürgern zu machen.

Der rechte Panfee fann es nicht ertragen, daß in ben fublichen gandern reiche und vornehme herren in ftolger Rube auf ihren Gutern figen und Andere fur fich arbeiten laffen, mabrend er Tag und Racht fich umbertreibt und niemals raftet, um Belb ju erwerben, beffen er boch niemals genug Der Panfee fann es nicht ertragen, bag biefe Berren mit ariftofratischen Ramen vornehm berabseben auf sein Treiben und auf feine Unrube; bag fie gang einfach nur bie Buderfaffer und bie Baumwollenballen burch ihre Bermalter verfaufen laffen, und bag ber Schweiß ber ungludseligen Stlaven ihnen ben Lebensgenuß und bie Rube erwirbt, in welcher fie fich mit ben boberen Intereffen bes Staats beschäftigen fonnen. Der Pantee weiß gang mohl, daß ein wohlhabender Farmer im Rorben eben boch nur ein Bauer ift gegen ben vornehmen Brundbesiter, welcher meilengroße Bobenftreden mit feinen Regern bebaut. Die thatige, ewig bewegliche Bevolferung im nordlichen und die genießende ariftofratische Rlaffe in ei= nem fast tropischen Rlima fonnen in die Lange nicht miteinander in einem engeren Berbanbe bestehen, benn in allen Dingen fehlt jene Bleichartigfeit, welche aus Ginzelheiten eine Befammtheit macht, ober aus Gliebern einen Rorper. Die Staatsform hat bamit wenig zu thun; die fraftigfte Sand eis nes Monarchen fonnte nicht die Länder zusammenhalten, welche durch die Berschiedenheit ihrer Berhältnisse weiter als durch den Raum auseinander liegen; die republikanische Freiheit macht eben nur die Bewegung leichter, welche die Trennung herbeissühren will.

Im Jahre 1829 war ich in Paris fehr oft mit bem befannten Sparfe, ich meine aus Bofton, jufammen; er fammelte bamale Materialien gur Lebensbeschreibung von Bafb. ington, die er einige Jahre fpater herausgab. Diefer Sparfs. ein rechter Amerifaner, bat mehr als einmal mir ausgesprochen, bag nothwendig ber Guben von dem Rorben fich trennen muffe, daß jedoch der Busammenhang der Union fich fo lange noch erhalten werde, ale die Bevolferung, befondere ber westlichen Staaten, nicht viel größer geworden fei, und barüber meinte er, fonne mehr als ein Jahrhundert vergeben. bem Menschenalter, bas feitbem verfloffen, bat fich bie Bevölkerung ber Bereinigten Staaten über alle Erwartung vergrößert. Allerdings ift fie noch immer nicht fo groß, wie ber amerifanische Geschichtschreiber es meinte; aber bie ungeheure Berschiedenheit zwischen bem Suden und bem Norden bat fic nun einmal geltend gemacht, und wenn die beiden auch jest wieder vereinigt werben, fo ift barum bie Berichiebenbeit nicht fleiner, und über furg ober lang muß bennoch die Erennung erfolgen.

Rann benn irgend ein Bestandtheil sich nach Belieben von der Union trennen? Das ist eine Frage, die ich dem Diplomaten stellen sollte, und ich würde sie Dir gewiß stellen, wenn sie nicht eine müßige wäre. Der deutsche Bund — ohne Zweisel im Gefühl seiner Schwäche — hat ausdrücklich bestimmt, daß der Austritt keinem Mitgliede frei stehen soll. In der Verfassung der Vereinigten Staaten ist solche Bestimmung nicht ausdrücklich zu finden, aber sie geht aus allen den Bestimmungen hervor, welche die concentrirte Bun-

besgewalt feststellen. Glaubst Du, daß jenseits des atlantischen Meeres ein Pergament, welches man Berfassung oder Staatsvertrag nennt, mehr gelte als diesseits? Die Ratur läßt sich nun einmal nicht zwingen, und ist das bestehende Recht ihr entgegen, so sträubt sie sich gegen dieses Recht, bis sie die Bande zerrissen hat, oder sie windet und dreht sich, bis sie denselben entschlüpft ist. Der Süden hat den Norden viel weniger nothig, als dieser den Süden, darum will jener die Verbindung erhalten; und damit er es könne, will er alle inneren Verhältnisse der Union den seinigen ähnlich machen. Die südlichen Staaten wissen, daß sie in der Ungleichheit nicht zusammen bestehen können; sie dürsen von ferne nicht daran densen, daß sie ihre Justände in den nordlichen herstellen können — deßhalb wollen sie sich trennen.

Mit ihrer Ausbehnung maren bie füblichen Staaten groß genug fur ein machtiges Reich; mit ihrer jegigen Bevolferung find fie groß genug, um fur fich besteben ju tonnen. nordlichen gander bedürfen ihrer Produtte, fie aber fonnen in Europa faufen mas fie brauchen, und fie haben bort einen ficheren Markt für ihre Erzeugniffe. Der Guben ift beghalb weit weniger abhangig, und er fann feine Entichluffe mit größerer Freiheit faffen, als der Norden. Die Union will und barf nicht bas untere Thal bes Miffisppi und beffen Mundung, fie barf ben meritanischen Meerbusen nicht aufgeben, und ebenso wenig die Safen am ftillen Dleere; bie Union fann nicht ihre Bufunft und nicht ihre jegige Machtftellung verfummern, und beghalb ift ber Rampf gegen bie Trennung ein wohlbegrundeter Rampf. Diefer ift nicht bem Rrieg ber ichweizerischen Gibgenoffenschaft gegen ben Sonberbund zu vergleichen, benn biefer follte nur eine befondere Berbindung der Kantone innerhalb des Bundes unterdruden bie amerifanische Union fampft für ihren bisherigen Beftanb. Benn nun aber ein Gemeinwesen in seinem Bestand und in

feiner Zukunft bebrobt ift, so find alle Rechtsbeduktionen unnothig.

Bon bem nordamerifanischen Wehrwefen habe ich niemale große Dinge gehalten; baß es aber fo erbarmlich fei, wie wir es jest feben, das hatte ich boch nicht geglaubt. Wir feben einen Angriff ohne Rraft und eine Bertheidigung, Die nur passiv ift; Daffen von Menschen fteben fich monatelang gegenüber, und noch hat feine einen ordentlichen Schlag geführt. Die Angreifer fonnen ihr eigen Gebiet nicht ichugen, und ber Bertheidiger wagt nicht den Angriff und fo fteben beide fich paffiv gegenüber. Es icheint mohl, bag bie Saupter ber Union die abgefallenen Staaten von allen Seiten einschließen wollen, aber mas ift eine Ginfchließung bei fo ungeheurer Ausbehnung bes Landes? Berluft an Zeit ift immer Berluft für ben Angreifer; mas biefer verliert, mirb bem Bertheibis ger jum Bewinn und ber Bertheibiger, obwohl viel fcmacher an Menfchen und Material, ift jest offenbar im Bortbeil Die Foderaliften haben allerdings im Often wenig Fortidritt gemacht, und haben fie im Beften auch einige Bortheile verloren, fo folgt baraus feineswegs, bag ber Abfall feine größten Rraftaußerungen bereits gemacht habe, und noch viel weniger erfolgt baraus, daß ber Winter die Widerstandsfähigfeit bes Gubens erschöpfen werbe. Sat biefer nachhaltige Rrafte, fo mußte ber Winter gerabe bem Guben ju Gute fommen, benn bie Truppen ber Union werben ohne 3meifel mehr als ibre Gegner von ben Bufallen leiben, welche bie raube Jahreszeit immer verurfacht.

Was soll benn bie große Flottenerpedition? Soll sie bie Mündung des Missisppi sperren, soll sie den mericanischen Meerbusen beherrschen? Das Lettere hatte doch einen Sinn; es könnte den abgefallenen Staaten wohl mancherlei Berlegenheiten bereiten, aber es könnte nicht eine Entscheidung bewirfen. Die Bestimmung der Landungstruppen ift nicht leicht zu errathen. Gelänge es ihnen, Charleston oder Reme

Orleans zu besehen, so hatten sie allerdings wichtige Plate; aber sie hatten noch immer nicht einen Mittelpunft der Bertheidigung gewonnen. Die Krafte der abgefallenen Staaten haben feinen solchen Mittelpunft, sie haben wenigstens keinen solchen, der ein lettes strategisches Objekt ware, und deffen Besit bemnach das Schicksal des Krieges entschiede. Wir kennen die Zuverlässissische der amerikanischen Angaben; waren aber die gelandeten Truppen auch wirklich 50,000 Mann stark, so könnten sie doch in eine sehr schlimme Lage gestathen.

Die bisher gelieferten fleinen Befechte haben uns bie Jammerlichfeit bes amerifanischen heerwesens gezeigt. Bulle Run find viele Milizen bavongelaufen, weil ihre Beit um mar; und Andere find bavongelaufen, weil fie ichießen gebort hatten in meilenweiter Ferne. Das find' ich nun febr naturlich, benn biefes ewige Rennen und Jagen, um Gelb ju erwerben, diese frampfhafte Rührigfeit ber Menschen, Diefer Duntel und biefe lleberhebung tann mohl eine gemiffe Raufluft ermeden, aber nimmermehr ben friegerischen Sinn, welcher Unterordnung, Singebung und gabes Aushalten erforbert. But ichiefen fonnen und Beschwerlichfeiten ertragen, macht noch immer nicht ben Solbaten, und bie Rowbies unter eine ordentliche Disciplin zu beugen, bas möchte eine Sand von Gifen erforbern. 3ch fann mir's benfen, wie es in ben fogenannten Regimentern aussieht. Auch europäische Staaten haben in Beiten ber Noth verschiedene Leute aus Borfalen und aus Wertftatten, vom Schreibpult und vom Pfluge gufammengerafft, und fie find immer Soldaten geworben, wenn fie einmal eingetheilt und, von ber Beimath entfernt, monatelang unter ben Baffen gemesen maren. Dazu aber bat man Offiziere gehabt und diese fehlen ber Union; benn die große Maffe ber sogenannten "nicht commissionirten" Offiziere ift faum zu rechnen, und von der kleinen Anzahl ber "commissio» nirten" find die besten in ihre Beimath, b. h. ju ben Foberaliften gegangen. Wenn die Deutschen eine beffere Saltung als die eigentlichen Danfees bewahren, so zeigt das eben nur, daß der friegerische Sinn eben noch immer eine Eigenschaft der Germanen ift, ihnen so angeboren, daß felbst das nordamerifanische Wesen sie nicht zerstören konnte, und nicht die harten Schidsale, durch welche die Mehrzahl dieser Deutschen gegangen.

Sat nun die Jämmerlichkeit ber militärischen Einrichtungen ihren Grund in ber republikanischen Staatsform? Sicherlich nicht. Die Ursachen liegen in den Eigenthumlichkeiten ber Bevolkerung; benn wäre biese eine andere, so wurden sich auch andere Anftalten gemacht haben. Db der Suden bessere Truppen ausbringt als der Norden, das weiß ich nicht; ich weiß nur, daß in dem Unabhängigkeitelriege die Schüten von Kentuch und die Reiter aus Birginien die besten Soldaten der Amerikaner waren.

Bur Bubrer bat offenbar ber Guben bas beffere Beng. Die jungen Manner baben Freiheit, um ihre Beit an Thatigfeiten gu menben, mit welchen man fein Gelb verbient, und Die gange Art bes gefellicaftlichen Lebens führt fie, mehr ale im Norben, jur Beichaftigung mit boberen Dingen. Faft alle Ctaatomanner und Diplomaten ber Bereinigten Staaten bat bieber ber Guben geliefert, und feit Bafbington baben nur zwei Brafibenten aus ben nordlichen ganbern bie Union regiert. Die jungen Manner ber befferen Familien in ben fublichen Staaten gies ben mobl auch auf Abenteuer aus, aber ihr Abenteuern bat einen anbern Charafter. Gie geben nicht wie ber Sintermalb. ler mit Beib und Rind, um weiter westwarts eine andere Rieberlaffung ju grunden; fie verlaffen nicht ihre Beimath, um Golblager gu fuchen ober um Belgmerf gu erbeuten; fie gieben berum um bee Abenteuere, mandmal wohl auch um ber Biffenichaft willen, und ihr ganges Befen nabert fich, wenn nicht bem Beruf, boch bem Ginn bes Golbaten, und baber find auch bie 960 "commiffionirten" Offigiere in bem

fleinen ftehenben heer von nur 10,300 Mann jum großen Theil fublandifche Manner gewesen.

Auf feiner Seite hat fich bis jest noch eine wirfliche friegerifche Begabung gezeigt; boch beffer als bas Beer ber Union find bie Truppen ber Foberaliften geführt. Meiftens baben biefe ihre Aufftellungen zwedmäßig gewählt; ihre Begner haben fich barauf gar nicht verftanden und barum unverftanbige Bewegungen und topflose Angriffe gemacht. 50,000 Mann Unionstruppen follen um Bafbington fteben und fie haben nicht gehindert, bag bie Bundesftadt fo gut ale eingeschloffen ift; fie haben nicht gehindert, bag ihre Gegner am linfen Ufer bes Potomak (er ift nicht einmal doppelt fo breit als ber Rheinstrom bei Maing) Batterien erbaut haben, welche die gange Schiffahrt unterbrechen, und besonders auch bas Ginlaufen größerer Schiffe unmöglich machen. Wer in ben Jahren 1848 und 1849 Belegenheit gehabt bat, Diefe Beder, biefe Blenker und wie fie alle heißen, ju feben, der muß lachen, wenn er liedt, daß biefe Berren jest Regimenter und Brigaden tommandiren. Siegel bat offenbar militarifches Talent; er murbe bei ben beutschen Truppen ein ordentlicher Offizier gemesen senn - bei ben Ameritanern ift er ein großer Beneral. Es ift febr zu bezweifeln, ob bei biefer Rriegfubrung ein militarisches Talent je fich entwidelt.

Was soll aus ber ganzen Geschichte werben? Das, mein Freund, ist sehr schwer zu fagen. Wo ber Krieg nicht seinen sesten Gang geht, wo man nicht das bestimmte strategische Ziel sieht, wo der eine Feldherr nicht seine Operationslinien mit Sicherheit wählt und der andere sie verlegt; wo man die Gesechte nicht einreihen fann in ein gewisses System von Operationen, da kann man keine Meinung haben über den Gang und über die Ergebnisse des Krieges. Lang können beide Theile es eben doch nicht aushalten trot all ihrer Prahlerei, und so werden sie sich wohl noch eine zeitlang ansschauen, da und dort rausen und am Ende Krieden schließen

unter ber Bermittlung irgend einer europäischen Macht. Der frangösische Imperator wartet offenbar jest schon auf ben rechten Augenblick, und die Expedition nach Mexiko durfte vielleicht eine gemeinschaftliche diplomatische Aftion einleiten.

Die Folgen ber gangen Sache für Europa laffen fich, glaube ich, jest noch nicht mit Sicherheit beurtheilen. Mynheere hab' ich flagen boren, bag bie ichlechten Ernbten in Franfreich und in England ben Amerifanern viel Belb bringen; daß diese in Europa nur noch Waffen und Uniformen faufen, und bag man baber genothigt fei, ihnen ihr Betreibe mit Contanten ju bezahlen. Sier meint man, die Eng. lander und die Frangosen werden am Ende ihre Baumwolle aus ben fublichen Safen ichon bolen, die Blotabe berfelben werbe fie in die Lange nicht hindern, und am Ende werben fie folche wohl auch anderewo auftreiben. Durch ben Dangel an Robftoff aber, und fei er auch nur vorübergebend, und burch bie verringerte Ausfuhr muffen bedeutende Stochung gen entstehen, und baburch muffen nicht nur Sanbel und Inbuftrie bedeutend gelahmt werben, wie man in England und in Franfreich es jest ichon gewahrt, fondern auch die Rapis taliften werden bebeutend leiben, unmittelbar burch bie Entwerthung ber amerifanischen Papiere ober boch burch bie Einftellung ber Bindgablung, mittelbar aber burch bie Stodung Das Alles, fagen biefe herren, muffe feine ber Beichafte. Wirfungen auch auf bie ftaatlichen Berhaltniffe außern, und es gibt nicht wenige, welche beftige Bewegungen in England voraussagen. 3ch meinerseits glaube nicht an biefe Prophezeiung, wohl aber glaub' ich, bag im Fruhjahre bie Preife bes Getreibes heruntergeben werben, eben weil bie Amerifaner "Beld machen" muffen. Bon febr bedeutenden Schlagen, welche beutsche Sauser, und barunter auch Kabrifanten am Unterrhein, erhalten, bab' ich im Stillen ichon reben boren; nun fie werben fich ichon ju belfen miffen.

Du könntest wohl einmal Dich aus Deiner Behaglichkeit reißen, um einige Tage hier zu verleben. Du findest ja deutsiche Diplomatie und geistreiche Börsen-Pairie und emancipirte Frauen und vortreffliche Dinners und vor Allem mich, der ich mancherlei auf dem Herzen habe. Man kann doch nicht Alles schreiben, auch wenn man nur ein alter Soldat ist. Bon Berzen

Dein R. R.

## LIII.

## Rapoleon III. und die katholische Rirche in Frankreich.

V. Ueberfichtliches Schlufwort.

Nachdem wir in den vorhergegangenen Abschnitten im Einzelnen angegeben haben, was unter der Regierung Raposleons III. als Präsident der Republis und als Kaiser für und gegen die katholische Kirche in Frankreich von Seiten der Staatsgewalt geschehen ist: so erübrigt jest noch, daß wir jene einzelnen Thatsachen in einer allgemeinen Uebersicht zussammensassen; serner daß wir die unmittelbar daraus hervorgehenden Ergebnisse bemerkbar machen; und endlich daß wir versuchen, die innern Beweggründe zu sinden, welche den Präsidenten und Kaiser bisher bei seiner Handlungsweise der katholischen Kirche gegenüber bestimmten.

Bei biefem Ueberblide treten zwei Berioben von verschies benem Charafter bervor. Die erfte Beriobe bietet faft nur Beweise einer ber Kirche günstigen Gesinnung und förbernber Unterstützung bar; die zweite Periode dagegen zeigt und ein ganz anderes Bild: Strenge in der Ausführung der Staatse Gesetz und Berordnungen gegenüber der Kirche, unfreundsliche Behandlung und eine Politif, welche selbst den Bestand der fatholischen Kirche bedroht. Den Scheidepunst dies ser beiden Perioden bildet der letze Krieg in Italien und die unmittelbar daraus hervorgehenden italienischen Wirren. Die Boranzeichen der zweiten Periode machten sich sedoch schon eisnige Jahre früher, bei dem Pariser-Frieden, der den orienstalischen Krieg schloß, durch die Zulassung des Memorandum Cavours über die italienische Frage, namentlich hinsichtlich bes Kirchenstaates in aussallender Weise bemerkbar.

Bon jener ersten Periode fann man sagen, daß die fastholische Kirche in Frankreich Ursache hatte, mit der Regierung Louis Napoleons zufrieden zu senn; ja, daß unter keiner der vorhergehenden Regierungen seit der Wiederherstellung der katholischen Religion in diesem Lande am Ansange unseres Jahrshunderts die Kirche sich so frei bewegte und so viele Unterstühung von Seiten der Staatsgewalt erhielt, als in der gesnannten Periode. Die Rückgabe des Pariser Pantheon für den katholischen Gultus, die Wiederherstellung und Erbauung so vieler Kirchen, die Gründung neuer Bischossisse und anderer kirchlicher Anstalten; die Freiheit, welche man der Errichtung und Verbreitung religiöser Orden und Genossensschaften ließ; die ungehinderten Provincial Concilien und Diocesanspnoden; die Erhöhung des Einkommens der Bischöfe und Pfarrer aus Staatsmitteln; das Geseh über die Unters

<sup>\*)</sup> Nachträglich führen wir hier noch an die Gründung ber brei Bisschofesitze in ben westindischen Colonien Martinique, Guadeloupe und Reunion, welche der Prafident in seiner Botschaft vom 12. Ottober 1850 anzeigt. (Oeuvres de Napoléon III. Tom. III. p. 183.)

richtsfreiheit; die den Kardinalen durch die Verfassung geswährten Sipe in dem Senate — diese und die andern von und in den vorhergehenden Abschnitten angeführten Thatsachen geben den Beweis der oben ausgesprochenen Behauptung. Die Stellung, welche der katholischen Kirche dadurch zu Theil geworden, tritt von ihrer vortheilhaften Seite noch um so mehr hervor, wenn man die Stellung derselben Kirche bis in die neueste Zeit in so manchen deutschen Staaten, namentlich in den Staaten, welche die oberrheinische Kirchenprovinz bilden, damit vergleicht \*).

Der Danf und die Anerkennung von Seiten ber Rirche ift bafur auch in reichlichem Mage gespendet worden. Gbenso ift es befannt, bag die Soffnung, welche die Ratholifen binfichtlich einer gerechten und liberalen Behandlung ber Rirche auf Louis Rapoleon festen, die Bufagen, welche er gab, und bie barauf erfolgte Unterftugung von Seiten bes fatholischen Rlerus und Bolfes ben wesentlichsten Ginfluß bei ben brei allgemeinen Abstimmungen hatten, über die Brafidentenwahl, nach bem Staatoftreich und bei ber Wiederherftellung des Rais ferthumes. Wenn einzelne frangofifche Bifchofe in bem Ausbrude ihres Danfes ju fonell vorangegangen und ju überfcmanglich gewesen sehn follten, fo liegt für fie in ber bamaligen Lage ber Sache eine naturliche und gegrundete Entichul. Bar für die Bischöfe eine Möglichfeit vorhanden für die Beibehaltung ber Orleans, oder für die Wiederberftellung ber Bourbons mit ber geringften Aussicht auf Erfolg ju wirfen? Satten fie die Pflicht, ber neuen Staatsgewalt fich zu widerfegen ober zu entziehen? Wenn biefes nicht ber Kall war, fo trat für fie um fo mehr die Pflicht bervor, barauf vor Allem ju feben, mas jur Erhaltung und Beforderung ber Rirche dienen fonnte.

<sup>\*)</sup> S. bie vergleichenbe Darftellung in ber Allgemeinen Beitung 1856. Rum. 41 Beilage.

Die beste Rechtsertigung bes Geistes und bes Charafters bes französischen Epistopates liegt aber in seiner Haltung bem Kaiser gegenüber seit dem Eintritte der zweiten oben bezeich, neten Periode und seit man Grund hatte, an der Gesinnung und den Absichten desselben gegen die katholische Kirche zu zweiseln. Unter den Hirtenbriesen und Druckschriften, welche in dieser Periode bei Gelegenheit der sogenannten römischen Frage von dem französischen Epistopate ausgingen, sind viele, welche als dauernde Denkmäler in der Geschichte von dem Freimuthe, der Standhaftigkeit und von den hohen Gaben ihrer Bersasser Zeugniß geben werden.

Die Regierungshandlungen, welche jene Aenderung in dem Berhältniffe des Kaisers zu der katholischen Kirche in Frankreich, abgesehen von seiner Stellung in der römischen Frage, beweisen, haben wir gleichfalls weiter oben aufgezählt. Unter den in der neuesten Zeit noch weiter dazu gekommenen Borgängen der gleichen Richtung, beschränken wir uns darauf nachträglich nur noch das Circular des Ministers Perfigm vom 16. October d. J. gegen die Bincentius-Bereine hier anzusungühren.

Der Streich, welcher baburch biese wohlthätigen Bereine traf, war schon vor einiger Zeit voraus angedeutet worden. In der bekannten, mit Approbation desselben Ministers erschienenen Broschüre von Herrn de la Gueronniere "La France, Rome et l'Italie", an einer Stelle, wo der Versasser die jetige Unzusriedenheit der früher so zusriedenen Katholiken mit der kaiserlichen Regierung lediglich als ein Werk der alten Parteien darzustellen sucht, wird gesagt (II. 17.): "man beutete (zu politischen Iweden) selbst die cristliche Liebe aus. Die weitverbreiteten wohlthätigen Vereine, die unter dem wohlthätigen Ginflusse der Kiche, wurden jeht die Richtpunkte für die thätigsten unter jenen Politisern. Die Politik drang in die Kirche." Vergebens widersprach man diesen Anklagen, welche die Broschüre aus dem kirchenseindlichen Siècle

adoptirte. "In ber Beforgniß (fagt Louis Beuillot: Le Pape et la Diplomatie. 1861. p. 19.), bas Befteben fo vieler guten Berfe im Dienft ber leibenben Menschheit ju gefährben, welche ein einziger Febergug ber Regierungswillfur fturgen fann, haben bie Ratholifen bis jest weniger gehandelt als nur Protest eingelegt, und fie haben diefen Protest nicht fowohl burch Borte ale burch Stillschweigen ausgebrudt. Die Wahrheit ift, daß bie St. Bincentius - Bereine fich allgemein von ber Theilnahme an bem St. Beterepfennig enthalten baben, nur um bie ""Duldung "" nicht zu reigen, welche ihnen erlaubt, ben Armen Rahrung ju geben." Alle biefe Borficht und Burud. baltung nütte nichts. Das angeführte Circular weist Die Brafecten an, gegen bie mobithatigen Bereine, welche bie Regierung bisher ausnahmsweise frei und unabhangig habe befteben laffen, Die allgemeinen Gefete über bas Bereinswesen jur Ausführung ju bringen. 3mei Claffen folder Bereine werben namhaft gemacht: Die Freimaurerlogen und Die St. Bincentius-Bereine. Erstere werben belobt megen ibrer guten, patriotischen Saltung und es wird ihnen die burch bas Gefes verlangte Autorisation jugesichert; nur megen ber Organisation ber Centralleitung ber Logen werben nabere Bestimmungen vorbehalten. Die Localvereine vom beil. Bincens und andere religiofe Localvereine driftlicher Bobltbatigfeit, wie bie St. Frang Regis - Bereine, St. Frang von Sales - Bereine follen gleichfalls die Autorisation erhalten. Dagegen die St. Bincentius-Provincial-Bereine und bie Centralftelle berfelben, ber Dberrath ju Baris, follen aufgehoben werden. Fur ben Kall. baß man eine folche Centralftelle fur nothwendig bielte, foll ein eignes Ansuchen zu bem 3mede angebracht werben, moruber ber Minifter bie faiferliche Entschließung einholen werbe. Begen bie Provincial. Bereine wird angeführt: bag fie unnothig feien, bag fie fich eines berrichenben Ginfluffes über bie Local Bereine bemächtigt haben, "um biefelben als Bertzeuge für einen außerhalb ber Bobltbatigfeit liegenben Bedanken zu gebrauchen." Gegen den Oberrath wird angeführt: er ergänze sich selbst; "er bilde eine Art von geheimer Gesellsschaft, deren Berzweigungen über die Grenzen Frankreichs hinsaus reichen, und er beziehe von den Localvereinen ein Budget, bessen Berwendung unbekannt bleibe."

Der Wortlaut des französischen Strafgesehuches Art. 291 sagt: "Rein Berein von mehr als zwanzig Personen, beren 3wed es ift, sich täglich oder an bestimmten Tagen zu verssammeln, um sich mit religiösen, literarischen, politischen oder andern Gegenständen zu beschäftigen, darf sich anders als nur mit Genehmigung der Regierung bilden und unter den Besdingungen, welche die Regierung für gut sinden wird dem Bereine auszuerlegen." Man sieht, daß sormell die Regierung ihre gesetlichen Besugnisse in dem Circular vom 16. October nicht überschritten hat, da das Geseh in Bezug auf das gessammte Bereinswesen unbedingt Alles ihrer Willsüsserläßt. Aber das ist das Arge, daß sie von dieser ihr gelassenen Willstür einen solchen Gebrauch machte.

Das geschieht, nachdem man bei jeder Gelegenheit sich auf den Geist und die Ideen des Jahres 1789 als die Grundslage der kaiserlichen Politif beruft, und nachdem inzwischen auch die Constitution der Republik von 1848 Art. 8 das Vereinsrecht als ein allgemeines Recht der Bürger verfündet hat. Richt genug aber, daß man die Organisation der kathoslischen frommen und wohlthätigen Vereine, welche so viele Jahre lang unangesochten bestanden hatte, nun auf einmal zerftörte, so hat man noch den Hohn hinzugefügt, katholisch kirchliche Vereine mit den von der Kirche misbilligten und verbotenen Freimaurerlogen nicht bloß auf gleiche Linie zu stellen, sondern den lehtern noch den Borzug zu geben.

Rach biefer nachträglichen Digreffion kehren wir wieder zu dem eigentlichen Gegenstand unfrer hier vorliegenden Aus-führung jurud.

Ein anderes Ergebniß, welches fich, außer ber Unterscheibung ber zwei Berioben in bem Berfahren Louis Rapoleons, aus ber Uebernicht ber bierber geborigen Thatsachen barbietet, besteht in folgender Bemerfung. Gine Reibe ber ju Gunften der Rirche in Franfreich gewährten Bortheile und Beweise eines guten Ginvernehmens beruht gwar auf Gefegen und faiferlichen Berordnungen, wie die im Staatsbudget bewillig. ten Summen, bas Befet über bie Unterrichtsfreiheit, Die Des crete jur Begunftigung geiftlicher Corporationen. legislative Grundlage des frubern Verhaltniffes gwiften Rirche und Staat blieb bennoch unverandert biefelbe. Die organis fchen Gefete von 1802 jur Ausführung oder vielmehr Befdranfung bes Concordates mit bem papftlichen Stuble murben nicht aufgehoben oder umgestaltet, noch murde bas benfelben ju Grunde liegende gallicanische Syftem im Bangen und ausdrudlich von ber Staatsgewalt aufgegeben. Bon firchlicher Seite tonnte man fur eine jest ichon anzusprechenbe größere Freiheit ber Rirche geltend machen bie burch bie republifanische Berfaffung vom 4. November 1848 gewahrte Religionefreiheit, Bereinefreiheit, Unterrichtefreiheit. (Art. 7, 8, 9.) Die freiere Bewegung jedoch, welche bie faiferliche Regierung ber Rirche ließ, beruhte mehr auf thatsachlichen Concessionen ale auf ber offenen Anerfennung ber Rechte ber Rirche; ber beffere Buftand mar mehr ein fattifcher ale ein rechtlicher. Es murben babei bie Bestimmungen ber organischen Artifel und andrer alterer Gefete und Berordnungen ber Form nach gemahrt und je nach Umftanden hervorgeholt und in Unwendung gebracht. So verhinderte man zwar nicht bas Abhalten von Brovincialconcilien und Diocesanspnoden, obgleich die Bifcofe um feine Staategenehmigung bagu vorher officiell nachgefucht hatten, wie fie nach bem Wortlaut ber organischen Artifel hatten thun follen; aber die Staateregierung ertheilte von felbft, gleichzeitig mit ber Eröffnung ber Concilien und Synoben, ihre Genehmigung. Daffelbe Streben, an bem alten Staats.

recht, an ben alten Staatsgeseten ber Kirche gegenüber formell sestzuhalten, wenn man thatsächlich auch nicht immer bavon Gebrauch machte, zeigt sich auch in ben Motivirungen ber früher schon angeführten verurtheilenden Defrete gegen ben Bischof von Moulins vom 6. April 1857, sowie gegen ben Bischof von Poitiers vom 30. März 1861, wo bis auf die Declaration vom März 1682 zurückgegangen wird.

Je mehr in ber von uns oben bezeichneten zweiten Beriode die Misstimmung und der Widerstand des Klerus gegen die kaiserliche Politik hervortrat, desto mehr fand sich die Resgierung veranlaßt, die der Kirche faktisch eingeräumte größere Freiheit zu beschränken und von der älteren Gesetzebung Gestrauch zu machen. Dahin gehört die Erklärung des geistlichen Misbrauchs gegen den Bischof von Poitiers; das Circular mit der Erinnerung an die fast vergessenen Strasbestimmungen gegen Geistliche, welche in Predigten oder in Hirtenbriesen Handlungen der Staatsregierung tadeln; in der neuesten Ich das ministerielle Circular, welches auf einmal gegen die Bincentiusvereine alte gesetzliche Bestimmungen über das Bereinswesen geltend machte, nachdem jene frommen Bereine eine Reihe von Jahren unbeanstandet geblieben waren.

Rach der Betrachtung der Thatsachen, die sich auf das Berhältnis Rapoleons III. und der katholischen Kirche in Frankreich zu einander beziehen und der daraus unmittelbar sich
ergebenden Resultate, fühlt man sich natürlicher Weise zu einer
weitern pragmatischen Behandlung des Gegenstandes aufgefordert; man möchte die Erklärung der hier vorkommenden
theilweise sich widersprechenden Erscheinungen erlangen über
das Berhalten des Mannes, welcher uns bald als Freund,
bald als Feind der Kirche sich zeigt. Mit einem Worte: man
möchte wissen wie Rapoleon III. als Mensch für sich in seinem
Innern zu Religion und Kirche steht, und welche Stelle Religion und Kirche in seinem politischen System und in seinen
Regierungsmaximen einnehmen.

Die Meisten, welche sich diese Frage stellen, werden sofort einsach antworten: Louis Rapoleon zeigt sich der fatholischen Kirche freundlich, weil und so lange er den Klerus zur Durchführung seiner politischen Plane brauchte; er ist gegen Kirche und Klerus, wenn sie sich nicht nach seinem Willen fügen. Religion und Kirche ist ihm lediglich ein Werfzeug der Politis, das er je nach Umständen wegwirft und mit einem andern vertauscht; er für seine Person ist ganz indiffer rent gegen beibe.

biefer fo einfach bingeftellten Antwort mare im Grunde wenig gefagt, und bie Behauptung mare jedenfalls boch zu begrunden und zu entwickeln. Aber felbst den Kall gefest, man habe mit biefem Befammturtheile die Wahrheit getroffen, fo mochte man boch wiffen, wie und auf welchem Bege Louis Rapoleon ju ber Anschauung gefommen ift, ben Unichluß an Rirche und Rlerus als vortheilhaft anzuseben, im Gegensat gegen bie Regierung Louis Philipps sowie ber meiften Regierenden ber Reugeit, welche vielmehr in ber Befchrantung von Rirche und Rlerus eine Stute und Erweites rung ihrer Dacht seben. Dan mochte ferner miffen, wie und warum er ungeachtet biefer Politif bennoch fich auch wieber gegen Rirche und Rlerus in eine fo ftarte Opposition bei ber romifchen Frage feten konnte; ob biefes abfichtlich und nach einem voraus berechneten Plane geschab, ober ob er burch ben Bang ber Ereigniffe baju gebrangt murbe.

Die Mittel zur Beantwortung dieser Fragen liegen in ber Betrachtung und Erforschung bes individuellen Charafters und der Lebensgeschichte Louis Napoleons; ferner in den von ihm befannt gewordenen Aeußerungen über Religion und Kirche aus der Zeit ehe er zur herrschaft gelangte; endlich in der ganzen Geschichte seiner Herrschaft und Regierung übershaupt, insbesondere aber in seinem Verhältniß zu der römisschen Frage.

Alles dieses zusammen bilbet ein großes Stud ber Gesschichte ber neuesten Zeit. Wir haben nicht die Absicht, noch sind wir in den Stand gesetht, sie zu schreiben. Die folgens den Bemerkungen wollen nur als Studie, als die bloß and beutende Stizze zu einem Bilbe angesehen sepn.

Die erfte Erziehung, ber erfte Unterricht und überhaupt bie erften Jugenbeindrude führten bem Gohne ber Ronigin Bortense die Unschauungen, Lehren, Religiondubungen ber fatholischen Rirche zu. Es ift befannt, bag bie Ronigin, wie man diefes bei weiblichen Naturen von lebhaftem Befühl und finnlich reizbarem Temperament nicht felten mahrnimmt, wenn fie auch die strengen Forderungen ber driftlichen Moral nicht erfüllte, boch ben Sinn fur Frommigfeit und bie Anbanglichfeit an die Rirche bewahrte. In Diefem Sinne wirfte fie auch auf Die religiofe und firchliche Seite ber Erziehung ihres Rinbes ein, wenn sie auch mit noch größerm Gifer in ihm ben Gebanten weden und nahren mochte: er habe bie Diffion bar Sturg Napoleone ju rachen, Die Napoleoniden wieder ju ne beben und bas Raiferreich wieder herzustellen. Die erften Jugenbeindrude in Beziehung auf religiofe und firchliche Dinge find für die Anschauungen und Grundsage auf diesem Gebiete in dem fpatern lebensalter immer von Bebeutung. Entweder bewirfen fie wie bei Friedrich II. von Breugen Biderwillen und Beringschatung gegen die in ber Jugend gelehrte und geubte Religion, ober wenn bie Erinnerung an jene erften Jugenbeindrude feine bittere ober unangenehme ift, fo tragen fie bazu bei, auch bei bem ber Religion und Rirche fpater entfremdeten Mann eine freundlichere Stimmung für biefelben gu erhalten und wenigstens ibm bas Organ für Auffaffung religiofer und firchlicher Dinge ju laffen.

Als entgegen wirfenbe Potenzen traten gegen bie religiofen und firchlichen Elemente, welche fich in der Erziehung Louis Napoleons finden mogen, gewiß fehr fruhe auf: die Berftreuungen, Genuffe und Ausschweifungen, wie fie leiber bei unsern jungen Männern ber höhern Gesellschaft nur zu gewöhnlich sind und ferner seine Theilnahme an bem revolutionären Treiben und an dem Carbonarismus in Italien. Ja, der Schlüssel zur Auflösung des Räthsels, in welchem Berhältnisse Louis Napoleon zur katholischen Kirche steht, liegt in der Frage: ob er die Grundsäte des Carbonarismus über Religion und Kirche in sich überwunden hat oder noch sesthält, und ferner: ob und in wie weit es für ihn aussührbar ift, sich von den Berbindlichkeiten und Rücksichten jener frühern Perriode sörmlich loszusagen.

Die fühnen und abenteuerlichen Unternehmungen von Strafburg und Boulogne beruhen, insofern sie nicht die Folge einer überlegten aber versehlten Berechnung sind, jedenfalls mehr auf einem gewissen Fatalismus Louis Napoleons, als auf dem Glauben an eine seine Mission schüßende und fordernde Borsehung, auf welche er sich bei andern Veranlassungen später so oft beruft.

Seine Berbannung und besonders seine mehrjährige Gessangenschaft zu ham, wo er Muße und Beranlassung hatte vielerlei zu lesen und zu überdenken, mag ihn besonders bei dem Studium der Lebens und Regierungs Geschichte Rapos leons I. auch auf Religion, Rirche, Papstthum als Gegenstände des Nachdenkens wiederholt geführt haben. Doch waren die Gegenstände seiner vorzugsweisen Studien nicht so hohe Fragen, sondern lagen im Kreise der Militärwissenschaft, der Nationalökonomie, Geschichte und Politik. Immerhin ift es aber nicht ohne Interesse, die Gedanken und Aeußerungen Louis Napoleons über Religion und Kirche aus sener Zeit zusammenzustellen, wie sie sich in seinen schriftsellerischen Arsebiten zerstreut vorsinden.

In der Sammlung der Werfe Louis Napoleons fommt nur ein (für ein periodisches Blatt bestimmter) Auffat vor, welcher einen bem bezeichneten Kreise angehörenden Gegenstand

ju feinem Thema bat: "Die Beiftlichfeit und ber Etaat (Le clergé et l'état. 1843. Oeuvres de Napoléon Ill. Tom. II. p. 31). Der Berfaffer behandelt biefen Gegenftand nicht in umfaffender Beife nach feinen verschiedenen Seiten, fondern nur in Begiebung auf die damale in Frantreich viel besprochene Unterrichtsfrage. Er fagt barüber: ungludlicher Weise seien bie Diener ber Religion in Franfreich im Allgemeinen Gegner ber bemofratischen Intereffen. Ihnen Die Errichtung von Schulen ohne Controle erlauben, mare ebensoviel ale ihnen erlauben, daß fie dem Bolfe den Sag gegen bie Revolution und die Freiheit einflößen. Dan burfe aber bennoch beswegen bem Rlerus nicht bie Mittel feiner Erifteng aus bem Staatsbudget entgieben und ibn gang fic felbft überlaffen. Um Diefen Gegensat ju beben fei zweierlei nothig : Die Universität (ber frangofifche Ctaateunterricht) muffe aufboren atheistisch ju feyn, und ber Rlerus muffe aufhoren ultramontan au senn (que l'université cesse d'être athée et le clergé cesse d'etre ultramontain). Ersteres fei Cache ber Regierung; fie habe bei ber Auswahl ber Lebrer barauf au feben. Letteres werbe vermieden, wenn ber Rlerus nicht abgesonbert, sondern wie in bem sublichen Deutschland gemeinfam mit ber andern Jugend auf ben Gymnasien und bobern Soulen unterrichtet und erzogen werbe.

Wir können und wollen uns auf eine nahere Prüfung biefer Unsicht nicht einlassen; nur eine kurze Bemerkung hiersüber mag hier Plat sinden. Was den gesorderten Geist des öffentlichen Unterrichtes betrifft, so schließt sich der Resse bier an die Ansicht des Oheims an, der bei der Gründung der kaiserlichen Universität in dieser Richtung noch weiter ging und geradezu sestsehe, daß alle Schulen der Universität die Borschriften der fatholischen Religion zur Grundlage zu nehmen hätten (Decret du 17. Mars 1808. art. 38). Die Hinweissung auf die Art der Erziehung und Bildung der katholischen Beistlichen in Süddeutschland beruht wohl auf Erinnerungen

Louis Rapoleons an seinen Aufenthalt in Bayern und am Bobensee. Liegt ja doch Arenenberg so nahe bei Constanz, bem Wohnsite des Herrn von Wessenderg, des Repräsentanten der liberalen Geistlichseit. Uebrigens war selbst Herr von Wessenderg nicht für ein Universitätsleben der Studierenden der Theologie in Gemeinschaft mit den übrigen Studierenden ohne Beschränfung; sondern er stellte auf dem ersten Landtage (1819) als Mitglied der ersten Kammer zur leberraschung und zum Berdrusse seines theologischen Convictes an der Universsität Freiburg.

In ben übrigen Arbeiten aus biefer Beriobe, ebe Louis Rapoleon jur herrichaft gelangte, tommen nur gelegenheitlich und nebenber Bedanfen und Urtheile aus bem bier in Betracht fommenden Rreife vor. Beder in den "Bolitifden Eraumereien", einer feiner frubften Schriften, (Reveries politiques. 1832. Oeuvres. Tom. I. p. 383), noch in ben "Rapoleonischen Ibeen" und in ber "Rapoleonischen Ibee" (Des idées Napoléoniennes 1839. Idée Napoléonienne 1840. Ebend. Tom. I.), wo Louis napoleon fein 3beal einer Regierung aufftellt, finden Religion und Rirche und beren Berbaltniß zu ber Befellichaft und zum Staatbleben eine befondere Betrachtung. In ber zuerft genannten Schrift wird als Ibeal einer Regierung aufgestellt, "ftarf zu fenn ohne Despotismus. frei ohne Anarchie, unabhangig ohne Eroberung", mit allgemeinem Stimmrecht und mit Beachtung ber Nationalitäten. In ben beiden andern Schriften werden abnliche Bebanfen weiter ausgeführt und ein ibealifirter napoleonischer Cafaris. mus mit Sinblid auf bas erfte Raiferreich und im Begenfas gegen ben herrichenben Conftitutionalismus aufgestellt. Aber obgleich beide Schriften fich nur auf bem Bebiete ber Bolitif bewegen, fo fommen boch barin nicht selten Bebanten und Anspielungen aus bem Rreise ber Religion vor, fo bag man baraus foliegen fann, ber Berfaffer habe fein Rachbenten

auch mit Fragen aus biefem Rreife beichaftigt. Bir wollen bavon bier folgende Stellen als Beifpiele geben. "Die Freiheit wird benselben Bang nehmen wie die driftliche Religion" (S. 30). "Auch tie 3been ber driftlichen Religion waren anfangs gefürchtet und unterbrudt, fiegten aber boch qulett. Das Christenthum vertalt fich ju ter alten romifden Belt. wie die frangofische Revolution zu dem alten Europa." -"Benn weber Gemeingeift, noch Religion, noch politifcher Blauben mehr übrig ift, fo muß man wenigstens eines biefer brei Dinge schaffen, ebe bie Freibeit möglich ift" (C. 43). Kerner einige biftorifche Bemerfungen: "Rapoleon muß betrachtet werden wie der Deffias der neuen Ideen" (S. 31). "Rapoleon ftellte die Religion wieder ber, aber ohne aus bem Rlerus ein Mittel ber Regierung ju machen" (S. 33). "Rapoleon unternahm Alles, um eine allgemeine Bereinigung au bemirfen, ohne ben Brundfagen ber Revolution au entige gen. . . . Er hatte bie tatholische Religion wieder bergeftellt, aber fo, baß er zugleich bamit bie Bemiffensfreiheit proclamirte. Er ließ fich von bem Bapfte bie Beihe ber Salbung geben. ohne jedoch bem Bapft irgend eine ber Freiheiten ber gallicanifden Rirche, wie er verlangte, aufzuopfern" (G. 53). -"Die englischen Ratholifen begingen unter Jacob II. einen Rebler: fie hatten fich follen an die Bolfspartei anfoliegen gegen ben Ronig" (G. 274). - Aus dem furgen Auffabe "bie napoleonische 3dee": "Rapoleon, biefer zweite Josua, bielt bas licht jurud und machte fo bie Finfterniß jurudweichen-(S. 6). "Die napoleonische 3bee fleigt aus bem Grabe auf St. helena hervor, wie die Moral bes Evangeliums fich ungeachtet ber hinrichtung auf bem Calvarienberg fiegreich erhoben hat" (S. 7). "Der politische Glaube bat feine Martyrer gehabt, wie ber religiofe Glaube, er wird ebenfo wie dieser seine Apostel und fein Reich baben" (G. 8). "Die napoleonische 3bee ift wie die 3bee bes Evangeliums: fle verschmäht ben Lurus und bedarf weder bes Bompes, noch

bes Glanzes, um burchzubringen und Aufnahme zu finden. Auch ruft sie nur in der äußersten Roth den Gott der Heersschaaren an" (S. 11). "Das Herz fühlt eher als der Berstand begreift. Als die hristliche Religion sich verbreitete, nahmen sie die Bölfer an, ohne vorher die ganze Tragweite ihres Sittengesetse begriffen zu haben. Der Einfluß eines großen Geistes, ähnlich hierin dem Einflusse der Gottheit, ist ein Strom, welcher sich verbreitet wie der elektrische Strom" (S. 12).

Dhaleich nicht zu bem eigentlich religiöfen Bebiete gebos rig, mogen ichließlich noch einige Buge gur Charafterifirung ber "Rapoleonischen Ibee" folgen, jenes Regierungsibeales, an welches Louis Rapoleon manden vernunftigen Gebanten, aber zugleich einen fo überschwänglichen Gultus fnupft. Diefe 3bee besteht also barin: "bie Ordnung und die Freiheit mit einander zu vereinigen, ebenfo bie Rechte bes Bolfes und bie Grundfate ber Autorität; . . . ein hierarchisches Syftem, weldes bie Gleichheit fichert, babei bas Berdienft belohnt und für die Ordnung Burgichaft gemahrt. . Die napoleonische Ibee im Bewußtseyn ihrer Starte verschmaht die Bestechung, Die Schmeichelei, Die Luge; fie will die Gesellschaft jur festen Rube bringen, fie organisiren. Die napoleonische Idee ift also ihrer Ratur nach mehr eine Ibee bes Friedens als bes Krieges, mehr eine 3bee ber Ordnung als bes Umfturges. Sie befennt fich zu ber politischen Moral, welche ber große Mann zuerft in feinen Bedanfen erfaßt bat" (G. 8). - "Die napoleo» nische 3bee ift nicht eine 3bee bes Rrieges; fie ift eine fociale, induftrielle, commercielle, bumanitarifche 3bee" (C. 172).

Bon ber Zeit als nach der Februarrevolution Louis Naspoleon die herrschaft suchte und erlangte, sind in fast allen seinen officiellen Kundgebungen die Aeußerungen und Bersicherungen über Religion und beren Schut, sowie hinweisungen auf Gott und die göttliche Borsehung sehr zahlreich. Auch bavon wollen wir hier eine Aufgahlung geben. In der Pros

clamation por ber Brafibentenmahl 10. December 1848: "Meine Mitwirfung ift im voraus jeder gerechten und feften Regierung jugefichert, welche bie Ordnung wieder berftellt, Die Religion, die Familie und bas Eigenthum beschütt. . . . Die Religion und die Familie beschüßen, bas ift jugleich die Religionofreiheit und bie Unterrichtofreiheit fichern" (Oeuvres. Tom. III. p. 25). - Am Schluffe ber Proclamation vom 20. December 1848 nach ber Brafibentenmahl: "Mit Gottes Sulfe werben wir wenigstens bas Gute thun, wenn wir nicht große Dinge thun fonnen" (Cbent. p. 31). - Um Enbe bes Rechenschaftsberichtes von 1849: "Ich gable auf mein Bewiffen, um mich zu leiten, und auf ben Cous Gottes, um meine Miffion ju erfüllen" (S. 83). - Bei ber Ginweihung ber Gifenbahn ju Chartres nach ber Ermahnung bes b. Bernbard und bes zweiten Kreugzuges, njener herrlichen 3bee bes Mittelaltere, welche Franfreich ben innern Rampfen entrig und ben Cultus Des Glaubens über ben Cultus ber materiellen Intereffen erhob", wird fo fortgefahren: "Auch beutigen Tages noch muß man ben Glauben und bie Berfohnung aufrufen; Den Glauben, welcher aufrecht halt und es und möglich macht, alle Schwierigkeiten ber Gegenwart zu ertragen" (S. 86). -Dbgleich nicht unmittelbar ju ber bier besprochenen Sache geborig, fonnen wir une boch nicht verfagen, aus ber in ber Reihe ber Reben Louis Rapoleons junachft folgenden Rebe ju Sam eine Stelle bier einzuschalten: "Ich beflage mich nicht barüber, baß ich hier burch ein fechejähriges Gefängniß meine unbesonnene Bermegenheit (ma temerite) gegen die Gefete meines Baterlandes habe bugen muffen" (S. 90). - Rebe ju Toure: "Bor Allem gablet auf ben Schut bes bochften Wefene, welches auch heute noch Franfreich beschütt" (S. 97). - Botichaft bes Brafibenten an ben gefetgebenben Rorper. ben 31. October 1849: "Der Rame Napoleons ift für fic allein ichon ein Brogramm. Er bebeutet im Innern Ordnung. Autorität, Religion, Bohlbefinden bes Bolles; im Meußern

nationale Burbe. . . Lagt une bas religiofe Princip befestigen, obne Etwas von ben Errungenschaften ber Revolution aufzuopfem" (G. 112). - Bei ber feierlichen Ginfetung ber Magiftratur, 3. Rovember 1849: "Die Dynaftien und Die Berfaffungeurfunden find bei une porubergegangen; mas allen Diefen Bechfel überlebt, mas uns gerettet bat, bas ift die Religion, bas ift bie Organisation ber Juftig, bes Beeres, ber Staateverwaltung" (S. 115). — Bei bem Fefte in bem Barifer Stadthause ben 10. December 1849: "Es banbelt fich jest barum, etwas Großeres ju grunden als eine Berfaffungs. urfunde, etwas Dauerhafteres als eine Dynaftie, nämlich: bie emigen Grundsate ber Religion und ber Moral, jugleich mit ben-neuen Regeln einer gefunden Bolitif" (G. 124). -Bu Rheims ben 28. August 1850: "Unfer Land will nichts als die Ordnung, die Religion und eine vernünftige Freiheit" (S. 150). -- Bu Cherbourg 3. September 1850: "Die Religion und die Familie find nebst ber Autorität und ber Ordnung bie Grundlagen einer jeben bauernben Gefellichaft" (E. 152). - Bu Caen ben 4. September 1850: "Erfüllen wir feber von une feine Pflicht; Bott wird bas Uebrige thun" (S. 153). — Rede ju Chatellerault im Juli 1851: "Mein Riel besteht barin, ju bewirfen, bag bie Religion und Die Bernunft über Die grundlofen Schmarmereien (les utopies) fiegen" (Oeuvres T. III. p. 216). - 21m Schluffe ber Rebe bei ber erften Berfammlung bes Cenates und bes gefengebenben Rorpers im Jahre 1852: "Die Borfebung, welche bis jest meine Anstrengungen fo fichtbar gefegnet bat, wird ihr Werf nicht unvollendet laffen; fie wird und allen ihre Gingebungen gutommen laffen; fie wird und die nothige Rraft und Beisbeit verleihen" (Ebend. S. 325). - Bei ber Grundsteinlegung ber Rathebrale ju Marfeille im September 1852: "Ueberall in ber That, wo ich fann, bemube ich mich die religiofen Ibeen ju ftuben und ju verbreiten. Gie find bie bochften unter allen, weil fie im Glude uns leiten und im Un-

glude troften. Meine Regierung, ich fage es mit Stolg, ift eine jener gang wenigen, welche bie Religion um ihrer felbft willen unterftutten; fie unterftutt biefelbe nicht als ein Werf. geug der Politif, nicht um einer Bartei zu gefallen, fonbern nur aus lleberzeugung, aus Liebe bes Guten, welches bie Religion une gutheilt und wegen ber Bahrheiten, die fie lehrt" (S. 339). — Rebe ju Borbeaur ben 9. October 1852: "36 will ber Religion, ber Moral, bem Boblstanbe guruderobern jene noch fo gablreiche Daffe ber Bevolferung, welche mitten in einem gande bes Glaubens faum Die Lebren Chrifti fennt" (S. 343). — Am Schluffe ber Proclamation bes Raiferreiches 1. December 1852: "Belfet mir alle in Diefem von fo vielen Revolutionen erschütterten gande eine bauernbe Regierung zu errichten, welche zu Grundlagen haben foll bie Religion, Die Gerechtigfeit, Die Redlichfeit, Die Liebe gu ben leiben ben Rlaffen ber Gesellschaft" (S. 354). - In ber Rebe an ben Cenat, gefetgebenden Rorper und Staaterath, am 22. Januar 1853, worin ber Raifer feine bevorftebende Berete lichung anzeigt, ermähnt er migbilligend, daß ber lette Thronfolger ber Orleans nur eine Gemablin finden tonnte, welche bei allen ihren perfonlichen Borgugen einem fürftlichen Saufe zweiten Ranges angehörte und "von einer andern Religion" Dabei bebt er bei ber Raiferin Eugenie unter ben Grunden, die ihn zu diefer Bahl bestimmten, bervor, baf fie "fatholisch und fromm" ift (G. 359).

Besonders häusig kehrt die Hinweisung auf die Borsehung überhaupt und das Bertrauen auf deren besondern Schut, in den Reden des Raisers wieder. Wir fügen hier, außer den schon oben gegebenen, noch solgende Stellen bei. Eröffnungerede in dem gesetzgebenden Körper 14ten Februar 1853: "Danken wir also der Borsehung für den sichtbaren Schut, welchen sie unsern Anstrengungen gewährt hat; vers harren wir auf dem bisherigen Wege der Festigseit und Mäßisgung. . . . Jählen wir immer auf Gott und auf uns selbft,

fo wie auch auf bie gegenseitige Unterftugung, welche wir einander foulbig find" (p 364). - In ber Antwort auf bie Begludwunfdung bes Cenates, ben 29. April 1855 nach einem Attentat gegen fein Leben: "Ich fürchte bie Berfuche ber Meuchelmorber nicht. Es gibt Eriftengen, welche bie Berfzeuge ber Beschluffe ber Borfebung find. Go lange ale ich meine Miffion nicht erfult haben werbe, laufe ich feine Befahr" (p. 419). - In ber Eröffnungerebe ber legislativen Selfion, ben 2. Juli 1855, mabrend bes orientalifchen Rrieges: "Wenn eine Nation ben innern Antrieb und ben Willen bat zu banbeln in llebereinstimmung mit ihrer ebeln Ratur, ihrer bunbertjährigen Befchichte, ihrer burch bie Borfebung gegebenen Mission, bann muß fie ju Zeiten auch bie Brufungen aushalten, welche allein vermogen fie zu ftablen und fie zu bem ibr gebührenden Range ju erheben" (p. 424). In der Ante wort an den Erzbischof von Baris bei der firchlichen Dankes-Reier wegen Einnahme von Cebaftopol, ben 15. Sept. 1855: "3ch erfenne gerne an, bag ungeachtet ber Befchidlichfeit ber Generale und ber Tapferkeit ber Truppen nichts gelingen fann ohne ben Schut ber Borfehung". - Bei ber Runftausstellung von 1855 am Schluß ber Rebe vom 15. November: " Seien wir ftark durch Gintracht und feten wir unfer Bertrauen auf Bott, damit wir über die Schwierigfeiten ber Begenwart und über bie Schidsalofalle ber Bufunft obsiegen" (p. 430). -Bei bem Einzug ber Garben gu Baris nach bem orientalischen Feldguge, ben 29. Dec. 1855 : "Saltet euch bereit, meinem Rufe, wenn es febn muß, auf's neue ju folgen; jest aber banfet Gott, daß er euch erhalten bat, und tretet mit ebelm Stolze unter eure Baffengefahrten und eure Mitburger, beren freudige Burufe euch ermarten" (p. 432). - Bu Rennes (ben 19. August 1858), wo der Bifchof umgeben von mehr als achthundert Beiftlichen den Raifer am Thore ber Rathebrale empfing, wobei letterer bie Erhebung bes Bisthums ju einem Erzbisthum verfundete, fagte er barauf in feiner Erwiberung auf die Begrüßung des Generalrathes: "Es lag in meinen Sympathien, mich inmitten des bretonischen Bolfes zu finden, welches vor Allem monarchisch, fatholisch und solbatisch ist. . Frankreich will eine Regierung, starf genug um jedem Umsturz zu widerstehen, erleuchtet genug, um jeden wahren Fortschritt zu bezünstigen, . . gewissenhaft genug, um zu erklären, daß es die fatholische Religion hochschätzt").

Die zahlreichen hier zusammengestellten Aeußerungen, welchen sich noch eine große Blumenlese beifügen ließe, geben offenbar über das Maß und die Art der sonst in officiellen Altenstücken herkömmlicher Weise gebrauchten frommen Redensarten hinaus, sowohl durch ihre häusigere Wiederholung, als durch ihren energischen Ausdruck. Dieß kann nicht zufällig seyn; es muß seinen bestimmten Grund haben. Es sind hiebei solgende Källe möglich: entweder sind diese Aeußerungen spontan und durch entsprechende innere Gefühle und lleberzeugungen von selbst hervorgerusen, oder es liegt ihnen, ohne eine solche innere Grundlage, eine dieser Grundlage fremde Absicht, Resterion, ein System zu Grunde, oder endlich es wirken beide Ursachen zusammen.

Man wird nach dem Geiste der jetigen Zeit überhaupt und nach der ganzen übrigen Handlungsweise Louis Rapoleons insbesondere nicht geneigt senn, die erste dieser Evenstualitäten gelten zu lassen, nicht einmal die dritte; sondern man wird in jenen religiösen Aeußerungen Napoleons III., und in seiner gegen die Kirche und den Klerus freundlichen Handlungsweise lediglich nur berechnende Absicht und ein Mittel der Politis sehen wollen. Wenn man aber auch bei Rapoleon III. ungeachtet jener religiösen Aeußerungen das Borphandensenn der dem energischen Ausbrucke derselben ganz ents

<sup>\*)</sup> Allg. Big. 1858. Rum. 234.

iprecenben religiofen lleberzeugungen und eines lebendigen religiofen Glaubens nicht annehmen fonnte, fo mare bamit bie politifche Berechnung und eine bloße Berftandesthatigfeit (melde obnebin im praftischen leben felten für fich allein bie Menschen leitet) boch noch nicht ale bas gang ausschließliche und einzige Motiv bewiesen. Jugendeindrude und Erziehung, fo wie ein dem individuellen Charafter in gemiffem Berbaltniß beigemischtes Element von Gefühl und Phantafie fonnten immerbin babei mitwirfen. Das Bewußtseyn ibm verliebenen Diffion ju außerordentlichen und großen Dingen, welches Louis Napoleon bat und welches ibm von fruhem an eingeflößt worben ift, gebort bem Gebiete bes Befühle, ber Phantafie, bes Enthusiasmus, bes Glaubens an, melder lettere eine boppelte Richtung, eine fataliftische ober religiofe nehmen fann. Jebenfalle fteht die Wirffamfeit von Befühl und Phantafie gesteigert bis jum Enthustasmus ober zu firen Ibeen, ale eine Saupttriebfeber bes Sanbelne, nicht in einem fchlechthin unvereinbaren Gegenfat zu bem berechnenden Berftande und feiner Schlaubeit in ber Unwendung ber Mittel ju bem vorgestedten Biele. In manchen Inbividuen finden fich biefe beiben Richtungen neben einander.

Wenn aber die Begünstigung ber Kirche und bes Klerus bei Louis Napoleon auch vorzugsweise nur auf Politif und auf Berechnung im Interesse seiner Herrschaft beruhte, und wenn man seiner oben angesührten, zu Marseille ausgesprochenen Bersicherung, "daß seine Regierung die Religion um ihrer selbst willen unterstüße und nicht als Werfzeug der Politif", auch keinen unbedingten Glauben schenkt: so zeigen doch seine Worte und seine Handlungen, daß er ein Organ für die resligiöse und kirchliche Frage hat, daß er das Berhältniß der Religion zu dem menschlichen Herzen, zu dem Bedürfnissen der Gesellschaft, zu der Ausgabe des Staates zum Gegenstande seines Rachdenkens gemacht haben muß, und

bağ er barüber richtigere Anfichten gewonnen bat, ale viele gurften und Staatemanner namentlich in unferem Deutide land noch beutigen Tages barüber baben. Louis Rapoleon beweist baburd ferner, bag er nach bem Borgange bes romis iden Muguftus und Rapoleens I. flar einfiebt, wie nad ben Sturmen innerer Revolutionen und Berruttungen bie Bieberaufrichtung ber Religion bes Bolfes eines ber wirffamften Elemente ber Beilung und Debnung ift. Er beweist, bag et bas frangofifche Bott, feinen Beift und feine innern Buftante fennt. Um ju biefem Ergebniffe ju gelangen, geborte aber bei Louis Rapoleon nicht blog Berftand und richtige Beobadtung, fonbern auch ein gemiffer Duth und Willenoftarfe. Denn es lagt fich nicht laugnen, bas es in Franfreich machtige Beinte ber Rirche gibt, und bag baju im Gangen Die Daffe ber Anbanger bes politifden Liberalismus, Demofratismus und felbit bes Bonapartismus gebort. Comit batte es viel üderer ideinen fonnen, bag bie faiferliche Regierung gleis von Anfang an jeben Schein von Begunftigung bes Rent vermiebe und in biefer Begiebung bas Spftem ber Regierma Louis Bbilipps fortfeste. Wenn man alfo fagt: Louis Rapoleon unterftuste bie fatbolifde Rirde und ben Rierus in Franfreid nur aus Bolitit, fo fagt man bamit nicht wenig; man fagt bamit, wenn man bie von und angebeuteten Des mente in Betracht giebt, vielmehr etwas Großes, einen nicht geringen Beweis von Ginfict und Duth.

Riche und bem Klerus gegenüber bas richtige, sondern auch bie zu bessen Greichung angewendeten Mittel bis zu bem ber zeichneten Wendenunfte wird man im Allgemeinen als zwedsmäßig gemählt anerkennen. Ramentlich ift es ganz irrihümslich, wie wir oben in frühern Abschnitten glauben nachgewiessen zu haben, wenn man von besondern, von erorbitanten Privilegien spricht, welche Louis Rapoleon bem Klerus vor-

. .

nehmlich in bem Gebiete bes öffentlichen Unterrichtes gegeben baben foll. Es ift ber Rlerus nur unter bas gemeine Recht und Gefet gestellt, und es find erceptionelle und bespotische Beschränfungen entsernt worben. Und nicht einmal ift Dieses gerade burch Louis Napoleon geschehen; fonbern es find biefe Beranderungen, burch Freunde ber Freiheit langft vorbereitet, im Bang ber Ereigniffe jur Reife gebracht worben. Dit viel größerem Rechte fonnte man ihm ben Bormurf machen, baß er fur die Befreiung ber Rirche, außer ben faftifchen Conceffionen, nicht principiell mehr gethan habe; bag er nicht bie mit bem Concordate in Widerfpruch ftebenben Bestimmungen ber organischen Artifel aufgegeben habe. Diefes mare jugleich ber unzweideutige, ficherfte Beweis feiner gerechten und mohlwollenden Befinnung gegen die Rirche gemefen. Wenn man bas Gewicht und ben Umfang ber Macht in Betrachtung gieht, welche Louis Rapoleon zufiel, so mochte man febr geneigt fenn, ibm diefen Bormurf ju machen. Wenn man aber bie entgegenstehenden Sinderniffe überdenft, so wird man ungewiß barüber, ob die Ausführung einer folden legislativen Umgestaltung für Louis Rapoleon, felbft wenn er gewollt batte, nicht eine ju fcmierige Aufgabe gemefen mare.

Alles das bisher Ausgeführte gilt von der ersten der beiden von uns angenommenen Perioden in dem Berhältnisse Rapoleon's III. zu der katholischen Kirche in Frankreich, dem eigentlichen Gegenstande unserer hier beabsichtigten Darstellung. Es beginnt sodann eine neue Reihe von Thatsachen, eine neue Reihe von Betrachtungen. Wie viele, welche in Raposleon III. den Beschützer der katholischen Kirche sahen, sühlten sich bei dem Austauchen der italienischen und noch mehr der römischen Frage auf das peinlichte überrascht und enttäuscht. Gerade hierin liegt die Schürzung des Knotens zu dem weltshistorischen Drama, in dem außer dem Papste, welcher der erste Held desselben ift, Napoleon III. eine so große, verhängnißs



ben comnten Staten mit Injuliaen midten mit mite, bie Worte bie I gelten luffen, melden freimütlig vorfült, mi lienlichen Krieges gegeb fes im fähren, bis je "Die Zufunft bleibt no bie Kutholifen ju boffe bung ju neffen

<sup>\*,</sup> Falioux. Du devois p. 11.

<sup>\*\*,</sup> H. Marie Martin, L'I p. 30.

#### LIV.

## Beitläufe.

1. Roch ein Blid auf Defterreich.

Den 10. December 1861,

Sein altes Glud verlägt Defterreich nicht. Alle Belt muß zusammenhelfen, um ibm gur Ueberwindung ber Rrifis bie nothige Frift außerer Rube zu verschaffen. Wer hat nicht Alles geglaubt, bag ber Imperator alebald burch einen neuen italienischen Rrieg bas unvorsichtige Bort "frei bis gur Abria" mabr machen werde? Aber er bat ben favonischen Bewinn eingeschoben und überläßt die Großmäuler Italiens ihrem Bahrend fie noch in lacherlichen Drohungen gegen Benetien fich ergeben, fieht jetes unverschleierte Muge, bag fie wirflich nur die Prügeljungen maren fur ben beißen Giferfuchtsfampf Englands und Franfreichs um bas llebergewicht im Mittelmeer. Diefer Rampf allein ift es, ber noch unentichieben ichwanft: ber Bant ber zwei Weftmachte um bie Die Italia una an sich hingegen ift, wenn nicht Alles taufcht, von England felber ichon verloren gegeben; und fo hartnadig es bis jur Stunde bie ichugende Sand über KLAHL 73

Ç.

Ricasoli gegen ben Imperator ausstreckt, mit Hulfe bes Freisbeuters Garibaldi, so könnte boch bie Welt sehr wohl noch bas erbauliche Schauspiel erleben, baß der brittische Pavillon bie Parteigänger bes Königs Franz von Bourbon unter seine Flügel nähme, um nur Neapel und Sicilien nicht in französsische Hände fallen zu lassen.

Das Alles konnte mehr ober weniger vorausgesehen wer-Wer aber hatte gebacht, bag felbft Rordamerifa noch eine Miffion fur bie ofterreichifchen Gefchide befame? In ber That wirfen jest die besperaten Projefte ber Gebieter in Bafbington und die bittere Baumwollen-Roth Englands gufammen, um an ber Donau Luft zu machen. Unter biefen Umftanben geht aus Paris ber Befehl jum Abwiegeln nach Ungarn, Rroatien, Montenegro, und ber Großturfe muß feinen graufen Todestampf von vorne anfangen, um ju geleg. nerer Beit zu fterben. Denn bas napoleonische Studium ift nach andern himmeloftrichen verlegt, und bie bleiernen Bewitterwolfen fteben nicht mehr über Dalmatien, sondern find ploglich an ben Ranal übergefprungen. Freilich mird ber Imperator nicht fofort eine friegerifche Alliang mit ben Rord. ftaaten Amerifa's eingeben. Aber wenn England fein Geluften, die Baumwollen-Blofabe ju burchbrechen, nicht um jeben Preis begahmt, wenn es nicht lieber Canada an die Unionsftaaten verliert, ale mit biefen Rrieg anfangt: bann ift fur ben 2. Dezember bie Beit gefommen, binter bem Ruden ber englischen Politif feine Plane im Mittelmeer und in Italien fpielen zu laffen. Gin Rrieg mit Amerifa und Franfreich zugleich mare Englands Berberben, bingegen mare er bas probatefte Mittel fur Louis Bonaparte, für bie unermeglichen Coulben, die er feinen Frangofen aufgelaben und jungft erft verfcamt eingestanden bat, vollfommenen Ablaß zu erlangen.

Auch Preußen wird zu bem unterhaltlichen Jahre, bas

uns bevorfteht, feinen Beitrag liefern, obicon nur mit Barteigetummel und Maulwerf. Es trifft fich fehr gludlich fur Desterreich, daß die preußische Demofratie eben jest mit ber Reuen Mera abrechnen muß. Dan wird in Wien weniger unter bem nationalvereinlichen llebermuth zu leiden haben, wenn die liberale Union in der eigenen Seimath die beuchles rifche Maste ablegt und in grimmigen Barteifrieg ausgrtet. Man wird fich in Wien leichter von ber unwürdigen Bormunbicaft berfelben befreien, wenn fich erft handgreiflich zeigt, wohin fie in Berlin geführt hat und führen mußte. Collte Ronig Wilhelm fich bem beutsche piemontesischen Brogramm ber übermächtigen Bartei ergeben muffen, bann erbt Defterreich die freie Band; muß aber ber Ronig einen Schritt rud. warts machen, bann werben bie Bumuthungen ber liberalen Doftrinare im Raiserstaat fleinlauter werden und Jedermann wird fich mit bem Aft vom 20. Oftober verfohnen. 3mmerbin gilt es bier noch ein ichweres Stud Arbeit; aber bas Mergfte ift boch ichon überftanden, und bie neue, ben Deiften unglaubliche Frifterftredung ift bie wichtigfte Bedingung bes Erfolge.

Unverfennbar übt sie in Ungarn bereits ihren wohlthätigen Ginfluß, und um Ungarn breht sich im Grunde boch die ganze Wiedergeburt Desterreichs. Seitdem das kaiserliche Handschreiben vom 5. November der übel verstandenen Comitats-Autonomie, die vielmehr der Conspirationsherd tobsüchtiger Abvokaten und Juraten war, ein Ziel geset hat, sieht sich das Ungarland wie ein umgekehrter Handschuh an. Was fast Niemand zu hoffen wagte, ist bereits geschehen: die Regierung hat eine nationale Beamtenschaft, die ihrer Weisungen lopal gewärtig ist. Kein Fremder war dazu nöthig, es sind ausnahmslos Ungarn, und nicht selten sind es die von den Parteigängern Deaks und Kossuths selber "constitutionell ge-

mahlten" Beamten, welche jest als Ernannte bes Konigs wirfen.

Woher biefer plogliche Umfdwung? Bieles mag fich aus ber Bermirrung und bem Terrorismus ber Barteien erflaren, welchen ber Soffangler Bay, man weiß nicht ob unbedacht ober absichtlich, mit bem 20. Oftober alle Schraufen auflaffen ju muffen meinte. Befanntlich hat nur ber einzige Georg von Mailath, ber Tavernifus, am Landtag ein offenes Wort gegen ben mabren ober erheuchelten Legalitäte-Fanatiomus ber beiben Parteien ju äußern gewagt, indem er marnend hervorbob, daß allein die Magyaren "vermandtenlos" im Bolfergewühle Defterreichs dafteben. Singegen mar felbft ber erfte firchliche Burbetrager bes Landes fo febr aller Saltung verluftig gegangen, bag er am Ende noch zuerft unter allen Dbergefvanen bie Steuern und bie Refruten ju verweigern gelobte. Bon bem schmachen Greife ift dieß nicht ju vermundern; er überfloß fruher von Servilitat gegen bas Saus Sabeburg, bas ihn auf ben Primatialfit erhoben bat, und jest gegen bas Saus Deaf, bas feine Bufunft gegen bie übermutbigen Calviniften fichern follte. Wie er jo fchlugen aber alle um, welche den Raifer beredet hatten, daß Ungarn nicht mehr verlange, ale mas ber 20. Oftober gab. Gin fo frappanter und unwürdiger Meinungewechsel icheint mehr als gewöhnlichen Terrorismus und Popularitatofucht vorauszusegen; es muß eine Art epidemischer Raufch gewesen seyn, in bem man, wie eine Besther Zeitung versichert, von Tag ju Tag erwartete. baß "Defterreich nur noch vier Monate bestehen werbe". Bielleicht fällt jest auch die Ernüchterung um fo grundlicher aus. nachdem fich zeigt, bag nicht die Daffe bes Bolfs ben Taumeltelch eingeschenft hat, sondern bie giftmischende Sand ber europäischen Umfturgpatrone.

Conderbar! Bon ben allgemeinen Bertretern ber Ratio-

nalitäten Theorie ließen fich die Ungarn bireft ober inbireft verheten. Run hat aber bas Magyarenthum nichts mehr ju fürchten als diefe neue Lehre; benn fobald fie geltend murbe. mußte bas Reich bes beil. Stephan in Fegen geriffen werben. Wenn die Deutschen und Sachsen, die Nordflaven ober Glovafen, die Gubflaven ober Rroaten, Die Gerben und die Rumas nen fich überall eigens bestaaten wollten, mas bliebe bann vom Magyarenland noch übrig? Das haben bie ungarischen Berren im verstärften Reicherath febr mohl bedacht, und daber nicht an jenes neue Recht, fondern an bas uraltefte, nicht an bie Nationalität, fondern an ihr Widerspiel, an die seitbem berühmt gewordene "hiftorifch politifche Judividualität" appellirt. Die liberale und radifale Partei aber that bas Gegentheil; fie nahm die Rapoleone, Baribaldi und Roffuth als Sauspenaten an und wollte bennoch nur mit advokatifchen Rechtsbeduftionen fiegen. Das war febr einfältig. Denn unter einem folden Beiden fiegt man nie andere ale auf ben Barrifaben ober mit bem Gabel in ber Kauft auf bem Schlacht. felde.

Birflich fürchtet jest das Magyarenthum nichts mehr, als baß die Regierung selber das zweischneidige Schwert der Nationalitäten. Theorie zur Hand nehmen könnte, um den ungarischen Trot zu brechen. Sich den Kroaten und Rumäsnen in die Arme wersen, eine flovakische und serbische Woiwodina bilden, hier wie in Siebenburgen unmittelbare Wahlen zum Wiener Parlament betreiben: es ist möglich, daß dieß zum Ruin Desterreichs führte, aber es wäre sicher der Untergang Ungarns. Hierin liegt vielleicht das Geheimnis der Macht, welche der ungarische Hossanzler Graf Forgach über seine störrigen Landsleute beweist. Er ist ein ächter Magyar, der in Ungarn keine politische Rationalität anerkennt außer ber magyarischen Die Hossmung, daß er das Unheil natio-

naler Zertrummerung wenigstens vom engern Ungarn abwens ben werde, nachdem Rroatien und Siebenburgen sich von der "souverainen Nation" schon so gut wie lodgesagt haben, mag auch die Widerstrebendsten an ihn fetten.

Selbst mit Rroatien und Siebenburgen aber ift noch nichts befinitiv entschieben, fo lange nicht bie Abgeordneten biefer Lander obne Ungarn in ben Reicherath eintreten. bat feine fiebenzigjährige Unterwerfung unter ben Beftber Landtag abgeschüttelt; es will nur ein Bundniß mit Ungarn eingeben "im Intereffe ber gemeinsamen Bertheibigung ber Constitution". Freilich maren bie Berren in Agram auch gegen Wien bochft fury angebunden. In franthafter Furcht vor ber "Germanifirung" haben fie bas obligate Studium ber beutschen Sprache aus ihren Schulen verbannt, und wer jemals ber Beschickung ber Parlamente in Wien ober Befth bas Wort reben murbe, ber follte bes landesverrathes ichulbig fenn. Indes ift ben herren biefer Unfinn noch in ber Sigung vom 4. November felber anftofig geworben; und man meint vielfach, bas f. f. Rescript vom 8. November murbe ihnen nicht vergebens vorgestellt haben: bag eine unbedingte Rudfehr jum Alten gerade in Kroatien absolut unmöglich ware, baß mit ber "trodenen Rechtsfrage" bier überall nichts erzwedt werbe, und bas Diplom vom 20. Oftober "ein Boftulat politischer Rothwendigfeit, zugleich aber auch die principielle Bemahrung ber vom 1848er Agramer Lanbtag geftellten Intrage fei".

Bur allgemeinen Ueberraschung ift aber barauf mit bem froatischen Landtag nicht weiter verhandelt, sondern er ist aufgelöst worden. Wenn dieß nicht geradezu eine Rudsicht für Graf Forgach war, so war es doch sein großer Bortheil. Daß ber siebenburgische Landtag bis heute noch gar nicht einberusfen wurde, läßt sich gleichfalls nur als Schonung der Ungarn

١

erklären. Man ist sogar so weit gegangen, in biesem Lande, wo die Magyaren kaum ein Fünstel der Bevölkerung betragen, das Gubernium gänzlich in die Sände der Deakianer zu legen, welche gemäß den Gesehen von 1848 keine siebenbürgische Bertretung außer am Pesther Landtage anerkennen und daher jede bezügliche Wiener Ordre von Amtswegen hintertreiben. Diesem Unwesen ist nun zwar durch Personaländerung ein Ende gemacht; andererseits glückte es aber auch den deutschen Liberalen nicht, in Siebenbürgen unmittelbare Wahlen für den Reichsrath durchzusehen; und insofern ist immer noch jene Basis von 1847 erhalten, welche Szechenyi bis zum letten Athemzuge als die einzige Möglichseit Ungarns empsohlen hat.

Borftehende Besichtspunkte werden vielleicht dazu bienen, die nachstehende Mittheilung über die Lage der ungarischen. Angelegenheit richtig zu würdigen. Dieselbe kommt uns von Wien aus einer Duelle zu, deren Zustüssen die ungarische Hoffanzlei nicht ganz fremd seyn dürste. Graf Forgach ist aber zur Zeit unfraglich die wichtigste, um nicht zu sagen die einzig wichtige Person im österreichischen Kabinet.

"Es handelt sich im Wesentlichen um eine Diktatur, und zwar um eine Militar-Diktatur. Unnug ware es, sich dieß versbergen zu wollen. Ein solcher Zustand entspricht zwar den unsgarischen Araditionen, die auch in der Bestellung eines Locumtenens des Königs und der Administratoren für die Comitate ihren Ausdruck gesunden haben; die ungarische Geschichte ist ja überhaupt nur eine Kette von Ausständen gegen die bestehende Regierungsgewalt und von Kämpfen mit derselben. Darum ist es aber nicht minder wahr, daß an die Stelle des normalen und gesehmäßigen Standes ein Ausnahmezustand getreten ist, den man nicht unpassend den zahmen Belagerungszustand genannt hat. Dem gegenüber steht aber auch die unumstößliche Abatsache, daß dieser Zustand hervorgerusen worden ist durch die zahme oder latente Revolution. Der betreffende Erlaß der ungarischen Statt-

balterei conftatirt dieß in ungeschmintter Beife: "Dillionen ftenben am Rande bes Abgrunds"; barauf hat auch bereits bas ernft - milte faiferliche Schreiben an ben Boftangler bingebeutet"), und überbaupt fann barüber Riemand zweifelbaft febn, ber He Bescheiffe in Ungarn unbefangen beobachtet bat. Fur bie Re volution arbeitete nicht nur bie ungarifche bemagogifche Emigration mit und ohne "bobern" Auftrag, fur biefelbe mirtten nicht blog frangofifche und italienische Emiffare, und die von ihnen mir vollen Banden ausgestreuten Rapoleonebor, fondern auch bie Doposition, welche fich aufrichtig fur legal balt, trieb unaufbaltfam 3ch fpreche ausbrudlich von offener Gmauf dief Biel bin. porung. Dazu mar jene Anarchie nur bie nadifte Borftufe, ju welcher man bereits in bem Augenblide gelangt mar, mo bie Regierung feine Bollzugeorgane mehr fand, ihre Anordnungen umgangen ober einfach beseitigt murben, mo bie Landesbeborben bis zu ben oberften Stellen binauf mit ber Centralleitung nicht nur, fondern auch mit ber Rrone coram publico, b. f. in ben Beitungen certirten und haberten. Das Stadium bes paffipen Biberftandes mar bereits überschritten, benn es ift nicht mehr paffiver Wiberftand, wenn die Beborben planmäßige Auflehnung gegen die Auftrage ber Regierung organifiren und gerabequ erflaren Boffanglei und Ctatthalterei nicht anquerfennen."

"Ich barf aus sicherster Runde hinzusügen: man war hier ganz genau bavon unterrichtet, daß zwischen den Buhrern ber extremen Parteien und dem Ausland ein bestimmter Plan zur Insurgirung Ungarns verabredet sei; man hatte die Faben des Complotts in der Hand, und man durfte in der That nicht langer zögern, Makregeln zu treffen, um der Ratastrophe vorzubeugen. Satte man nur noch kurze Zeit zugesehen, so hatte man zwischen der Verhängung des Belagerungszustandes in strengster Form und dem Burgerkrieg wählen muffen. Daher auch einige beim erften

<sup>\*)</sup> Es nennt tie Lage Ungarns eine "an Emporung grenzenbe Bie berfeslichfeit".

Blid auffälligen Stipulationen in der Instruktion für die Milltärgerichte; daher die hinweisung auf geheime Gesellschaften; daher die dem Gouverneur und Kanzler eingeräumte exceptionelle Strafbesugniß und Controle über die Presse."

"Diefe Militar-Budifatur mit allerdinge fehr ausgedehnter Competeng bat vielfach mehr Unftog gegeben, als das am Tage auvor veröffentlichte Sandichreiben des Raifere durch feinen gebaltenen und verfohnlichen Ton befriedigte. Aber abgefeben von der eben berührten Rothwendigfeit der Magregel, bangt bas Deifte von der Urt ihrer Musfuhrung ab, und die damit beauftragten Organe, ber Statthalter und ber commandirende General, rechtfertigen das Bertrauen, daß ber Digbrauch verbutet merde. Much hat man den besten Willen aus bem Proviforium und Musnahmezustand sobald wie moglich berauszukommen, und ber Boftangler hofft über die Führung beffelben vor dem nachften ungarifchen Landtag und eventuell vor bem Reicherath Rechenschaft Endlich handelt es fich vornehmlich um eine geben zu tonnen. imponirende Abschreckung vor weitern Ausschreitungen, und veratorifch ober gar rudwirfend find bie Bestimmungen nicht gemeint. Dafür burgt ber Wille bes Raifers, fowie ber Uluftand, dag bie ungarifchen Regierungemanner bie volle, ja eigentlich bie alleinige Berantwortlichteit fur die Dagnahmen vom 5. November übernommen baben."

"Ueberhaupt war die Einsehung von Militärgerichten gar nicht zu umgehen. Der legislative wie der exekutive Theil der ungarischen Justiz war vollkommen in's Stocken gerathen; die Frage, welches Strafgeset jenseits der Leitha gultig sehn follte, das öfterreichische oder das ungarische, war unerledigt, die Berichte unterer Instanz theils selber Faktoren der Bewegung, theils von ihr terrorisirt. Endlich ist unläugbar, daß, wie die Dinge lagen, kein politischer Prozes vor einem ungarischen Civilgerichte durchführbar gewesen wäre. Sollte man nun etwa fremde (deutschstabische) Richter, oder auch solche magharischen Ursprungs aus den disponibeln Beamten nach öfterreichischen Gesehen für poli-

tische Brozesse ausstellen? Das ware gewiß der bedenklichere Mobus gewesen, benn er hatte zu einer Bertiesung der Wirrniß geführt, und zudem, abgesehen von den Schwierigkeiten der Aussührung, sich wenig vertragen mit dem provisorischen Charafter der Maßregeln und der ihnen zu Grunde liegenden Tendenz, neben den zur Ferstellung der Ruhe und Ordnung absolut nöthigen Zwischenzuständen die versassungsmäßigen Ginrichtungen des Landes intakt zu erhalten. So war die Ausstellung der Militärgerichte immer noch der beste Ausweg, wenn er auch unter allen Umsftänden ein trauriger bleibt."

"Bas aber bas Urtheil vorzugeweise bestimmen muß, ift bie feierliche Buficherung bes Monarchen, daß fobald mie moglich ein neuer Landtag berufen werden folle jum endlichen Austrag ter noch ungelösten Fragen, und dag biebei bas Ditober = Dip-Iom ale Grundlage zu gelten hat. Die betreffende Stelle bes faiferlichen Bandbillete ift überaus wichtig. Rraft beffelben tonnten, wie ichon hervorgehoben morden, die beiden ungarifchen Mitglieder ber Regierung (ber Rangler Graf Forgach und ber Minister obne Portefeuille Graf Gfterhagy) Die volle und alleinige Berantwortung fur die ausnahmeweifen Magregeln übernehmen. Denn man bemerfe mohl: bas Staatsministerium (fr. v. Schmerling) ift biefer Angelegenheit vollig fremd geblieben , gleichwie auch der engere Reicherath barüber feine officielle Mittheilung erhielt, mas befanntlich mit ben fruberen Rescripten gescheben ift. Als in einer ber letten nuter bem Borfit bes Raifers abgehaltenen Minifter-Conferengen gur Berathung ber Schritte in Ungarn bie Anficht ben Sieg bavon trug, dag man von dem Bemuben, bie Februarverfaffung wie fle ift ben Ungarn zu oftrobiren, ablaffen und barauf gurudgeben muffe, fich biefem Ronigreiche gegenüber lediglich auf ben Boden des Oftober-Diploms qu ftellen : ba ertlarte ber ungarifche Boftangler aus freien Studen , bag er unter biefer Bedingung fich verpflichte im Amte zu bleiben, Die geordnete Bermaltung in Ungarn wiederherzustellen, und in Balbe bie Babl eines Landtags burchzuführen, mit welchem auf biefem

Boden eine Berftandigung möglich sehn werbe. So ift bas gegenwärtige Berfahren in Ungarn wenn auch nicht ausschließlich bas Werk, so doch das Aboptivkind des ungarischen Kanzlers, fur welches er allein verantwortlich ift und sehn will." . . .

"Wenn ich diese Kriterien hier berühre, so geschieht ce, well ich zu wissen glaube, daß sie fortan dem Grasen Forgach zur Richtschnur dienen werden; daß er darauf seine feste Zuversicht baut; daß Krone und Ministerium ihm dabei freie Sand zu lassen entschossen sind, und daß man darum, wie im kaiserlichen Sandbilstet angedeutet ist, auf die strikte Durchführung der Februarverfassung nach dem Wortlaut des Patents in Ungarn künftig ungleich weniger Werth und Accent legen wird, als auf das Ottober-Diplom."

Mit andern Worten: Herr von Schmerling schick fich in die Zeit, der oftropirende Hochmuth hat die Segel gestrichen; es gibt in Desterreich noch eine höhere Weisheit, die über den liberalen Ministern steht, und ware es auch nur die Weisheit der unabanderlichen Thatsachen. Sie hat die Oberhand behalten, Gottlob! Freilich zweiselten wir auch nie, daß man mit dem Kaiserstaat nicht umspringt, wie mit der preußischen Monarchie oder gar mit dem badischen Staat. Wenn ein Doftrinar sich ruiniren will, braucht er nur österreichischer Minister zu werden.

Ob nun das glückliche Resultat richtigerer Einsichten auch ohne die traurigen Erfahrungen der letten zwölf Monate zu erreichen gewesen wäre, mag dahin gestellt bleiben. Genug, daß es erreicht und die brennende Gesahr einer unfruchtbaren Rechthaberei zwischen den Advosaten hüben und drüben, welche nur in die Schla des alten Dualismus oder in die Charpbe die des Reichsparlamentarismus führen konnte, wenigstens von der Einen Partei beseitigt ist. Das Oftober-Diplom ist die einzig mögliche richtige Mitte; die liberale Union im Reichs-

rath freilich betrachtet es als die große Calamitat Defterreichs und sie hat zu Ehren seiner jüngsten Jahresseier auch nicht ein einziges Kerzlein verbrannt. Tropdem bleibt der 20. Oftober die unerschütterliche Basis, die Verfassung vom 26. Februar nur das Formular einer Vereindarung, bei welcher nicht die sylbenstechende Juristerei von 1848 oder 1860, sondern die politische Vernunft der gegebenen Verhältnisse den Vorsiß führen wird.

herr von Schmerling hat fich auch beeilt, ber Belt einen eflatanten Beweis feiner geflarten Ginficht ju geben. meine bie Budget-Borlage bei bem gegenwartigen Reicherath. Es war befanntlich projeftirt, Diesen Korper um jeben Breis ju ber Machtvollfommenheit bes "weitern Reichsraths" ju erheben, ja bie liberale Majoritat hat fich bereits felbft als folden betrachtet. Jest verlautet nichts mehr von biefen bodftrebenden Planen; ber tagende Reicherath foll bleiben mas er ift, ber "engere" namlich ober bie Centralfammer fur bie beutschesslavischen ganber. Tropbem will ibm ber Minifter bas Reichebudget, welches verfaffungemäßig nur bem "weitern" Reicherath gufommt, jur Beschlußfaffung vorlegen. fennbar ift bieß eine Willfurhandlung gegen bas Grundgefes, trop bes §. 13, welcher ber Regierung unter Ilmftanben erlaubt, das Budget einfach ju oftropiren. Bablte Berr von Schmerling zu ben "Junfern", fo wurde die liberale Belt in Chorus gettern: er reite feine eigene Conftitution cavaliermäßig über ben Saufen.

Man rath hin und her, was mit bem Wagniß eigentlich erzweckt werben will, und man glaubt gemeinhin, die Regierung brauche eben Geld und muffe auf ein Anlehen finnen. Aber was soll ba ber engere Reichsrath? Seine incompetenten Abstimmungen werden den Credit Desterreichs wenig fors bern: das wisen die Minister und namentlich herr von Ples

ner soll wenig Sehl baraus machen. So scheint uns benn, als habe die Budgetvorlage sedenfalls den tiefern Sinn eines feierlichen Befenntnisses, daß auch die von Herrn von Schmersling felbst geschriebenen Buchstaben der Februar Berfassung vor der politischen Bernunft der Verhältnisse sich beugen muffen.

Indes foll der ministeriellen Magregel noch eine Rebenabsicht ju Grunde liegen, Die und nichts weniger ale erfreulich ift. Wie man weiß, bat fich ber Wiener Reicherath feineswege eine Lehre vom Franffurter Parlament genommen. fondern er ift auch feinerseits ber Bersuchung unterlegen, in ben Zauberapfel ber "Grundrechte" ju beißen. Das Gift hat rafch gewirft. Die bobe Berfammlung langweilt fich und alle Belt, bas Publitum wunscht die Berren beim und die Landtage berbei, benn es bat bie Bungenbrefcherei fatt. bas Intereffe fur bie reicherathliche Thatigfeit wieder aufqufrifden, meint man, fei ber Minister auf ben Bedanfen ber Budgetvorlage verfallen, jugleich aber auch um ben Bater bes freimaurerifden Religione. Edifte, Advotaten Dublfeld, aus bem Sattel ju beben, und Diefes unfinnige Produft liberaler Schwarmgeifterei von ber Debatte zu verdrängen. ben bas bochlich bedauern und munichen im Gegentheil bringend. daß die Rirchenfrage jur Sprache fomme, und daß insbesonbere Berr von Schmerling feine Stellung ju bem bubenhaften Lugenspftem ber Concordatofturmer entlich ju erflaren habe. Und Licht mit ben Blindschleichen! Er, ber ben öfterreichischen · Protestanten - ohne eine tatholische Ginsprache - mehr Recht und Freiheit verliehen bat, als irgend eine protestantische Regierung ihren eigenen Glaubenegenoffen, er foll endlich auch fagen muffen, wie er es mit ber fatholischen Rirche in Defterreich meint.

Man wird ihm auf alle galle ju antworten miffen. Die

Ratholifen in Preußen und die Protestanten in Defterreid find wesentlich viel gunftiger gestellt ale bie Rirche bei ben öfterreichischen Concordat. Wer bas noch nicht weißt fann es aus brei Schriften erfahren, die uns vorliegen, worunter namentlich bie baarscharfe Bergleichung bes berühmten Rechteleb. rere Dr. Schulte in Brag ("Betrachtungen über Die Stellung ber fatholischen Rirche und ber protestantischen Confessionen in Defterreich zc. vom Rechtsftandpunfte angestellt". Brag 1861) bas ausbrudevollft zusammengefaßte Bild barbietet, und bie grellften Schlaglichter auf die Berruchtheit ber liberalen Zaftif wirft. Es mare Jammerichabe, wenn ber Inhalt biefer mann. haften Denfschriften \*) bloß von ftillen Lefern bebergigt und nicht endlich von ber Wiener Reichsrathe-Tribune berab in Die Belt binausgerufen murbe, bamit jeder ehrliche Denich miffe. mas Recht und Ehre vor bem Forum bes - beutschen und öfterreichischen Liberalismus gelten!

<sup>&</sup>quot;) Die andere ift von einem Breugen unter bem Titel: "Das öfters reichische Concordat und die preußische Gesetzgebung", bei Puftet in Regensburg 1861 herausgegeben. Drittens gehört hieber bas so eben erschienene "Offene Senbichreiben über politische und rells giofe Freiheit an Graf Thecbor Scherer von Baron heinrich von Andlam". Freiburg, herber 1861.

#### II. Die "Rolnifchen Blatter". P. Baffaglia.

Die nächste Zukunst Preußens wird, wie gesagt, intereffant werben. Die Honigwochen ber Neuen Aera sind befinitiv vorbei, und statt der liberal-demokratischen Union mit der einschmeichelnden Losung "nicht drängen", hat König Wilhelm jest eine Kammer vor sich, deren Mehrheit unter dem zahmen Titel der "Fortschrittspartei" die Demokratie von 1848 repräsentirt. Das schwankende Brett der richtigen Mitte (juste milieu) ist vor solchen Leuten nicht mehr haltbar. Man wird sich entscheiden mussen. Wie? das weiß man in Berlin wahrscheinlich selbst noch nicht; aber das neue Jahr wird die Antwort bringen nicht nur für Preußen, sondern für ganz Deutschland.

Je zweifelloser viese Rudwirfung auf die trostlose Ungewißheit unserer eigenen Lage ift, besto mehr wird vielleicht mancher unserer Leser das Bedürsniß fühlen, von unmittelbar betheiligter Seite her über den Gang der Dinge in Preußen auf dem Laufenden erhalten zu werden. hiezu eristirt ein trefflich geeignetes Organ in den "Kölnischen Blättern". Richt mit den Ansprüchen der todt gemaßregelten "Bolfshalle", aber die bescheidenere Stellung um so vollständiger aussullend, erscheint diese Zeitung täglich im Berlage des Hrn. Bachem, und ist um den verhältnismäßig billigen Preis von 3 fl. 6 fr. vierteljährig in ganz Deutschland zu beziehen.

Die Kolnischen Blatter geboren jener "liberal-fatholischen" Richtung an, welche vom Rhein ihren Ramen hat, und als



Rahl verzichtet hat, so die Volkszustände in Pret aber eine weitere Ehre. sie einst als "revolutionät den sie nicht minder vo verfolgt und verstoffen; E wie der andere, sie mac Der beste Beweis, daß di mit dem Cognomen "liber der noch immer nur dieser welche ein freies Verfassungen anstreben, mögen schiedenem Geiste geboren

Raturgemäß ift die p nannten liberalen 3been in und zur Anwendung bring bei und Schon deßhalb 1 samfeit. Wenn wir auch sollten, so fonnen w Gefahr glücklich abgeschlagen, bann wird die "katholische Fraktion" mit an der Spipe der Sieger stehen und den Ausschlag gegeben haben. Darum sucht man jest ihr Bundniß, wo man sie vor zwei Jahren noch geschmäht und verachtet hat leider zu spät!

Die Rebaktionssührung ber "Kölnischen Blätter" macht ihrer Sache alle Ehre. Namentlich thut die besonnene Ruhe und Ordnung an dem Blatte wohl, um so mehr als diese Gelassenheit durch die bose Nachbachchaft der berüchtigten "Kölnischen Zeitung" sehr erschwert wird. Die Leitartisel sind kein bloßes Hin- und Herreden. Sie bringen gewiegte Urstheile über die einheimischen Angelegenheiten, z. B. über den großen Streit für und wider die unbedingte Gewerbefreiheit und Concurrenz; aber auch über sehr serne liegende Fragen, wie Polen, die Donausürstenthümer zc., entsalten sie überrassichend reichen Inhalt. Dazu sommt ein höchst anziehend ges baltenes Feuilleton mit Unterhaltungs-Beilage. Endlich die Hauptsache: gute Correspondenten, worunter namentlich der römische hervorzuheben ist.

Ihm verdanfen wir unter Anderm die bedeutsamen Ansbeutungen über die mahren Motive, welche den ungludlichen Erpater Passaglia zum Schildfnappen des Cavourismus gesmacht haben. Wir schließen, indem wir diese Correspondenz zugleich als Schriftprobe hier folgen lassen.

"Mom 19. Oft. Da Paffaglia erklart hatte, er fei wirklich der Verfasser des lateinischen Briefes "Pro causa Italica",
und in italienischen Blättern anzeigt int. Thehe im Begriffe, weitere Schriften ähnlichen Inhalte zi bert entlichen, so wurde eine Saussuchung in seiner Wohnung, d. 9. bei der englischen Mistreß, deren Gastfreundschaft er in Anspruch nimmt, als dringend
nothwendig versügt. Man kann dieserhalb einer Regierung keine
lebereilung vorwerfen, die nun schon zwei Jahre das verdächtige
und



und ergog fich gulest it Revolver bemaffnet berb in ein Debengimmer ver wart von Beugen einig wohl nicht minter wicht Abreffe des Drs. Folli wiffen, Die Englanderin. Grafen Cavour liter und Geheiß nach Rom gefom. igfeit gur Schau und ma vater. Ce fand ein febi fchen biefen beiben ftatt; Bertrauter bes englischen bent ber Times, und feiner mals ausgewiesen) ftellte fi bas Triumvirat fonnte in diren. Spater ging Paffa lange, fo fundigte Graf Ca ler Beife an, die Regierun terhandlungen angefnüpft u: Die Magd ber Mre. Follja.

### LV.

# Die Ratholiken in Brannschweig.

Abermals eine Barallele qu ben "proteftantifchen Befcmerben"
über Defterreich.

Unter ben Rleinstaaten im norblichen Deutschland, welche ben bafelbft in fleinen Rirchengemeinden ober gerftreut lebenben Ratholifen nicht gerecht merben tonnen und mollen, bat fich be-Ihm hat fich Bolftein an bie fondere Medlenburg bervorgethan. Die Doth ber Ratholifen in jenen ganbern ift in Ceite geftellt biefen Blattern mehrfach jur Sprache getommen. Weniger Un= lag gur Rlage baben die Ratholifen des Großbergogthume DIbenburg, welche indeg in zusammenhangenden Begirten wohnen, und wohl ben britten Theil ber Gefammtbevolferung bes Landes ausmachen. Das fogenannte Dieberftift (bes bochftiftes Munfter), bie Aemter Bechta und Cloppenburg, tam im Jahre 1803 an Olbenburg, und im Jahre 1853 haben die Ratholifen des Großbergogthumes mit aufrichtiger Theilnahme bie funfzigjabrige Erinnerungefeier ihrer Berbindung mit der Rrone Didenburg begangen. Dagegen batten bie menigen Ratholifen bes Bergogthums Braunfcmeig niemale Unlag, fich über ihren Unfall an Diefes Land. Bergleicht man ihre Lage mit ber Lage ber den ju freuen. Ratholifen in Breugen und in Bannover, von welchen großern

Staaten Braunschweig umschloffen ift, so find fie eber zu bemits leiden, ale zu beneiden. Regierung, Stande und Bolt von Braun= schweig haben fich flets ber Freifinnigfeit und Toleranz gerühmt, aber ben Katholifen ift dieser Ruhm nicht zu gute gekommen

Ge befinden fich drei ältere katholische Gemeinden im Berzogthume: Braunschweig, Wolfenbuttel und helmstedt. Nach einem mir vorliegenden Schematismus des Bisthums hildesheim bat die Gemeinde von Braunschweig 1,280 Seclen\*), die von Bolfenbuttel 356, die von helmstedt 348, zusammen 1,984. Dieß stimmt mit der gewöhnlichen Angabe überein, daß in dem berzogthum Braunschweig etwa 2000 Katholiten leben, denn die in den übrigen Orten des Landes zerstreuten kommen kaum in Berechnung, und sind nur wenige. Eine Zunahme der Katholiten in Braunschweig darf man um so weniger erwarten, als dieselben nach keiner Seite mit einer von ihren Glaubensgenossen bewohnten Gegend zusammenhängen, von wo eine regelmäßige Einwanderung und Verstärkung ersolgen könnte. Daß darum auch die gemischten Ghen mit gemischter oder unkatholischer Kindererziehung eine bestehende Gesahr sind, liegt nabe.

Alle harten Verordnungen, welche zu einer Zeit herrschten, als Deutschland noch nicht im Sinne der deutschen Bundekatte paritätisch war, werden heute noch auf die Katholisen angewendet. Unter andern verordnet ein altbraunschweigisches Reglement vom Jahre 1768 S. 7: daß Cheleute gemischter Religion, die sich im Lande besinden oder fünstig niederlassen, innerhalb 8 Wochen vom Tage ihrer Niederlassung der Obrigseit das unter ihnen errichtete Paktum, den Religionsunterricht ihrer Kinder betreffend, bei Berlust der Giltigkeit desseunterricht ihrer Kinder betreffend, bei Berlust der Giltigkeit desselben vorzeigen sollen (der Pakt muß aber vor der Che errichtet sehn); S. 8: daß, wenn ein solches Paktum nicht vorhanden ist, die Kinder, wenn der Bater lutherisch ift, alle lutherisch werden sollen, wenn der Bater

Die werben von einem Pfarrer, ber jugleich Defan ift, und einem Raplan paftorirt. Die beiben andern Gemeinten haben je einen Seelforger.

aber tatholifch ift, die Soone dem Bater, die Tochter der Religion ber Mutter folgen follen.

Diefe und andere aus der Beit des firchlichen Territorialisnine ftammenden Bestimmungen werben im gande Braunschweig bente noch mit angerfter Stenge gebandhabt. 2113 ber geitliche Paftor gu Belmftebt, Berr Stamm, ein auch in literarifchen Rreis fen burch feine Arbeiten über Illfilas und die gothische Sprache befannter Rame, am 10. Oftober v. 38. bei ber Lanbeeregierung um Bemahrung religiofer Gleichberechtigung bittlich eintam, blieb er ohne Antwort. Er wendete fich baber unterm 19. Febr. 1861 an die Rammer bee Landes, und aus feiner Petition ergibt fich am beften, wie man in bem liberalen Braunschweig ben Brund. fat ber Paritat verfteben qu muffen glaubt. Gr. Stamm außert fich wie folgt : "Gin neueres, die Ratholifen betreffendes Wefes vom 23. Dai 1848 verandert Die firchlichen Berbaltniffe nicht. Durch ein Gefet von bemfelben Tage wurde in Betreff ber aus einer Difchebe gwiften Juben und Chriften bervorgebenden Rinder eine gerechte und billige Lofung gefunden, worauf bie Ratholiten in abnlichen Rallen noch beute barren."

é

"Es bestehen brei tatholische Rirchen im Lande: zu Braunsschweig, Wolfenbüttel und Belmstebt aber keine berselben ift als Pfarrkirche für die in ihren Rreisen lebenden Ratholiken anerkannt, vielmehr werden alle Ratholiken in den Städten wie auf dem Lande als Angebörige der protestantischen Parochien angeseben und behandelt. Nein katholische Ehen mussen in den protestantischen Parochien vroklamirt werden, was meines Wissens niemals für jüdische Ehen verlangt ist. Leben solche Ratholiken auf dem Lande, so konnen dieselben nicht einmal zu einem Aufgebote in ihrer katholischen Kirche gelangen, sondern sollen lediglich an die protestantische Pfarrkirche ihres Wohnortes zugewiesen werden (§. 2 des Reglem.)."

"Bei Mischen zwischen Katholifen und Brotestanten follen nur folche Brautpaare in der fatholischen Kirche proflamirt und copulirt werden, bei welchen der Brautigam tatholisch ift, beide Brautleute aber in einer der drei genannten Stabte wohnen. Dieß hat zur Folge: ift der Brautigam katholisch, wohnt aber auf dem Lande, die lutherische Braut in der Stadt, so gebührt die Proflamation und die Copulation dem protestantischen Prediger, weil dem katholischen über Ratholischen auf dem Lande keine Besugniß zusteht; wohnt dagegen der katholische Bräutigam in der Stadt, die lutherische Braut aber auf dem Lande, so ist wieder der protestantische Prediger der zur Proflamation und Copulation besugte, weil solches als eine Berheirathung auf dem Lande angesehen wird (§. 3, 4 des gedachten Reglin. und Rescht. Gerzogl. Consistorii vom 25. Januar 1851)."

"Gine katholische Braut, die einen Protestanten heirathet, soll in ihrer eigenen, der kathol. Rirche niemals weder proklamirt noch copulirt werden; ja es sind Dimissorialen, die in aller Welt zu erbitten und zu geben gestattet sind, behuf deren Copulation von dem kathol. Pastor, falls Brautleute solches wünschen, sur alle Källe ohne Ausnahme gradezu verboten (S. 3 des Reglem und beweisende Anlage). Dennoch ist lettere Besugts einem Brautpaare auf dem Lande gesehlich (S. 2 des Reglem.) zugesichert, so daß eine kathol. Braut auf dem Lande vor einer andern in der Stadt wohnenden bei der bestehenden Gesetzgebung und deren Auslegung als bevorzugt erscheint."

"Die Bestimmung (§. 5), daß Brautpaare verschiedener Religion vor ihrer Verbeirathung sich contraktlich vor der Obrigkeit
über die Meligion ihrer zu hoffenden Kinder erklären mussen, exscheint als ungart; daß bei Abschließung der Contrakte die protestantischen Prediger zugezogen werden sollen, wobei auch die
Obrigkeit ihren Einfluß geltend macht, ift eine Pressung nach einer Seite hin. Die so abgeschlossenen Contrakte sichern unabänderlich
und für alle Fälle die protestantische Kindererziehung, salls solche
sestgeset ist, nicht aber die kathol. Erziehung, indem, wenn etwa
der kathol. Theil verstirbt, der überlebende protestantische Theil die
Kinder nur in die protest. Schule zu schicken braucht, was umgekehrt nicht gestattet ist, bis die Kinder die Erklärung abzugeben
bereit und vermögend sind, daß sie in der luther. Schule verbleiben und lutherisch werden wollen."

"In neuerer Beit und bei der Ausdehnung des Fabrifmefens,

halten fich viele fremde kathol. Arbeiter mit ihren Familien im Lande auf, auch folche, die in gemischter, aber unter ganz anderen Bedingungen und Voraussehungen abgeschlossener Che leben. Ohne es zu ahnen, gerathen alle unter die Parochialbesugniß der protestant. Prediger, lettere unter eine Gesetzebung (§. 7 und 8 des Regl.), die sie zwingt, einen Theil ihrer Kinder, unter Umskänden alle in der protestantischen Religion erziehen zu lassen."

"Selbst der Besuch der Kranten auf dem Lande behuf deren Tröstung und Spendung der Sterbsaframente, ein Fall der in neuerer Zeit in weitem Kreise und mit Mühe und Kosten für die kathol. Geistlichen zum ötern vorkommt, ist noch an die Bedingung geknüpst, daß der kathol Pastor dieserhalb vorher bei der Obrigkeit oder dem Prediger des Ortes sich melde und den Umstand anzeige (§. 9)."

Alls die Commiffion der Rammer unter dem 26. Febr. d. 38. über biefe Betition Bericht erftattete, mar fie meit entfernt irgend eine ber Stamm'ichen Behauptungen in Abrede gu fiellen; aber fle erflarte : fo fei es recht und fo muffe es fenn. Inebefondere konnten keinerfei Barochialgerechtfame ben Ratholiken jugeftanben werden, und überhaupt wolle bas Reglement von 1768 nichts anderes ale "jum Schute ber evangelifch - lutherifchen Bemeindegenoffen, wie überhaupt gur Erhaltung ber guten Ordnung und bes Friedens dienen". "Bon biefem Gefichtepuntte aus", fahrt Die Commiffion fort, "find die Bestimmungen gu beurtheilen, welche es in Rudficht auf Proflamationen und Copulationen, namentlich bei Mifcheben, enthält, und warum ber Gingabe ber Umftand, daß felbft rein tatholifde Gben ju größerer Giderftellung ber Ordnung in den protestantischen Barochialfirchen proflamirt werden muffen, fo anftopig fei, ift nicht mohl abzuseben." burren Worten erflart die Commiffion weiter : "Was ferner Die Befdranfungen betrifft, welche bas Reglement dem fatholifchen Beiftlichen in feiner amtlichen Birffamfeit auferlegt, fo tann es Doch nicht ale eine Beeintrachtigung angesehen werben, wenn ibm nicht gestattet ift, in jedweber evangelischen Barochie bes Landes, in welcher Ratholifen wohnen, ohne Beiteres jede geiftliche Sandlung vorzunehmen, ober wenn er verpflichtet ift, bei ausmartigen Besuchen von Kranken und Abministration ber sacra in beren Saufern zuwor bei der Obrigteit oder dem Prediger des Ortes Anzeige zu thun, vielmehr wird man dien gang in der Ordnung sinden, und so alt die Vorsichtsmaßregeln find, welche das Gesetz getroffen hat, so durste es doch auch bei dem heutigen Stande der Tinge bedentlich senn, mit Ausbehung derselben den katholisschen Geistlichen für ihre Bestrebungen in einem protestantischen Lande gang freie Sand zu lassen, auf die Gesahr hin, dadurch der Proselvtenmacherei und dem consessionellen Sader Vorschub zu leisten. Auch die Zahlung der Stolgebühren an die protestantische Kirche, welche in dem Reglement gesordert wird, ift, obwohl in dem Parochialrechte begründet, doch auch vornehmlich als eine Schuhmaßregel gegen leichtssinnigen Consessionswechsel auszusassen."

So lautete benn bas von ber Commission abgegebene Urtheil einstimmig auf einsache Abweisung bes Stammischen Begehrens. Ihre Mitglieder waren: Abt und Consistorialrath Ernest in Wolfenbuttel, Arcivichter Rabert, Caspari Oberburgermeister in Braunschweig, Ortsvorsteber Eimede, Generalsuperintendent Relbe in helmstedt. Alls der Antrag am 22. März im Plenum zur Verhandlung kam, redeten nur die zwei Abgeordneten köbbede u. höpner der Gerechtigkeit das Wort: alle anderen stimmten für einsache Tagesordnung. herr Constistorialrath Ernesti erläuterte noch insbesondere: "Wahre Parität sei es, wenn der Staat den katholischen Geistlichen bestimmte Schranten setz, abstrakte Varistät geben lasse, wenn man Alles gehen lasse, wie es wolle"»).

Dan fieht: was an den Andern schwarz ift, ift an diesen Gerren selber weiß. Ueber Desterreich, wo die Sandvoll Protesstanten seit 1848 ibre vollen Pfarrechte genießt und nur die Kindererziehung aus gemischten Shen uoch zu ordnen ift, hat man ein ohrenzerreißendes Geschrei wegen "katholischer Unduldsfamseit" in aller Welt erhoben; über die protestantische Untersdrüdungs-Politik in Praunschweig kräht kein Sahn. Doch, wir haben längst darauf verzichtet, für diesen Liberalismus den rechten — Namen zu suchen!

٠.

<sup>\*)</sup> Braunichweiger Deutsche Reiche-Beitung vom 24. Marg 1861.

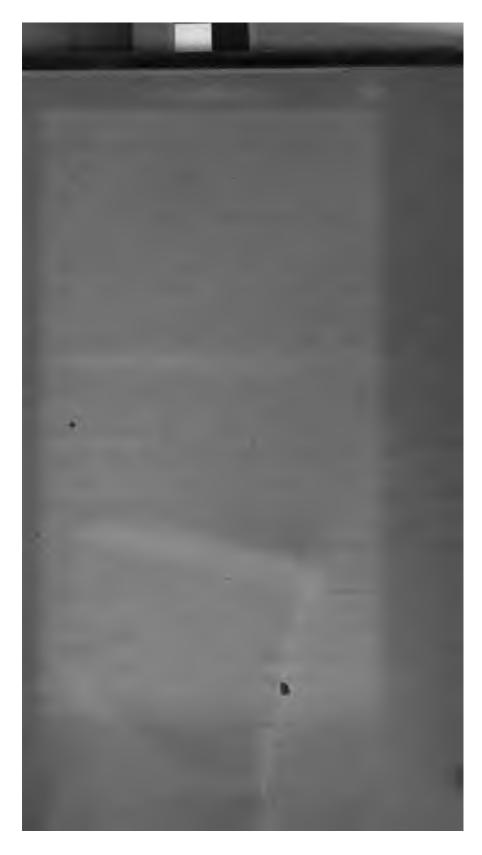



